

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





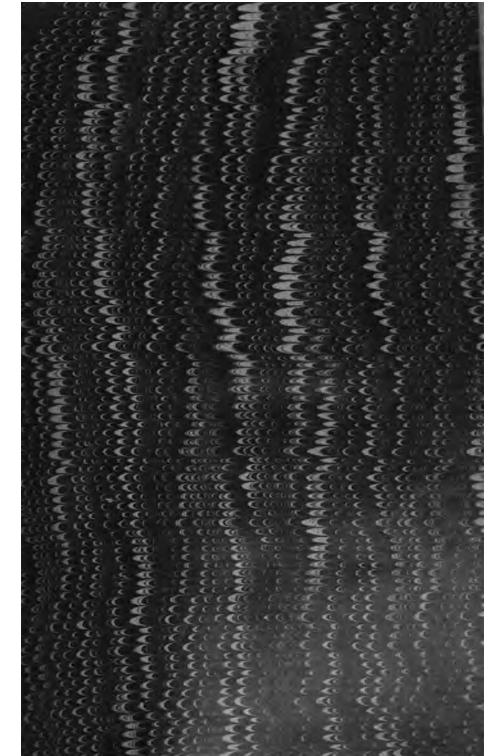

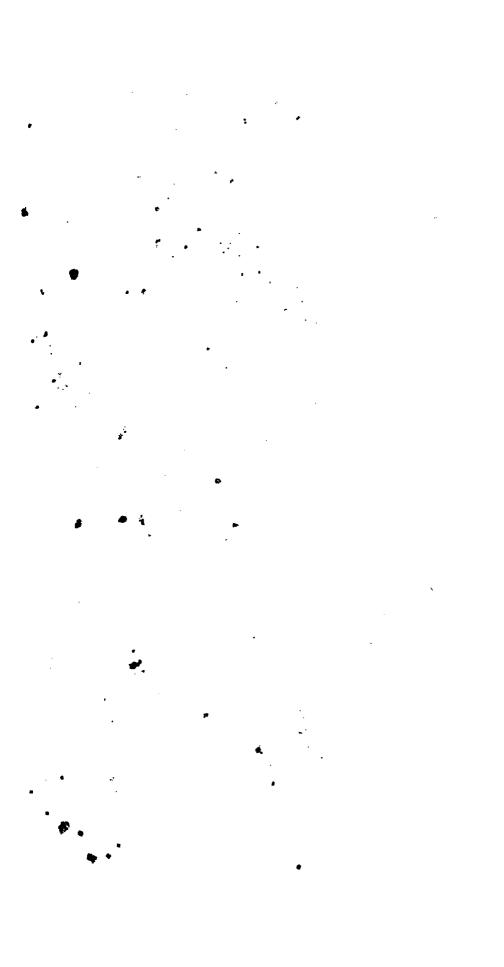

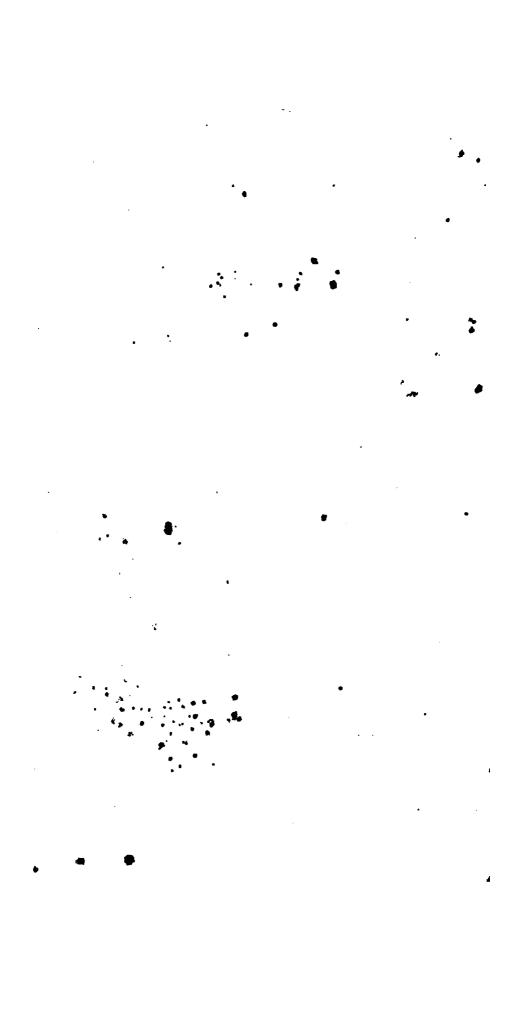

Roman . 

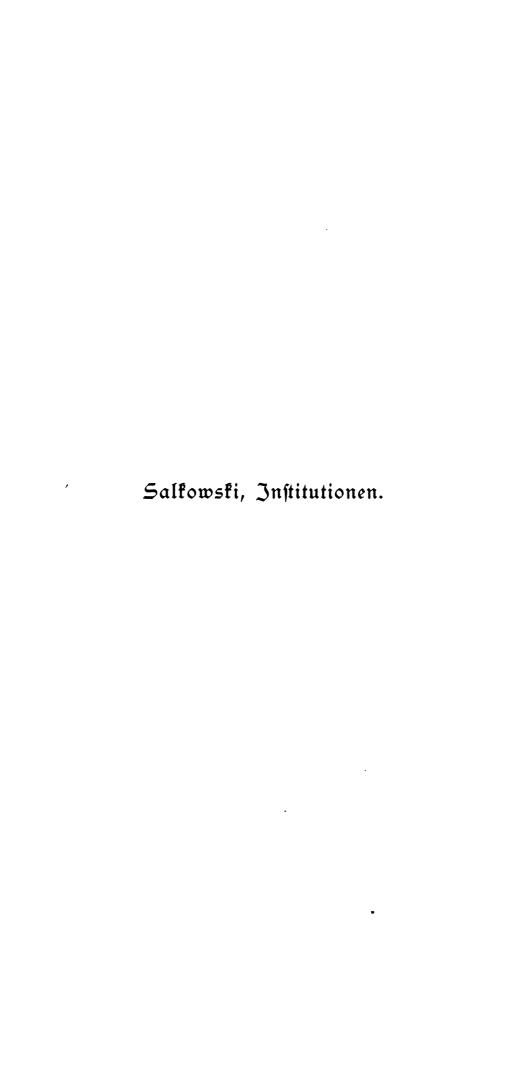

Im gleichen Berlage find erschienen:

Bemerkungen zur Lehre

# von ben Juristischen Personen

insbesonbere ben fogenannten corporativen Societäten u. Genoffenschaften.

Ben

Dr. Carl Salfowsti.

gr. 8. brofc. M. 1,00.

#### Bur Lehre von Novation der nach

Römischem Recht.

Ein Beitrag zum Römischen Obligationenrecht

Dr. Carl Saltowsti. gr. 8. brofc. M 6,75.

# Sehrbuch

der

# Institutionen

und

der Beschichte

des

# Römischen Privatrechts

får ben

akademischen Gebrauch.

Don

Dr. Carl Salkowski,

Profeffor der Rechte an der Univerfitat gu Konigsberg.

Dritte erweiterte Auflage.

Verlag von Bernhard Cauchnitz Leipzig 1880.





## Vorwort

#### zur erften Ausgabe.

Bei der großen Anzahl beliebter Institutionenlehrbücher scheint die Herausgabe eines neuen von vornherein einer besonderen Rechtfertigung, ja fast Entschuldigung bedürftig zu sein. Wenn ich von einer solchen Abstand nehme, so geschieht dies in der Ueberzeugung, daß, wenn das vorliegende Lehrbuch werthlos ift, es durch eine Entschuldigung seines Erscheinens nicht besser wird, — wenn sich dasselbe aber brauchbar erweift, es einer besonderen Rechtfertigung in keiner Weise bedarf. — Worin sich das vorliegende Lehrbuch von seinen Vorgängern unterscheidet — ob zum Vortheil oder zum Nachtheil —, wird schon ein flüchtiger Ueberblick feststellen. Zweck desselben ift bereits im Titel mit hinreichender Bestimmtheit ausgesprochen; es ist einzig und allein für die 'cupida legum iuventus' bestimmt und soll ferner die akademische Vorlesung so wenig erseben, daß es dieselbe vielmehr gerade nothwendig vor-Meine Absicht ging dahin, die Grundlehren des reinen Römischen Rechts, wie es den Gegenstand der Institutionenvorlefung bildet, möglichst übersichtlich und ihrem inneren Zusammenhange entsprechend zu gruppiren und in möglichst knapper und präciser Form darzustellen.

Bas die Anordnung des Stoffes anbetrifft, so wird sich aus der Inhaltsübersicht und aus der sedem einzelnen Paragraphen beigefügten Nachweisung der betreffenden Paragraphen in den übrigen Institutionenlehrbüchern von selbst ergeben, worin und in wie weit ich von denselben abweiche. Hinsichtlich der Darstellung bemerke ich, daß mir das Buch unter der Hand aus einem Grundrisse erwachsen ist und das Grundrisartige noch an vielen Stellen — wie ich glaube, nicht zu seinem Schaden — an sich trägt. Es kam mir vornehmlich darauf an, so weit als möglich die Quellen selbst sprechen zu lassen und die angeführten Stellen nicht als solche erscheinen zu lassen, welche 'speciem dumtaxat

ornant, non etiam fructum augent.' Dies um so mehr, als m. E. die Borlesung über Institutionen mit dazu bestimmt ist, gerade in den Quellenkreis einzuführen, den Ansänger mit der Terminologie, der Sprache und Darstellungsweise der Quellen vertraut zu machen, und die Lust zum Studium der letzteren in ihm anzuregen. So habe ich denn kein Bedenken getragen, dem Studirenden eine weit reichhaltigere Chrestomathie zu bieten, als es die übrigen Lehrbücher gleicher Tendenz ihun. Die passende Auswahl und Zusammenstellung der Stellen ist freilich weit schwieriger, als es wohl auf den ersten Blick scheinen mag; daher verhehle ich mir nicht, daß auch im Folgenden manche Mängel sich sinden werden, und ich werde somit für jede in dieser Hinsicht von kompetenter Seite ausgehende Andeutung, wie überhaupt für jede Belehrung dankbar sein.

Von Literaturnachweisungen habe ich, als einer dem Standpunkt des Anfängers nicht entsprechenden Zugabe, durchweg Abstand genommen, ohne selbstverständlich die vorhandene Literatur unbenutt zu lassen. Dagegen glaubte ich auf das Studium zweier größerer Institutionenwerke, benen ich selbst großen Dank schuldig zu sein gern bekenne, besonders aufmerksam machen zu müssen. Es sind dies die — jedes in seiner Art — klassischen Werke von Buchta und Böding, bei welchen nur das Gine lebhaft bedauert werden muß, daß das erstere unvollendet geblieben ist, und daß bei dem letteren die Sehnsucht nach der weiteren Fortsetzung, welche das kleinere Institutionenlehrbuch desselben Verfassers stets aufs neue in uns anregt, leider unerfüllt zu bleiben scheint. (Eine Befürchtung, die sich inzwischen verwirklicht hat. Zusat zur 2. Aufl.) In gleicher Weise habe ich das treffliche, durch Gediegenheit des Inhaltes, wie durch klare und geschmackvolle Darstellung gleich ausgezeichnete Lehrbuch von Müller besonders hervorheben zu müffen geglaubt.

Schließlich fühle ich mich noch verpflichtet, der Verlagshandslung für die treffliche Ausstattung des Buches, sowie für die entsgegenkommende Liberalität, mit der sie das Werk übernommen, und den Eifer, mit welchem sie den Druck desselben gefördert hat, an dieser Stelle meinen Dank auszusprechen.

Königsberg i. Pr. im Oktober 1868.

Der Verfasser.

## Vorwort

#### jur zweiten Auflage.

Diese fast wider mein Erwarten nöthig gewordene neue Auflage glaube ich, als eine wesentlich verbesserte bezeichnen zu dürsen; wenigstens din ich mir dewußt, daß ich es an strenger Selbstkritik und sorgfältiger, wenn auch nicht überall sichtbar hervortretender, Arbeit nicht habe sehlen lassen. — — Die mir aufgestoßenen Irrthümer sind nach bestem Wissen und Können derichtigt, die Lücken ergänzt, die Mängel verbessert worden. Namentlich habe ich mein Augenmerk auf eine noch präzisere Formulirung der Rechtsbegrisse und Rechtssäße gerichtet; denn bei einem zumal sür Ansänger bestimmten Lehrbuche, dessen Säße häusig sest eingeprägt zu werden pslegen, und bei so knapper Darstellung kann man in dem Streben nach Korrektheit des Ausdruckes nicht strenge, ja pedantisch genug sein, will man den Lernenden vor Unklarbeit und unrichtigen Auffassungen bewahren.

Daß in der vorliegenden Ausgabe das Buch um einige Bogen stärker geworden ift, darin theilt es das leidige Schickal kakt aller Lehrbücher. Diese "Bermehrung" mag aber damit entschuldigt werden, daß sie einerseits behufs Beseitigung erheblicher Lücken unumgänglich war, und andererseits sich auf das Nothwendigste beschränkt: wie ich denn sonst bereitwilligst zugebe, daß der Werth und die praktische Brauchbarkeit eines Lehrbuches sich nicht bloß danach bemißt, was es giebt, sondern auch danach, was es übergeht. Uebrigens hat die Darstellung im Texte selbst verhältnismäßig nur wenige Zusäße ersahren, welche wesentlich etwas rechtsbistorisches Material beibringen. — — Allerdings wäre es nun ein Leichtes gewesen, den Text selbst erheblich zu vermehren, und ihm überhaupt eine etwas breitere Aussührung zu geben — was offenbar eine viel dankbarere Ausgabe gewesen sein würde —, wenn ich wohlmeinenden Kathschlägen Folge geleistet und die

Chrestomathie von Quellenstellen beschnitten oder gar ganz fortsgelassen hätte: wodurch natürlich der Charakter des Buches völlig geändert wäre. Dazu habe ich mich aber so wenig entschließen können, daß ich vielmehr gerade durch eine Vermehrung der Quellenercerpte das Buch zu vervollständigen und seine Brauchsbarkeit zu erhöhen glaubte.

Dies führt mich nochmals auf die Tendenz des vorliegenden Buches, welche ich, obwohl sie m. E. schon im Vorwort zur ersten Ausgabe hinreichend bezeichnet wurde, dennoch — ungern freilich etwas breiter auseinanderseten muß, wobei ich zugleich mit meinem wohlwollenden Rezensenten im Literar. Centralbl. Jahrg. 1869, Nr. 6 (dem ich übrigens für seine anerkennende Beurtheilung dankbar bin) mich zu verständigen hoffe. Letterer erklärt sich aegen das Abdrucken von Stellen des Corp. iur., weil der Institutionist, welcher nur das unumgänglich nothwendige Wissen sich aneignen wolle, dieselben überschlagen werde, der Lernbegierige aber vom Aufschlagen und Lesen des Corp. iur. dadurch abgebalten mürde. (?) Verhielte es sich in der That so, dann würde es mir allerdings zweifelhaft erscheinen, ob dies Lehrbuch des Druckes überhaupt werth fei; aber daß jenes Räsonnement begründet sei, will mir eben nicht einleuchten. Freilich bestände die Chrestomathie, wie die mancher Lehrbücher, nur aus solchen Belegstellen namentlich der Institutionen Justinians, welche das im Texte weitläufig Erörterte noch einmal in kürzerer, häufig auch besserer, Form lateinisch wiederholen — gleichsam um für den Leser offiziell zu attestiren, daß der Verfasser im Texte nicht gestunkert habe, dann hätte mein Rezensent mit seiner Auffassung unfraglich Recht, und ich würde gut gethan haben, alle Quellenbelege zu ftreichen. Indessen die von mir versuchte Zusammenstellung von Quellenstellen hat einen ganz anderen Sinn und Zweck, ben ich nicht besser bezeichnen zu können glaube, als mit der — möglicherweise befremdlich klingenden — Zumuthung, lettere, wenigstens in der Mehrzahl der Paragraphen, gerade als Hauptsache, den Text nur so zu sagen als Verbindungsglied zu nehmen. Mit einem Worte: nicht um ein Lese- oder Handbuch war es mir zu thun, welches ben Stoff in einer gewissen Breite und Anschaulichkeit und in faßlichster Form dem Leser fix und fertig zur bequemen Rezeption überliefert, sondern um ein Lehrbuch, mit dessen Hülfe man lernen soll, und welches eben deshalb — von dem Grundsate

ausgehend, daß man nur das Selbsterworbene wahrhaft sein Eigen nennen könne — auch an das Nachdenken und die geistige Energie bes Schülers einige Ansprüche zu stellen genöthigt ift. Anfänger soll auf die Quellen gewiesen und angeregt sein, aus den abgedruckten Stellen sich selbst zu unterrichten. Eine weitere Erörterung im Texte erschien daher zunächst ganz überflüssig, wo die Quellen selbst deutlich genug sprechen. (Lgl. z. B. § 37. II. C. § 39. II. c. § 45. II. § 83. I. § 84. I. A. § 112. II. B. § 118. III.) Kerner sollte die Chrestomathie die weitere Ausführung des Tertes geben, die Casuistik enthalten, während der Tert nur das dogmatische Resultat liefert; Beispiele zur Allustration der Sate des Textes bieten; hie und da auch auf den Gang der Rechtsentwickelung aufmerksam machen, wobei freilich die Zeitfolge der Juristen, von welchen die betreffenden Stellen herrühren, beachtet werden muß. (2gl. 3. 3. § 36. I. § 37. II. B. § 38. I. § 66. § 70. II. § 80. III. § 83. III. § 88. II. § 103. § 117. I. § 120. I. § 122. III. B. b. § 126. § 129. § 131. § 133. § 148. I. u. w.) Rurz der Lernende soll in die Lage gesetzt sein, das, worauf es ankommt, selbst zu finden, wobei ich die Gefahr, daß er auf Abwege gerathe, nicht zu hoch veranschlage, da das nöthige Korrektiv in den Vorlesungen geboten wird, welche Irrthümer und schiefe Vorstellungen leicht berichtigen werden. Und gerade bei einem für den Rechtsunterricht bestimmten Lehrbuche scheint dies vor Allem Noth zu thun. Denn, so hoch man auch das rein gelehrte Element in der Jurisprudenz stellen mag, schließlich kommt es boch beim Juristen — ich scheue mich nicht, diesen Manchem gewiß keterischen Gedanken auszusprechen — mehr noch auf das Können als auf das Wissen an; und wenn es die Aufgabe des Rechtslehrers überhaupt ist, Juristen (und ich möchte, wenn ich nicht Migverständnisse fürchtete, noch hinzusepen, für die Braris befähigte Juristen) auszubilden, d. h. den Rechtsschüler zum juristischen Denken anzuleiten und sein juristisches Urtheil zu erwecken, so sehe ich hiezu in erster Reihe den Romanisten berusen, welcher auch schon in den Anfangsvorlesungen über Institutionen und Rechtsgeschichte das Römische Recht nicht etwa bloß als Theil der Alterthumskunde für Philologen und Historiker, sondern vor Allem als juriftisches Bildungsmittel für angebende Juriften behandeln So viel zur Kennzeichnung des Standpunktes, welchen dies Lehrbuch einnimmt.

Was die Anordnung des Stoffes anbetrifft, so ist sie auch in der gegenwärtigen Auflage (mit einziger Ausnahme der Lehre von ben Innominatcontrakten, welche jest passender die lette Stelle unter den civilen Contraften einnehmen) unverändert beibehalten, da ich mich trot mancher dagegen erhobener Ausstellungen nicht zu überzeugen vermochte, daß ein anderes Syftem vorzuziehen Wenn Bedenken gegen die Zusammenstellung von Eigenthum und Besitz geltend gemacht worden sind, so möchte ich bagegen betonen, daß gerade durch die Gegenüberstellung beider in möglichst großer Nähe eine scharfe Unterscheidung beider für den Anfänger am ehesten gefördert wird. Ferner die Darstellung der Familiengewaltverhältnisse (potestas, manus, mancipium) im Personenrecht, und zwar im Titel von der Rechtsfähigkeit, scheint mir auch jett noch durchaus geboten. Es ist nicht allein unrömisch, sondern überhaupt auch ebenso unspstematisch wie unzweckmäßig, wenn man bei einer Darstellung des klassischen Römischen Rechtes zunächst in einem "allgemeinen Theil" unter ben "Eintheilungen der Personen als Rechtssubjekte" auch die in personae sui und alieni iuris bespricht, von der familia und der cap. diminutio handelt, und dann die Darstellung der Familiengewaltverhältnisse sich für einen besonderen Theil (das sog. Familienrecht) verspart, wodurch man — da ja das Verständniß des Sachen- und Obligationenrechtes in so vielen Einzelnheiten die Bekanntschaft mit dem ius quod ad personas pertinet nothwendig voraussent zu unleidlichen Wiederholungen und Vorgreifungen genöthigt wird, wie das eine oder andere Lehrbuch hinreichend bezeugen dürfte. -

Und so schließe ich denn mit dem Wunsche, daß dieses anspruckslose Buch auch in seiner neuen Gestalt seine bisherigen Freunde sich erhalten, neue erwerben und der cupida legum iuventus Nußen bringen möge.

Königsberg i. Pr. im September 1875.

Der Berfaffer.

# **Borwort** zur britten Auflage.

Die neue Austage, welche durch die günstige Aufnahme dieses Lehrbuches nothwendig gemacht worden ist, hat dem Verfasser zugleich neue Verpstichtungen auserlegt, damit dasselbe sich der Gunst auch ferner würdig erweise. So ist denn zunächst jeder Paragraph desselben auß neue durchgearbeitet und, wo ersorderlich, ergänzt und verbessert worden. Gerade aber das Vestreben, an dieses Buch nach allen Seiten hin die bessernde Hand zu legen, und der Bunsch, seine Brauchbarkeit zu erhöhen und zu verallgemeinern, hat ihm zum Theil eine andere Gestalt und einen etwas geänderten Namen gegeben. Ob der neu zugegebene Titel auch wirklich, wenn auch nur nach konventionellem Sprachgebrauche, berechtigt set, darüber läßt sich freilich streiten, — und ich selbst hätte die größten Bedenken dagegen, wenn mir nur überhaupt eine kompendiarische Darstellung der "Geschichte des Kömischen Privatrechtes" bekannt wäre, welche allen Ernstes diesen Ramen verdiente, und wenn eine solche für unsere 'Iustiniani novi' nur angänglich wäre. Und so mag er hingehen.

Die — vielleicht leider! — schon äußerlich sichtbare Erweiterung dieser neuen Ausgabe besteht zunächst darin, daß aus 6-9 der 2. Aust. ein ganzes Kapitel geworden ist. Mich be-§ 6—9 der 2. Aufl. ein ganzes Kapitel geworden ist. stimmte zu dieser Veränderung vornehmlich die Wahrnehmung, daß diese Paragraphen in ihrer bisherigen Gestalt für den Studirenden nur in geringem Maße brauchbar waren. empfand ich mehrfach das Bedürfniß einer gedrängten Uebersicht des Römischen Civilprozesses — und zwar aus guten Gründen mit Beschränkung auf die klassische Zeit —, welche ich jest als vierten Theil, zugleich anhangsweise, hinzugefügt habe, so daß nun doch wieder die Trichotomie 'personae res actiones' in ihre Darin steckt möglicherweise allerdings ein Rechte getreten ist. systematischer Fehler, da schon im 2. Kap. des 1. Th. von "Ausübung und Schut der Rechte" gehandelt wird; aber dieser bereitwilligst zugestandene Fehler muß eben zurücktreten hinter nabeliegende didaktische Rücksichten, denen ich bei dieser übrigens nur scheinbaren Wiederholung gerecht geworden zu sein glaube. Ferner hat der Text hie und da eine weitere Ausführung erhalten, wodurch derselbe, wie ich hoffe, eher vertieft als verbreitert worden ist. Endlich sind auch die abgedruckten Quellenstellen vermehrt worden.

Das Buch enthält so mehr, als das Bedürfniß des Anfängers unumgänglich erfordert, vielleicht sogar mehr, als ihm zu bieten frommt. Es foll aber auch nicht bloß diesem, sondern eben so dem schon Fortgeschrittenen dienen: meinethalben als Repetitorium des Römischen Rechtes, — aber als ein solches, welches ihn überall zu selbständigem Denken und eigener Arbeit und zu einer möglichst präzisen, korrekten und prinzipiellen Auffassung nöthigen will. Die Zusammenstellung von Quellenstellen wird sich vielleicht auch dem Dozenten brauchbar erweisen, welcher seine Aufgabe nicht schon für abgeschlossen ansieht, wenn er die landläufigsten Definitionen, Eintheilungen, Axiome und Lehrmeinungen des Römischen Rechtes unfehlbar ex cathedra in möglichst schematischer und apodiktischer Form den Zuhörern verkündet — wohl gar ohne durch Beispiele abstratte juriftische Begriffe gegenständlich zu machen und ohne sich zu vergewissern, ob denn auch das scheinbar, d. h. für den Dozenten selbst Gemeinfaßliche von dem juristischer Vorstellungen so ungewohnten Neuling nur annähernd richtig aufgefaßt sei, - sondern welcher es nicht für zu gering erachtet, selbst schon den Institutionisten an der Hand der Quellen zum juristischen Denken anzuleiten und für ein fruchtbringendes Studium der Pandekten genügend vorzubilden. Das Hauptziel des Universitätsstudium bleibt doch wohl für den Juristen — neben der Rezeption des nach prinzipiellen Gesichtspunkten zweckentsprechend verarbeiteten, unentbehrlichen positiven Stoffes — kein anderes, als daß er korrekt und methodisch juristisch denken, scharf auffassen und richtig Gesetze wie Rechtsgeschäfte interpretiren lerne. Und schon beim Anfangsunterricht wird man hierauf sein Augenmerk zu richten haben, damit nicht jene kaum wieder zu beseitigende (und daher im Bergleiche mit der Unkenntniß von dogmatischen und rechtsbistorischen Einzelheiten weit schlimmere) Unklarheit, Verschwommenbeit und Schiefe der juristischen Auffassung, jene Ungeschicklichkeit, den gegebenen Fall rechtlich zu gestalten, jener Mangel an Konzentration in der juriftischen Deduktion und vor Allem jener oberfläckliche und geistlose, Gesetes- und Willensauslegung vernachlässigende Formalismus sich einstelle, welche uns leider so oft bei den Prüfungen — und vielleicht nicht auch weiter noch in der Praxis und Theorie? — entgegentreten.

Königsberg i. Pr. im September 1880.

Der Berfasser.

# Inhaltsübersicht.

Einleitung.

|                                            | Erstes Rapitel. Die Grundlagen.                                                  |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            |                                                                                  | Seite      |
| § 1.                                       | I. Aufgabe ber Institutionenvorlesung                                            | 1          |
| \$ 1.<br>\$ 2.<br>\$ 3.                    | II. Recht und Rechtswiffenschaft                                                 | 1          |
| § 3.                                       | III. Entstehung u. Beränderung des positiven Rechtes. Rechts-                    | _          |
|                                            | quellen                                                                          | 3          |
| 6. 4. 5. 6.                                | IV. Eintheilungen des Rechtes und Gegenfätze                                     | 5          |
| § 5.                                       | V. Erkenntniß und Auslegung bes Rechtes                                          | 9          |
| § 6.                                       | VI. Glieberung bes Shitems                                                       | 11         |
|                                            | Zweites Kapitel. Uebersicht ber Geschichte und ber Quellen                       |            |
|                                            | des Römischen Rechtes.                                                           |            |
| e 7                                        | ·······································                                          | 13         |
| \$ 7.<br>8.<br>9.<br>9.<br>9.<br>10.<br>9. | I. Die Zeit der Republik                                                         | 18         |
| 9 o.<br>8 9.                               | II. Die Zeit des klassischen Rechtes                                             | 29         |
| § 10.                                      | III. Die Destidiemmisse Gestiniend                                               | 33         |
| S 10.                                      | IV. Die Rechtssammlung Justinians V. Das Römische Recht im Byzantinischen Reiche | 38         |
| 9 11.                                      |                                                                                  | 00         |
| 0.10                                       | VI. Das Römische Recht im Occident.                                              |            |
| § 12.                                      | A. Das Römische Recht in Italien. (Gloffatoren u. Com-                           | 39         |
| C 19                                       | mentatoren) B. Die Rezeption bes Römischen Rechtes in Deutschland                | 41         |
| § 13.                                      | C. Die Reform und Blüthe der Rechtswissenschaft im 16.                           | 41         |
| § 14.                                      | C. Die Respirit und Stutge der Regisspriseringast im 10.                         | 42         |
| § 15.                                      | und 17. Jahrh                                                                    | 43         |
| § 16.                                      | E. Die historische Rechtsschule                                                  | 44         |
| g 10.                                      | 12. Die gestorisie steutssuure.                                                  | , ==       |
|                                            | O - a M " ! L . M !                                                              |            |
|                                            | Das Römische Privatrecht.                                                        |            |
| (F. r                                      | fter Theil. Begründung und Ausübung ber Red                                      | ite        |
| •                                          |                                                                                  | , , , ,    |
|                                            | Erstes Kapitel. Entstehung und Endigung der Rechte.                              |            |
| § 17.                                      | I. Im Allgemeinen                                                                | 46         |
| 9                                          | II. Die Willensäußerung als Entstehungs= und Endigungs=                          |            |
|                                            | grund von Rechten.                                                               |            |
| § 18.                                      | A. Wesen und Arten der juristischen Handlungen, insbeson-                        |            |
| <b>3</b> 10.                               | bere der Rechtsgeschäfte                                                         | 47         |
| 8 19                                       | B. Inhalt ber Rechtsgeschäfte. Rebenbestimmungen                                 | $\hat{51}$ |
| 8 20                                       | C. Stellvertretung                                                               | 56         |
| 8 21                                       | D. Ungültigkeit der Rechtsgeschäfte                                              | 57         |
| § 19.<br>§ 20.<br>§ 21.<br>§ 22.           | III. Die Zeit in rechtlicher Bebeutung                                           | 58         |
| J•                                         |                                                                                  | - •        |
|                                            | Zweites Kapitel. Ausübung und Schutz der Rechte.                                 |            |
| § 23.                                      | I. Wesen und Arten des Rechtsschutzes                                            | 62         |

XIV

|                                 | 11. Otbentitige negtsjyngmitter.                                                                         |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 94                              | A. Actiones.                                                                                             | . 60              |
| 24.<br>25.                      | a. Wesen und Arten                                                                                       | 63<br>67          |
| 20.                             |                                                                                                          | 01                |
|                                 | c. Einwirkung ber Prozeßhandlungen auf bas geltend ge-<br>machte Recht.                                  |                   |
| 26.<br>27.<br>28.<br>29.<br>30. | 1. Litiscontestation                                                                                     | 69                |
| 27.                             | 2. Urtheil und beffen Surrogate                                                                          | 70                |
| 28.                             | B. Exceptiones und Replicationes                                                                         | 72                |
| 29.                             | C. Interdicta                                                                                            | 75                |
| 30.                             | III. Der außerorbentliche Rechtsschutz burch in integrum re-                                             |                   |
|                                 | stitutio                                                                                                 | 77                |
| 31.                             | IV. Sicherungsmittel ber Rechte. (Cautiones. Missiones) .                                                | 80                |
|                                 | Zweiter Theil. Personenrecht. ('Personae'.)                                                              |                   |
|                                 | Erstes Kapitel. Natürliche Personen.                                                                     |                   |
|                                 | Erster Titel. Rechtsfähigkeit.                                                                           |                   |
| 32.                             | I. Begriff der Persönlichkeit. Anfang und Ende der natür=                                                | •••               |
|                                 | lichen Rechtsfähigkeit                                                                                   | 82                |
|                                 | II. Die Römische Rechtsfähigkeit.                                                                        |                   |
| 33.                             | A. Im Allgemeinen                                                                                        | 83                |
|                                 | B. Freiheit und Civität.                                                                                 |                   |
| <b>34</b> .                     | a. Liberi, insbesondere ingenui                                                                          | 84                |
|                                 | b. Servi.                                                                                                |                   |
| 35.                             | 1. Wesen der Servitus                                                                                    | 85                |
| 35.<br>36.                      | 2. Entstehung ber Servitus                                                                               | 88                |
| •••                             | 3. Endigung ber Servitus.                                                                                |                   |
| 37.                             | a. Ueberhaupt                                                                                            | 92                |
| 38                              | β. Das Patronatsrecht                                                                                    | 97                |
| 39                              | c. Cives, Latini, Peregrini                                                                              | 100               |
| 38.<br>39.<br>40.               | d. Rechtsmittel zum Schute ber Freiheit und Civität .                                                    | 104               |
|                                 | C. Familien=Gewaltverhältnisse. (Sog. status fa-                                                         |                   |
|                                 | miliae.)                                                                                                 |                   |
|                                 | <u> </u>                                                                                                 |                   |
| 41.                             | a. Familienberhältnisse im Allgemeinen.<br>1. Wesen der Römischen Familia und Inhalt des Römischen       |                   |
| <b>TI.</b>                      | Familienrechtes                                                                                          | 107               |
|                                 | •                                                                                                        | 101               |
| 19                              | 2. Die Familie als Personentreis. Berwandtschaft.                                                        |                   |
| 42.                             | a. Die natürliche Familie. Blutsverwandtschaft und Schwä=                                                | 109               |
| 42                              | gerschaft                                                                                                | 111               |
| 10.                             |                                                                                                          | 111               |
| 11                              | 3. Die Che.                                                                                              | 112               |
| 44.<br>45.<br>46.<br>47.        | a. Wesen und Formen der Chc. Chelosigkeit                                                                | 114               |
| 4G.                             | 8. Möglichkeit (Hindernisse) der Che                                                                     | 116               |
| 47.                             | y. Schließung ber Che. Berlöbniß                                                                         | 119               |
| ±1.                             |                                                                                                          | 113               |
|                                 | b. Die Manus.                                                                                            | 101               |
| 40                              | 1. Wesen und Inhalt der Manus                                                                            | 121               |
| 48.                             | 2. Entstehung und Endigung der Manus                                                                     | 123               |
| 48.<br>49.                      |                                                                                                          |                   |
| 49.                             | c. Bäterliche Gewalt.                                                                                    |                   |
| 48.<br>49.<br>50.               |                                                                                                          | 125               |
| 49.                             | c. Väterliche Gewalt.  1. Wesen und Inhalt der väterlichen Gewalt  2. Entstehung der väterlichen Gewalt. |                   |
| <b>4</b> 9.                     | c. Bäterliche Gewalt.<br>1. Wefen und Inhalt der väterlichen Gewalt                                      | 125<br>128<br>129 |

Seite

| § 54.                                                                                  | 3. Aufhebung der väterlichen Gewalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | 4. Schutz der väterlichen Gewalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137                                                                |
| § 55.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 138                                                                |
| § 56.                                                                                  | D. Capitis diminutio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140                                                                |
| \$ 55.<br>\$ 56.<br>\$ 57.                                                             | E. Bürgerliche Ehre. Infamia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142                                                                |
| -                                                                                      | Out to out the first service of the control of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| 0                                                                                      | Zweiter Titel. Handlungsfähigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| § 58.                                                                                  | I. Im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144                                                                |
|                                                                                        | II. Gründe mangelhafter Hanblungsfähigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 8 59.                                                                                  | A. Geichlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145                                                                |
| 8 60                                                                                   | A. Geschlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145                                                                |
| 8 61.                                                                                  | C. Krankbeit. Prodigalität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147                                                                |
| 3 0                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|                                                                                        | III. Ergänzung der mangelnden Handlungsfähigkeit durch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 0.00                                                                                   | Vormundschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440                                                                |
| § 62.                                                                                  | A. Wesen und Arten der Bormundschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149                                                                |
|                                                                                        | B. Tutela impuberum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 8 63                                                                                   | a Sähiafeit zur Kormundichaft. Ercusationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150                                                                |
| 8 64                                                                                   | b. Ernennung des Tutor. Antretung der Rormundichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152                                                                |
| 8 65                                                                                   | B. Tutela impuberum.  a. Hähigfeit zur Bormunbschaft: Excusationen  b. Ernennung bes Tutor. Antretung der Bormunbschaft  c. Ende der Tutes  C. Tutela mulierum  D. Cura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156                                                                |
| 8 66                                                                                   | C. Tutela mulierum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 156                                                                |
| 8 67                                                                                   | D. Cura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160                                                                |
| 3                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                |
|                                                                                        | Zweites Kapitel. Juristische Personen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| g co                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101                                                                |
| 8 00.                                                                                  | I. Wesen ber juristischen Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161                                                                |
| 9 09.                                                                                  | 11. Die einzeinen Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 163                                                                |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|                                                                                        | Dritter Theil. Bermögensrecht. ('Res'.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|                                                                                        | Erstes Buch. Reines ober einfaches Vermögensrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|                                                                                        | Erster Abschnitt. Sachenrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                  |
|                                                                                        | Erster Abschnitt. Sachenrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|                                                                                        | Erster Abschnitt. Sachenrecht.<br>Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                  |
| § 70.                                                                                  | Erster Abschnitt. Sachenrecht.<br>Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.<br>I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| •                                                                                      | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165                                                                |
| •                                                                                      | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165<br>167                                                         |
| •                                                                                      | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165                                                                |
| •                                                                                      | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium.  II. Res modiles — immobiles .  III. Species und genus. Bertretbare, berbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untbeilbare; einfache — susammengesete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165<br>167<br>168                                                  |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.                                                                | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium.  II. Res mobiles — immobiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165<br>167<br>168<br>170                                           |
| •                                                                                      | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium.  II. Res mobiles — immobiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165<br>167<br>168                                                  |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.                                                                | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165<br>167<br>168<br>170                                           |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.                                                                | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium.  II. Res mobiles — immobiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165<br>167<br>168<br>170                                           |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.<br>§ 74.                                                       | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165<br>167<br>168<br>170                                           |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.                                                                | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165<br>167<br>168<br>170<br>173                                    |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.<br>§ 74.                                                       | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium.  II. Res modiles — immobiles — .  III. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesetet Sachen; Haupt- und Rebensache .  V. Res mancipi — nec mancipi  Bweites Kapitel. Eigenthum und Besitz.  I. Wesen, Formen, Geschichte des Kömischen Eigenthumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165<br>167<br>168<br>170<br>173                                    |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.<br>§ 74.                                                       | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium  II. Res modiles — immobiles — .  III. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesette Sachen; Haupt- und Rebensache  V. Res mancipi — nec mancipi  Bweites Kapitel. Sigenthum und Besty.  I. Wesen, Formen, Geschichte des Kömischen Sigenthumes  II. Wesen und Arten des Bestyes                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165<br>167<br>168<br>170<br>173                                    |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.<br>§ 74.<br>§ 75.<br>§ 76.                                     | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium  II. Res modiles — immodiles  III. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesette Sachen; Haupt- und Rebensache  V. Res mancipi — nec mancipi  Bweites Kapitel. Sigenthum und Besty.  I. Wesen, Formen, Geschichte des Kömischen Sigenthumes  III. Wesen und Arten des Besitzes  III. Erwerb und Berlust des Sigenthumes.                                                                                                                                                                                                                                   | 165<br>167<br>168<br>170<br>173                                    |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.<br>§ 74.                                                       | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium  II. Res modiles — immobiles — .  III. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesette Sachen; Haupt- und Rebensache  V. Res mancipi — nec mancipi  Bweites Kapitel. Eigenthum und Besitz.  I. Wesen, Formen, Geschichte des Kömischen Eigensthumes  II. Wesen und Arten des Besitzes  III. Erwerb und Verlust des Eigenthumes.                                                                                                                                                                                                                              | 165<br>167<br>168<br>170<br>173                                    |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.<br>§ 74.<br>§ 75.<br>§ 76.                                     | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium  II. Res modiles — immobiles — .  III. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesette Sachen; Haupt- und Nebensache  V. Res mancipi — nec mancipi  Bweites Kapitel. Eigenthum und Besit.  I. Wesen, Formen, Geschichte des Kömischen Eigensthumes  II. Wesen und Arten des Besites  III. Erwerb und Berlust des Eigenthumes.  A. Uebersicht                                                                                                                                                                                                                 | 165<br>167<br>168<br>170<br>173                                    |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.<br>§ 74.<br>§ 75.<br>§ 76.                                     | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium  II. Res modiles — immobiles — .  III. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesette Sachen; Haupt- und Rebensache  V. Res mancipi — nec mancipi  Bweites Kapitel. Eigenthum und Besitz.  I. Wesen, Formen, Geschichte des Kömischen Eigensthumes  II. Wesen und Arten des Besitzes  III. Erwerb und Berlust des Eigenthumes.  A. Uebersicht  B. Die einzelnen Arten des Erwerbes und Berlustes.                                                                                                                                                           | 165<br>167<br>168<br>170<br>173                                    |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.<br>§ 74.<br>§ 75.<br>§ 76.<br>§ 77.                            | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium  II. Res modiles — immodiles .  III. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesete Sachen; Haupt= und Nebensache  V. Res mancipi — nec mancipi  Bweites Kapitel. Sigenthum und Besit.  I. Besen, Formen, Geschichte des Kömischen Sigenthumes  II. Wesen und Arten des Besites  III. Erwerb und Berlust des Sigenthumes.  A. Uebersicht  B. Die einzelnen Arten des Erwerbes und Berlustes.  a. Adquisitiones civiles.                                                                                                                                      | 165<br>167<br>168<br>170<br>173<br>174<br>177                      |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.<br>§ 74.<br>§ 75.<br>§ 76.<br>§ 77.                            | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165<br>167<br>168<br>170<br>173<br>174<br>177<br>181               |
| § 71.<br>§ 72.<br>§ 73.<br>§ 74.<br>§ 75.<br>§ 76.                                     | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium  II. Res modiles — immodiles .  III. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesete Sachen; Haupt= und Nebensache  V. Res mancipi — nec mancipi  Bweites Kapitel. Sigenthum und Besit.  I. Besen, Formen, Geschichte des Kömischen Sigenthumes  II. Wesen und Arten des Besites  III. Erwerb und Berlust des Sigenthumes.  A. Uebersicht  B. Die einzelnen Arten des Erwerbes und Berlustes.  a. Adquisitiones civiles.                                                                                                                                      | 165<br>167<br>168<br>170<br>173<br>174<br>177                      |
| \$ 71.<br>\$ 72.<br>\$ 73.<br>\$ 74.<br>\$ 75.<br>\$ 76.<br>\$ 77.<br>\$ 78.<br>\$ 79. | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium  II. Res mobiles — immobiles .  III. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesette Sachen; Haupt- und Nebensache  V. Res mancipi — nec mancipi  I. Wesen, Hormen, Geschichte des Kömischen Sigenthumes  II. Wesen, Hormen, Geschichte des Kömischen Sigenthumes  III. Erwerb und Arten des Besitzes  III. Erwerb und Berlust des Eigenthumes.  A. Uebersicht  B. Die einzelnen Arten des Erwerbes und Berlustes.  a. Adquisitiones civiles.  1. Zuersennung durch den Staat und dgl.  2. Civile Uebertragung durch den bisherigen Eigenthümer  3. Erstung. | 165<br>167<br>168<br>170<br>173<br>174<br>177<br>181               |
| \$ 71.<br>\$ 72.<br>\$ 73.<br>\$ 74.<br>\$ 75.<br>\$ 76.<br>\$ 77.<br>\$ 78.<br>\$ 79. | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium  II. Res mobiles — immobiles .  III. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesette Sachen; Haupt- und Nebensache  V. Res mancipi — nec mancipi  I. Wesen, Hormen, Geschichte des Kömischen Sigenthumes  II. Wesen, Hormen, Geschichte des Kömischen Sigenthumes  III. Erwerb und Arten des Besitzes  III. Erwerb und Berlust des Eigenthumes.  A. Uebersicht  B. Die einzelnen Arten des Erwerbes und Berlustes.  a. Adquisitiones civiles.  1. Zuersennung durch den Staat und dgl.  2. Civile Uebertragung durch den bisherigen Eigenthümer  3. Erstung. | 165<br>167<br>168<br>170<br>173<br>174<br>177<br>181<br>181<br>182 |
| \$ 71.<br>\$ 72.<br>\$ 73.<br>\$ 74.<br>\$ 75.<br>\$ 76.<br>\$ 77.<br>\$ 78.<br>\$ 79. | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium  II. Res mobiles — immobiles .  III. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesette Sachen; Haupt- und Nebensache  V. Res mancipi — nec mancipi  I. Wesen, Hormen, Geschichte des Kömischen Sigenthumes  II. Wesen, Hormen, Geschichte des Kömischen Sigenthumes  III. Erwerb und Arten des Besitzes  III. Erwerb und Berlust des Eigenthumes.  A. Uebersicht  B. Die einzelnen Arten des Erwerbes und Berlustes.  a. Adquisitiones civiles.  1. Zuersennung durch den Staat und dgl.  2. Civile Uebertragung durch den bisherigen Eigenthümer  3. Erstung. | 165<br>167<br>168<br>170<br>173<br>174<br>177<br>181               |
| \$ 71.<br>\$ 72.<br>\$ 73.<br>\$ 74.<br>\$ 75.<br>\$ 76.<br>\$ 77.<br>\$ 78.<br>\$ 79. | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium  II. Res modiles — immobiles — illi. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesete Sachen; Haupt= und Rebensache  V. Res mancipi — nec mancipi  Bweites Kapitel. Eigenthum und Besit.  I. Wesen, Formen, Geschichte des Kömischen Eigensthumes  II. Wesen und Arten des Besites  III. Erwerb und Berlust des Eigenthumes.  A. Uebersicht  B. Die einzelnen Arten des Erwerbes und Berlustes.  a. Adquisitiones civiles.  1. Zuerfennung durch den Staat und dgl.  2. Civile Uebertragung durch den bisherigen Eigenthümer                                   | 165<br>167<br>168<br>170<br>173<br>174<br>177<br>181<br>181<br>182 |
| \$ 71.<br>\$ 72.<br>\$ 73.<br>\$ 74.<br>\$ 75.<br>\$ 76.<br>\$ 77.<br>\$ 78.<br>\$ 79. | Erster Abschnitt. Sachenrecht.  Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.  I. Begriff der Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium  II. Res mobiles — immobiles .  III. Species und genus. Bertretbare, verbrauchbare Sachen IV. Theilbare — untheilbare; einsache — zusammengesette Sachen; Haupt- und Nebensache  V. Res mancipi — nec mancipi  I. Wesen, Hormen, Geschichte des Kömischen Sigenthumes  II. Wesen, Hormen, Geschichte des Kömischen Sigenthumes  III. Erwerb und Arten des Besitzes  III. Erwerb und Berlust des Eigenthumes.  A. Uebersicht  B. Die einzelnen Arten des Erwerbes und Berlustes.  a. Adquisitiones civiles.  1. Zuersennung durch den Staat und dgl.  2. Civile Uebertragung durch den bisherigen Eigenthümer  3. Erstung. | 165<br>167<br>168<br>170<br>173<br>174<br>177<br>181<br>181<br>182 |

Inhaltsübersicht.

XV Seite

| xvı                                                                                                                             | Inpalte                              | übersicht.   | •                    |          |           | . ب        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------|-----------|------------|
| b. Adquisi                                                                                                                      | tiones naturale:                     | 5.           |                      |          |           | Erit       |
| § 82. 1. Traditio<br>§ 83. 2. Occupatio<br>§ 84. 3. Berbinbun                                                                   |                                      |              |                      |          |           | 190        |
| § 83. 2. Occupation                                                                                                             | o                                    |              |                      |          |           | 191        |
| § 84. 3. Berbinbun                                                                                                              | ıg und Bermisch                      | ung. (A      | Accessi              | o, con   | nmixtio,  |            |
| contus                                                                                                                          |                                      |              |                      | · .      |           | 198        |
| § 85. 4. Fruchterw                                                                                                              |                                      |              |                      |          |           | 198        |
| § 86. 5. Spezifikat                                                                                                             |                                      |              |                      |          |           | 200        |
| § 87. c. Berluft b                                                                                                              | es Eigenthumes                       | aus befor    | iberen (             | Brünbe   | n         | 201        |
| § 88. C. Erwer                                                                                                                  | b durch Andere                       | . '          |                      |          |           | 202        |
| § 85. 4. Fruchterw<br>§ 86. 5. Spezifikat<br>§ 87. c. Berluft b<br>§ 88. C. Erwer<br>§ 89. IV. G                                | rwerb und Berlu                      | ft bes Be    | fites .              |          |           | 203        |
|                                                                                                                                 | chtsschut bes Gi                     | aanthuma     | <br>.a               | Balikas  |           |            |
| § 90. A. Eigenthum                                                                                                              | afiaaen                              | Heiriguine   | s uno /              | Ochibes  | •         | 207        |
| § 90. A. Eigenthum<br>§ 91. B. Rechtsmitt                                                                                       | el zum Schutze b                     | ed Relike    | (M)                  | Mellori  | iche In=  |            |
| terbifte                                                                                                                        | 2.)                                  | or college   | ~. ( <sub>1</sub> p- | ,1101144 | 1995 1011 | 212        |
|                                                                                                                                 | ,                                    | -            |                      | •        | •         |            |
| · 3                                                                                                                             | drittes Rapitel.                     | Iura in      | re alie              | na.      |           |            |
| § 92. Im Allgemein                                                                                                              | •                                    |              |                      |          |           | 215        |
| • •                                                                                                                             |                                      | •            | • •                  | •        | • •       |            |
|                                                                                                                                 | Servitutes.                          | Y 1 2 5 11 1 |                      |          |           | 01/        |
| § 93. A. Wesen un                                                                                                               | ib allgemeine Rec                    | pislake      |                      | •        |           | 216        |
| B. Die einzel                                                                                                                   | nen Arten.                           |              |                      |          |           |            |
| § 94. a. Brädialservi                                                                                                           | tuten                                |              |                      |          |           | 218        |
| § 95. b. Berjonaljert                                                                                                           | vituten                              |              |                      |          |           | 219        |
| § 96. C. Entstehun                                                                                                              | ıg ber Servitutei                    | ι.           |                      |          |           | 222        |
| § 97. D. Endigung                                                                                                               | g ber Servituten<br>15 ber Servitute |              |                      |          |           | 226        |
| § 98. E. Rechtsschi                                                                                                             | it der Servitute                     | n.           |                      |          |           | 228        |
| § 94. a. Prädialservi<br>§ 95. b. Personalserv<br>§ 96. C. Entstehun<br>§ 97. D. Endigung<br>§ 98. E. Rechtssch<br>§ 99. II. Su | perficies und E                      | Emphyte:     | usis (aş             | ger ve   | ctigalis) | 230        |
| III. Pfa                                                                                                                        |                                      |              |                      |          |           |            |
| § 100. A. Wefen und                                                                                                             | Geschichte bes A                     | 3fanbrecht   | tes .                |          |           | 232        |
| § 101. B. Borausieki                                                                                                            | ungen und Entste                     | bung des     | Pfand                | rechtes  |           | 235        |
| § 100. A. Wesen und<br>§ 101. B. Boraussetz<br>§ 102. C. Rechte des                                                             | Pfandgläubigers                      | 3, Concur    | renz vo              | n Pfan   | drechten  |            |
| und S                                                                                                                           | dus des Pfandre                      | echtes       |                      |          |           | 23         |
| § 103. D. Beenbigun                                                                                                             | g des Pfandrecht                     | tes .        |                      | •        |           | 241        |
|                                                                                                                                 |                                      |              | •                    |          |           |            |
| 3weit                                                                                                                           | ter Abschnitt.                       | Oblig        | ation                | enrech   | t.        |            |
| Erf                                                                                                                             | tes Kapitel. Na                      | tur ber C    | bligati              | onen.    |           |            |
| § 104. I. We                                                                                                                    | fen ber obligation                   | o .          |                      |          |           | 243        |
| •                                                                                                                               |                                      |              | •                    | •        | • •       |            |
| 11. Weg                                                                                                                         | genstand der Obl                     | -            | •                    |          |           | 046        |
| § 105.                                                                                                                          | Agemeinen .                          |              | . 26.5               | م        |           | 243<br>243 |
| ց 100 Ֆ. ֆասիւ                                                                                                                  | = und Nebengege                      | nijumo, n    | uspelpu              | nere Di  | injen .   | 246        |
| C. Schab                                                                                                                        |                                      |              |                      |          |           |            |
| § 107. a. Im Allge                                                                                                              | emeinen                              | •            |                      | •        |           | 246        |
| h. Griinde i                                                                                                                    | es Schabenserja                      | rkea         |                      |          |           |            |
| § 108. 1. Dolus und                                                                                                             | Culpa                                |              |                      | _        |           | 248        |
| § 109. 2. Mora .                                                                                                                |                                      | •            |                      | •        |           | 25         |
| b. Gründe i<br>§ 108. 1. Dolus und<br>§ 109. 2. Mora<br>§ 110. c. Berechnu                                                      | ng bes zu leiften                    | den Schal    | benseri              | ipes. 🤉  | ntereffe  | 252        |
|                                                                                                                                 |                                      |              |                      |          | .,.       |            |
| § 111. A. Im Allgen                                                                                                             | ibjekte der Obliga                   | itiviten.    |                      |          |           | 258        |
|                                                                                                                                 |                                      | •            |                      | •        |           | 200        |
| B. Beziehung                                                                                                                    | der Obligationer                     |              |                      |          |           |            |
| 112. a. Berechti                                                                                                                | igung und Berpf                      |              |                      |          |           | 256        |
|                                                                                                                                 | htung aus Delik                      |              |                      |          |           | 260        |
| 9 114. IV. 💯                                                                                                                    | irkung der Obli                      |              |                      | ichung   | auf den   | 262        |
|                                                                                                                                 | chtsschut. Nati                      | ıralis obl   |                      |          |           |            |

•

| Ownited Coulty Control on Diricalian                                                                                                      | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zweites Rapitel. Entstehung der Obligationen.                                                                                             |             |
| § 115. Uebersicht ber Entstehungsgründe. Contractus und pacta.                                                                            |             |
| Einseitiges Versprechen                                                                                                                   | 264         |
| Gullen Citer Ohlimation of an amanatus                                                                                                    |             |
| Erster Litel. Obligationes ex contractu.                                                                                                  |             |
| I. Das civile Contraktsspstem.                                                                                                            |             |
| § 116. A. Das Nexum                                                                                                                       | 266         |
| B. Verborum obligationes.                                                                                                                 |             |
| § 117. a. Reberhaupt. Stipulatio und dotis dictio<br>§ 118. b. Adstipulatio und adpromissio. Bürgschaft<br>§ 119. C. Litterarum obligatio | 267         |
| § 118. b. Adstipulatio und adpromissio. Bürgschaft                                                                                        | 271         |
| § 119. C. Litterarum obligatio                                                                                                            | 275         |
| D. Obligationes quae re contrahuntur. (Reascontrafte.)                                                                                    |             |
|                                                                                                                                           | 277         |
| § 120. a. Darlehn                                                                                                                         | 279         |
|                                                                                                                                           | 210         |
| E. Obligationes quae consensu contrahuntur                                                                                                |             |
| (Consensualcontratte.)                                                                                                                    |             |
| § 122. a. Rauf                                                                                                                            | 282         |
| § 123. b. Miethe oder Pacht                                                                                                               | 288         |
| § 124. c. Gesellschaftsvertrag                                                                                                            | 291         |
| § 123. b. Miethe ober Bacht                                                                                                               | <b>294</b>  |
| § 126. F. Erweiterung bes civilen Contrattsspftemes burch bie                                                                             | 202         |
| sog. Innominatcontrakte                                                                                                                   | 296         |
| . II. Klagbare pacta.                                                                                                                     |             |
| § 127. A. Pacta adiecta                                                                                                                   | <b>299</b>  |
| § 128. B. Pacta praetoria                                                                                                                 | 300         |
| § 129. C. Pacta legitima; insbesondere Schenkung                                                                                          | 302         |
|                                                                                                                                           |             |
| 3weiter Titel. Obligationes ex delicto.                                                                                                   |             |
| § 130. I. Im Allgemeinen ·                                                                                                                | 306         |
| § 131. II. Furtum                                                                                                                         | <b>3</b> 06 |
| § 132. III. Vi bona rapta                                                                                                                 | 311         |
| § 133. IV. Damnum iniuria datum. (Lex Aquilia)                                                                                            | 312         |
| \$ 130. I. 3m Magemeinen                                                                                                                  | 315         |
|                                                                                                                                           | •           |
| Dritter Titel. Obligationes ex variis causarum figuris.                                                                                   | 040         |
| § 135. I. Obligationes quasi ex contractu                                                                                                 | 318         |
| § 136. II. Obligationes quasi ex delicto § 137. III. Obligationen aus bloßen Zuständen oder Thatsachen                                    | 323         |
| § 137. III. Obligationen aus bloßen Zuständen oder Thatsachen .                                                                           | 324         |
| Duitted Orbital Whithships und Mahantnasung han Dhligationa                                                                               |             |
| Drittes Kapitel. Aufhebung und Uebertragung der Obligatione                                                                               | .6.         |
| I. Aufhebung der Obligationen.                                                                                                            | 905         |
| § 138. A. Uebersicht                                                                                                                      | 327         |
| § 139. B. Solutio                                                                                                                         | 328         |
| § 138. A. Nebersicht                                                                                                                      | <b>3</b> 30 |
| § 141. D. Liberatorischer Bertrag. (Nexi liberatio; acceptilatio;                                                                         | 900         |
| pactum de non petendo; contrarius consensus.).                                                                                            | 333         |
| § 142. E. Novatio                                                                                                                         | 335         |
| § 143. F. Unwillfürliche Erlöschungsgrunde                                                                                                | 338         |
| § 142. E. Novatio                                                                                                                         | 338         |
| § 145. III. Intercession. Senatusconsultum Velleianum.                                                                                    | 340         |
| O. 11.0 M Y . W. 11                                                                                                                       |             |
| Zweites Buch. Familiengüterrecht.                                                                                                         |             |
| · · · · I. Einfluß der Che auf das Vermögen                                                                                               |             |
| A. Die Dos.                                                                                                                               |             |
| § 146. a. Wesen und Bestellung ber Dos                                                                                                    | 342         |
| § 147. b. Die Dos nach Auflösung der She                                                                                                  | <b>346</b>  |
| Ъ                                                                                                                                         |             |
| •                                                                                                                                         |             |
|                                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                           |             |

Inhaltsübersicht.

XVII Seite

| •                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| xvIII Inhaltsübersicht.                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 0.440 D 677 K                                                                                                                                                                                                                 | Seite             |
| § 148. B. Schenkungen unter Chegatten. Donatio propter nuptias. Res amotae                                                                                                                                                    | 349               |
| II. Bermögensrecht ber personae alieno iuri subiectae.<br>§ 149. A. Aelteres Recht. Peculium profecticium und castrense<br>§ 150. B. Reueres Recht. Peculium quasi castrense; bona adventicia                                 | 352<br>355        |
|                                                                                                                                                                                                                               | 300               |
| III. Einfluß ber Bormunbschaft auf bas Bermögen.<br>§ 151. A. Führung ber Vormunbschaft<br>§ 152. B. Berbinblichkeiten aus der Führung der Vormundschaft                                                                      | 356<br>359        |
| Drittes Buch. Erbrecht.                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Erstes Kapitel. Allgemeine Lehren.                                                                                                                                                                                            |                   |
| § 153. I. Wesen und Inhalt des Erbrechtes<br>§ 154. II. Das prätorische Erbsolgespstem der bonorum possessio<br>§ 155. III. Pro herede usucapio                                                                               | 360<br>362<br>365 |
| Bweites Kapitel. Desation der Erbschaft.  1. Testamentarische Erbschsse. (Successio ex testamento.) A. Wesen des Testamentes. Fühigkeit zur Testamentserrichtung                                                              | 367               |
| B. Formen bes Testamentes.                                                                                                                                                                                                    |                   |
| § 157. a. Regelmäßige Formen und Geschichte berselben .<br>§ 158. b. Anomalische Formen; insbesondere testamentum militis .                                                                                                   | 370<br><b>374</b> |
| C. Inhalt des Testamentes.                                                                                                                                                                                                    |                   |
| § 159. a. Erbeinsetzung                                                                                                                                                                                                       | 375               |
| § 159. a. Erbeinsekung<br>§ 160. b. Substitutionen<br>§ 161. D. Ungültigkeit des Testamentes                                                                                                                                  | 377<br>380        |
| II. Intestaterbsolge. (Successio ab intestato.) § 162. A. Nach älterem ius civile. (Legitima hereditas.)                                                                                                                      | 382               |
| B. Nach prätorischem Recht. (Bonorum possessio intestati.)                                                                                                                                                                    |                   |
| § 163. a. Bei Freigeborenen                                                                                                                                                                                                   | 386               |
| 9 104. D. Bei Freigelassenen                                                                                                                                                                                                  | 389<br>390        |
| § 163. a. Bei Freigeborenen                                                                                                                                                                                                   | 391               |
| III. Erbfolge gegen ein Testament. (Notherbrecht.)                                                                                                                                                                            |                   |
| A. Präteritionsrecht ober formelles Notherbrecht.                                                                                                                                                                             | 392               |
| § 167. a. Nach ius civile<br>§ 168. b. Nach prätorischem Recht. (Bonorum possessio contra                                                                                                                                     | <i>U34</i>        |
| tabulas.)                                                                                                                                                                                                                     | 395               |
| rela inofficiosi.)                                                                                                                                                                                                            | 397               |
| § 170. C. Das Justinianische Notherbrecht nach Nov. 115.                                                                                                                                                                      | 400               |
| Drittes Kapitel. Erwerb der Erbschaft und Schutz bes Erbrechte                                                                                                                                                                |                   |
| § 171. I. Art und Form des Erwerbes                                                                                                                                                                                           | 401               |
| § 171. I. Art und Form des Erwerbes<br>§ 172. II. Hähigkeit zum Erwerbe der Erbschaft. Capacität<br>§ 173. III. In iure cessio und transmissio hereditatis<br>§ 174. IV. Wirkung des Erwerbes. (Benef. inventarii, separatio- | 404<br>405        |
| nis; act. fam. erc.)                                                                                                                                                                                                          | 407               |
| § 175. V. Accrescenarecht. Caduca. Ereptoria § 176. VI. Schutz bes Erbrechtes                                                                                                                                                 | 409               |
| § 176. VI. Schut bes Crbrechtes<br>§ 177. VII. Crbioficteit (bona vacantia). Bonorum addictio liber-<br>tatum servandarum causa                                                                                               | 411<br>413        |
|                                                                                                                                                                                                                               | •                 |

|                                                                                                          | Inhaltsübersicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XIX                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                          | 8 Kapitel. Vermächtnisse und mortis causa donationes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                    |
| 178.                                                                                                     | and the second of the second o | 415                      |
|                                                                                                          | II. Arten und Geschichte ber Bermächtniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 179. A. I                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 416<br>418               |
| 181. C. 9                                                                                                | Ausgleichung der Legate und Fibeicommisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420                      |
| 182. I                                                                                                   | II. Beschränkungen der Bermächtnisse; insbesondere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 421                      |
| 183. I                                                                                                   | V. Erwerb und Schut ber Bermächtnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 421<br>424               |
| 184.                                                                                                     | V. Wegfall ber Bermächtnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 428                      |
| 183. I<br>184.<br>185. V<br>186. V                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 429<br>433               |
|                                                                                                          | Bierter Theil. (Anhang.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Oia sa                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| wie gei                                                                                                  | richtliche Geltendmachung der Rechte. ('Actiones'.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 107 /04 \                                                                                                | Erstes Kapitel. Die Gerichtsversassung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 405                      |
| 187. (§ 1.)<br>188. (§ 2.)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 435<br>436               |
| 188. (§ 2.)<br>189. (§ 3.)<br>190. (§ 4.)                                                                | III. ludices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 437                      |
| 190. (§ 4.)                                                                                              | IV. Gerichtszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 439                      |
|                                                                                                          | Zweites Kapitel. Das Berfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>191</b> . (§ 5.)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>43</b> 9              |
| 192. (§ 6.)                                                                                              | II. Gang und Formen bes Verfahrens in iure.  A. Die Legis actiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 442                      |
|                                                                                                          | B. Das Berfahren per formulas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 194. (§ 7.)<br>195. (§ 8.)                                                                               | a. Im Allgemeinen. Uebergänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>44</b> 6              |
| 195. (§ 8.)                                                                                              | b. Die Instruktion des Rechtsstreites. (Erthei=<br>lung der formula.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148                      |
| 196. (§ 9.)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450                      |
| 196. (§ 9.)<br>197. (§ 10.)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 451                      |
| 100 /8 11 \                                                                                              | e. Die partes formulae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>454</b>               |
| 198. (§ 11.)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101                      |
| 199. (§ 12.)                                                                                             | 2. Außerordentliche Bestandtheile. a. Exceptiones und Replicationes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>455</b>               |
| 200. (§ 13.)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1</b> 57              |
| 201. (§ 14.)                                                                                             | Hormulirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>459</b>               |
| 000 (015)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161                      |
| 202. (§ 15.)                                                                                             | weitere Berfahren. (Jubicium, Exekution, Rechtsmittel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| III. Das                                                                                                 | A. Iudicium.<br>a. Inhalt und Borgussekungen bes Richter=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| III. Das<br>203. (§ 16.)                                                                                 | a. Inhalt und Boraussehungen des Richter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163                      |
| III. Das<br>203. (§ 16.)                                                                                 | a. Inhalt und Boraussetungen des Richter= fpruches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166                      |
| III. Das<br>203. (§ 16.)                                                                                 | a. Inhalt und Boraussetzungen des Richters spruches b. Translatio iudicii  B. Bollstrectung des Urtheiles C. Rechtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 202. (§ 15.)<br>III. Das<br>203. (§ 16.)<br>204. (§ 17.)<br>205. (§ 18.)<br>206. (§ 19.)<br>207. (§ 20.) | a. Inhalt und Boraussetzungen des Richtersspruches b. Translatio iudicii B. Bollstredung des Urtheiles C. Rechtsmittel IV. Prozekstrasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166<br>167<br>171<br>174 |
| III. Das<br>203. (§ 16.)                                                                                 | a. Inhalt und Boraussetzungen des Richters pruches b. Translatio iudicii B. Bollstredung des Urtheiles C. Rechtsmittel IV. Prozekstrafen Ouellenregister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166<br>167<br>171        |

## Berzeichniß ber in abgekurzter Form citirten Inftitutionenlehrbücher.

Müll. = \*Müller, Lehrbuch ber Institutionen. Leipz. 1858.

B. = Boecking, Römisches Privatrecht. Institutionen des Römischen Civilrechtes. 2. Aufl. Bonn, 1862. (Gin Abriß aus folgendem unvollendeten Werke:)

B. J. = \*Böding, Banbetten bes Römischen Privatrechtes ob. Inftitutionen bes gemeinen beutschen Civilrechtes. 1. Bb. 2. Aufl. Bonn, 1853.

2. Bb. 1. Liefg. Leipz. 1855. P. = \*Puchta, Cursus ber Institutionen. 8. Aust. 2 Bbe. Leipz. 1875. (In seiner ursprünglichen Anlage unvollendet geblieben.)

Schi. — Schilling, Lehrbuch für Institutionen und Geschichte des Römischen Privatrechtes. 1. Bb. 1. Liefg. Leipz. 1834. — 2. Bb. 1837. — 3. Bb. 1846. (Unvollendet geblieben.)

K. = v. Keller, Institutionen. Grundriss und Ausführungen. Leipz. 1861.

Ku. = Kuntze, Institutionen u. Geschichte des Römischen Rechtes. 2. Aufl. I. Bd. Cursus des Röm. R. II. Bd. Excurse über Röm. R. Leipz. 1878. 1880.

D. = Dang, Lehrbuch ber Geschichte bes Römischen Rechtes. 2. Aufl. 2 Theile. Leipz. 1871. 73.

Incipientibus nobis exponere iura populi Romani ita maxime videntur posse tradi commodissime, si primo levi ac simplici, post deinde diligentissima atque exactissima interpretatione singula tradantur. Alioquin si statim ab initio rudem adhuc et infirmum animum studiosi multitudine ac varietate rerum oneraverimus, duorum alterum aut desertorem studiorum efficiemus, aut cum magno labore eius, saepe etiam cum diffidentia, quae plerumque iuvenes avertit, serius ad id perducemus, ad quod leniore via ductus sine magno labore et sine ulla diffidentia maturius perduci potuisset.

§ 2. I. de J. et J. 1, 1.

# Einleitung.

#### Erstes Kapitel. Die Grundlagen.

- § 1. I. Aufgabe ber Institutionenvorlesung.
- [Müll. § 1. B. J. § 4. 5. 6. 9. P. § 34. 35. Schi. I. § 19—22. Ku. I. § 27—29. 34—37. II. 19. . 25. .]
- I. Die Vorlesung über Institutionen hat die Aufgabe, eine übersichtliche und dem Standpunkte des Ansängers angemessene, historisch-dogmatische Darstellung des reinen Kömischen Privatrechtes, als Grundlage des Studiums der R-wissenschaft überhaupt, und insebesondere des Köm. R., zu geben. Darin liegt: a. Den Gegenstand der Inst. bildet das reine, d. h. mit der Gesetzebung des Kaisers Justinian abschließende, insbesondere das klassischen Brivat-R. d. Das System des Köm. R. ist nur in seinen Grundzügen zu entwickeln, während die Aussührung im Sinzelnen der Borlesung über Pandekten anheimfällt. c. Die einzelnen Lehren des Köm. R. sind zugleich in ihrer historischen Entwickelung darzustellen (innere äußere R-geschichte), wobei auch die in späterer Zeit verschwundenen R-einrichtungen und R-sätze (antiquitates iuris) mit in den Kreis der Erörterung fallen. (Grund des Namens Institutionen s. § 10. I. C.)
- II. Das Studium des Köm. A. überhaupt findet seine Begründung: a. in dem Umstande, daß das Köm. R. in Folge der Rezeption noch heute theils formell, theils materiell, d. h. als Grundlage und wesentlicher Inhalt der Partifulargeschücher (Preußen, Desterreich, Sachsen) geltendes gemeines deutsches Civilrecht ist; d. in seiner hohen Vollendung, welche es namentlich durch die Pflege der sog. klassischen Köm. Juristen erhalten hat, deren Schriften (§ 8. V. § 10. I. B.), sowohl was die wissenschaftliche Durchdringung des gesammten A-stosses als die lebendige Anschauung der R-verhältnisse und die Sicherheit in der Anwendung der Rebestimmungen auf den gegebenen Fall anbetrisst, dem Köm. R. den Werth eines disher unübertrossenen juristischen Bildungsamittels verleihen.
  - § 2. II. Recht und Rechtswiffenschaft.
- [Müll. § 2. 3. 7. B. J. § 1. 2. 3. P. § 1—11. 21. 32. 33. Schi. I. § 1. 4. 5. 8. 10—13. II. § 5—7. Ku. I. § 1—5. 10—26. 38—41. II. 1—10. 18—18.]
- I. R. ist der Inbegriff der mit äußerem Zwange ausgestatteten Regeln für das Zusammenleben der Einzelnen und deren äußere Saltowsti, Institutionen. 3. Aust.

Handlungen in einem Gemeinwesen: während die Moral einzig in dem inneren Bewußtsein (Gewissen) der Menschen besteht und das innerliche Berhalten des Einzelnen (Entscheidung für das Gute oder Böse) zum Gegenstande hat; a) vgl. § 19. I. — Die Basis des R. ist der menschliche Wille und seine Freiheit (Persönlichkeit). R. im objektiven Sinne ist der auf die Anerkennung der Person und ihres — vernünstigen — Willens gerichtete Wille der Gesammtheit, der Inbegriff der Renormen; — R. i. subj. S. (Besugniß, Berechtigung, Gerechtsame) ist der durch den allgemeinen Willen anserkannte, weil ihm entsprechende, Wille des Einzelnen, d. h. das rechtliche Vernögen zu einer bestimmten Willensbethätigung, die rechtliche Hernögen zu einer Gegenstand. Zeder Rebesugniß steht als nothwendiges Correlat eine Repflicht (everdindlichkeit) gegenüber. — Das den Vorschriften des R. entsprechende Verhalten des Sinzelnen ist die iustitia, deren Gegensaß iniuria (vgl. § 133. I. d. 4. § 134. I. a. 1.) heißt.

a. Non omne quod licet honestum est. Paulus l. 144 pr. D. de R. J. 50, 17.

1. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. — Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, ius suum cuique tribuere. Ulpian. l. 10 pr. § 1. D. de J. et J. 1, 1. (= pr. § 3. L eod. 1, 1.)

2. Iniuria ex eo dicta est, quod non iure fiat; omne enim quod non iure fit, iniuria dicitur. Ulpian. l. 1 pr. D. de iniur. 47, 10.

II. Wirkliches R. ift nur das positive, d. i. das R. eines bestimmten Staates (organisch gegliederte Bolksgemeinschaft), welchem die Staatsgewalt äußere Autorität verleiht. Es giebt kein für alle Völker gleiches R. (§ 3. I. § 4. III.) Das sog. Natur=R., wenn man darunter ein aus abstrakten Vernunstsprinzipien abgeleitetes, mit individueller Willkür a priori construirtes — "absolutes" — R. versteht, hat keine Realität, sondern eristirt einzig in der subjektiven Vorstellung seines Urhebers (vgl. § 15. I.) Nichtig aufgefaßt, hat das Natur=R. (R=philosophie) die Aufgabe, einerseits den letzten Grund, d. h. die aus der Natur des Menschen, als eines zur Freisheit bestimmten Wesens, sich ergebenden ethischen Prinzipien des R. (vgl. § 3. I. d. 2.) überhaupt zu entwickeln und an ihnen die Bestimmungen des positiven R. zu prüsen: andererseits auf dem Standpunkte historischer Betrachtung den inneren Zusammenhang des positiven R. mit der gesammten sittlichen, intellektuellen und sozialen Entwickelung des Volkes aufzudecken. — Gegenstand der R=wissen schaft ist das positive R. in seinem organischen Zusammenhange; sie hat aus den einzelnen R=bestimmungen die R=begriffe zu entwickeln und — unter steter Berücksichtigung der gesammten Lebens=verhältnisse — zu einem einheitlichen Ganzen (Spstem) zu verbinden.

a. Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia,

- iusti atque iniusti scientia. Ulpian. l. 10 § 2. D. de J. et J. (= § 1. I. eod. 1, 1.)
- b. 1. Regula est, quae rem quae est breviter enarrat; non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est, regula fiat.
  - Paul. I. 1 D. de R. J. 50, 17.

    2. Omnis definitio in iure civili periculosa est. Iav.
    1. 202 eod.

III. Reverhältnisse find die vom R. normirten konkreten Beziehungen der Menschen — als Willenssubjekte (Personen) — zu einander. Reinstitut nennt man den einheitlichen Inbegriff der für die Gesammtheit der einzelnen Reverhältnisse gleicher Art besstehenden, auf das Gemeinsame derselben bezüglichen Resätze.

- § 3. III. Entstehung und Beränderung des positiven Rechtes. Rechtsquellen.
- [Müll. § 4. 6. 8. B. J. § 7. 10—12. 95. P. § 10—20. Schi. I. § 6. 7. II. § 12. 16. 17. Ku. I. § 15. II. 15.]

L Das positive R., als eine Seite ber gesammten Kultur bes

- Volkes, entwikelt sich in und mit diesem gemäß den geistigen und sittlichen Anlagen, unter Mitwirkung der besonderen äußeren Verstältnisse desselben und bedingt durch die geographische Lage und Beschaffenheit des von ihm bewohnten Landes. Die Quelle, aus welcher das R. entspringt, ist die geistige Individualität des Volkes (Volksgeist, Volksbewußtsein): daher sein nationales Gepräge. In frühester Zeit ist alles R. ius non scriptum, d. h. die im Volke lebende Reüberzeugung giebt sich unmittelbar in der Reübung (Regesschäfte, Resprüche) zu erkennen: GewohnheitseR. (mos, mores, consuetudo). Erst später wird das R. formulirt und aufgezeichnet (ius scriptum) und neben die unmittelbare Reüberzeugung und Reproduktion tritt, diese naturgemäß in immer engere lokale, Standese und Berusse. Kreise verdrängend und auf ein immer kleineres Regebiet beschränkend, das durch das verfassungsmäßige Organ des Staates ausgesprochene und kundgemachte R., die Gesessehung, als zweite Requelle (d. i. Begründungse und Erscheinungssform des R.) hinzu. Im Wesen des positiven R. ist zugleich seine stetige Veränderung und Fortentwicklung begründet. die zugleich seine stetige Veränderung und Fortentwicklung begründet. die
  - a. 1. Constat ius nostrum aut ex scripto aut ex non scripto.
     Ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit: nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur. § 3. 9. I. de iure nat. 1, 2.
    - 2. Mores sunt tacitus consensus populi longa consuetudine inveteratus. Ulpiani fgm. 4.
  - b. 1. Non enim profecto ignoras, legum opportunitates et medelas pro temporum moribus et pro rerum publicarum generibus ac pro utilitatum praesentium rationibus mutari

atque flecti neque uno statu consistere. Sext. Caecilius ap. Gell. noct. Att. XX, 1. § 22.

2. Sed naturalia quidem iura, . . divina providentia constituta, semper firma atque immutabilia permanent: ea vero, quae ipsa sibi quaeque civitas constituit, saepe mutari solent vel tacito consensu populi vel alia postea lege lata. § 11. I. de iure nat. 1, 2.

II. Geset ist die von der gesetgebenden Gewalt im Staate verschischen Gestäft in Staate verschischen und bekannt gemachte — und daher allgemein verbindliche — Revorschrift. Die Wirksamkeit eines Gesetzes kann erst von dem Augenblicke seiner Bekanntmachung (Publiskation, Promulgation) beginnen und kann sich nicht auf frühere Fälle, d. h. auf die unter der Herrschaft des früheren R. vollendeten juristischen Handlungen (bereits begründete Reverhältnisse, erworbene Rechte) erstrecken: salls es sich nicht selbst eine — häusig durch seinen Zweck oder durch die höhere Reidee gesorderte — rückwirkende Kraft beilegt. (Bgl. § 7. II. A.)

Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari: nisi nominatim etiam de praeterito tempore et adhuc pendentibus negotiis cautum sit. Theod. l. 7 C. de legib. 1, 14.

cautum sit. Theod. l. 7 C. de legib. 1, 14.

III. Die Gewohnheit ist nicht Quelle, sondern — gleich der Publikation beim Gesetze — Erscheinungs = und Entstehungsform des Gewohnheits=R., odwohl die Rzübung viel zur Besestigung und weiteren Ausbildung des R. beiträgt. Die Gewohnheits=R. kann nur dann statuirt werden, wenn die Gewohnheit eine besestigte ist — Continuität der Rshandlungen den und wenn sie als Aussdruck einer wirklichen Rsüberzeugung — opinio necessitatis, sog. Rationabilität — erscheint. c)

- a. Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur et hoc est ius, quod dicitur moribus constitutum. Nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis? Iulianus l. 32 § 1 D. de legib. 1, 3.
- b. ea quae longa consuetudine comprobata sunt ac per annos plurimos observata, veluti tacita civium conventio, non minus quam ea, quae scripta sunt iura, servantur. Hermogenian. l. 35 eod.
- c. 1. Quod non ratione introductum, sed errore primum deinde consuetudine obtentum est, in aliis similibus non obtinet. Celsus l. 39 eod.
  - 2. Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem. Constantin. l. 2 C. qu. s. longa cons. 8, 52. (53.)

IV. Keine R-quelle sind Doktrin (communis doctorum opinio) und Praxis (usus fori) — Juristen-R. —, wenngleich sowohl durch die wissenschaftliche Behandlung als durch die Anwendung des positiven R. dieses selbst entsaltet und fortentwickelt wird; doch erscheint Doktrin wie Praxis häusig als Trägerin eines in der rechtlichen Ueberzeugung der Juristen, als der Bertreter des nationalen R-bewußtseins, sich bekundenden Gewohnheits-R. (Bgl. § 8. V.)

- a. Imperator noster Severus rescripsit, in ambiguitatibus, quae ex legibus proficiscuntur, consuetudinem aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis obtinere debere. Callistrat. l. 38 D. de legib. 1, 3.
- b. non exemplis sed legibus iudicandum est. Iustinian.
   l. 13 C. de sentent. 7, 45.

V. Aufgehoben wird ein R-sat durch Geset oder Gewohnsteits-R.; im Widerspruch mit einer neueren R-bestimmung muß die ältere weichen (ius posterius derogat priori). a) Die Ausbebung der bisherigen R-bestimmung kann entweder eine vollständige oder eine theilweise sein. b)

- a. [III. a.] Rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur. l. 32 § 1. i. fi. de leg.
- b. Lex aut rogatur i. e. fertur; aut abrogatur i. e. prior lex tollitur; aut derogatur i. e. pars primae legis tollitur; aut subrogatur i. e. adiicitur aliquid primae legi; aut obrogatur i. e. mutatur aliquid ex prima lege. Ulpian. fgm. 3.
- § 4. IV. Gintheilungen bes Rechtes und Gegenfate.
- [Müll. § 3. 9. 10. B. J. § 2. 11. 12. 92—94. P. § 22. 25. 31. 73. 74. 80—85. Schi. I. § 2. 8. 9. II. § 8—10. 13—15. Ku. I. § 42—45. II. 31.]
- I. Jedes Individuum ist nicht bloß Berson für sich, sondern lebt mit Anderen in einem staatlichen Berbande. Der Inbegriff der Normen, welche die Asverhältnisse der Einzelnen als solcher, als Privatpersonen, regeln, ist das Privat=R. (VI. a. 1.); diejenigen Satungen, welche sich auf die Stellung und die Berhältnisse der Einzelnen zu einander als Staatsglieder, sowie auf die Asverbältnisse des Staates im Ganzen beziehen, bilden das öffentliche R. Zu letzterem gehört das Staats- (Verfassungs-) R., der Civilprozeh, das Criminal- (Stras-) R. Bgl. auch Nr. VII.

Huius studii duae sunt positiones: publicum et privatum. Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem; sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. Ulpian. 1 1 § 2. D. h. t. (= de J. et J. 1, 1.)

a.

II. Ius scriptum im Röm. S. ist das durch eines der anerkannten rechtsbildenden Organe des Staates ausgesprochene und in Form einer schriftlichen Auszeichnung kundgemachte R. (§ 8.); ius non scriptum ist das im Redrauche selbst hervortretende R., welches theils im Herkommen d. h. unmittelbar in dem nationalen Redewußtein (§ 3. I. a. III. a. d.), theils in der das geschriebene R. auf dem Wege der interpretatio entwickelnden Handhabung des R. durch die Juristen (auctoritas prudentium) gegründet ist und sich bekundet (§ 7. II. C.)

III. Die Röm. Juristen unterscheiden zwei Bestandtheile des R.: ius civile und i. gentium. a. Ius civ. ist das streng nationale, nur auf die R-verhältnisse der Röm. Bürger beschränkte R.; i. gent. ist das der nationalen Besonderheit entkleidete und auf der naturalis ratio beruhende, den Kulturvölsern gemeinsame und auf alle Personen anwenddare R., welches schließlich das alte ius civile proprium Romanorum völlig verdrängt hat (§ 7. II. § 8. § 9. I.) d. In verschiedenem Sinne wird der Ausdruck ius naturale gebraucht, worunter bald das ius gent., dald — in einer unklar gebliedenen Borstellung — ein besonderes entweder auf die animalische, oder auf die vernünstige und sittliche Natur des Menschen und allgemeine ethische Prinzipien gegründetes R. verstanden wird. d. § 3. I. d. 2. § 23. I. d. 2. § 32. I. d. § 35. I. a. 1. c. 1. § 83. § 135. V. d.

- 1. Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. Gaius I. § 1. (= 1. 9 D. h. t. § 1. I. h. t.)
- 2. Ex hoc iure gentium omnes paene contractus introducti sunt, ut emptio venditio, locatio conductio, societas, depositum, mutuum et alii innumerabiles. § 2. i. fi. I. h. t. 1, 2.
- 3. Ius civile est quod neque in totum a naturali vel gentium recedit nec per omnia ei servit; itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium i. e. civile efficimus. Ulpian. l. 6. pr. h. t.
- b. 1. Privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis, aut gentium, aut civilibus. Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium.. commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio. Ulp.l. 1 § 2.3. h.t.
  - 2. Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id, quod

semper aequum ac bonum est, ius dicitur, ut est ius naturale. Paul. l. 11 pr. eod.

IV. Ius praetorium s. honorarium im Gegensat von ius civile ist der Inbegriff der von den Prätoren in dem Edikt auf-gestellten R-sätze (S. § 7. II. B. § 8. IV.)

Ius civile est, quod ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit. Ius praetorium est quod praetores introduxerunt; .. quod et honorarium dicitur. Papinian. l. 7 pr. § 1. h. t. V. Der vielbeutige Ausdruck aequitas (Billigkeit) bezeichnet

i. Alla. das den thatsächlichen Berhältnissen stets angemessene, somit ideale R. — 1) Bei der R-anwendung giebt sich die aequitas kund in der Berücksichtigung der Individualität des vorliegenden Falles, durch welche die starre R-norm mit dem natürlichen K-gefühle außgeglichen wird. ("Summum ius summa iniuria.") — 2) Die Forsberungen der aequitas können in einem positiven R. mehr oder weniger Anerkennung gefunden haben, so daß in diesem selbst der Gegensat von strengem (ius strictum) und billigem R. (aequum) hervortritt. Ius strictum ift bas auf die abstrakte Consequenz aus ben positiven, einsachen und festen R-regeln (iuris subtilitas, scrupulositas) gegründete, gleichmäßig durchgreifende formelle A.: wäherend das freiere und schmiegsamere ius aequum durch die stete Rücksichtnahme auf die jedesmaligen besonderen thatsäcklichen Mos mente des konkreten Verhältnisses, sowie auf den wirklichen Willen und die eigentliche R-absicht der Personen — id quod actum est den Forderungen der höheren, materiellen Gerechtigkeit zu genügen fucht. (Stricti iuris — bonae fidei negotia, actiones.) — 3) Im Gegensaße zum ius, als dem positiven durch eine der R-quellen bereits festgestellten R., ist aequitas — nicht das ganz unbestimmte und subjektive Billigkeitsgefühl, sondern — das dem gegenwärtigen, fortgeschrittenen, nationalen R-bewußtsein entsprechende, aber noch unfertige A., welchem in Rom das prätorische Edikt und die Jurisprubenz zum Ausdrucke und durch die R-sprechung selber zur Anerkennung als positives R. verhalf. — Bgl. § 30. a. Ius est ars boni et aequi. Cels. l. 1 pr. h. t.

- b. In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda Paul. l. 90 D. de R. J. 50, 17.
- c. Bonus iudex varie ex personis causisque constituet. Cels. 1. 38 D. de R. V. 6, 1.
- d. Bona fides, quae in contractibus exigitur, aequitatem summam desiderat. Tryph. l. 31 pr. D. depos. 16, 3.
- e. Inter aequitatem iusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet et licet inspicere. Constant. l. 1 C. de leg. 1, 14.

VI. Im Gegensate zum ius commune, bem allgemeinen, auf alle Bersonen und Verhältnisse gleich anwendbaren, oder regel= mäßigen R., versteht man unter ius singulare: a. Das beson=

dere für bestimmte Klassen von Personen (z. B. milites, minores, mulieres), Sachen (z. B. Dotalgrundstüde, Mündelgüter, res surtivae), Reverhältnisse (z. B. § 102. II. b. § 139. II.) geltende — meist begünstigende — R., welches i. subj. S. privilegium (vgl. § 8. III. A.) genannt wird. b. Die anomalen, die innere Einheit und Consequenz des ersteren durchbrechenden Rebestimmungen, welche einzig aus Gründen der utilitas (mit Rücksicht auf die praktischen Bedürfnisse des Reversehres), häusig auch der aequitas (z. B. savore libertatis) für gewisse Fälle getroffen sind, — iure singulari, benigne, utilitatis causa receptum est. (Bsp. in § 80. III. d. 5. d. 3. § 89. I. B. d. 5. 6. II. A. 3. § 120. I. c. 2.)

- 1. Non sunt generalia iussa, . . sed de singulis concepta; quocirca privilegia vocari debent, quia veteres priva dixerunt, quae nos singula dicimus. Gell. X. 20. § 4.
   2. Vetant XII tabulae leges privatis hominibus irrogari: id
  - est enim privilegium. Cic. p. dom. 17, 43. 3. Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur. Ulp. l. 8 D. de legib. 1, 3.
  - 4. Privilegia quaedam causae sunt, quaedam personae. Modest. l. 196 D. de R. J. 50, 17.
- b. 1. Ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est. Paul. I. 16 D. de legib.
  - troductum est. Paul. l. 16 D. de legib.

    2. Multa iure civili contra rationem disputandi pro utilitate communi recepta esse, innumerabilibus rebus
  - utilitate communi recepta esse, innumerabilibus rebus probari potest. Iul. l. 51 § 2. D. ad l. Aq. 9, 2.

    3. Quod contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias. In his, quae contra rationem iuris constituta sunt, non possumus sequi regulam iuris. Paul. l. 14 Iul. l. 15 D. de legib.

VII. Der größte Theil des R. läßt dem Einzelnen volle Freiheit, nach eigenem Ermessen seine rechtl. Versügungen zu tressen und seine Reverhältnisse zu ordnen, und kommt daher nur dann zur Anwendung, wenn die Betheiligten nichts Anderes sestgeset haben, indem es den unvollständig erklärten Willen derselben ergänzt (voluntatis interpretatio): dispositives R. (vgl. § 19. I. 2.). Daneben giebt es aber andere Satungen, welche den individuellen Willen schlechtshin beschränken und sede abweichende Privatdisposition ausschließen: absolute Renormen, ZwangseR. (ius publicum, vgl. § 21. I. a.) <sup>a)</sup> Die Rebestimmungen letzterer Art sind ihrem Inhalte nach entweder ges oder verdietende, ihrer Wirksamkeit nach (sanctio legis) leges persectae, impersectae, minus quam persectae. (§ 129. III. B. § 182. I. b.) <sup>b)</sup>

- a. 1. Ius publicum privatorum pactis mutari non potest. Papin. 1. 38 D. de pact. 2, 14.
  - 2. Contra iuris civilis regulas pacta conventa rata non habentur. Gaj. l. 28 pr. eod.

- 3. Ex pactis conventis.. alia ad voluntatem,.. alia ad ius pertinent, . . in quibus non semper voluntas contra-hentium servatur. Paul. l. 12 § 1. D. de pact. dot. 23, 4. 1. Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere,
- punire. Modestin. l. 7 D. de legib. 1, 3.
  - 2. Legum eas partes, quibus poenas constituimus adversus eos, qui contra leges fecerint, sanctiones vocamus. § 10. I. de R. D. 2, 1.
  - 3. [Perfecta lex est, quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, rescindit. Imperfecta lex est, quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, nec rescindit nec poenam iniungit ei, qui contra legem fecit.] Minus quam perfecta lex est, quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, non rescindit, sed poenam iniungit ei, qui contra legem fecit. Ulpian. fgm. 1. 2.

### § 5. V. Erkenntniß und Auslegung bes Rechtes.

[Müll. § 5. B. J. § 96. P. § 17. Schi. II. § 19-21.]

Erkenntnißquelle des Gewohnheits-A. ist die A-übung, des gesetlichen R. die Schrift. a. Wie jede schriftliche (ob. mundliche) Rede, so bedarf auch das Geset, als Ausdruck eines Gedankens, zu seinem Berständniß stets ber Auslegung (interpretatio i. w. S.), b. h. berjenigen geistigen Thätigkeit, durch welche man sich ben Sinn deffelben, also den in demselben ausgesprochenen Willen des Gesetzgebers, Inhalt und Umfang der Anwendbarkeit des Gesetzes (vis et potestas, voluntas legis) jum Bewußtfein bringt. (Hermeneutif = Spftem ber Auslegungskunft.) Die Grundlage ber Auslegung selbst bildet die Feststellung des auszulegenden Textes (Kritik). b. Haupterforderniß der Auslegung ist die Betrachtung der auszu-Legenden Stelle in ihrem ganzen Zusammenhange. — c. Alle Interpretation besteht aus zwei — zusammenwirkenden — Elementen: bem grammatischen und bem logischen. Die grammatische Opera= tion des Auslegenden hat es zu thun mit der Feststellung der Bebeutung der Worte an sich und in ihrem Zusammenhange nach den Regeln der Sprache; \*) die logische ist gerichtet auf Ermittelung des Sinnes und inneren Grundes der gesetl. Bestimmung (ratio, sententia legis, vgl. § 21. L. a.), aus ihrem inneren Zusammenhange, ihrem historischen Charakter und ihrer Stellung im R-spsteme, und ist bald eine erklärende (beklarative) — zumal bei undeutlich absgesaßten (vgl. § 63. II. b. 1. § 133. I. b. 7.) —, bald eine außbehnende (extensive) — bei zu enge abgefaßten (vgl. § 133. I. b. 6. § 80. III. a. 2. § 120. II. c. § 47. III. § 148. I. B. e. 2.) —,

<sup>\*)</sup> Legitographische Hülfsmittel für die Quellen: Brissonius, de verbor. quae ad ius civ. pert. significatione. Hal. 1743 fol. Dirksen, manuale latinitatis font. iur. civ. Rom. Berol. 1887. 4. Heumann, Handlegiton zu ben Quellen b. Köm. R. 5. Aufl. Jena, 1879.

bald eine einschränkende (restriktive) — bei zu weit abgesaßten Gesehen (vgl. § 47. III.) —. d. Der doktrinellen, d. i. der auf wissenschaftlicher Thätigkeit beruhenden Interpretation stellt man als Legalinterpr. die durch Gesehgebung oder Gewohnheits=R. ersfolgende Auslegung eines Gesehes (authentische — usuelle Interpr. vgl. § 3. IV. a.) gegenüber. — e. Nur relativen Werth haben allsgemeine Auslegungsregeln.

- a. 1. Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Cels. l. 17 D. h. t. (= de legib. 1, 3.)
  - 2. Quamvis sit manifestissimum edictum praetoris, attamen non est negligenda interpretatio eius. Ulp. l. 1 § 11. D. de insp. 25, 4.
- b. Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere. Cels. l. 24 h. t.
- c. 1. Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio. Paul. l. 25 § 1. D. de leg. III. 32.
  - 2. In ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio, quae vitio caret, praesertim cum etiam voluntas legis ex hoc colligi possit. Cels. l. 19 D. h. t.
  - 3. Verbum 'ex legibus' sic accipiendum est: tam ex legum sententia quam ex verbis. Ulp. l. 6 § 1. D. de V. S. 50, 16.
  - 4. nemo existimandus est dixisse, quod non mente agitaverit...prior atque potentior est quam vox, mens dicentis. Cels. 1. 7 § 2. D. de sup. leg. 33, 10.
  - 5. non oportere ius civile calumniari neque verba captari, sed qua mente quid diceretur, animadvertere. Paul. 1. 19 D. ad exhib. 10, 4.
  - 6. Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet: in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit. Id. l. 29 D. h. t.
- d. 1. Definimus, omnem imperatoris legum interpretationem..ratam et indubitatam haberi. Iustinian. l. 12 § 3. C. de legib. 1, 14.
  - 2. Si de interpretatione legis quaeratur, in primis inspiciendum est, quo iure civitas retro in eiusmodi casibus usa fuisset; optima enim est legum interpres consuetudo. Paul. 1. 37 D. h. t.
  - 3. Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt. Id. l. 23 eod.
- e. 1. Quotiens idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiatur quae rei gerendae aptior sit. Iul. 1. 67 D. de R. J. 50, 17.
  - 2. Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt. Gaj.l. 56 eod.
  - 3. Nulla iuris ratio aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem. Modest. l. 25 D. h. t.

II. Von der Auslegung zu unterscheiben ist die Analogie (interpretatio i. eigentl. Köm. S. § 7. II. C.) Hierunter versteht man die — in der inneren Consequenz des R. begründete — Ausdehnung eines Gesetz nach seinem inneren Grunde (ratio legis) auf gleiche artige Fälle — mitunter in Form einer Extensivinterpretation, z. B. § 132. d. —, wodurch eine Lücke im R. ausgefüllt wird (\*ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio; § 133. III. § 201. III. B., vgl. aber § 4. VI. d. 3.) a) — Die Einschränkung eines Gesetzes nach seinem Grunde (\*cessante ratione legis cessat lex ipsa) ist unstatthaft. b)

- a. Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut senatusconsultis comprehendi; sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui iurisdictioni praeest ad similia procedere atque ita ius dicere debet. Nam, ut ait Pedius, quotiens lege aliquid unum vel alterum introductum est, bona occasio est, cetera, quae tendunt ad eandem utilitatem, vel interpretatione vel certe iurisdictione suppleri. Iulian. l. 12. Ulpian. l. 13 D. h. t.
- b. Non omnium, quae a maioribus constituta sunt, ratio reddi potest. Et ideo rationes eorum, quae constituuntur, inquiri non oportet; alioquin multa ex his, quae certa sunt, subvertuntur. Iul. l. 20. Nerat. l. 21 eod.

#### § 6. VI. Glieberung bes Shftems.

[Müll. § 11. B. J. § 27—29. 98. P. § 21—24. 28—30. 193. Schi. II. § 1—4. K. § 1. Ku. I. § 352—360. II. 358.]

I. Das Privat=R. geht aus von der Anerkennung des Einzelnen als Person (R-subjekt), deren Willensäußerungen im Verhältniß zu andern Personen es normirt. Gegenstand bieser Willensäußerungen ift die Außenwelt, welche der Einzelne seiner Herrschaft zu unterwerfen ftrebt. Die vom R. anerkannte und geschütte Willensherrschaft des Einzelnen über Objekte der Außenwelt (objektivirte Willensherrsch.) - ob. die Gesammtheit der seiner Willensherrsch. rechtlich unterworfenen äußeren Guter b. i. überhaupt seiner rechtlichen in Gelb abschätzbaren Beziehungen, ohne Rudficht auf deren Wechsel — ist sein Bermögen (bona, familia, pecunia, patrimonium, facultates, substantia). Demnach gliebert sich das Shstem des Privat-R. in die Lehre von den A-subjekten und deren natürlichen und juristischen Berschiedenheiten (Personen=R.) und in die Lehre von den R-objekten und der rechtlichen Beherrschung derselben durch den Einzelnen (Bermögens-R.); beiben Lehren muß jeboch noch die Lehre von der Begründung und Ausübung der Rechte überhaupt vorausgeschickt werben. — Das Personen-R. begreift zugleich das Familien-R. im Rom. Sinne in sich, d. i. die Lehre von den rechtlichen Herrschaftsund Abhängigkeitsverhältniffen ber Personen als Glieder einer Fa-

milia. — Das Vermögens-R. hat es zunächst zu thun mit den eingelnen Bermögensbestandtheilen als solchen (reines ob. einfaches Berm.=R.), nach beren Berschiedenheit es in das Sachen=R. (bingliche Rechte) und in das Obligationen-R. (Forderungs-Rechte) zerfällt. Ersteres bezieht sich auf die unmittelbare privatrechtliche Herrschaft des Einzelnen über Gegenstände der unfreien Natur, — Sachen. Gegenstand des letteren ist diejenige — partielle und vorübergehende — privatrechtl. Herrsch. des Einzelnen über ein anderes R-subjekt, fraft welcher dieses ihm zu einer bestimmten Handlung von Bersmögenswerth (Leistung) verbunden ist. b) Jedes Forderungs-A. hat von Hause aus die Richtung gegen eine bestimmte Person, welche zu einer positiven Willensbethätigung verpflichtet ist; während bem dinglichen R. des Einzelnen nur die allgemeine R-pflicht aller Uebrigen, jenem gegenüber sich negativ zu verhalten, d. h. in daffelbe nicht einzugreisen, gegenübersteht (vgl. § 24. II. a.) — Dem reinen ob. einstachen Bermögens-R. coordinirt sind das Familiengüter-R. und das Erb-R., in welchen das Vermögen als Einheit aufgesaßt wird. Ersteres beschäftigt sich mit den Modisitationen, welche die Bermögensverhältnisse eines R-subjektes durch seine Stellung in einer Familie erfahren. Den Gegenstand des Erb-A. bildet das Bermögen als ein über das Leben seines bisherigen Beherrschers, an deffen Stelle ein neuer tritt, fortbestehendes Ganze; es ist die Lehre bon dem Uebergang der Bermögensherrschaft Berstorbener auf Ueberlebende (Universalsuccession). c) — Uebersicht: I. Begründung und Schutz der Rechte. II. Bersonen-R. III. Bermögens-R. A. Keines od. einfaches Berm.-R. 1) Sachen-R. 2) Obligationen-R. B. Famisliengüter-R. C. Erb-R. — Daran reiht sich IV. die Lehre von den Formen der gerichtlichen Geltendmachung der Rechte (Aftionen-R.). a. 1. Bonorum appellatio universitatem quandam non sin-

- gulares res demonstrat. African. l. 208 D. de V. S. 50, 16.
  - 2. Pecuniae nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res, tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura continentur. Hermog. l. 222 eod.
  - 3. Bonorum appellatio aut naturalis aut civilis est. -Bona intelliguntur cuiusque, quae deducto aere alieno supersunt. Ulp. l. 49. Paul. l. 39 § 1 eod.
- b. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. pr. I. de oblig. 3, 13.
- c. Bona autem hic, ut plerumque solemus dicere, ita accipienda sunt: universitatis cuiusque successionem, qua succeditur in ius demortui suscipiturque eius rei commodum et incommodum. Nam sive solvendo sunt bona sive non sunt, sive damnum habent sive lucrum, sive in corporibus sunt sive in actionibus, in hoc loco proprie bona appellabuntur. Ulpian. l. 3 pr. D. de B. P. 37, 1.

  II. Abweichend ist bas in den Gajanischen und Justinian. In-

stitutionen befolgte Shstem: "Omne autem ius quo utimur, vel act personas\*) pertinet, vel ad res\*\*), vel ad actiones \*\*\*)" (Gaj. I. § 8. = § 12. I. de iure nat. 1, 2.), b. i. die Eintheilung in die Lehre von den Personen (im Ganzen zusammenfallend mit dem II. Theil ber folgenden Darstellung); von den R-objekten (körperlichen und unkörperlichen, d. h. Obligationen), deren Erwerb (wobei das Erb-R-als eine Erwerbsform behandelt wird) und Verlust; von den Rschutzmitteln.

Zweites Kapitel. Uebersicht der Geschichte und der Quellen des Römischen Rechtes. †)

#### § 7. I. Die Beit ber Republik.

I. In der 1. Periode, welche mit der Zwölftafel=Geset= gebung (305 b. St.) abschließt, war das Röm. R. noch ein auf altem Herkommen beruhendes, starres und streng nationales Stadt-R., wie es den einfachen Lebensverhältnissen der engbegrenzten Bürgergemeinde entsprach. Ansangs noch vielsach verwachsen mit dem öffentlichen und Sacral-R. (ius publicum, sacrum, — fas), wurde das Privat-R. durch die lex XII tab. ("velut corpus omnis Romani iuris", — "fons omnis publici privatique iuris". Liv. III. 84.) zur Selbständigkeit erhoben und erhielt in ihr die seste Grundslage für seine weitere Entwickelung. Die lex XII tab. wurde als Grundlage des ius civ. bis in die späteren Zeiten vielsach von den Juristen commentirt. (So von S. Aelius Catus c. 550. und zuletzt von Gaius unter Antoninus Bius). Gleichwohl ist von ihr kein ausammenhängendes Stud in Copie ober Abschrift auf unsere Zeit Nur mittelbar (durch Citate und Referate) sind uns gekommen. baraus überliefert c. 100 zum Theil unvollständige Fragmente, um beren Kritik und Anordnung sich vornehmlich Jacob. Gothofredus (fragm. XII tab. suis nunc primum tabulis restituta. Heidelb. 1616, bann in den Fontes IV iur. civ. Genev. 1653), Dirksen (Uebersicht b. bisherigen Bersuche z. Kritik u. Herstellung d. Tertes d. Zwölf-Tasel-Fragmente. Leipz. 1824), und zulett Schöll (leg-XII tab. reliquiae. Lips. 1866) Berdienste erworben haben. (Bei Bruns, fontes iur. Rom. antiqui. ed. IV. Tubing. 1880. p. 14-37.) Die uns bei den Röm. Autoren überlieferten sog. leges regiae-

<sup>\*)</sup> Gaj. lib. I. = J. lib. I.

\*\*) Gaj. lib. I. = J. li—IV, 5. [a) Singulae res und deren Erwerd und Berluft: Gaj. II. § 1—96. = J. II, 1—9. d) Erwerd dund Universalsuce cession, insdesondere Erden.: Gaj. II. § 97—III. § 87. = J. II, 10—III, 12. c) Obligationes: Gaj. III. § 88—225. = J. III, 13—IV, 5.]

\*\*\*) Gaj. IV. = J. IV, 6—17. (tit. 18. de publicis iudiciis).

†) Puchta cit. Bd. I. Danz cit. I. Th. Rudorff, Röm. Regeld. Bd. I. Leidz. 1857. Zimmern, Geld. b. Röm. Privat-R. Bd. I. Heidel. 1826. I. Th. Haubold, institut. iur. Rom. priv. Lips. 1826. p. 124—209. 466—82.
Bgl. Marezoll, Lehrb. d. Institut. 10. Ausst. Leidz. 1875. § 10—46.

enthalten nur althergebrachte patriarchalische und sacrale A-satungen, welche in einer — wahrscheinlich aus den commentarii pontificum gestossen und wohl kaum vor den 12 Tas. entstandenen — ius Papirianum genannten Sammlung zusammengestellt waren, die gegen das Ende der Republik von Granius Flaccus commentirt wurde. (Bruns cit. p. 1—13.)

Die 2. Periode — bis zum Untergange des Freistaates in welcher Rom die Weltherrschaft erreicht, wird charakterifirt durch das Eindringen, die allmälige Anerkennung und weitere Ausbildung des ius gentium als eines Bestandtheiles des Röm. Privat-A. Das ius gent. (§ 4. III.) war ursprünglich ein Fremden-A., in seiner Anwendung beschränkt auf den A-verkehr der sich in Rom aufhaltenden peregrini sowohl unter einander, wie mit cives Romani — R-sprechung des praetor peregrinus —, bessen Grundsäte er-fahrungsgemäß im Verkehre mit den peregrini erkannt und aus den verschiedenen Rechten ber nichtröm. Gemeinden und dem Röm. R., mittelst Ausscheidung der streng nationalen Besonderheiten, abgeleitet Da nun den mit der Röm. Herrschaft wachsenden Bedürfnissen des R-verkehres und den sich erweiternden R-anschauungen der Röm. Bürger das starre, enge und formstrenge ius civile nicht mehr genügen konnte, so wurden auch für den Reverkehr der cives Romani unter einander die Grundsätze des ius gent. fortschreitend anerkannt. So wurde schließlich das ius gent. zu einem Bestandtheile des Röm. Privat-R. felber, welches nunmehr neben den einzig den Röm. Bürgern zugänglichen nationalen R-bildungen des ius civ. propr. Rom., noch auf alle Personen anwendbare allgemeinere R-bildungen bes ius gent. enthielt. (Cic. de off. III. 17: Maiores aliud ius gentium, aliud ius civile esse voluerunt: quod civile non idem continuo gentium, quod autem gentium idem civile esse debet.) Die Aufnahme und zugleich die weitere Fortbildung dieser Grundsätze wurde durch die prätorische Jurisdiktion und die Jurisprudenz bewirkt.

Als Faktoren der A-bildung treten uns entgegen die Gesetzgebung, das prätorische Soikt und die auctoritas prudentium:

A. Lex i. w. S. ist jeder, i. e. S. der eine R-norm seststellende Beschluß (iussum) der Köm. Bolksversammlung, welcher in der Annahme des vom vorsitzenden Magistratus eingebrachten und in seststehender Fragsormel (vgl. § 52. III. A. c.) zur Genehmigung vorgelegten Gesetzesvorschlages (rogatio legis) besteht. Der rogatio legis ging regelmäßig die ein trinundinum hindurch stattsindende öffentliche Ankündigung des Gesetzesvorschlages (promulgatio leg.) voraus; das angenommene und damit rechtsverdindlich gewordene Gesetzes zur allgemeinen Kenntniß gedracht. Während lex ursprünglich einzig den in Centuriatcomitien zu Stande gesommenen Beschluß der Gesammtbürgerschaft, im Gegensatzum plediscitum, als dem in den concilia triduta ersolgten Beschluß der Pleds, bezeichnete: wurde

nach Anerkennung der allgemein verbindlichen Kraft der Plebiscite (l. Valeria Horatia 305?? l. Publilia Philonis 415? l. Hortensia 467 d. St.?) die Bezeichnung lex auch auf die in den — nunmehr die Gesammtbürgerschaft umfassenden — Tributcomitien vom vorssthenden patricischen Magistrat (Consul, Prätor) rogirten Bolksschlüsse angewendet, wogegen plediscitum ('lex pledivescitum') immer nur der auf Antrag und unter dem Borsit eines plebezischen Beamten (tribunus pledis) gesaste Tribusdeschluß genannt wurde. (Gaj. I. § 3. cfr. § 4. J. de iure nat. 1, 2. Gell. X. 20. XV. 27. Liv. III. 55. VIII. 12.) Die Zahl der rein privatrechtlichen leges ist eine sehr geringe. Dahin z. B. gehören die Bürgschaftsgesetz (§ 118. III.), die lex Aquilia (§ 133.), Cincia (§ 129. III. B.), Voconia, Falcidia (§ 182.)

Die wichtigsten ber uns unmittelbar (inschriftlich), jedoch nur fragmentarisch erhaltenen leges find: 1) Ein Repetundengeset, früher für die lex Servilia gehalten, jest als die l. Acilia v. J. 631 od. 632 erkannt. 2) Auf der Rückseite derselben Taselfragmente eine lex agraria v. J. 643, welche früher als die 1. Thoria galt. 3) L. Rubria de Gallia Cisalpina (die 4. Tafel, welche cap. 20—22. vollständig, das Ende von cap. 19. und den Anfang von cap. 23. enthält, aufgefunden 1760 in den Ruinen von Beleja und jest in Parma befindlich). Dieses Gesetz regelte die Municipaljurisdistion von Gallia Cisalpina, nachdem es 705 die Civität erhalten hatte und bevor es 712 aufhörte Provinz zu sein. Wichtig namentlich wegen der darin enthaltenen Klagformeln. 4) Die tadula Heracle-ensis (unteres Stück, aes Neapolitanum, i. F. 1732, oberes, aes Britannicum, i. J. 1735 aufgefunden, seit 1760 beide verbunden in Neapel aufbewahrt) enthaltend ein Bruchstück (30 Kapitel) der 1. Iulia municipalis v. J. 709. Dieses Geset ist eine allgemeine Städteordnung für sämmtliche italische Municipien, die Grundlage der ganzen späteren Municipalverfassung. Sein verschiedenartiger Inhalt Bestimmungen über die Municipalverfassung und rein lokale und polizeiliche Borschriften für die Stadt Rom felbst - erklärt fich am leichtesten durch die Annahme, daß das Gesetz ein lex satura war. 5) Lex coloniae Iuliae Genetivae s. Ursonitana, eine lex data (f. § 8. I. A.) a. 710, enth. die Gemeindeordnung dieser von Cafar nach der zerstörten Stadt Urso in der Provinz Bätica ausgeführten Colonie. Aufgefunden 5 Tafeln in Osuna 1870 und 1875, welche cap. 61—82. 91—106. 123—134. fast vollständig enthalten. Ausg. von Mommsen ephem. epigraph. vol. II. p. 105. sqq. p. 221. sqq. vol. III. p. 87. sqq. (Bruns cit. p. 43—103. 109—127.)

B. Die Prätoren (praet. urbanus seit 387 d. St., praet. peregrinus seit 512 [507] d. St.?), als die für die Civiljurisdiktion bestimmten Magistrate, machten regelmäßig in ihren beim Amtsantritt kraft ihres magistratischen ius edicendi erlassenen edicta perpetua. die bei Handhabung der R-pflege von ihnen zu beobachtenden R-normen — in Gestalt von Verheißung bestimmter R-mittel in viesem ob. jenem Falle — öffentlich bekannt. (Bgl. § 194.) Willstürliche Abweichung der Prätoren von dem eigenen, einmal aufgestellten Edift wurde durch die 1. Cornelia v. J. 687 untersagt. Während ein Theil der Ediftsbestimmungen nur seststehende Grunds fate bes bereits geltenden R. für die praktische Anwendung gestaltete, indem ihnen die Form der gerichtlichen Handhabung verlieben wurde: gab ein anderer Theil neuen R-normen Ausbrud, welche durch die sich ändernden R-anschauungen des Bolkes hervorgerufen oder in der Jurisprudenz aufgestellt waren und den mit dem fortschreitenden Berkehre sich steigernden R-bedürfnissen entsprachen (§ 4. V. 3.). So wurden denn die prätorischen Edikte zu einem Hauptsaktor der stetigen Fortentwickelung des Privat-A., durch welchen dasselbe in lebendigen Flusse erhalten wurde. Die Birksamkeit der im Edikt enthaltenen R-grundsätze beruhte freilich, da die Prätoren keine gessetzgebende Gewalt besaßen, lediglich auf der Amtsgewalt derselben und war mithin sormell auf das Amtsjahr des edicirenden Prätors Da aber ber Nachfolger in der Prätur regelmäßig das beschränkt. vom Vorgänger aufgestellte Edikt nach erfolgter Revision wiederholte — indem er es gleichzeitig selbst durch vom R-verkehre geforderte neue Zusätze (nova edicta, novae clausulae) ergänzte — so nahmen die meisten Edittsbestimmungen einen traditionellen Charafter an (edicta tralaticia) und aus ben einzelnen edicta entwidelte sich mit ber Zeit ein ständiges prätorisches Sbift (edictum perpetuum), welches thatsächlich eine dem Geset gleichkommende Autorität besaß. Auf diese Weise bildete sich neben dem ius civile ein besonderes ius praetorium, als zweiter selbständiger Bestandtheil des Privat=R.; es gab R-verhältnisse und K-ansprüche, welche iure civili, und solche, welche einzig iurisdictione s. tuitione praetoris bestanden, so daß das Privat=R. selbst auf vielen Gebieten verdoppelt erscheint. (Bgl. 3. B. § 75. II. §§ 96. 100. 154. 161.)

a. Eodem tempore magistratus . ., ut scirent cives, quod ius de quaque re quisque dicturus esset, . . edicta proponebant; quae edicta praetorum ius honorarium constituerunt. Honorarium dicitur, quod ab honore praetoris venerat. Pompon. l. 2 § 10. D. de O. J. 1, 2.

b. Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani: sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium. Gaius I. § 6.

c. Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. Papinian. 1. 7 § 1. D. de J. et J. 1, 1.

d. Ius honorarium viva vox est iuris civilis. Marcian. l. 8 eod. C. Auctoritas prudentium (R-doftrin, Juristen-R.). Abgesehen von dem prätorischen Edikt, erfolgte die Fortbildung des R. vor-

nehmlich durch die Thätigkeit der Juristen (iurisconsulti, -periti, prudentes), welche das in den 12 Taf. formulirte R. auf dem Wege ber interpretatio entfalteten — indem sie aus den Borschriften derselben R-sätze ableiteten —, analogisch fortentwickelten (§ 5. II.),
und mit den fortschreitenden R-bedürfnissen des praktischen Lebens vermittelten. Diese interpretatio und insbesondere auch die disputatio fori (d. h. die bei Gelegenheit der R-sprechung vorkommenden Erörterungen der R-verständigen über streitige R-fragen und den in concreto anzuwendenden R-sat) führten zur Bildung eines ius non scriptum neben dem aufgezeichneten R. der 12 Taf. (Pompon. 1. 2 § 12. D. de O. J. 1, 2.: Proprium ius civile, quod sine scripto Die R-kundigen in sola prudentium interpretatione consistit.) waren ursprünglich und lange Zeit hindurch die Pontifices, in deren collegium nicht allein der für das Gerichtswesen wichtige Kalender und die legis actiones (die für die Ashandlungen und insbesondere für die gerichtliche Berfolgung von Rechten erforderlichen Formen und Formeln) festgestellt und überliefert wurden, sondern überhaupt bie Tradition des ius civile sich stetig fortpflanzte. (Pompon. § 6. eod. — harum [sc. leg. XII tab.] et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno praeesset privatis; et populus annis prope C hac consuetudine usus est). Erst nachdem durch die i. 3. 450 d. St. von Cn. Flavius veranstaltete Bublifation einer (von Appius Claudius versaßten) Zusammenstellung bes Gerichtskalenbers und der legis actiones — "ius Flavianum" — die Pontifices aus dem Alleinbesitz ber Kenntniß berselben verdrängt waren, und nachdem sich auch ben Plebejern das coll. pontificum geöffnet hatte, begann die R-tunde durch Lehre und Schrift sich weiter auszubreiten; es bilbete sich ein Juristenstand, welcher eine sehr angesehene und einflußreiche Stellung im Staate einnahm, und es entstand allmälig eine R= wiffenschaft, beren Pflege sich später die tüchtigsten Kräfte der Nation mit großer Hingebung zuwandten. Die hervorragendsten dieser älteren Juristen ("Veteres") sind: 1) Tid. Coruncanius, der Bater der Jurisdprudenz, erster plebejischer pont. max. c. 500 d. St. ("ante Tid. Cor. publice professum [sc. iuris scientiam] neminem traditur; ceteri ad hunc vel[ut?] in latenti ius civile retinere cogitabant solumque consultatoribus vacare potius quam discere volentibus se praesta[re vole]bant." Pompon. l. c. § 35.) 2) S. Aelius c. 550, Berf. des "ius Aelianum" — einer neuen erweiterten Rebaktion bes ius Flav. — und der Tripertita, enthaltend lex XII tab., interpretatio, leg. actiones, ("velut cunabula iuris." Pompon. l. c. § 38.). 3) M. Porcius Cato c. 600 (vgl. § 184. I.) 4) Publius Mucius Scaevola, M. Iunius Brutus, M.' Manilius ("qui fundaverunt ius civile" Pompon. 1. c. § 39.) 2gl. § 36. II. a. 4. § 95. I. a. 3. (Manilianae actiones: enthielten Formulare au Regeschäften). 5) Mit Q. Mucius Scaevola c. 650 ("ius civile primus constituit generatim in libros XVIII redigendo." Pompon.

§ 41.) tritt an die Stelle der bisherigen empirischen Casusstik eine mehr systematische Behandlung des R. Seine lidri iuris civilis, das erste R-system mit formulirten R-regeln, wurden noch von Gaius und Pomponius commentirt. 6) Aquilius Gallus (z. B. § 141. II. d.) 7) Servius Sulpicius c. 700 legte durch Anwendung der dialektischen Methode den Grund zu einer wissenschaftlichen Theorie des R., und hinterließ eine große Anzahl von Schriften, darunter auch notata Mucii (polemische Bemerkungen zu dem System desselben). Servii auditores: 8) Alfenus Varus, Vers. einer systematischen Responsensammlung unter dem Titel Digesta, welche in Just. Digesten excerpirt ist. 9) Aulus Ofilius, bearbeitete u. A. zuerst in einzgehender Weise das prätorische Stitt und legte damit den Grund für eine wissenschaftliche Behandlung des ius honorarium, sowie für die späteren Stiktscommentare. — (Die in Citaten außerhalb der Just. Digesten erhaltenen Bruchstücke aus den Schriften der Veteres zusammengestellt bei Huschke, iurisprud. Anteiustin. p. 1—102.).

Nicht bloß durch schriftstellerische Arbeiten (scribere), sondern vor Allem auch durch ihre praktische Thätigkeit als R-consulenten (respondere), betheiligten sich die Juristen an der Fortbildung des R. So übten sie einen großen Einsluß auf die R-anwendung aus durch ihre R-gutachten (responsa), welche sie den sie in R-fragen vielsfach zu Rathe ziehenden Privaten, Magistraten, Richtern ertheilten. Ferner trugen sie auch durch die kunstgerechte Absassung von rechtsgeschäftlichen Formularen (cavere) — Formular- und Cautelar-jurisprudenz — nicht unwesentlich zur Entwickelung des Privat-R. selber bei, indem man sich so erst des juristischen Wesens der einzelnen R-geschäfte und der sich aus demselben ergebenden Consequenzen deutlich bewußt wurde. — Wit der praktischen Thätigkeit der Juristen war zugleich verdunden die Herandildung — instructio — Jüngerer für den Juristenberuf, welche den Consultationen als Zuhörer (auditores) beiwohnten und praktische Unterweisung empsingen.

#### § 8. II. Die Beit bes flassischen Rechtes.

In die 3. Periode — unter dem Prinzipat his auf Constantin — fällt der vollendete Ausbau des Röm. A., welches vornehmlich durch die wissenschaftlichen Arbeiten der großen (sog. klassischen) Juristen seine Klassicität (d. i. die systematische Durchbildung und begriffsmäßige, dabei aber stets der konkreten Gestaltung der Lebense verhältnisse und den Bedürfnissen des Keverkehres entsprechende, Entwickelung des gesammten Restosses) erlangt. Das ius gentium, welches durch die Pslege der Juristen — insbesondere in Anlehnung an das prätorische R. — zu einem vollendeten System ausgebildet wurde, verdrängte in der praktischen Anwendung, zumal da die Peregrini (Provinzialen) den bei Weitem überwiegenden Theil der Bevölkerung des Weltreiches bildeten, zunehmend das ius civile

propr. Rom., wie es benn auch allein ben hochentwickelten Berkehrssverhältnissen angemessen war.

Die Rechtsquellen dieser Periode find:

I. Leges. A. Zu Anfang der Kaiserzeit wurden noch mehrere Bolksschlüsse erlassen. Die wichtigsten unter den privatrechtlichen leges sind die l. Aelia Sentia (§ 37.38.) und vor Allem die l. Iulia (de maritandis ordinidus) et Papia Poppaea v. J. 4 u. 9 n. Chr. (§ 44. IV. § 45. II. d. § 47. II. d. § 146. d. § 172. § 175. II. Zu diesem umfassen, in den gesammten Rezustand, namentlich in das Erden. tief eingreisenden, die innere Einheit und Consequenz des Respstems vielsach störenden Gesete, welches noch durch einige Senatsschlüsse ergänzt wurde, schrieben die späteren Juristen (wie Terentius Clemens, Gaius, Marcellus, Ulpianus) besondere Commentare, durch welche uns in Just. Digesten manche Bestimmungen dieser lex überliesert sind. Restitutionsversuche von Heineccius (ad l. Iul. et Pap. Popp. comment. ed. nov. Lips. 1778 enth. zusgleich eine Bearbeitung des R. der l. Pap.), van Hall (sont. III iur. civ. Amstelod. 1840), Demelius (leg. qu. ad ius civ. spect. sgmta. 1857). — Seit Tiberius hörte die Bolksgestygebung auf und ühre Stelle wurde nun von den Senatusconsulta und Constitutiones principum eingenommen. Jedoch behielten noch die kaiserlichen Erlasse betr. die Ertheilung des Bürger-R. (leg. de civitate) und die Städteversassung (leges municipales) formell den Charaster und die Gestalt einer lex publ. pop. Rom., indem sie als im Austrage des Bolkes, vermöge der dem Kaiser ad hoc delegirten gestygedens den Gewalt des Bolkes, erlassene Gesege (leges datae im Gegenslaße zu den leges latae, den rogirten Comitialgesen) erscheinen.

B. Unmittelbar erhalten sind 1) Lex Salpensana und 1. Malacitana, zwei von Flavius Domitianus 81-84 n. Chr. den latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in Baetica verliehene Städteordenungen, von welchen je eine Tasel (aes Salp. enth. c. 21-29., aes Mal. enth. c. 51-69.) bei Malaga 1851 aufgesunden ist. (Bruns p. 130-141.) 2) Tadulae honestae missionis in Diptychen — bisher über 50 aus der Zeit von Claudius dis Diocletian — welche Berleihungen des Bürger-R. oder des conudium an einzelne Beteranen, d. h. Auszüge für die Person der Besiehenen aus der jedesmaligen, den betr. Beteranen insgesammt die Civität verseihenden lex ente

halten. (Bruns p. 196.) — S. auch VI. B. d.

II. Senatusconsulta. A. Die Senatsschlüsse treten erst in der Kaiserzeit, in welcher die legislative Competenz der Comitien immer mehr auf den Senat überging, als Form der Gesetzgebung auf. Der Antrag zu dem SCtum wurde von dem die Senatssitzung abhaltenden Consul — nach welchem es dann auch benannt wurde, s. aber auch § 120. II. —, später häusig vom Kaiser in Form einer im Senat durch den quaestor principis verlesenen und dann in der Regel durch einsache Acclamation angenommenen oratio (principis) gestellt, welche, da sie die R-neuerung enthielt, meistens statt des

nachfolgenden SCtum selbst als R-quelle genannt wird. (Lgl. § 148. I. e. § 151. I. b.) Unter Septimius Severus hörte auch die formelle Mitwirkung des Senates bei der Legislation auf.

Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit, idque legis vicem obtinet, quamvis fuerit quaesitum. Gaj. I. § 4.

B. Bon Senatsschlüssen ist nur Weniges in unmittelbarer Gestalt uns überliefert — barunter das SC. Hosidianum und Volusianum a. 41 u. 56 —, mehr in wörtlichen Referaten. (Bgl. § 120. II. § 145. I. a. § 176. I. c. § 185. II. c. Bruns p. 145. sqq.)

III. Constitutiones principum. A. Const. princ. ift eine vom Kaiser (fraft seiner vom Bolke abgeleiteten und auf ihn über= tragenen gesetzgebenden Gewalt) einseitig getroffene Berordnung, welche, falls sie einen allgemeinen — neuen — R-sat aufstellt (generalis constitutio im Gegensatz zu der auf den vorliegenden speziellen Fall beschränkten personalis const.), Gesetzeskraft hat. Man unterscheidet: 1) Edicta b. h. Erlasse, durch welche der Kaiser fraft des ihm als höchstem Magistrat zustehenden ius edicendi etwas zur Nachachtung öffentlich bekannt macht. 2) Mandata: Instruktionen an höhere Beamte, insbesondere Provinzialvorsteher (vgl. § 158. a.) 3) Decreta: Entscheidungen und Verfügungen des Princeps, als höchsten Richters, in den an ihn gelangenden R-sachen. 4) Rescripta (die für das Privat-A. wichtigste Klasse der const. princ. in dieser Periode): Bescheide, welche der Princeps auf Anfragen von Parteien (libelli, preces, supplicationes) ober Behörden (relatio, consultatio, suggestio) um R-belehrung in Betreff einer zweifelhaften R-frage und des im vorliegenden Falle anzuwendenden R-sages in Form einer auf die Eingabe gesetzten subscriptio s. adnotatio resp. einer besonderen epistula erläßt. Durch das Restript wurde in solchem Falle die R-frage in dem vorliegenden R-ftreite entschieden, während die Untersuchung und Feststellung der die Entscheidung bedingenden thatsächlichen Berhältnisse des Falles dem Richter oblag. — Meistens wurden in Defreten und Restripten nur bestehende R-fate gur Unwendung gebracht; häufig aber enthielten sie auch neue R-fate ober Entscheidungen von Controversen (authentische Interpretationen) und sie hatten dann nicht bloß für den einzelnen Fall Geltung, sondern überhaupt Gesetzeskraft. Die an den Princeps gelangenden R-sachen wurden allemal in dem consilium (später auditorium) principis verhandelt, welches seit Hadrian eine ständige Gestaltung und feste Organisation erhalten hatte. Da demselben auch hervorragende Juristen als Mitglieder angehörten, so nahmen die Bertreter der R-wissenschaft selbst Theil an der Entstehung der Restripte und Defrete und der durch dieselben bewirften Fortbildung des R. Cine offizielle Publikation und Zusammenstellung dieser kaiserlichen R-be= stimmungen fand nicht statt, vielmehr wurden solche nur entweder gelegentlich in den schriftstellerischen Arbeiten der Juriften ober auch in Brivatsammlungen derselben (so von Papirius Iustus constit. 1. XX Restripte von Marcus und Berus, von Paulus decretor.

1. III Dekrete von Severus) überliefert. — Mit dem Absterben der übrigen Organe der R-bildung im 3. Jahrh. blieb als R-quelle einzig bestehen das Gesetzgebungs-R. der Kaiser, in deren Händen nunmehr allein die weitere, vorzugsweise durch zahllose Restripte (namentlich von Diocletian, von welchem allein gegen 1300 Constitutionen uns bekannt sind) gesörderte R-entwickelung lag.

Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. §. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. Haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus. §. Plane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur: nam quae princeps alicui ob merita indulsit vel si quam poenam irrogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur. Ulp. l. 1 D. de const. princ. 1, 4.

B. Ueberliefert ist ein großer Theil von const. princ. in den späteren Constitutionensammlungen (§§ 9. 10.). Bon geringerer Besteutung sind die uns inschriftlich oder bei anderen Autoren erhalstenen Constitutionen. (Bruns, p. 189., Haenel, corpus legum etc. Lips. 1857.)

IV. Edicta magistratuum. A. Das edictum perpetuum (§7.II.B.) hatte schon beim Beginn der Kaiserherrschaft seinen Abschluß erreicht, und wenngleich die Jurisdiktionsmagistrate das ius edicendi behielten und nach wie vor beim Amtsantritt ein Solft erließen, so kamen doch, abgesehen von den wenigen, durch die neueren leges und SCta nothwendig gewordenen Zusähen, keine Aenderungen desselben mehr vor. Das Bedürfniß einer zeitgemäßen Kevision des Solftes wurde befriedigt durch die von Julianus (V. C. 11.) im Auftrage Hadrians veranstaltete neue Redaktion desselben (edicti compositio), in welcher das Solft des praet. urdan. und das des praet. peregrin. unter Ausscheidung der veralteten Bestimmungen in eines verschmolzen, geordnet und vereinsacht und das ädilicische Solft demselben angehängt wurde. Diese Redaktion erhielt dann durch ein SCtum v. 131 für das ganze Reich Gesetzeskraft, und wurde fortan von den Juristen in umfangreichen Commentaren und sussenzichen Werken wissenschaftlich bearbeitet.

B. In Just. Digesten sind uns viele Titelrubriken und aus den dort excerpirten Ediktscommentaren, namentlich dem des Ulpianus, eine Anzahl mehr oder minder vollständige Sätze des Ediktes erstalten. Zusammenstellung der überlieferten Fragmente dei Bruns, p. 165—186. Neuester Redaktionsversuch des vollständigen Ediktes: Rudorff, ed. perp. quae reliqua sunt. Lips. 1869.

V. Responsa prudentium. A. Zur Zeit der Republik war die Jurisprudenz noch nicht eigentliche R-quelle, da die von den R-kundigen abgegebenen R-gutachten (responsa) und die in ihren Schriften

\*)

Proculianer:

ausgesprochenen R-säte und Lehrmeinungen (sententiae et opiniones) lediglich eine, wenn auch gewichtige, innere Autorität befagen. Erft Augustus führte als dauernde, von den späteren Kaisern beibehaltene und besestigte, Einrichtung die Ertheilung des ius publice (ex auctoritate principis) respondendi an angesehene Juristen ein, wodurch ein besonders ausgezeichneter Juristenstand geschaffen und den von solchen autorisirten Juristen (iuris auctores s. conditores im Gegensatze einerseits zu den — ihr Ansehen behaltenden — voraugusteischen Veteres, andererseits zu den nicht privilegirten Juristen) in bestimmter Form für den einzelnen R-fall abgegebenen R-gut= achten, unter Boraussetzung ihrer Uebereinstimmung, eine äußere ben Richter bindende Autorität verlieben wurde. Das gesetzliche Ansehen der responsa übertrug sich dann weiter auf die in den Schriften dieser Juristen niedergelegten R-ansichten und Entsscheidungen, soweit sich in denselben eine übereinstimmende Meinung ber gegenwärtigen Autoritäten (ius certum, receptum) bekundete, wie fich benn überhaupt der Einfluß der juristischen Literatur auf die R-entwidelung nach Abschließung des pratorischen Stiftes durch die Habrianische Nedaktion noch steigern mußte. Mit dem Verfalle der R-wissenschaft im 3. Jahrh. hörte die Ertheilung des ius resp. auf und verschwanden somit auch die resp. prud., an beren Stelle nunmehr praktisch die rescripta princ. traten. Jedoch blieb die Autorität der Schriften der klassischen Juristen in vollem Umfange als R-quelle bestehen.

- a. Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrant, id quod ita sentiunt legis vicem obtinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto D. Hadriani significatur. Gaj. I. § 7.
- b. Ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant; neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant, aut testabantur qui illos consulebant. Primus D. Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent: et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit. Pomp. l. 2 § 49. de O. J. 1, 2.

B. Die Blüthezeit der Jurisprudenz beginnt schon mit dem Anfange der Kaiserzeit, wo der 11/2 Jahrh. währende Gegensatz ber beiben R-schulen — wohl auch wissenschaftlichen Richtungen — ber Proculianer (M. Antistius Labeo) und Sabinianer (Ateius Capito, Massurius Sabinus) entsteht,\*) und erreicht ihren Höhe=

Sabinianer: 5) Celsus pater.6) Celsus filius.7) Neratius. 1) Sabinus. 1) Nerva pater. 5) Valens. 6) Julianus.
7) Pomponius. 2) Proculus. 2) Cassius. 8) Cael. Sabinus. 3) Nerva filius.

Pegasus. 4) Javolenus. 8) Gaius. Beispiele von Schulcontroversen: § 19. II. A. b. 4. § 26. c. 1. § 55. II. b. 4) Pegasus.

punkt in der Zeit von Hadrian bis Alexander Severus, nach welchem ein rapider Verfall der N-wissenschaft eintritt. Mit einer außerordentlichen geistigen Kraft ausgestattet und im Besitz einer nicht gewöhnlichen Bildung, entfalteten die meistens in hoher amtlicher Stellung befindlichen Juristen in der A-wissenschaft eine umfassende und unablässige Thätigkeit und legten in ihren, Theorie und Praxis in bisher noch nicht erreichter Weise in eins verschmelzenden, schriftstellerischen Arbeiten eine unvergleichliche Produktivität an den Tag. Die sehr mannigfaltigen literarischen Leistungen zerfallen in drei Hauptklassen: 1) Commentirende Bearbeitungen verschiedener Requellen (z. B. des prätor. Ediktes, einzelner leges und SCta) und grundlegender Werke früherer Autoren (3. B. der Libri iur. civ. des Sabinus). 2) Dogmatische Darstellungen entweder des gesammten Privat-A. in mannigfacher Gestalt (wie einerseits vollständige N= shifteme, bald in erschöpfender Darstellung des R.-stoffes - Digesta -, bald in elementarer Behandlung — Institutiones —, andererseits summarische Uebersichten und Entwidelungen formulirter Lehrsätze und R-regeln — z. B. Definitiones, Regulae), ober einzelner R-lehren (Monographicen). 3) Praktische Werke, wie einerseits Sammlungen von A-gutachten und Entscheidungen (Responsa), andererseits Erörterungen einzelner dem ius controversum angehöriger R-fragen und schwierigerer R-fälle, häufig didaktischer Natur (z. B. Opiniones, Disputationes, Quaestiones). 4) Dazu kommen noch Werke ge-mischten Inhaltes (z. B. Manualia, Variae lectiones). Der R-unterricht war ein theoretisch-methobischer (institutio)

und ein praktisch-casuistischer (instructio). Ersterer in Gestalt eines zusammenhängenden Lehrvortrages, wesentlich vorbereitender Natur, wurde vornehmlich von R-lehrern von Profession (iuris civilis professores) in den eigentlichen R-schulen ertheilt. Letzterer, welchen angesehene Juristen in Anknüpfung an ihre consultative Praxis in ben stationes ius publice docentium aut respondentium Gell. XIII, 13. — ertheilten, bestand in debattirender Erörterung streitiger R-fragen und interessanter, theils wirklich theils fingirter, R-fälle ('quaestiones tractare').

Hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt: nam Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat, Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit. Pomp. l. 2 § 47. de O. J.

C. Die hervorragenosten unter ben klassischen Juristen sind: 1) M. Antistius Labeo (unter Augustus); von größtem Einfluß auf die ganze weitere R-entwickelung und die R-wissenschaft durch bie Schärfe seiner Dialektik, sowie durch vielfach fördernde, zum großen Theile bahnbrechende Ibeen auf fast allen Gebieten des

<sup>§ 60.</sup> I. a. § 74. I. b. § 83. II. a. § 86. a. § 88. II. b. § 112. I. a. 3. § 113. b. § 119. I. b. 2. § 122. I. a. § 125. II. a. 3. § 129. III. B. a. 3. § 139. I. a. 1. § 167. I. c. 2. § 173. I. § 179. II. d. § 183. II. a. c. § 185. I. a. 2.

Privat-R.; so auch von den Späteren überaus häufig citirt. seinen Schriften sind in Just. Digesten excerpirt: Probabilium (πειθανῶν) libri VIII, epitomirt von Paulus; Libri posteriores, ein nachgelassenes, von Iavolenus epitomirtes und bearbeitetes civilrechtliches Werk. 2) Massurius Sabinus (unter Tiberius und Claudius) schrieb ein Handbuch des Civil-A., libri III iur. civ., in welchem er das überlieferte, durch leges und auctor. prud. begründete R. auf den festgestellten Grundlagen in Anknüpfung an die Leiftungen der Veteres praktisch ausbaute. Es blieb bis auf die späteren Zeiten die Grundlage der weiteren Bearbeitungen des ius civile ('libri ad Sabinum'). 3) C. Cassius Longinus (unter Tiberius bis Bespafian) schrieb ein Werk über das ius civile, welches von Iavolenus epitomirt 4) Sempronius Proculus (unter Claudius und den folgenden Kaisern), Schüler Labeos, schrieb epistularum l. XI. 5) P. Iuventius Celsus (unter Nerva bis Hadrian Brätor, Consul, Mitglied des consil. princ.), wohl der bedeutendste Bertreter der pro-culianischen Schule, hervorragend durch Scharffinn, Geist und gründliche juristische Bildung. Sein Hauptwerk sind Digestorum 1. XXXIX, das erste vollständige, prätorisches wie Civil-N. umfassende R-shstem nach der Ordnung des Stiftes. 6) Neratius Priscus (gleichzeitig mit dem Borigen, ebenfalls Consul). Hauptschr.: Membranarum l. VII, Regularum l. XV, Responsor. l. III. 7) Titius Aristo (Zeitgenosse ber Borigen, Mitglied bes Confilium Trajans, Plin. ep. I, 22. VIII, 14.) schrieb notae zu ben Werten verschiebener Juristen und wird häusig citirt. 8) Plautius (ungefähr berselben Zeit angehörig) schrieb ein von Späteren vielkach commentirtes und epitomirtes R-sphitem. 9) Priscus Iavolenus (unter Bespasian bis Antoninus Bius). Schriften (abgesehen von Nr. 1 u. 3): Epistularum 1. XIV, ad Plautium I. V. 10) Aburnius Valens (unter Untoninus Bius Mitglied des cons. princ.) schrieb Fideicommissorum l. VII. 11) Salvius Iulianus (Schüler bes Javolenus, unter Habrian bis zu den Divi Fratres — Marc Aurel u. Berus — Prätor, Consul, praef. urbi, Mitglied des cons. princ.), der bedeutenoste Jurist seiner Beit und von einer außerordentlichen Autorität für die ganze Folgezeit, daher von den Späteren so häusig wie kein Anderer citirt; Hauptwerk: Digestorum l. XC nach dem Systeme des Ediktes.

12) S. Pomponius (gleichzeitig mit dem Borigen) schrieb u. A.: ad Q. Mucium l. XXXIX, ad Sabinum l. XXXV, Epistularum l. XX, Variar. lectionum l. XV. 13) Gaius (gleichzeitig), nur R-lehrer u. fruchtbarer Schriftsteller, schrieb u. A.: Institutionum commentarii IV, Rerum quotidianarum (Aureorum) l. VII, ad l. XII tab. l. VI, ad l. Pap. Popp. l. XV, ad edict. Praet. urb., ad edict. provinciale l. XXXII. 14) Sextus Caecilius Africanus (wohl Schüler Julians, unter Habrian und Antoninus Pius) schrieb Quaestionum l. IX, welche durch ihre sprüchwörtliche, — in der Schwierigseit der darin behandelten Resultante ihrer invisitischen Deduktionen gegründete — Schwierperkönde Schärfe ihrer juristischen Debuktionen gegründete — Schwerverständ-

lichkeit berühmt geworden sind. 15) Terentius Clemens schrieb einen Commentar zur l. Papia Poppaea in 20 Buchern. 16) L. Volusius Maecianus (Mitglied des Confilium unter Antoninus Bius und Marc Aurel) schrieb: De Fideicommissis 1. XVI, De publicis iudiciis l. XIV. 17) L. Ulpius Marcellus (unter Antoninus, Marc Aurel und Commodus Mitglied des consil. und Feldherr), einer der bedeutendsten, am häufigsten citirten Juristen. Hauptwerk: Digestorum l. XXX. 18) Q. Cervidius Scaevola (unter Marc Aurel bis Septimius Severus), welcher zu den Korpphäen der klassischen Jurisprudenz gehört, schrieb: Responsorum l. VI, Digest-orum l. XL (eine systematische Responsensammlung), welche zu den hervorragendsten Erzeugnissen der ganzen casuistischen Reliteratur zählen, Quaestionum l. XX. Bemerkenswerth ist an ihm die Gebrängtheit der Darstellung und die prägnante Kürze seiner Entscheidungen und der Begründung derselben. 19) Claudius Tryphoninus (unter Severus und Caracalla Mitglied des Confilium) schrieb Disputationum 1. XXI, welche meist schwierige R-fragen in casuistischer Form behandeln. Ungefähr gleichzeitig mit letzterem sind: 20) Callistratus schrieb u. A.: Quaestionum l. II, Institutionum l. III, De cognitionibus l. VI. 21) Venuleius Saturninus schrieb: De actionibus l. XV, De interdictis l. VI, Stipulationum 1. XIX. 22) Aelius Marcianus schrieb u. A.: Institutionum l. XVI, Regularum l. V, Ad formulam hypothecariam. 23) Aemilius Macer schrieb: De appellationibus, De publicis iudiciis, De re militari. 24) Florentinus schrieb: Institutionum l. XII. — MIS die eigentlichen häupter der flaffischen Jurisprudenz gelten: 25) Aemilius Papinianus (Schüler bes Cerv. Scaevola, unter Severus praefectus praetorio, von Caracalla i. J. 212 hingerichtet, weil er sich nicht dazu verstand, den von letterem verübten Brudersmord zu rechtsertigen) galt bei Mits und Nachwelt als der größte unter allen Juristen und besaß ein außerordentliches Ansehen. Seine Hauptwerke, welche in gleicher Weise durch juristische Tiefe, Scharfsinn und Präcision der Darstellung unvergleichlich hervorragen, sind: Quaestionum I. XXXVII und Responsorum I. XIX. 26) Domitius Ulpianus (gebürtig aus Thrus, unter Severus Affessor in dem Auditorium Papinians, von Caracalla verbannt, unter Alexander Severus schließlich praesectus praetorio, i. J. 228 von den Prä= torianern ermordet) war einer der in der Praxis beliebtesten Juristen von bedeutender literarischer Fruchtbarkeit. Seine Schriften zeichnen fich aus durch große Fulle des Stoffes, vorwiegend praktische Behandlung desselben, plane und ausführliche, wenn auch mitunter etwas breite Darstellungsweise. Hauptwerke: Ad edictum l. LXXXIII, Ad Sabinum l. LI, Ad l. Pap. Popp. l. XX, Disputationum l. X, Opinionum 1. VI, Fideicommissorum 1. VI, Institutionum 1. II, Regularum 1. sing., im Ganzen ca. 250 libri. 27) Iulius Paulus (wohl Schüler von Scävola, Assessor im Auditorium Papinians, unter Alexander Severus praef. praetorio), von gleicher literarischer

Fruchtbarkeit wie Ulpian, an produktiver Kraft und Tiefe der Auffassung ihn überragend, aber hinter ihm zurückstehend was die Gefälligkeit der Stoffbehandlung und die Anschaulichkeit der juristischen Entwicklung anbetrifft, häusig sogar in seiner gebrängten Darstellung bunkel, schrieb i. G. ca. 300 libri, worunter hervorzuheben sind: Ad edictum l. LXXX, Ad Sabinum l. XVII, Ad Plautium l. XVIII, Ad l. Iuliam et Papiam l. X, Quaestionum l. XXVI, Responsorum l. XXIII, Sententiarum l. V. 28) Herennius Modestinus (Schüler Ulpians unter ben Severen und Gordian), ben brei lettgenannten an Bedeutung nicht gleichkommend, der lette der klassischen Juristen überhaupt, schrieb u. A.: Excusationum l. VI (griechisch), Regularum l. X, Differentiarum l. IX, Pandectarum l. XII, Responsorum l. XIX.

D. Ueberbleibsel der klassischen juristischen Literatur. (Sammlungen: Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt; comp. Huschke. ed. IV. Lips. 1879. Collectio librorum iuris ante-iustiniani; ed. Krueger, Th. Mommsen, Studemund. Tom. 1—3. Berol. 1877 flg. — Noch beachtenswerth wegen der erklärenden Noten: Schulting, iurisprud. vetus anteiust. c. not. varior. ed.

nov. Lips. 1737. 4.)

a. In ursprünglicher Reinheit — unmittelbar oder in anderen R-sammlungen, in originaler Form ober in Auszügen — sind auf

uns, jedoch größtentheils nur fragmentarisch, gekommen:

1) Gaii institutionum commentarii IV, aufgefunden von Niebuhr 1816 in einer dis auf 3 Blätter erhaltenen, jedoch nicht vollständig lesbaren palimpsesten Holder. Ver Bibliothek des Domskapitels zu Verona und von Edschen, Bethmann-Hollweg, später noch Bluhme entzissert. Danach die Ausgg. von Goeschen (Tachmann) ad III Berol 1842: Bäcking ack V Lips 1866 (Lachmann) ed. III. Berol. 1842; Böcking ed. V. Lips. 1866. Das Ergebniß einer neuen erfolgreichen, von Studemund unternommenen Revision der Hosch. ist: Gaii inst. comm. IV. Cod. Veron. denuo collati apographum. Lips. 1874. 4. Danach die neuesten Ausgg. von Krueger und Studemund in der Collectio cit. tom. I. Huschke l. c. p. 148 sig. Unter den vielen, durch die neueste Lesung freilich häusig überholten, kritischen und eregetischen veiträgen sind hervorzuheben die von Husche in der "Studien d. Röm. R. Bressau 1830" S. 168 fig. und "Gajus. Beiträge z. Kritik u. z. Verständniß s. Instit. Leipz. 1855." — Die Institutionen des Gajus sind überhaupt das erste — für den ersten Reunterricht bestimmte — systematische Lehrbuch des Köm. R., dessen Bedeutung und Werth daraus erhellt, daß es für alle späteren Zeiten (§ 10. I. C.) Grundlage des Restudiums geblieben ist. (Vgc. § 6. II.)

2) Fragmentum (Pauli? Ulpiani?) de iure fisci, jugleich mit dem vorigen aufgefunden und herausgegeben von Göschen, bann von Böcking (in seiner Ausg. des Ulpian). Neueste Ausg. mit Facsimile der Hoscher. von Krueger, Lips. 1868; danach Huschke l. c. p. 615 sig. Collectio cit. tom. II. p. 162 sig.

- 3) Ulpiani lib. singularis regularum (sog. fragmenta) in einer Baticanischen Hosch. "tituli ex corpore Ulpiani" zuerst entbeckt und herausgegeben von Joh. Tilius 1549. Neueste Ausgg. von Böcking ed. IV. Lips. 1855, Vahlen, Bonn. 1856, Huschke l. c. p. 547 sig., Krueger l. c. II. p. 1 sig. Facsimile der Hosch.: Ulp. l. sing. reg. Cod. Vat. exempl. cur. Böcking, Lips. 1855. Kritische Beiträge besonders von Lachmann (Zsch. f. gesch. R.-W. IX. Nr. 7.) und Schilling (Diss. crit. de Ulp. Fgm. Vratisl. 1824. Animadv. crit. ad Ulp. Fgm. I—IV. Lips. 1830/31). Das Werk Ulpians ist uns hier wohl in seiner Reinheit, aber nur in epitomirter Gestalt und fragmentarisch erhalten; so fehlt insbesondere der Schluß, vielleicht ein Drittel des Ganzen. Wesentlich nach dem Spsteme der Institutionen des Gajus giebt dieses Werf eine gesdrügen Lebersicht der seitstehenden Grundsäxe des geltenden R. zu bidaktischen Zweden eine Art Repetitorium —, welche durch die Alarbeit und Kräcision der Darstellung herühmt geworden ist
- Rlarheit und Präcision der Darstellung berühmt geworden ist.
  4) Zwei kleine Bruchstüde von Ulpiani institutiones, von Endlicher 1835 in Wien aufgefunden. Herausgegeben in den vorhin genannten Ausgg. des lid. sing. Neue Revision der Hohst. von Krüger, krit. Bersuche. Berl. 1870 S. 140 sig. Danach die Ausgg. von Huschke l. c. p. 601 und Collectio cit. p. 157. Bgl. Bremer de Ulp. instit. Bonn 1863.
- 5) Pauli sententiarum (receptarum) ad filium l. V, erhalten in der lex Romana Visigothorum (§ 9. V.). Diese Schrift, welche und in verhältnismäßiger Reinheit, jedoch mit Weglassung mancher Stücke (die aber zum Theil wieder aus den Excerpten in Just. Digesten und anderen Sammlungen ergänzt werden können) überliefert ist, enthält eine nach dem Ediktsspsteme, mit Einschaltung der nicht ediktsmäßigen Materien, geordnete übersichtliche Zusammenstellung der anerkannten Rssäte des gesammten R. zum praktischen Gebrauche, welcher später eine unbedingte Autorität beisgelegt wurde. (§ 9. II.)
- b. In einer späteren, sehr corrumpirenden Berarbeitung ist erhalten daß sog. fragm. veteris Iurisconsulti (Gaii? Pauli? Scaevolae? Pomponii?) de iuris partidus et de manumissionidus in deß Magister Dositheus interpretamenta, einem für den lateinische griechischen Unterricht bestimmten Schulbuche mit Grammatik, Glossa und Stüden zum Uebersehen. Der griechische Text deß fragm. entbält eine Uebersehung deß Originals, der lateinische wohl eine von Schülern gefertigte, sat sinnlose Rückübersehung. Ausgg.: Böcking, Dos. interpr. l. III Bonn. 1832, Lachmann, Versuch über Dos. Berl. 1837, danach Böcking in seiner Ausg. des Ulpianus p. 159, Huschke l. c. p. 422, Krueger in Collect. cit. p. 149. (Bgl. Dirksen, hinterl. Schr. II. S. 392 sig.)

VI. Richt als Requellen im eigentl. Sinne (§ 3. I.), sondern im Sinne von Erkenntnißquellen für das Borjustinianische R. kommen noch die uns inschriftlich erhaltenen Arkunden über Rake u. dgl.

in Betracht (Bruns cit. p. 200—253), unter welchen folgende hers vorzuheben sind.

A. Urfunden über R-geschäfte.

a. Mancipationes: 1) Manc. siduciae causa zum Zwecke pfandrechtlicher Sicherstellung, wohl nur Formular; gefunden in Spanien
1867. Heraußgegeben und erläutert von Degenkolb, Zschr. f. Rgesch. IX. S. 117, Rudorff das. XI. S. 52, Krüger, frit. Bersuche, S. 41. 2) Manc. donationis causa: Donatio Flavii Syntrophi, mit vorangehender, die Berpslichtungen des Empfängers
normirenden, durch eine poena gesicherten Stipulation. Don. Fl.
Artemidori; Don. Statiae Irenes, beide mit angehängter Stipulation
des Beschenkten. Heraußgegeben mit Commentar von Huschke,
Fl. Syntr. don. instr. Vratisl. 1838.

b. Kaufcontrakte mit Quittung ber Contrahenten und angehängter durch Bürgen gesicherter Evictionsstipulation, Darlehnsstipulationen, Societätscontrakte und Verträge über locatio operarum: auf Tripthichen aus den "Siebenburgischen Wachstafeln." — Eine kocatio operis (Bauverdingung) in der Lex parieti faciendo Puteolana.

c. Defret der Euria von Puteoli, wodurch das für eine superficies an einem auf städtischem Grunde errichteten Gebäude zu leistende solarium unter der Bedingung des Erlöschens des superficiarischen R. beim Tode des Inhabers erlassen wird; aufgefunden 1861; herausgegeben und erläutert von Degenkolb, Zschr. f. Regesch. IV. S. 474.

d. Obligationes praediorum. Dahin gehören zwei die Trajanische Alimentenstiftung für italische Baisen betr. Taseln, in welchen
die Grundbesitzer, bei denen das Stiftungskapital verzinslich untergebracht werden sollte, ihre zur Berpfändung bestimmten Grundstücke
angeben: 1) Tabula alimentaria Veleias (103 n. Chr.), aufgefunden
1747. 2) Tab. alim. Baedianorum (101 n. Chr.), gefunden 1831,
herausgegeben mit Commentar von Henzen, t. a. B. Rom. 1843.

e. Testamentum Dasumii (109 n. Chr.); höchst fragmentarisch erhalten auf zwei 1820 und 1830 bei Rom gefundenen Tafeln; herausgegeben von Rudorff, Zschr. f. gesch. R-W. XII. S. 301.

Herausgegeben von Rudorff, Bichr. f. gesch. R-28. XII. S. 301.

B. Statuten (leges) und Beschlüsse von Gesellschaften und Bereinen.

a. Lex collegii funeraticii Lanuvini (133 n. Chr.), eines Begräbniß- und Sterbekassenbereines; herausgegeben und erläutert von Mommsen de collegiis, Kil. 1843 p. 98. b. Die Bekanntmachung über die Auslösung eines coll. fun. Alburnense seitens des magister collegii (167 n. Chr.), in den Siebenburg. Wachstaf. Erläutert von Husche, Jichr. f. gesch. R-W. XII. S. 173. c. Statut eines collaquae ("Brunnenordnung einer Köm. Walkergilde"?); herausg. von Rudorff, ebendas. XV. S. 203. d. Lex metalli Vipascensis, gestunden in Lusitanien 1876, eine kaiserliche Bergwerksordnung, deren erhaltener Theil von der Verpachtung aller möglichen an dem Orte

des Bergwerkes zu betreibenden und badurch monopolisirten Gewerbe und Geschäfte handelt. Herausgegeben mit Commentar von Hubner, Mommsen, Ephem. epigraph. III. fasc. 3.

C. Urfunden über Rechtsftreitigkeiten.

a. Sententia Minuciorum (Commissarien bes Köm. Senates) in Grenzstreitigkeiten der Stadt Genua und der zu ihr gehörigen Gemeinde der Viturier (637 d. St.), gefunden 1506, erläutert von Rudorff, Zschr. f. Regesch. I. S. 168. d. Sin Schiedsrichterspruch in Grenzstreitigkeiten der Stadt Histonium, herausgegeben von Mommsen, Stadtrechte S. 484. c. Lis fullonum (244 n. Chr.), gefunden 1701 in Rom, enthält einen aktenmäßigen Bericht über einen langwierigen (v. 226—244 geführten) Prozeß gegen die Köm. Walkerinnung, detr. den von derselben an den Fiskus — nach Andern an dieselbe (??)—zu leistenden Wasserzins. Herausgegeben mit Commentar von Rudorff, Zschr. f. gesch. R.W. S. 254, Wommsen das. S. 326, Bremer, Rhein. Museum, Jahrg. 1866 S. 10.

#### § 9. III. Die Zeit bis auf Juftinian.

I. Die 4. Periode, welche mit Justinians (527—565) Gesetzgebung abschließt, ist die Zeit des Verfalles des reinen Röm. R. wie der Rewissenschaft und zugleich die Zeit der Kosmopolitistrung des Köm. R. Die schon von Diocletian begründete und von Constantin vollendete neue (absolutistische) Organisation des Staatsewesens, dessen Schwerpunkt nach der Osthälste des Reiches (Konstantinopel) verlegt wurde, die Einführung der christlichen Staatsreligion, der allgemeine Culturverfall und das Erlöschen der produktiven Kraft auf dem Regebiete, sowie der Untergang der Köm. Nationalität bestimmen auch die Reentwickelung, als deren Hauptaufgabe die Besseitigung der abgestorbenen nationalen Elemente des Köm. Privat-R. und damit die Erweiterung desselben zu einem die allgemeineren Reanschauungen des ius gentium enthaltenden (vgl. z. B. § 39. IV. §§ 74. 75. 81. 150. 166. 170. 181.) Universal-R. erscheint, wodurch der Uebergang des Köm. R. auf die Neuzeit erst ermöglicht und vordereitet wurde.

Die Fortbildung des A. erfolgte jest einzig durch die kaiserliche Gesetzebung, und zwar vorwiegend durch edicta (leges generales). Den rescripta und decreta wurde durch Arcadius und Honorius 398 die Geltung über den einzelnen Fall hinaus entzogen, jedoch sollten sie nach einer Bestimmung von Theodossius und Balentinian von 426 dann allgemeine A-verbindlichseit haben, wenn ihnen der Kaiser selbst durch eine besondere Clausel oder durch die Bezeichnung als generalis lex s. edictum Gesetzeskraft beigelegt hatte. Dagegen wurden von Justinian wieder die decreta für allgemein rechtsverbindslich erklärt. Die vom Kaiser unterzeichneten edicta hatten entweder die Form eines Erlasses an den Senat oder einer Bekanntmachung

an die Unterthanen, welche in der Regel einem höchsten Reichsbeamten zugefertigt und von diesem dann abschriftlich durch öffentlichen Außehang u. dgl. publizirt wurde. — "Sanctiones pragmaticae." — Seit der Theilung des Reiches erfolgte regelmäßig die Zusendung der in dem einen Reichstheile erlassenen Gesetz an den Hof des anderen behufs der Publikation in demselben. Uebrigens betraf die neuere Gesetzgebung zum größten Theile nur die gesammte Berwaltung, das Straf= und Proceßen.; auf dem Gebiete des Privaten. war sie in geringerem Maße produktiv, indem sie nicht sowohl das N. wahrhaft fortbildete, als vielmehr nur Beraltetes beseitigte. Hierin sowohl, wie in der Incorrektheit, Unklarheit und Weitschweisigkeit und in dem "hyzantinischen" Schwulste jener Gesetz spiegelt sich deutlich die juristische Unkäbiakeit und Anbildung dieser Beriode wieder.

juristische Unfähigkeit und Undildung dieser Beriode wieder.

I. In dem gesammten Restoffe werden jetzt vom Standpunkte der praktischen Reanwendung aus zwei Massen unterschieden: ius (vetus) d. i. die klassische juristische Literatur, mit Einschluß der in den Pridatsammlungen enthaltenen kaiserlichen Constitutionen, und leges (novae), die seit Constantin erlassenen Gesete. Was die erstere andetrisst, so sehlte es zu einem gründlichen Studium und einer vollen praktischen Verwerthung derselben an dem wissenschaftslichen Sinne und der juristischen Tüchtigkeit. Vielmehr beschränkte sich die Praxis immer mehr auf einige weitverbreitete Werke weniger besonders angesehener Juristen. Hierauf bezieht sich das sog. Citirgeset Valentinians III. a. 426, welches einerseits eine umfassendere Benutzung der gesammten, in der Praxis zum größten Theile außer Gebrauch gekommenen klassischen Keliteratur herbeisühren wollte, — indem es zugleich die Beschränkung des gesetlichen Anssehens auf die Iuris auctores und die Veteres (§ 8. V. A.) einschärfte — andererseits aber behuß Entscheidung der üngeren Autorität der Juristenschriften, sowie durch dem Zeitgeiste entsprechende Einschrung des Grundsates einer mechanischen Stimmzählung der Praxis zu Hüsses Grundsates einer mechanischen Stimmzählung der Praxis zu Hüssel zu könsten sommen suchte.

Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad Senatum urbis Romae. — Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et cunctos comitetur auctoritas, lectionesque ex omni eius opere recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, (ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli omniumque quos illi celebrarunt): si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel si numerus aequalis sit, eius partis praeceda: auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui, ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Ulpiani

in Papiniani corpus factas, sicut dudum (a. 321. a Constantino imp. L. 1. Th. C. eod.) statutum est, praecipimus infirmari. Ubi autem pares eorum sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quod sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus. l. 3 C. Th. de resp. prud. 1, 4.

III. Der K-unterricht wurde jetzt an öffentlichen K-schulen von angestellten K-lehrern (professores) nach einem bestimmten Lehrplan ertheilt. (Const. Tanta § 1.) Im 1. Jahre wurden behandelt: Gaii institutiones und 4 libri singulares (vgl. § 10. II. b.) auß dessen Ediktscommentar; im 2. Jahre: außzugsweise der 1—3. Abschnitt des Ediktes, nach einem Ediktscommentar (vielleicht des Ulpianus); im 3. Jahre: die im vorigen Jahre übergangenen Stücke des genannten 2. u. 3. Abschn. und 8 Bücher auß Papin. resp.; im 4. Jahre: Privatstudium der Resp. des Paulus; im 5. Jahre: Privatstudium der Constitutionen.

IV. Rechtsfammlungen.

A. Durch das Bedürfniß der Praxis wurden Sammlungen der zerstreuten, schwer zugänglichen und zum größten Theile nicht offiziell publizirten kaiserlichen Constitutionen hervorgerusen.

a. Zwei Privatsammlungen: Gregorianus Codex (c. 300 n. Chr.), und Hermogenianus Codex (um die Mitte oder gegen das Ende des 4. Jahrh.), von welchen beiden in der 1. Rom. Visig. und in anderen Compilationen nur wenige Fragmente erhalten sind.

- b. Codex Theodosianus, eine ofsizielle von Theodosius II. und Valentinian III. veranstaltete (429 n. Chr. angeordnete, dann liegen gebliebene, 435 wieder begonnene, 438 vollendete und mit Bestätigung des cod. Greg. und Herm. publicirte) Codistation der kaiserl. Constitut. seit Constantin d. Gr., in welcher dieselben jedoch manche redaktionelle Aenderung ersahren haben. Diese Sammlung besteht auß 16 Büchern, die in Titel zersallen, in welchen die einzelnen Constitut. chronologisch geordnet sind. Buch 6—16 sind in ursprünglicher Gestalt, B. 1—5 größtentheils nur in dem Auszuge der lex Romana Visigothorum erhalten. Hieran schließt sich die Sammlung der später erlassenen Constitut. (novellae leges) von Theodosius II. und Nachsolgern. Neueste Ausz.: Cod. Greg., Hermog., Theodos., Novellae constitut. etc. ed. Gust. Haenel. Bonn. 1837—44. 4. Berühmte Ausz. des Cod. Theodos. mit reichshaltigstem Commentar von Iac. Gothosredus (ed. Marville, dann Ritter) Lips. 1736—45. 6 Bbe. fol.
- bann Ritter) Lips. 1736—45. 6 Bbe. fol.

  B. Da man bei dem Verfalle der Rewissenschaft die gesammte Klassische Reliteratur nicht mehr zu beherrschen vermochte, so machte sich ferner das Bedürfniß von Auszügen und Compilationen des Juristen-R. geltend.
- a. Diesem Bedürfniß suchten zunächst sei es für praktische, sei es für didaktische Zwecke Genüge zu leisten die in Just. Digesten mit excerpirten libri VI iuris epitomarum des Hermogenianus

(A. a. ?), enthaltend eine spstematische Compilation aus verschiedenen Schriften der klassischen Juristen, in welcher die Ausführungen berselben — ohne Angabe der Quelle — meistens in aphoristische Lehrsätz zusammengezogen sind.

b. Eine Zusammenstellung von Excerpten aus der juristischen Literatur und von Constitutionen enthalten die sog. Fragmenta Vaticana, welche von Angelo Mai 1820 in einer palimpsesten Hölchen der Baticanischen Bibliothek (28 zum Theile der Länge nach durchschnittene Blätter) aufgefunden sind. Das uns erhaltene Bruchstück dieser für den Gebrauch der Praxis, ohne wissenschaftliche Einsicht und troß der Eintheilung in Titel (Kauf, Nießbrauch, Dos, Excusationen, Schenkung, Stellvertretung) unsystematisch angelegten Privatcompilation enthält Excerpte aus Schriften von Papinian, Ulpian und Paulus, in welchen die betr. Stellen in reiner und vollsständiger Gestalt überliefert sind. Neueste Ausgg von Th. Mommsen, Berol. 1860. 4. (Facsimile der Hoschke), Bonn. 1861; Huschke l. c. p. 688 ff.

C. Eine Zusammenstellung von Säßen des mosaischen und weltlichen R. — wohl behufs Nachweisung der Uebereinstimmung beider resp. der Priorität des ersteren — bietet die um 400 von einem Cleriker abgesaßte Collatio legum Mosaicarum et Romanarum s. Lex Dei, welche in 16 Titeln (größtentheils criminalrechtlichen Inhaltes) Excerpte auß Schriften der fünf Juristen des Eitirgesetz und auß Constitutionen enthält. Neueste Außg. von Blume, Bonn. 1833, Huschke l. c. p. 627 ff., (Blume, Jschr. f. gesch. R.W. X. S. 298 ff., Lachmann das. S. 309., Huschke das. XIII. S. 1 ff., Dirksen, hinterl. Schr. I. S. 100 ff.)

D. Die sog. Consultatio veteris JCti (wohl um 500 versfaßt) enthält eine Reihe von Regutachten, in welchen Stellen aus Pauli sententiae und Constitutionen überliefert werden. Neueste Ausg. von Huschke l. c. p. 795 ff.

V. In den auf weströmischem Boden i. J. 476 gegründeten Germanischen Staaten, in welchen die der Germanischen und Römischen Ration Angehörigen — zusolge des Prinzips der "persönlichen Rechte" — je nach ihrem besonderen Stammes». Lebten, sanden seit Ansang des 6. Jahrh. Zusammenstellungen und Auszeichnungen der Rechte statt. Die wichtigste unter den leges Romanae ist die lex Rom. Visigothorum (s. Breviarium Alaricianum), welche unter Alarich II. i. J. 506 abgesaßt und als außsschließliches Gesehuch für die Köm. Unterthanen des Westgothenzeiches publizirt wurde. Es sind darin der Reihe nach epitomirt, aber mit Außnahme von sud c. ohne Beränderung des Tertes: a. Codex Theodosianus (1/9—1/8 aller Constitutionen). b. Novellae Constitutiones (IV. A. d. nur c. 1/3). c. Gaii institutiones, in einer verstümmelnden Verarbeitung in 2 Büchern (sog. Gaii epitome). d. Pauli sentent. l. V. e. Codicis Gregoriani l. V (nur 22 Const.)

f. Hermogeniani Corporis liber (nur 2 Const.); g. Papiniani l. I responsor. (nur 1 Stelle).

### § 10. IV. Die Rechtsfammlung Justinians.

In einer weit umfassenderen und glücklicheren Weise, als in den früheren Versuchen — namentlich was die klassische K-literatur ans betrifft — löste endlich Justinian durch seine K-sammlung die von der Zeit gestellte Aufgabe einer compilatorischen Verarbeitung des vorhandenen — kaum noch übersehbaren und auch schwer zugängslichen — R-materials und gab so dem Köm. A. die Gestalt, in welcher es dei den modernen Kulturvölkern rezipirt worden ist. Der Plan ging auf eine Codisication des gesammten praktischen K., d. h. eine epitomirende Zusammenstellung der leges sowohl, wie des ius.

I. Die einzelnen Theile ber Juft. R-sammlung und

Gesetgebung.

A. Durch die Const. Haec quae necessario von 13. II. 528 wurde eine Commission von 10 höheren Reichsbeamten (darunter auch Tribonian, und der Resehrer Theophilus) und Advokaten, unter Ertheilung der weitesten Vollmachten, beauftragt, aus den in den 3 vorhandenen Codices enthaltenen und den später erlassenen Constitutionen einen neuen Codex zusammenzustellen. Das nach einem Jahre vollendete Werk wurde durch die Const. Summa reipublicae von 7. IV. 529 als Iustinianus Codex bestätigt, mit Ausseldung der Gültigkeit der 3 Codices und der nicht ausgenommenen einzelnen Constitutionen. — Bevor die Compilation des ius in Angriss genommen wurde, erging noch eine Reihe von Constitutionen, in welschen theils schon aus dem älteren R. stammende Controversen entschieden ("quinquaginta decisiones"), theils veraltete Reinstitute beseitigt und andere wieder umgesormt wurden.

permisimus, resecatis tam supervacuis . . . praefationibus, quam similibus et contrariis . . , illis etiam quae in desuetudinem abierunt, certas et brevi sermone conscriptas ex tribus codicibus, novellis etiam constitutionibus leges componere et congruis subdere titulis, adiicientes quidem et detrahentes, immo et mutantes verba earum, ubi hoc rei commoditas exigebat. — Const. Haec quae § 2.

B. Durch die Const. Deo auctore von 15. XII. 530 beauftragte Justinian eine Commission von 16 Mitgliedern unter dem Borsitze des Quaestor S. Palatii Tribonian (in welcher auch die K-lehrer Theophilus und Cratinus von der R-schule zu Konstantinopel, Dorotheus und Anatolius von der zu Berytus) mit der auszugs- weisen, spstematischen Zusammenstellung des noch praktisch Brauch- baren aus den Schriften der anerkannten iuris auctores ohne Rücksicht auf das Balent. Citirgeset, wobei der Commission sowohl hinsichtlich der Ausscheidung des Ueberslüssigen, Beralteten, Widerssprechenden, wie hinsichtlich redaktioneller und inhaltlicher Aenderung

ber aufzunehmenden Stellen — Interpolationen, sog. emblemata Triboniani — freie Hand gelassen war, im Uebrigen aber letztere ihren Charakter als Excerpte (mit Bezeichnung der Quelle) beisbehalten sollten. Zugleich wurde, um einer Corrumpirung des Textes vorzubeugen und damit nicht wieder an Stelle des ius certum ac receptum ein ius controversum entstünde, der Gebrauch von Siglen, sowie die Ansertigung und Verbreitung von Commentaren zu dem Werke (nach Art der lidri ad Edictum, Sadinum u. dgl.) in Zukunft bei Strase verboten. (Bgl. § 11. I.) Das etwas eilssertig vollendete Reduch wurde durch ein Publikationspatent von 16. XII. 533 (Const. Tanta und Aédicuser) mit Gesetzeskraft und Aushebung der Gültigkeit aller Juristenschriften — sowohl für den praktischen Gebrauch, wie für die Interpretation — unter dem Titel Iustiniani iuris enucleati ex omni vetere iure collecti Digestorum s. Pandectarum lidri bestätigt.

Excerpirt sind in den Digesten Schriften von 39 Juristen ("index Florentinus"), jedoch in ungleichem Maße; am stärssten sind excerpirt Ulpianus (c. 1/3 der Dig.), Paulus (c. 1/6), Papinianus (c. 1/18), Iulianus (c. 1/21), Pomponius und Cervidius Scaevola (c. 1/24), Gaius (c. 1/28), Modestinus (c. 1/45), Marcellus (c. 1/60). Die i. G. nach dem Editissysteme geordneten Digesten zersallen in 50 Bücher, biese — mit Ausnahme von B. 30—32 (de legatis) in (fehr ungleiche) Titel mit Rubriten, unter welchen die einzelnen Excerpte (leges, fragmenta) mit Angabe ber Schrift, aus welcher fie entnommen (inscriptio), zusammengestellt sind. (Die Baragraphen der Excerpte sind erst neueren Datums.) Gine, mit der Ordnung des Cbiftes und mit dem R-unterricht zusammenhängende, Nebeneintheilung ist die in 7 partes: Pars I. s. πρώτα = l. 1-4; p. II. s. de iudiciis = l. 5-11; p. III. s. de rebus sc. creditis = l. 12-19; p. IV. s. umbilicus = l. 20-27; p. V. (de testamentis) = l.28—36; p. VI. = 1. 37—44; p. VII. = 1. 45—50. Einen besonderen Namen führen B. 20—22 = Antipapinianus; B. 23—36 (worin über Ehe und dos, Bormundschaft, Testament und Bermächtnisse gehandelt wird) = libri singulares; B. 47—48 (Delikte und Straf-R.) = libri singulares; B. 47—48 (Delikte und Straf-R.) = libri terribiles. Innerhalb der Titel sind die Excerpte nicht systematisch, sondern—nach der Entdedung von Bluhme (Zschr. f. gesch. R-B. IV. 1820) — gruppenweise geordnet, so wie man die Schriften selbst excerpirt hatte. Danach lassen siech folgende, zum Theil willkürlich begrenzte Massen oder Reihen unterscheiden: 1) die Schinus masse. Sabinusmaffe, welche die Werke über bas ius civile enthält und beren Grundstod die libri ad Sabinum bilben; 2) die Ebittsmasse, zu welcher die Bearbeitungen des prätor. R., insbesondere die libri ad Edictum und die Digesta des Celsus und Marcellus gehören; 3) die Papiniansmasse, worin sich die casuistischen Schriften, an der Spige die quaest. und resp. von Papinianus befinden; 4) die Heinere fog. Appendig = oder Postpapiniansmaffe, unbestimmten Charafters.

Verzeichnisse und Sammlungen ber Excerpte nach ben Juristen und beren Werfen: Labittus, index leg. in Dig. Paris. 1557, Wieling, iurisprud. restituta. Amstelod. 1727, Hommel, palin-

genesia libror. iur. vet. 3 vol. Lips. 1767.

C. Da die bisherigen Lehrbücher dem neueren Rezustande nicht mehr entsprachen, so wurde auf Just. Anordnung von Tribonian, Theophilus, Dorotheus ein neues für den ersten R-unterricht bestimmtes ("ut sint totius legitimae scientiae prima elementa") R-buch in 4 Büchern und Titeln mit Rubriken — vornehmlich aus Gaii instit. und res quotidianae, nach dem Plane des ersteren, daneben auch aus anderen Institutionenwerken, jedoch mit Berücksichtigung der neueren Constitutionen — jusammengestellt, welches burch die an die "cupida legum iuventus" gerichtete Const. v. 21. XI. 533 (Prooemium institut.) unter dem Namen Institutiones mit Geseteskraft bestätigt wurde.

D. Die inzwischen erlassenen Constitutionen machten eine neue Redattion (repetita praelectio) des Cod. Iustinianus nothwendig, mit welcher eine Commission von 5 Mitgliedern unter dem Borsis Tribonians beauftragt wurde und welche durch die Const. Cordinodis v. 16. XI. 534 unter Aushebung der Gültigkeit des früheren Cod. Bestätigung erhielt. Der Codex besteht — i. G. mit bem Spftem der Digeften übereinstimmend — aus 12 Büchern, von benen jebes in Titel zerfällt, unter welchen die mit In- und Subscriptio versehenen Constit. in dronologischer Reihenfolge geordnet find. Ent-halten find 4600—700 Constit. (die älteste von Hadrian, die jüngste v. 4. XI. 534), zum größten Theile Restripte, mit wenigen Aus-nahmen in lateinischer Sprache.

E. Nach der Bollendung der Assamlung wurde noch von Justinian i. J. 535—564 eine Anzahl von Novellae sc. constitutiones (νεαραί διατάξεις), fast burchweg in griechischer Sprache, erlaffen, jedoch kam eine offizielle Sammlung derselben nicht zu Erhalten find uns i. G. 166 Novellen.

F. Bon ben Gloffatoren (§ 12. II.) wurden noch in ben Cober und die Institutionen Auszüge aus den Novellen (authenticae) aufgenommen; in den ersteren auch Gesetze Friedrichs I. und II. voll-ftändig oder auszugsweise (authenticae Fridericianae) eingereiht,

3. B. Auth. Habita. C. ne filius pro patre, 4, 13.
II. Mit Rudficht auf die neuen R-bucher wurde von Justinian auch der R-unterricht an den öffentlichen R-schulen zu Konstantinopel und Berntus burch die an die Professoren (antecessores) berselben erlassene Const. Omnem reipublicae v. 16. XII. 533 reformirt. Daburch wurde ein fünfjähriger Lehrcursus und folgender Studienplan vorgeschrieben. 1. Jahr: Institutiones und pars prima Dig. ("Iustiniani novi"); 2. Jahr: a. alternirend pars secunda ober tertia Dig., b. vier von den libri singulares (s. I. B.) — je eines über die dos, Bormundschaft, Testamente, Bermächtnisse — ("Edictales"); 3. Jahr: a. pars III. resp. II. Dig., d. l. XX—XXII Dig. ("Papinianistae"); 4. Jahr: Privatstudium der übrigen zehn libri singulares ("Λύται"); 5. Jahr: Privatstudium des Codex ("prolytae"). Bgl. § 9. III.

M. Ueberlieferung u. Ausgaben der Just. A-sammlung. Da die Just. R-sammlung nicht als ein Ganzes publicirt wurde, so giebt es auch nur Hoschr. von den einzelnen Theilen derselben.

A. Unter den überaus zahlreichen Hoschr. der Institutionen sind als die ältesten und wichtigsten hervorzuheben eine (vollständige) Bamberger und eine (unvollständige) Turiner Hoschr. aus dem 9—10. Jahrh.; dazu kommen noch Excerpte in der lex Romana canonice compta (Collectio Anselmo dedicata) in Hoschr. aus derselben Zeit. Ausgg. von Schrader (mit überreichem Commentar), Berol. 1832. 4. Krueger, Berol. 1867. Huschke, Lips. 1868.

B. Die Holder. der Digesten zerfallen in die glossirten bolognesischen (§ 11. II.): Bulgathoschr. und die vorbolognesischen, von benen uns nur eine vollständig, die hochberühmte Florentiner aus dem 7. Jahrh. — lectio Flor., von den Gloffatoren als littera Pisana der litt. communis entgegengesett — erhalten ist. Gemeinsam ist den ersteren Hoschicht, die Mangelhaftigkeit der Inscriptiones und die Eintheilung in drei volumina: 1) Digestum vetus = lib. I—XXIV. tit. 2; 2) Infortiatum = l. XXIV. 3. (tit. Soluto matrimonio) — XXXVIII; 3) Dig. novum = 1. XXXIX—L. (Daran schließen sich als weitere volumina: 4) Codex lib. I—IX; 5) sog. Volumen [parvum] enthaltend: a. Institutiones; b. Authenticum, das find die Novellae in 9 Collationen und Titeln; c. Tres libri = Cod. l. X—XII.) Bas das Berhältniß dieser Hoschr. zur Florentina anbetrifft, so stammen diesenigen des Dig. novum, wie es scheint, direkt oder indirekt von letzterer ab. Die Hoschr. des Dig. vetus und Infortiatum aber find nach der Ansicht der Einen aus einer Schwefterhofdr. der Florentina, nach der Unficht Mommfens ebenfalls indirekt aus dieser selbst geflossen und dann aus einer besonderen Urhhichr. nur corrigirt worden. Jedenfalls nimmt die Florentina, wenngleich auch fie nicht fehlerfrei und lückenlos ist, unter allen Hoschr. ben ersten Rang ein. — Die älteren Ausgaben sind alle glossirte mit der Dreitheilung. Die erste unglossirte Ausgabe ohne die Dreitheilung ift die von Stephanus, Paris. 1527-28. 5 vol. 8. Unter ben fritischen Ausgg. sind zu nennen: die von Taurellius, Florent. 1553. 2—3 tom. fol., welche einen höchst sorgfältigen, typographisch vollendeten Abdruck der Flor. enthält; die früher häufig überschätzte von Greg. Haloander (Meltzer), Noremb. 1529. 3 vol. 4., welche einen aus Bulgathoschr. und ben ihm mitgetheilten Collationen ber Flor. oft mit sehr kühner Conjecturalfritik constituirten Text (fog. lectio Norica s. Haloandrina) enthält; die neueste auf einer musterhaften Collation der Flor. beruhende, mit strengster philologischer Kritik ausgeführte Ausgabe von Th. Mommsen, Berol. 1866—70. 2 vol.

C. Die vollständigen Hofchr. des Codex sind bolognesische aus

bem 12. Jahrh., welche In- und Subscriptionen nur unvollständig und die griechischen Constitutionen gar nicht enthalten. Unter den älteren — fragmentarischen — Hoschr. nimmt den ersten Rang ein die Beroneser aus dem 8. Jahrh., daneben die Pistojenser aus dem 10. Jahrh. Neueste kritische Ausg. von Krueger, Berol. 1873—77.

D. Von den Novellae giebt es hoschr. 3 abweichende Privatsammlungen: 1) Die lateinische Epitome Iuliani, welche 125 Nov. enthält; 2) eine Sammlung von 168 (genauer 164) Nov.; 3) bic Sammlung von 134 Nov. — in lateinischer Nebersetzung (versio vulgata) —, welche dem Authenticum der Gloffatoren zu Grunde liegt. Musgg. von Haloander, Noremb. 1531; Osenbruggen, 1840 (tom. III. bes Rriegel'schen corp. iur.); Heimbach, Authenticum, Lips. 1846-51; Haenel, Iuliani epit. lat. nov. Lips. 1873.

E. Die erste Gesammtausgabe mit bem Titel "Corpus iuris civilis" ist die von Dion. Gothofredus, Lugd. 1583. Reuere Ausgg. von Kriegel ed. ster. 3 vol. Lips. 1833 u. öft., Mommsen, Krueger ed. ster. Berol. 1872/77. vol. 1. (Inst. Dig.) vol. 2. (Codex). Brauchbar find noch die älteren Gothofredischen Ausgg. wegen ber in den Noten angeführten erklärenden Parallelstellen, welche freilich in weit reichhaltigerem Maße enthalten find in den gloffirten Ausgg. bes corp. iur., beren lette Lugd. 1627. 6 vol. fol. erschien.

IV. Citirmeise.

A. Die am meisten übliche Citirweise ist bei Institutionen,

- Digesten und Coder die nach Titelrubriken:

  1) pr. [= principium] § 3. I. [= Institutionum] de usucapionibus. 2, 6. = lib. 2. tit. 6.
- 2) l. [= lex] ob. fr. [= fragmentum] 22 pr. § 6. D. ob. ff. [= Digestorum] mandati. 17. 1. [= lib. 17. tit. 1.]
- 3) I. ob. c. [= constitutio] 21 pr. § 5. C. [= Codicis] de testamentis. 6, 23.
- 4) Enthält der betr. Titel nur ein einziges Fragment, so tritt neben l. [= lex] od. c. [= constitutio] od. fr. [fragmentum] die Bezeichnung un. [= unica, um.], z. B. l. un. § 2 D. de off. cons. 1, 10. l. un. § 9 C. de caduc. toll. 6, 51.
- 5) Ist die nächst vorangehende Stelle aus demselben Titel, so tritt bei ber folgenden an die Stelle der Titelrubrik die Bezeichnung eod. [= eodem sc. titulo.], 3. B. l. 59 D. pro socio. 17, 2, l. 63 § 8 eod. If her betr. Titel bei einer Lehre vorher genannt, so werden die Stellen auß bemselben mit h. t. [hoc titulo] citirt, 3. B. tit. D. de futtis. 47, 2. — l. 65 h. t.
- 6) Die lette Stelle eines Titels pflegt als ult. [= ultima] od. fi. [= finalis], die vorlette mitunter als pen. [= penultima] citirt zu werden, z. B. l. ult. D. de iure dotium 23, 3. l. fi. C. de novationibus. 8, 42. l. pen. § 1 D. de peculio. 15, 1.

  7) Buch 30—32 ber Digesten enthalten nur ben einen Titel
- de legatis. Cit.: 1. 3 D. de legatis I. [= in primo]. 30. 1. 34. pr. D. de legatis II. 31. 1. 99 § 3 eod. III. 32.

- 8) Die Bezeichnung D. sowie Buch- und Titelzahl pflegt sehr häusig fortgelassen zu werden, z. B. l. 22 § 6 mand. [= l. 22 § 6 D. mandati. 17, 1.]. Die Titelrubrik selbst wird meistens stark abgekürzt, bei manchen Titeln bis auf die Ansangsbuchstaben der Worte.\*)
- 9) Die Novellen werben nach Zahl, Capiteln, Paragraphen citirt, z. B. Nov. 118 praes. c. 4.
- B. Andere Éitirarten: § 3 I. 2, 6 od. Inst. II, 6, 3. l. 22 § 6 D. 17, 1 od. Dig. XVII, 1, 22, 6. c. 21 § 5. C. 6, 23 od. Cod. VI, 23, 21, 5. (vgl. A. 1—3).
- C. Was die Citirweise bei den Glossatoren und deren Nachsolgern anbetrisst, so werden regelmäßig statt der Zahl der einzelnen leges und Paragraphen die Ansangsworte derselben geset, z. B. 1) inst. de usucap. § quod autem dictum [= § 3. I. de usucap. 2, 6.]—2) D. (od. st.) mand. l. si mandavero § qui aedem [= 1. 22 § 6 mand. 17, 1.]—3) Cod. de testamentis. l. hac consultissima § si quid autem [= 1. 21 § 5 C. de test. 6, 23.]—4) Auth. de hered. ab intest. § nullam vero. colla. IX. tit. j. [= Nov. 118 c. 4.]

#### § 11. V. Das Römische Recht im Byzantinischen Reiche.

I. Die Just. A-sammlung, beren Original freilich immer mehr durch griech. Uebersetzungen verdrängt wurde, blieb im byzantinischen Reiche zunächst in vollem Umsange als Gesetzbuch und Grundlage des R-studiums in Gebrauch, auf welches letztere sie einen belebenden Einfluß ausübte. So treten auch bald — aus den Borlesungen an den R-schulen hervorgegangene — Auszüge, Paraphrasen und exegetische Commentare zu den R-büchern auf, denen ein wissenschaftlicher Werth nicht abgesprochen werden kann. Die hervorragendsten Juristen aus der Zeit Justinians sind: 1) Theophilus, Vers. einer commentirenden Uebersetzung der Institutionen, welche für die Textes-

<sup>\*)</sup> Die gebräuchlichsten Abfürzungen bei Eitaten aus ben Digesten sinb folgenbe: de A. E. V. = actionibus empti venditi. 19, 1.—de A.v. A. P. (ob. de A. P.) = adquirenda vel amittenda possessione. 41, 2.—de A. v. O. H. = adquirenda vel omittenda hereditate. 29, 2.—de A. R. D. = adquirendo rerum dominio. 41, 1.—de B. P. = bonorum possessionibus. 37, 1.—de C. E. = contrahenda emptione. 18, 1.—de C. et D. = condicionibus et demonstrationibus. 35, 1.—de D. R. (ob. R. D.) = divisione rerum. 1, 8.—de H. I. = heredibus instituendis. 28, 5.—de H. P. = hereditatis petitione. 5, 3.—de J. D. = iure dotium. 23, 3.—de J. et J. = iustitia et iure 1, 1.—de J. F. = iure fisci. 49, 14.—de I. I. R. = in integrum restitutionibus. 4, 1.—de N. G. = negotiis gestis. 3, 5.—de O. J. = origine iuris. 1, 2.—de O. et A. = obligationibus et actionibus. 44, 7.—de R. C. = rebus creditis. 12, 1.—de R. J. = regulis iuris. 50, 17.—de R. N. = ritu unptiarum. 23, 2.—de R. V. = rei vindicatione. 6, 1.—de S. P. R. = servitutibus praediorum rusticorum. 8, 3.—de S. P. U. = servitutibus praediorum urbanorum. 8, 2.—de V. O. = verborum obligationibus. 45, 1.—de V. S. = verborum significatione. 50, 16.

kritik und Auslegung berselben nicht unwichtig ist: Paraphrasis graeca institut. ed. Reitz. Hag. Com. 1751. 2) Thalelaeus, schrieb einen ausstührlichen Commentar zum Codex. 3) Stephanus, verf. einen Commentar (index) zu den ersten 36 Büchern der Digesten, welcher eingehende Interpretationen der einzelnen Stellen enthält. Aus beiden Werken sind uns zahlreiche Fragmente in den Basilisen erhalten.

II. Dem ephemeren Aufschwunge folgte ein schneller Verfall ber Rewissenschaft und bes Rezustandes überhaupt, so daß schon am Ansange des 8. Jahrh. die Kenntniß und das Verständniß der Just. Redücker fast völlig verschwunden war. Diesem Zustandes suchte abzuhelsen die von Basilius Macedo begonnene, von Leo Philosophus (886—910) vollendete Revision des geltenden R., welche mit dem Titel Basilica (d. h. kaiserliche Rechte) als Gesehuch publicirt wurde. Die Basilisen enthalten eine, aus den älteren Auszügen und Paraphrasen zusammengestellte, abkürzende Verarbeitung der Just. Redücker nach eigenem, wesentlich dem des Codex sich anschließenden, Systeme in 60 Bückern, die in Titel und weiterhin in Kapitel zersallen. Der Text wurde schon frühzeitig mit Scholien versehen, welche theils Verweisungen und Parallelstellen, theils ersläuternde Auszüge aus den Commentaren der älteren byzantinischen Juristen enthalten. Diese und die sich daran reihenden späteren Scholien zum Texte und zu den letztgenannten Auszügen wurden im 12. Jahrh. zu einer neuen Redaktion verarbeitet. Wichtig sind die Vashrh. zu einer neuen Redaktion verarbeitet. Wichtig sind die Vashrh. zu einer neuen Kedaktion verarbeitet. Wichtig sind die Vashrh. zu einer neuen Kedaktion verarbeitet. Wichtig sind die Vashrh, zu einer neuen Kedaktion verarbeitet. Wichtig sind die Vashrh, zu einer neuen Kedaktion verarbeitet. Wichtig sind die Vashrh, zu einer neuen Kedaktion verarbeitet. Wichtig sind die Vashrh, zu einer neuen Kedaktion verarbeitet. Wichtig sind die Vashrheitel. Erhalten sind uns 44 Bücher, davon 29 sast vollskändig. Neueste Ausz. von Heimbach, tom. I—V. Lips. 1833—50, tom. VI. (Prolegomena u. Manuale) 1870. 4; dazu Zacharia e a Lingenthal, supplementum ed. Basil. Heimb. Lips. 1846. 4.

VI. Das Römische Recht im Occident.

§ 12. A. Das Römische Recht in Italien. (Glossatoren u. Commentatoren)\*).

I. Mit dem 568 erfolgten Untergange der auf furze Zeit wiedersbergestellten Röm. Herrschaft in Italien verlor sich nicht völlig die Neberlieferung und Geltung des Röm. R.; aber es fristete in einer sehr mangelhaften, auf wenige Stücke der Quellen beschränkten Kenntniß und Anwendung und in ebenso dürftigen wissenschaftslichen Bearbeitungen eine nur kümmerliche Existenz, so daß die Justinianischen Reweste immer mehr in Vergessenstellt geriethen.

Von den Bearbeitungen des Röm. A., in welchen man vornehm=

<sup>\*)</sup> Savigny, Gesch. bes Röm. R. im Mittelalter. 2. Aufl. Holbg. 1834—51. 7 Bbe.

lich auf Definitionen, sowie auf Formulirung und spstematische Zusammenstellung der R-sätz zu didaktischen Zwecken ausging, sind uns u. A. erhalten: 1) Die sog. Turiner Institutionenglosse (in d. Tur. Hoschr. d. Inst. § 10. III. A.) aus dem 6. (?) od. 9. Jahrh. Zulett herausgegeben von Krüger, Zschr. f. R-Gesch. VII. S. 44 ss. 2) Der Brachylogus iuris civilis s. Corpus legum, ein Lehrbuch des Röm. A. in 4 Büchern und Titeln nach dem Spstem der Just. Inst. (aber im 4. Buche die actiones, d. h. Klagen und Proces) aus dem 11. Jahrh. Neueste Ausg. von Bocking, Berol. 1829. 3) Petri Exceptiones legum Romanorum aus dem Ende des 11. Jahrh., ein Lehrbuch des Just. A. in 4 Büchern. Herausgegeben von Barkow in Savigny, Gesch. II. Anh. I.

II. Zu neuem Leben erweckt wurde das Röm. R. erst durch die c. 1100 entstehende K-schule zu Bologna, wo das auf die wieder ans Licht gezogenen Just. R-bücher, als eine Art R-offenbarung, gegründete R-studium unter der Pflege der Glossatoren schnell zu einer hohen Blüthe gelangte, und von wo aus das Rom. R. fich bald über Europa verbreitete. Im Gegensate zu ihren Vorgängern befolgten die Glossatoren eine neue exakte Methode, indem sie sämmt= liche Just. Rewerke einer eindringenden exegetischen Behandlung unterwarfen und jede einzelne Stelle derselben durch Bezugnahme auf andere interpretirten, wobei sie zugleich den spstematischen Zussammenhang des R-stoffes zu erfassen sich bestrebten. Durch die mit großer geistiger Kraft und Ausdauer betriebene Durchsorschung der Quellen gelangten sie zu einer, kaum wieder erreichten, Belesenheit und Beherrschung des Materials und legten so den Grund für die R-wiffenschaft und das R-studium der ganzen Folgezeit. Außer den Interpretationen der einzelnen Stellen, welche als Glossae — anfangs interlineares, dann marginales — zu dem Text hinzugeschrieben wurden, finden sich bei den Glossatoren auch die Anfänge der sustematischen Behandlung des R. in den Summae über einzelne Titel und ganze R-bücher der Just. Sammlung, ferner Darstellungen des Broceß-R. (ordo iudiciarius), sowie Sammlungen und Bearbeitungen ber Controversen. (Herausgegeben von Haenel, dissensiones dominorum. Lips. 1834). Die hervorragenosten Gloffatoren find: Frnerius, ber Stifter ber Schule; um die Mitte des 12. Jahrh. die sog. vier Doctores: Bulgarus, Martinus, Jacobus, Hugo; gegen Ende des 12. Jahrh.: Placentinus (gründete die R-schule gegen Sie des 12. Juhrh.: Pritektetitus (geinbete die Assignitzu Montpellier), Johannes Bassianus; ansangs des 13. Jahrh.: Azo, des Letzteren Schüler, unter welchem die Schule der Glossatoren ihren Höhepunkt erreicht. Der letzte Glossator um die Mitte des 13. Jahrh. ist Franc. Accursius, welcher die disherigen Glossen— in ziemlich unkritischer und nachlässiger Weise— zu einer neuen, die Originalglossen bald völlig verdrängenden Redaktion (Glossa ordinaria od. Glossa schlechthin genannt) compilatorisch verarbeitete.

III. Nach Accursius tritt ein tiefer Verfall der R-wissenschaft ein, welcher sich darin dokumentirt, daß die Glosse bald ein übermäßiges,

fast gesetliches Ansehen erlangte und zu einer Art R-quelle wurde, die man selbst zu commentiren ansing, wobei der Text der Just. R-bücher immer mehr aus den Augen verloren wurde. Unter der Herrschaft der scholastischen Methode gelangte in der R-wissenschaft ein hohler Formalismus zur Geltung, indem man sich dei der Bearbeitung des R. einerseits in Folge des Mißbrauches dialektischer Formen in eine weitschweisige und spitzsindige Casussist verlor, and dererseits in blindem Autoritätsglauben auf eine geistlose, schematische Zusammenstellung und Commentirung der Meinungen und Auslegungen der Borgänger beschränkte. Unter diesen Commenstatoren — deren umfangreiche, wissenschaftlich sast ganz werthlose, aber durch ihren Cinsluß auf die fortbildende Prazis wichtige Werke in Commentarii und Lecturae über die Just. R-bücher und in Consilia bestehen — sind hervorzuheben: Odosredus + 1265; Cinus + 1314; Bartolus + 1357, ("iuris monarcha"), der berühmteste von allen Commentatoren, von ungemeinem Einflusse auf die Prazissseiner Zeit und der solgenden Jahrhunderte; Baldus + 1400, dem Borigen an Ansehen nahekommend; Fulgosius + 1427, mitunter in der Exegese den Uedrigen voraus; Paulus de Castro + 1441; Jason de Mayno + 1519. Verhältnismäßig werthvoller sind die Werke der Praktiser dieser Zeit, unter welchen Durantis (Verf. des speculum iudiciale) + 1296 der bedeutendste ist.

# § 13. B. Die Rezeption des Römischen Rechtes in Deutschland.

I. Bon den Universitäten Italiens verbreitete sich die Kenntniß des Köm. R. auch nach Deutschland, wo es — in Gestalt der Just. R-bücher und in der durch die Glossatoren empfangenen Begrenzung ("quidquid non agnoscit glossa, nec agnoscit curia") — auf dem Wege der R-übung, wenngleich nicht ohne mannigsache Opposition (insbesondere gegen die "fremden Doctoren" und das neue schleppende Gerichtsversahren), im Laufe des 14. bis Ansang des 16. Jahrh. rezipirt d. h. als eigenes gemeines R. ausgenommen wurde.

II. Die Rezeption bes Röm. A. findet ihre Erklärung: 1) in dem universellen Charakter, der Reichhaltigkeit und wissenschaftlichen Bollendung desselben (vgl. § 7. II. § 8. § 9. I.) gegenüber dem zerschrenen, dürftigen und unbehülflichen, an allgemeinen Asbegrissen und Rsgrundfäßen armen einheimischen K., welches den wachsenden Ksbedürfnissen der aufblühenden Kultur nicht mehr zu genügen versmochte; 2) in der Auffassung des Köm. R. als eines allgemeingültigen Welt-A. (ratio scripta); 3) in der mittelasterlichen Borstellung und Theorie von der Continuität des früheren Köm. und des Deutschen Reiches ("heiligen Köm. Reiches Deutscher Ration").

III. Bermittelt wurde die Rezeption: 1) Durch die Lehre des Röm. R. an den neugegründeten Deutschen Universitäten; 2) durch die Berufung von R-gelehrten (doctores iuris) in höhere Staatsämter, in den Rath der Städte und in die höchsten Reichs- und Landesgerichte; 3) durch die Praxis der geiftlichen Gerichte; 4) durch das Entstehen einer populären Literatur des Röm. R., welche dasselbe in den Kreisen der nichtgelehrten Geschäftsmänner einbürgern half (wie z. B. Ulrich Tenglers Laienspiegel, Seb. Brants Klagsspiegel). — Einen gesetzlichen Ausdruck fand die unmittelbare Gültigsteit des Röm. R. für Deutschland in der Kammergerichtsordnung von 1495. § 3.

## § 14. C. Die Reform und Blüthe ber Rechtswiffenschaft im 16. u. 17. Jahrhundert.

I. Die Wieberbelebung ber klassischen Studien bewirkte allmälig auch einen unvergleichlichen Ausschwung der Jurisprudenz, brachte eine neue Methode zur Herrschaft und führte zu einer gründlicheren und geschmackolleren Behandlung des Köm. K., welche jetzt erst ein eigentlich wissenschaftliches Gepräge erhielt. Man sing jetzt an, das Köm. R. um seiner selbst willen, als Theil des klassischen Alterthumes, ohne unmittelbare Kücksicht auf die praktische Anwendung, historisch, kritisch und eregetisch zu bearbeiten, und suchte in den Geist der klassischen Köm. Juristen einzudringen, indem man zur Erklärung der Just. Redüger die klassische die klassischen die kleberbleibsel der vorzustinianischen Jurisprudenz heranzog. Borläuser der neueren Richtung sind Andreas Alciatus in Italien † 1550 und Ulrich Zasius in Deutschland (Stadtschreiber und Professor in Freiburg), geb. 1461 † 1535.

fessor in Freiburg), geb. 1461 † 1535.

II. Ihre vollendete Ausbildung erhielt die neue Methode durch die Französische Schule, in welcher die romanistische Jurisprudenzihren Höhepunst erreicht und welche eine zweite Spoche der Geschichte des Röm. R. in der Neuzeit begründet. Die beiden Korpphäen dieser Schule sind: 1) Jacobus Eujacius (Eujas), geb. 1522 † 1590 als Prof. zu Bourges, der größte Ereget der Requellen und bahnsbrechend sür die kritische und historische Behandlung des Köm. R. Seine Hauptwerke sind: Observationes et emendationes in 28 Büschern, serner Commentare zu den Digestenfragmenten des Africanus, Papinianus, Paulus. Ausgg. der Opera omnia, Paris. 1658. X vol. Neap. 1722 u. 1757. XI vol. Venet. 1758. XI vol. sol. 2) Hugo Donellus (Doneau), geb. 1527, Prof. zu Bourges, Heidelberg, Leyden, Altdorf, † 1591, vielsach wissenschaftlicher Gegner des Borigen, Schöpfer der Respstematif durch seine Commentarii iuris civilis, aber auch in der Eregese sehr hervorragend. Opera omnia, Flor. 1762. XII vol. sol. Ferner sind hervorzuheben: 3) Franc. Duarenus, geb. 1509 † 1559, Lehrer des Letztern. 4) Franc. Hotomanus (Hotman), geb. 1524 † 1590 zu Basel, gelehrter, philologisch und antiquarisch gebildeter Jurist. 5) Barn. Brissonius, geb. 1531 † 1591, hervorragender Lexisograph und Rehistorier, mehr antiquarischer Richtung. 6) Jac. Gothofredus (Godefrod),

geb. 1587 + 1652, R-hiftoriker von staunenswerther Gelehrsamkeit, obwohl mehr Philolog und Antiquar, als Jurist. (Bgl. § 7. I. § 9. IV. A. b.)

§ 9. IV. A. b.)

III. Die Methobe der Franz. Schule trieb im 17. u. 18. Jahrh. in den Niederlanden eine Nachblüthe. Die sog. Holländische Schule der "eleganten Jurisprudenz" pflegte mit Vorliebe die philologische und antiquarische Seite der R-wissenschaft und zeichnete sich aus durch sorgsältige Verwerthung der klassischen Literatur für die Kritik und Eregese der R-quellen und für die Geschichte des Köm. R., wobei sie sich allerdings mitunter in Mikrologie verirrt. Die Häupter dieser Schule, welche ebenso durch Scharssinn, wie durch umfassende auf die Quellen verwendete Gelehrsamkeit hervorragen, sind: 1) Gerhard Noodt, geb. 1647 + 1725 als Prof. in Leyden, ausgezeichnet durch gedrängte Kürze der Darstellung. (Sog. "holländischer Cujacius".) 2) Ant. Schulting, geb. 1659 + 1734. (Bgl. § 8. V. D.) 3) Cornel. v. Bynkershoek, geb. 1673 + 1743 als Präs. d. Großen Rathes, auf den verschiedensten R-gebieten ein vorzäuslicher Forscher.

IV. Als namhafte Vertreter ber neuen wissenschaftlichen Richtung sind noch hervorzuheben: a. In Italien: Ant. Faber, geb. 1557 + 1624 als Senatspräs. und Gouverneur von Savopen, ein hoch-begabter und gelehrter, aber das Röm. R. mit allzugroßer, sast sprückwörtlich gewordener, Kühnheit behandelnder Jurist. b. In Spanien: die durch Gründlichkeit ihrer Forschungen und vielseitige häusig zur Schau getragene humanistische Bildung ausgezeicheneten Relehrer an der Universität zu Salamanca: Ramos del Manzano, geb. 1605 + 1683, Suarez de Mendoza + 1681, Fernandez de Retes, geb. 1620 + 1678. c. In Deutschland: Hub. Giphanius (Gissen), geb. 1534 + 1609, persönlicher Gegner des Donellus in Altdorf, unter den Deutschen Juristen der bedeutendste Vertreter der neueren Schule, vorzüglich in der Exegese. (Sog. "deutscher Cujacius".) Aus dem 18. Jahrh.: Joh. Gottl. Heineccius, geb. 1681 + 1741, ein gründlich gelehrter Kenner des Nöm. wie des Deutschen R. von umfassender allgemeiner Bildung, welcher sich um die Geschichte des Köm. R. verdient gemacht hat.

#### § 15. D. Die Deutschen Braktifer.

I. Bon dem Aufschwunge der R-wissenschaft und der Bertiefung des R-studiums durch die Franz. Schule und deren Nachfolger blied Deutschland so gut wie unberührt. Die neue Methode vermochte nicht zur Geltung zu gelangen, vielmehr ließ man sich bei der Beschandlung des R. nach wie vor von dem Ansehen der Commentatoren (§ 12. III.) beherrschen. Der überlieserte R-stoff wurde lediglich für die unmittelbare praktische Anwendung in Compendien, Commentaren, Controversensammlungen u. dgl. zu einem usus modernus Pandectarum (iurisprudentia forensis) verarbeitet, in welchem Röm. und

Germanische A-institute, ältere und moderne A-ideen unkritisch zu-sammengeworsen waren. Gleichzeitig mit dieser geistlosen praktischen Jurisprudenz herrschte ein rationalistisches Natur-A. (§ 2. II.), welches mit seinen willkürlichen R-construktionen eine richtige Aufsassung des positiven A. und eine lebendige Anschauung der R-verschältnisse verhinderte. Wenngleich die herrschende Jurisprudenz einen wissenschaftlichen Charakter nicht hatte, so läßt sich trozdem dieser praktischen Richtung das Verdienst nicht absprechen, daß sie 1) als Gegengewicht der von der Franz. und Holl. Schule befolgten Methode, der Gefahr einer Verirrung der R-wissenschaft in bloße unpraktische philologische, antiquarische und rechtshistorische Gelehrsamkeit vorbeugte, und daß sie 2) das Röm. A. — troz vieler Irrthümer und Mißverständnisse — zu einem für die Gegenwart praktisch brauchsbaren gemeinen R. zu gestalten sich erfolgreich bestrebte.

II. Als die bedeutenoften unter diesen Praktikern sind hervorzuheben: Brunnemann (1608—72), Bened. Carpzow (1595—1666), als Civilist und Criminalist von einem beispiellosen Ansehen und Einflusse auf die Praxis, Lauterbach (1618—78), Schilter (1632—1705), Struve (1619—92), Stryk (1640—1710), Wernher (1675—1742), Lepser (1683—1752), Hommel (1722—

1781).

#### § 16. E. Die historische Rechtsschule.

I. Der seit dem Ende des 18. Jahrh. eintretende Aufschwung der philologischen und historischen Studien übte auch einen belebenden Einfluß auf die A-wissenschaft. Nachdem schon Hugo (1764—1844) der geistlosen praktischen Richtung nachdrücklichst seine historisch-spstematische Methode entgegengestellt und die wissenschaftliche Bearbeitung des Röm. R. um seiner selbst willen gefordert hatte, wurde der Bann der handwerksmäßigen und mechanischen, die Jurisprudenz einer völligen Stagnation entgegenführenden Behandlung des R. gebrochen durch das epochemachende Werk von Friedr. Carl v. Savigny, — geb. 1779, dis 1842 Prof. in Berlin, gest. 1861 als Staatsminister a. D., der größte Jurist der Neuzeit und während langer Zeit als die erste Autorität in der Rewissenschaft allgemein anerkannt — über das "R. des Bestiges" (1803) und die von ihm (1814) gegründete historischen Schule, welche das Röm. R. in seiner Reinheit und seinem eigenen Geiste zu erfassen suchte. Die Bestrebungen der historischen Schule waren — entsprechend ihrem Prinzip, daß das R. jedes Volkes aus seiner Nationalität gestossen und geschichtlich geworden sei — darauf gerichtet, das Röm. R. auf dem Wege der historischen Forschung zu ergründen, sowie ferner das positive R. als einen aus den Lebensverhältnissen erwachsenen und ihnen adäquaten Organismus zu begreifen. Diese noch gegenwärtig herrschende Wethode der historischen Schule, deren Gründung als die 3. Epoche des Röm. R. in der Neuzeit zu bezeichnen ist, hat nicht

allein die Kritik und Exegese der R-quellen und die R-geschichte, sondern vor Allem auch die Systematik des Röm. R. auf eine früher

unerreichte Söhe erhoben.

II. Als hervorragende Vertreter diefer Schule, welche durch grundlegende Arbeiten und durch Lehre die romanistische Jurisprubenz gefördert haben, sind zu nennen: 1) Christ. Gottl. Haubold (1766—1824), dessen Birksamkeit zum Theil noch vor die Gründung der historischen Schule fällt, zugleich Theoretiker und Praktiker, ein durch eminente Gelehrsamkeit ausgezeichneter Quellenforscher, K-historiker und Sammler. 2) Joh. Christ. Hasse (1779—1830). 3) G. Friedr. Puchta (1798—1846), als K-historiker, namenlich aber als Dogmatiker durch scharfe Formulirung und präcise Entwidelung der R-begriffe, sowie durch geistvolle und formvollendete Darftellung hervorragend. 4) C. F. Mühlenbruch (1785—1843). 5) H. Eb. Dirksen (1790—1868), R-historiker, Lexikograph und eigenartiger Quellenkritiker. 6) Fr. Ludw. v. Keller (1799—1860), als R-historiker bedeutend vornehmlich durch seine bahnbrechende Be-arbeitung des Röm. Civilprozesses, als Dogmatiker und in der Quellenezegese durch Scharfsinn und praktischen Blick hervorragend. 7) Fr. Ab. v. Bangerow (1808-70). 8) Eb. Böding (1802-70), ausgezeichnet durch umfangreiche philologische Gelehrsamkeit und sowohl als Quellenherausgeber durch fritische Sorgfalt, wie als Bearbeiter des klassischen Röm. A. durch Originalität und Tiefe der Auffaffung hervorragend. 9) C. Georg v. Wächter (1797-1880), vorzugsweise R-dogmatiker einer mehr praktischen Richtung, durch die umfaffende Berwerthung eindringender und gründlicher Forschungen für die Gestaltung des praktischen R-lebens um die wissenschaftliche Vertiefung und den vielseitigen Ausbau des heutigen R. verdient.

## Das Römische Privatrecht.

### Erfter Theil.

Begründung und Ausübung ber Rechte.

Erstes Kapitel. Entstehung und Endigung der Rechte.

§ 17. (§ 7.) I. 3m Allgemeinen.

[B. J. § 100. 101. P. § 198. Schi. II. § 93. 96. 97. Ku. § 445-448.]

I. Jedes A. setzt voraus ein A-subjekt, d. i. eine der rechtl. Herrschaft fähige Person, ein A-objekt, d. i. einen der rechtl. Unterwerfung fähigen Gegenstand, und eine rechtsbegründende Thatsache, d. i. einen äußeren Vorgang, durch welchen zusolge einer bestehenden A-regel das A-obj. zum A-subj. in Beziehung gebracht, der Willensherrsch. desselben unterworfen wird. Ein A. entsteht (wird einer Person erworden) mit der Unterwerfung des A-obj. unter die rechtl. Herrsch. eines A-subj., es endigt (geht der Person versoren) mit dem Eintritt einer Thatsache, welche die letzere zerstört.

Totum autem ius consistit aut in adquirendo aut in conservando aut in minuendo: aut enim hoc agitur, quemadmodum quid cuiusque fiat, aut quemadmodum quis rem vel ius suum conservet, aut quomodo alienet aut

amittat. Ulpian. l. ult. D. de legib. 1, 3.

II. Aller R-erwerb ift entweder ein urfprünglicher und unmittels barer (originärer), d. h. das betr. R. entsteht überhaupt erst — als ein neues — in der Person des Erwerders, z. B. Eigenthums- erwerd durch Occupation, Ersitzung; oder ein abgeleiteter (derivativer), d. h. das R. besteht dereits in der Person eines Andern, von welchem es auf den Erwerder übertragen wird, z. B. Tradition. (In gleicher Weise verhält es sich bei dem Verlust eines R.) Densienigen R-erwerd, dei welchem ein bereits bestehendes R. ohne Versänderung seines Inhaltes von der Person des bisherigen Verechtigten (auctor) unmittelbar auf ein anderes Subjekt kraft einer juristischen Beziehung zwischen beiden übergeht, welcher also selbst durch das frühere R. bedingt ist, nennt man Succession und unterscheidet, je nachdem dieselbe ein einzelnes Vermögens-R. od. die Gesammtheit der Verm.-Rechte eines Andern, als Einheit, zum Gegenstande hat, Singular- und Universalsuce. (§ 6. I. c. § 77. I.)

- a. Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet. Ulp. l. 54 D. de R. J. 50, 17.
- b. Non debeo melioris condicionis esse, quam auctor meus, a quo ius in me transit. Paul. l. 175 § 1 eod.
- c. Heres in omne ius mortui, non tantum singularum rerum dominium succedit. Pomp. l. 37 D. de A. v. O. H. 29. 2.
- dominium succedit. Pomp. l. 37 D. de A. v. O. H. 29, 2. III. Die Thatsache, an welche das R. die Entstehung od. Ensbigung eines R. für eine Person knüpft (Entstehungs, Erwerds, Endigungsgrund), besteht entweder in einer Willensäußerung der Person (z. B. Bertrag), od. in einem von ihrem Willen unabhängigen äußeren Ereigniß (z. B. Zeitablauf; vgl. §§ 84. 85. 130.) Der freiwilligen Aushebung (Ausgebung) eines R. (alienatio i. w. S.) z. B. durch Beräußerung (alienatio i. e. S.) sept man entgegen die nothwendige od. unwillkürliche Aush. (Erlöschung); vgl. § 25. § 97. IV.
- II. Die Willensäußerung als Entstehungs- und Endigungsgrund von Rechten.
- § 18. (§ 8.) A. Wesen und Arten ber juristischen Sandlungen, insbesondere ber Rechtsgeschäfte.
- [Müll. § 108—110. B. J. § 85—88. 103. 106. P. § 201. 202. Schi. § 68—70. 75—79. Ku. I. § 445. 454—57. 459—61.]
- I. Juristische Handlungen sind Willensäußerungen, positiven od. negativen Inhaltes, welche eine R-wirkung zur Folge haben, mag dieselbe in der, mehr od. weniger bewußten, Absicht des Handelnden liegen, od. ohne, ja wider dieselbe eintreten. Zu den Handlungen ersterer Art gehören die R-geschäfte, d. h. die unmittelbar auf Begründung, Aushebung, Veränderung eines R-verhältnisses gerichteten und dafür bestimmten Willenserklärungen. Zu den Handlungen, welche nie die R-wirkung bezweden, die sie zur Folge haben, gehören die unerlaubten (rechtswidrigen) Handl., delicta. Die R-geschäfte werden, je nachdem die durch sie bezwedte R-wirkung hervorgebracht wird durch die Willenserklärung einer Person, od. durch die übereinstimmende W-erklärung zweier od. mehrerer einander gegenüberstehender Personen, in einseitige (z. B. letzt-
- willige Verfügung) und zweis od. gegenseitige Rsgesch. Versträge eingetheilt. (Entgeltliche od. onerose unentgeltliche od. lucrative Rsgesch.; unter Lebenden [negotia inter vivos] von Todeswegen [neg. mortis causa].)

  a. Est pactio duorum pluriumve in idem placitum (et?) con-

b. Pactum est duorum consensus atque conventio. Id. l. 3 pr. D. de pollicit. 50, 12.

sensus. Ulpian. l. 1 § 2 D. de pact. 2, 14.

II. Eine Handlung mit juristischer Wirkung vornehmen kann nur berjenige, welcher nicht bloß rechtsfähig, sondern zugleich handlungs

fähig ist, d. h. die Fähigkeit besitzt, den ihm im R., als Person, zuskommenden Willen selbst aktuell zu bethätigen. Ueber die Gründe mangelnder und beschränkter Handl-fähigk. f. \$ 58 ff.

mangelnder und beschränkter Handl.-sähigk. s. § 58 ff.
III. Jedes R-gesch. setzt sich zusammen auß zwei Momenten: dem innerlichen der Willensdeskimmung und dem äußerlichen der Werklärung, zwischen welchen beiden Uebereinstimmung vorhanden sein muß. Boraussetzung der R-wirkung einer Werklärung ist, daß der erklärte Wille der wirkliche Wille des Handelnden ist. Da aber das innerliche Moment der Webestimmung sich der Beurtheilung entzieht, so wird im R. der Inhalt der Erklärung so lange als wirklich gewollt angesehen, als nicht aus äußeren Umständen das Nichtvorhandensein eines auf die R-wirkung der Erklärung gerichteten — willens erhellt. (Keine reservatio mentalis!)

A. Als wirklicher W. gilt im R. nur ber — äußerlich — freie, b. i. sich selbst bestimmende W. Beeinträchtigt — nicht völlig aufgehoben — wird die Wefreiheit durch rechtswidrige Beeinslussung ves Entschlusses, insbesondere: a. Durch Iwang (vis \*compulsiva, metus), d. h. widerrechtliche, begründete Furcht erregende Androhung eines bedeutenderen Uebels, um den Anderen zu einer Werklärung zu bestimmen. Das erzwungene Regesch. ist nicht von vornherein nichtig, kann aber durch den Gezwungenen angesochten werden (s. § 21. II. § 28. I. a. 2. II. d. 2. § 30. III. d. § 137. III. A.). d. Durch Betrug (dolus, fraus), d. h. absichtliche Erregung (od. Benuhung) eines Irrthumes behuß Herbeischtung einer — einzig durch letteren veranlaßten — Wertlärung. (Weiter ist der allegemeine Begriff des dolus — arglistiges, unredliches, das vom posetiven R. gesorderte Bertrauen (sides § 115. III. a.) verletzendes Berhalten; vgl. § 28. I. (§ 108. I. § 122. III. B. c.). Die Wirfung ist hier dieselbe, wie beim Zwange (§ 28. II. b. 1. § 137. III. B.). c. Dagegen hat der bloße Irrthum als Beranlassung einer Wertlärung (Irrth. im Beweggrunde) regelmäßig keine juristische Wirfung. (Falsa causa non nocet). Uebrigens kommen Irrthum und Unwissenheit in vielen anderen Beziehungen — namentlich als Boraußsehung des Reschungs gegen die nachtheiligen Folgen gewisser Unterlassung von Berrättnisse (3. B. § 80. III. c. d. § 135. V. A. § 171. III. a.) — in Betracht und es gewinnt alsdann die Unterscheidung von Reirrthum, d. i. über einen Resat, und saktschung.

- a. 1. Vis est maioris rei impetus, qui repelli non potest. Paul. l. 2 D. h. t. = qu. metus. 4, 2.
  - 2. Est metus opinio impendentis mali, quod intolerabile esse videatur. Cicero Tuscul. IV. 7, 14. Metum accipiendum Labeo dicit non quemlibet timorem, sed maioris mali. Ulp. l. 5 D. h. t. Nec tamen quilibet metus ad rescindenda ea, quae consensu terminata sunt, sufficit, sed talem metum probari oportet, qui salutis peri-

§ 18. (8.) A. Wesen u. Arten b. jurist. Hanblungen, insbes. b. Rechtsgeschäfte. 49

culum vel corporis cruciatum contineat. Dioclet. l. 13 C. de transact. 2, 4.

- 3. Metum autem non vani hominis, sed qui merito et in homine constantissimo cadat, ad hoc Edictum pertinere dicemus. Gaj. l. 6 h. t.
- 4. Metum praesentem accipere debemus, non suspicionem inferendi eius; . Pomponius ait, metum illatum accipiendum, i. e. si illatus est timor ab aliquo. Ulp. 1. 9 pr. eod.
- 5. Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici: quia, quamvis si liberum esset, noluissem, tamen coactus volui. Paul. l. 21 § 5. eod.
- 6. Nihil consensui tam contrarium est, . . quam vis atque metus; quem comprobare, contra bonos mores est. Ulp. l. 116 pr. D. de R. J. 50, 17.
  b. 1. Dolum malum Servius quidem ita definiit: machina-
- b. 1. Dolum malum Servius quidem ita definiit: machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur. Labeo autem, posse et sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur; posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi dissimulationem deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque sic definiit, dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitam. Labeonis de-
  - 2. Pomponius ait, in pretio emptionis et venditionis naturaliter licere contrahentibus se circumvenire. Ulp. l. 16 § 4. D. de min. 4, 4.

finitio vera est. Ulp. l. 1 § 2. D. de dolo. 4, 3.

- c. 1. Id quoque quod ob causam datur, puta quod negotia mea adiuta ab eo putavi, licet non sit factum, quia donare volui, quamvis falso mihi persuaserim, repeti non posse. Paul. 1. 65 § 2. D. de cond. indeb. 12, 6.
  - 2. Regula est, iuris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere. Minoribus XXV annis ius ignorare permissum est, quod et in feminis in quibusdam causis dicitur. Sed facti ignorantia ita demum cuique non nocet, si non ei summa negligentia obiiciatur; quid enim, si omnes in civitate sciant, quod ille solus ignoret? Id. 1. 9 pr. § 2. D. de iur. ign. 22, 6.

3. Iuris ignorantia non prodest adquirere volentibus, suum vero petentibus non nocet. Papin. l. 7 eod.

B. Die Erklärung des Willens kann i. Allg. in beliebiger Form erfolgen — formlose Regeschäfte —, und dann entweder eine ausdrückliche od. eine stillschweigende sein. Erstere besteht in einer unmittelbar und einzig den fragl. Willen ausdrückenden Kundzebung (Worte od. Handlung); letztere in einer Handlung oder Unzterlassung, die zunächst selbständige Bedeutung hat, aus der sich jedoch

ein sicherer Schluß auf den Willen ziehen läßt — schlüssige Handl. (facta concludentia). Bloßes Stillschweigen gilt nicht als Einswilligung (§ 27. II. a. § 46. II. c. 2. § 52. II. A. b. 1. IV. b. § 123. II. c. 1. vgl. § 97. III. d. § 103. IV.). Für manche Rsgeschäfte fordert das R. die Beobachtung einer bestimmten Form — formale od. solenne Rsgesch. — z. B. letztwillige Verfügungen. Im älteren Röm. R. war die Form — gerere, dicere (verborum, litterarum sigura) — bei allen Rsgesch. ein wesentliches Element der Wserklärung selber (vgl. § 115. III.).

- a. Sed etiam tacite consensu convenire intelligitur. Et ideo si debitori meo reddiderim cautionem, videtur inter nos convenisse, ne peterem. Paul. l. 2 D. de pact. 2, 14.
- convenisse, ne peterem. Paul. l. 2 D. de pact. 2, 14. b. Qui tacet, non utique fatetur; sed tamen verum est eum non negare. Id. l. 142 D. de R. J. 50, 17.
- C. Eine Erklärung, die nicht dem Willen entspricht, hat im R. ebenso wenig Bedeutung, wie ein Wille, der überhaupt nicht erklärt ist. Die Nichtübereinstimmung des Willens mit der Erklärung kann seine unabsichtliche, sei es daß der Erklärende sich unrichtig ausdrückt (Willensinterpretation) —, od. daß er sich über den Inhalt seiner eigenen Erklärung im Frrthum besindet Berswechselung von Personen od. Objekten —, od. daß er sich über den eine jede Partei in Wahrheit etwas Anderes will; d. eine absichtsliche, zum Theil auch offensichtliche, so wenn die Werklärung zum Scherze, im Spiele u. dgl. abgegeben od. wenn das abgeschlössene Regesch. nur als Scheingeschäft gewollt wird, hinter welchem sich möglicherweise ein anderes wirklich beabsichtigtes versteckt Simuslation (§ 148. I. A. c. 2.). (Bon der Simulation sind zu unterscheiden diejenigen Scheingeschäfte namentlich Verkauf nummo und —, in welche der solennen Form halber, dieis gratia, gewisse Willenserklärungen des ius einze eingekleidet wurden; z. B. mancipatio zum Zwecke der Sigenthumsübertragung, Begründung und Ausseldung von Familiengewaltverhältnissen, Testamentserrichtung, vgl. § 79.).
  - a. 1. Qui aliud dicit quam vult, neque id dicit quod vox significat, quia non vult, neque id quod vult, quia id non loquitur. Paul. l. 3 D. de reb. dub. 34, 5.
    - 2. Quotiens volens alium heredem scribere, alium scripserit in corpore hominis errans, . . placet, neque eum heredem esse, qui scriptus est, quoniam voluntate deficitur, neque eum, quem voluit, quoniam scriptus non est. Et si in re quis erraverit, utputa dum vult lancem relinquere, vestem leget, neutrum debebitur. Ulp. l. 9 pr. § 1. D. de her. inst. 28, 5.
    - 3. Non videntur, qui errant, consentire. Id. l. 116 § 2. D. de R. J. 50, 17.
    - 4. In omnibus negotiis contrahendis, . . si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat puta qui emit aut qui conducit,

aliud qui cum his contrahit, nihil valet, quod acti sit. Pomp. 1. 57 D. de O. et A. 44, 7.

5. Si igitur me fundum emere putarem Cornelianum, tu mihi te vendere Sempronianum putasti: quia in corpore dissensimus, emptio nulla est. Ulp. l. 9 pr. D. de C. E. 18, 1.

- b. 1. Contractus imaginarii . . iuris vinculum non obtinent.
  Modest. l. 54 D. de O. et A.
- 2. Si quis donationis causa minoris vendat, venditio valet: totiens enim dicimus, in totum venditionem non valere, quotiens universa venditio donationis causa facta est. Ulp. 1. 38 D. de C. E.
  - 3. Plus valere quod agitur, quam quod simulate concipitur. Rubr. C. 4, 22.
- § 19. (§ 9.) B. Inhalt ber Rechtsgeschäfte. Neben= bestimmungen.

[Müll. § 111. 112. B. J. § 89. 103. 110—115. P. § 204. Schi. § 71. 72. 80—83. Ku. § 462. 468.

I. Inhalt eines Regeld. kann i. A. alles das sein, was der Einzelne als Privatperson rechtlich wollen kann; ausgeschlossen ist das, was natürlich od. juristisch wollen kann; ausgeschlossen ist das, was natürlich od. juristisch wollen kann; ausgeschlossen ist das, was natürlich od. juristisch wollen kann; owerkannten Geboten der Sittlichkeit und des Anstandes (boni mores) widersprickt.

— So mannigsaltig der mögliche Inhalt eines Resech, sein kann, so lassen sich doch folgende Bestandtheile unterscheiden: 1) wesentzliche od. nothwendige (\*essentialia negotii), d. h. die zum Begriss des fragl. Regelch. gehörigen, seine Eristenz bedingenden Bestimmungen, — z. B. Festseung des Breises dei Kauf und Miethe, vgl. § 159. I; 2) natürliche od. regelmäßige (\*naturalia neg.), d. h. die sich aus der Natur des fragl. Regelch. gemäß dem positiven R. von selbst ergebenden und daher, sobald nichts Anderes sestgesetzt ist, als stillschweigend gewollt anzunehmenden Bestimmungen (vgl. § 4. VII.), — z. B. Zug um ZugeLeistung beim Kause, Uedergang von Gesahr und Nußen auf den Käuser mit dem Abschlusse des Beretrages, vgl. § 124. II. c.; 3) zusällige od. außerordentliche (\*accidentalia), d. h. die lediglich durch Privatwillkür begründeten, ohne besondere Willenserklärung nicht anzunehmenden Bestimmungen (Rebendestimmungen i. w. S.), — z. B. alle Abänderungen der naturalia, serner die den Hauptvertrag modisieirenden, bestärsenden oder schwächenden Jusasverträge (z. B. Conventionalstrase, Berdürgung, Rücktritsvertrag), endlich die die Wirssamsenie der Willensertlärung selbst beschränsenden Rebendestimmungen i. e. S. (Selbstedkränsungen). Lestere sind condicio (i. e. S., cond. i. w. S. — jede ausdrückliche Festseung bei einem Regesch.), dies, modus; ein von ihnen freies Regelch. wird purum negotium genannt.

- a. 1. Impossibilium nulla obligatio est. Cels. l. 185 D. de
   R. J. 50, 17.
  - 2. Generaliter novimus, turpes stipulationes nullius esse momenti. Ulp. l. 26 D. de V. O. 45, 1.
- b. In primis sciendum est, in hoc iudicio [sc. empti] . . . id praestari, quod inter contrahentes actum est: quodsi nihil convenit, tunc ea praestabuntur, quae naturaliter insunt huius iudicii potestate. Id. l. 11 § 1 D. de A. E. V. 19, 1.
- c. Actus legitimi ... veluti (e)mancipatio, acceptilatio, hereditatis aditio, servi optio, datio tutoris, in totum vitiantur per temporis vel condicionis adiectionem. Papin. 1. 77 D. de R. J.

II. Bedingung. A. Begriff und Arten. a. Beding. (condicio) ist die Nebenbestimmung, welche die Wirksamkeit eines Rzesch. willskürlich von dem Eintritt oder Nichteintritt eines künftigen, ungewissen Ereignisses abhängig macht (affirmative — negative Bed.). Ze nachdem sie den Ansang od. das Ende der Wirksamk. des Azgesch. bestimmt, ist sie Suspensiv: (ausscheidende) od. Resolutiv: (ausscheidende) Beding. Keine eigentlichen Beding. sind die condiciones iuris (s. quae tacite insunt), d. h. die schon in der Natur des fragl. Azgesch. liegenden thatsächlichen Boraussehungen der Wirksamkeit desselben (§ 171. I. d. 2.); ebenso wenig die auf ein gegenwärtiges od. vergangenes od. nothwendig eintretendes Ereigniß gestellten Beding. d. Ferner unterscheidet man: Potestativ: und casuelle Bed.; mögliche und unmögliche und unerlaubte Bed.

- a. 1. Sub condicione stipulatio fit, cum in aliquem casum differtur obligatio, ut, si aliquid factum fuerit aut non fuerit, stipulatio committatur, veluti: si Titius consul factus fuerit, quinque aureos dare spondes? § 4. I. de V. O. 3, 15.
  - 2. si quidem hoc actum est, ut meliore allata condicione ab emptione discedatur, erit pura emptio, quae sub condicione resolvitur; sin autem hoc actum est, ut perficiatur emptio nisi melior condicio offeratur, erit emptio condicionalis. Ulp. l. 2 pr. D. de in di. add. 18, 2.
  - 3. Stipulationem, quae propter causam dotis fiat, constat habere in se condicionem hanc: si nuptiae fuerint secutae. Ulp. 1. 21 D. de J. D. 23, 3.
  - 4. Condiciones, quae ad praeteritum vel praesens tempus referuntur, aut statim infirmant obligationem aut omnino non differunt, veluti: si Titius consul fuit, vel si Maevius vivit, dare spondes? nam si ea ita non sunt, nihil valet stipulatio; sin autem ita se habent, statim valet. Quae enim per rerum naturam certa sunt, non morantur obligationem, licet apud nos incerta sint. § 6. I. de V. O.
- 5. Qui sub condicione stipulatur, quae omnimodo exstitura est, pure videtur stipulari. Ulp. l. 9 § 1. D. de novat. 46, 2.
- b. 1. Sin autem aliquid sub condicione relinquatur vel ca-

suali, vel potestativa, vel mixta, quarum eventus ex fortuna, vel ex honoratae personae voluntate, vel ex utroque pendeat . . Iustinian. l. un § 7. C. de cad. toll. 6, 51.

- 2. Si ita stipulatus fuero: si in Capitolium non ascenderis, vel Alexandriam non ieris, centum dari spondes? non statim committetur stipulatio, . . sed cum certum esse coeperit, te Capitolium ascendere vel Alexandriam ire non posse. Pap. 1. 115 D. de V. O. 45, 1.
- 3. Condicionum duo sunt genera, aut enim possibilis est aut impossibilis; possibilis est, quae per rerum naturam admitti potest, impossibilis, quae non potest. Paul. III. 4. b. § 1.
- 4. Si quis sub ea condicione stipuletur, quae existere non potest, veluti: si digito coelum tetigerit, inutilis est stipulatio. Sed legatum sub impossibili condicione relictum nostri praeceptores proinde deberi putant, ac si sine condicione relictum esset; diversae scholae auctores non minus legatum inutile existimant, quam stipulationem; et sane vix idonea diversi-
- tatis ratio reddi potest. Gaj. III. § 98. 5. Obtinuit, impossibiles condiciones testamento adscriptas pro nullis habendas. Ulp. l. 3 D. de C. et D. 35, 1.
  - 6. Stipulatio hoc modo concepta: si heredem me non feceris, tantum dare spondes? inutilis est, quia contra bonos mores est haec stipulatio. Iul. l. 61 D. de V. O. 45, 1.
  - 7. Condiciones, quae contra bonos mores inseruntur [sc. testamento], remittendae sunt, veluti si parentibus suis alimenta
- non praestiterit. Paul. l. 9 D. de cond. inst. 28, 7.

  B. Birfung. a. So lange die Suspensiv-Bedingung schwebt (cond. pendet), hat das Regesch. noch keine Wirksamkeit; das durch dasselbe zu begründende R. eristirt noch nicht, doch sindet die Wöglichkeit seines Entstehens gewisse rechtl. Berücksichung und es ist eine persönliche Gedundenheit der Partiem vorsichen. d. Der Eintritt wie der Ausfall der Bed. (cond. existit, deficit) machen der über die Wirksamkeit des R-gesch. herrschenden Ungewißheit ein Ende: letterer, indem er das R-gesch. als ein von Anfang an (hinsichtlich der Rbegründung) unwirksames hinstellt; ersterer, indem er ihm Wirksamkeit verleiht, so daß jest das fragl. R-verhältniß als ein durch die bebingte Willenserklärung ins Leben gerufenes — die Obligation als eine bereits im Augenblicke der Abgabe der Willenserklärung begründete, wenngleich noch in ihrer Wirksamkeit suspendirte, das dingliche R-verhältniß als ein freilich erst jetzt, aber unmittelbar ent
  - stehendes (vgl. auch § 37. II. B. c. 6—9. § 183. II. a.) behandelt wird. (Fälschlich sog. Rückwirkung, vgl. § 36. I. b. 10. § 53. II. b. 2. 3. § 88. II. a. 3.) c. Umgekehrt hat das unter einer Resolutivs Beb. geschloffene R-gesch. sogleich volle Wirksamkeit und wird mit dem Eintritt der Bedingung rudwärts aufgelöst (f. A. a. 2.)
    - a. 1. Ex condicionali stipulatione tantum spes est debitum iri,

- eamque ipsam spem transmittimus [sc. ad heredem], si priusquam condicio existat, mors nobis contigerit. § 4. I. de V. O. 3, 15.
- 2. In iure civili receptum est, quotiens per eum, cuius interest condicionem non impleri, fiat quominus impleatur, perinde haberi ac si impleta condicio fuisset. Ulp. l. 161 D. de R. J. 50, 17.
- b. 1. cum semel condicio exstitit, perinde habetur, ac si illo tempore, quo stipulatio interposita est, sine condicione facta esset. Gaj. l. 11 § 1. D. qui potior. 20, 4.
  - 2... si sub condicione stipuletur, ... ex praesenti vires accipit stipulatio, quamvis petitio ex ea suspensa sit. Paul. 1. 26 D. de stip. serv. 45, 3.
  - 3. Si filiusfamilias sub condicione stipulatus emancipatus fuerit, deinde exstiterit condicio, patri actio competit, quia in stipulationibus id tempus spectatur, quo contrahimus. Id. 1. 78 pr. D. de V. O. 45, 1.
  - 4. Si sub condicione emptio facta sit, pendente condicione emptor usu non capit. Id. l. 2 § 2. D. pr. empt. 41, 4.
  - 5. Quodsi sub condicione res venierit, si quidem defecerit condicio, nulla est emptio sicuti nec stipulatio... Quodsi pendente condicione emptor vel venditor decesserit, constat, si exstiterit condicio, heredes quoque obligatos esse, quasi iam contracta emptione in praeteritum... Stipulationes et legata condicionalia perimuntur, si pendente condicione res extincta fuerit. Id. l. 8 pr. D. de per. et comm. 18, 6.
- III. Befristung (dies) ist der Zusatzu einer Willenserklärung, welcher willkürlich das durch dieselbe begründete Reverhältniß zeitlich beschränkt. a. Anfangse, Endtermin (\*dies ex quo, ad quem). b. Dies certus an, certus quando; certus an, incertus quando; incertus an, certus quando; incertus an, incertus quando. Letter gilt stets, vore letter in der Regel als Bedingung. c. Der dies schiebt nur die Wirkssamkeit der Willenserklärung hinauß, ohne sie ins Ungewisse zu stellen. Es wird daher sofort die fragl. Obligation begründet, welche nur vor Eintritt des dies nicht gestendgemacht (außgeübt) werden kann; resp. es wird mit Eintritt des dies das seiner Entstehung nach gewisse betr. dingliche R. von selbst existent.
  - a. 1. Circa diem duplex inspectio est, nam vel ex die incipit obligatio, aut confertur in diem; ex die veluti: kalendis Martiis dare spondes? cuius natura haec est, ut ante diem non exigatur; ad diem autem: usque ad kalendas dare spondes? Placet autem ad tempus obligationem constitui non posse, nam quod alicui deberi coepit, certis modis desinit deberi: plane post tempus stipulator vel pacti conventi vel doli mali exceptione summoveri poterit. Paul. l. 44 § 1. D. de O. et A. 44, 7.

- 2. Si ita stipuleris: decem aureos annuos quoad vivam dare spondes? et pure facta obligatio intelligitur et perpetuatur, quia ad tempus deberi non potest: sed heres petendo pacti exceptione summovebitur. § 3. I. de V. O. 3, 15.
- b. 1. Heres meus, cum morietur Titius, centum ei dato: purum legatum est, quia non condicione sed mora suspenditur; non potest enim condicio non existere. Pap. 1. 79 pr. D.
- de C. et D. 35, 1.

  2. Si 'cum heres morietur' legetur, condicionale legatum est: denique vivo herede defunctus legatarius ad heredem non transfert. Ulp. l. 4 pr. D. qu. di. leg. 36, 2.

  3. Si Titio, 'cum is annorum quattuordecim esset factus',
- legatum fuerit, . . non solum diem sed et condicionem hoc legatum in se continet 'si effectus esset annorum quattuor-decim'. Pomp. l. 22 pr. eod.

  1. Id autem quod in diem stipulamur, statim quidem de-
- betur, sed peti prius quam dies veniat non potest. § 2. I. de V. O.

  2. Quod certa die promissum est, vel statim dari potest: totum enim medium tempus ad solvendum promissori libe-
- rum relinqui intelligitur. Cels. l. 70 D. de solut. 46, 3.

  3. In diem debitor adeo debitor est, ut ante diem solutum repetere non possit. Paul. l. 10 D. de cond. indeb. 12, 6.

  4. Cedere diem significat, incipere deberi pecuniam; venire diem significat, eum diem venisse, quo pecunia peti possit. Ubi pure quis stipulatus fuerit, et cessit et venit
- dies; ubi in diem, cessit dies, sed nondum venit; ubi sub condicione, neque cessit neque venit dies pendente adhuc condicione. Ulp. 1. 213 pr. D. de V. S. 50, 16.

  IV. Modus (Zweckbestimmung, Zuwendungsaussage), ist die Rebenbestimmung bei unentgeltlichen Bermögenszuwendungen,
- welche den Empfänger mit der Verpflichtung zu einer Leistung od.
  einem Verhalten belastet, ohne jedoch die Wirksamkeit der Zuwendung bavon abhängig zu machen oder aufzuschieben.
  a. Quodsi cui in hoc legatum sit, ut ex eo aliquid faceret, veluti monumentum testatori vel opus aut epulum municipidus, vel ex eo ut partem alii restitueret: sub modo lega
  - tum videtur. Gaj. l. 17 § 4. D. de C. et D. 35, 1.
    b. nec enim parem dicemus eum, cui ita datum sit: si monumentum fecerit, et eum, cui datum est: ut monumentum faciat. Scaev. l. 80 eod.
    c. In testamentis quaedam scribuntur, quae ad auctoritatem
    - dumtaxat scribentis referuntur nec obligationem pariunt. Et in omnibus, ubi auctoritas sola testatoris est, neque omnimodo spernenda neque omnimodo observanda est; sed interventu iudicis haec omnia debent, si non ad turpem

causam feruntur, ad effectum perduci. Pomp. l. 7 D. de ann. leg. 33, 1.

§ 20. (§ 10.) C. Stellvertretung. [B. J. § 104. P. § 203. Schi. § 94. Ku. § 458.]

Unter Stellvertretung i. w. S. versteht man dasjenige Verhältniß zwischen zwei Personen, frast bessen die Rechtswirkung der Willensserklärung der einen überhaupt für die andere eintritt. Stellvertretung i. e. S. liegt vor, wenn jemand anstatt eines Anderen und für denselben seinen eigenen Willen mit Rewirkung für letzteren erklärt. (Vom Stellvertreter od. Repräsentanten, procurator, ist zu untersscheiden der bloße Bote, nuntius, als Uebermittler eines fremden Willens.)

Labeo ait, convenire vel per epistulam vel per nuntium inter absentes quoque posse. l. 2 pr. D. de pact. 2, 14. Das Röm. R. geht hierbei von folgenden Grundsägen auß:

- I. Hausunterthänige Personen (personae alieno iuri subiectae) und Sklaven erwerben stets mit Nothwendigkeit für ihren Gewaltshaber. (f. § 50. III. § 112. I. § 149. 150.)
  - a. Adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eos, quos in potestate manu mancipiove habemus. Gaj. II. § 86.
  - b. Etiam invitis nobis per servos adquiritur paene ex omnibus causis. Id. l. 32 D. de A. R. D. 41, 1.
- II. Für handlungsfähige Personen gilt sonst a. die Regel, daß sie nur durch eigene Willensäußerungen (persönliche Mitwirfung), nicht durch die freier dritter Personen, ein A-verhältniß begründen können. Eine Stellvertretung ist nur auf indirektem Wege möglich, nämlich so, daß der Vertreter das R-verh. zunächst für sich selbst begründet und es sodann auf den Vertretenen überträgt. (§ 144. II. § 197.) d. Rur hinsichtlich des Erwerbes des Besitzes und der durch denselben vermittelten Rechte wurde direkte Stellvertretung allmälig zugelassen.
  - a. Ex his apparet, per liberos homines, quos neque iuri nostro subiectos habemus, neque bona fide possidemus, .. nulla ex causa nobis adquiri posse; et hoc est quod vulgo dicitur, per extraneam personam nobis adquiri non posse. Gaj. II. § 95.
  - b. 1. Per liberas personas, quae in potestate nostra non sunt, adquiri nobis nihil potest; sed per procuratorem adquiri nobis possessionem posse, utilitatis causa receptum est. Paul. V. 2 § 2.
    - 2. Ea quae civiliter adquiruntur, per eos, qui in potestate nostra sunt, adquirimus, veluti stipulationem; quod naturaliter adquiritur, sicuti est possessio, per quemlibet volentibus nobis possidere adquirimus. Pomp. l. 53 D. de A. R. D.

III. Die Stellvertretung beruht: a. auf einem Auftrag (Bevollmächtigung) zur Abgabe der fragl. Willenserklärung; dem Auftrage steht in der Wirkung gleich die nachfolgende Genehmigung (Ratishabition), durch welche das vom Vertreter abgeschlossene Regeschäft für den Vertretenen nach rückwärts wirksam resp. verdindlich wird. (Ratidaditio mandato comparatur; vgl. § 89. I. B. d. 3. § 139. I. d. 1.) d. Auf einem Amte; so wird handlungsunfähigen gewaltstreien Personen ein Bertreter gesetzt, der, ihren Willen ergänzend, für sie handelt — Bormund, Curator. (s. § 58 ff.)

IV. Bei manchen R-geschäften (z. B. Testamentserrichtung, Erdstantretung, Abortion) ist selbst indirecte Stellvertretung ausgeschaften

schaftsantretung, Aboption) ist selbst indirekte Stellvertretung aus-

geschlossen.

§ 21. (§ 11.) D. Ungültigfeit ber Rechtsgeschäfte. [B. J. § 119. P. § 204. Schi. § 84. Ku. § 464.]

I. Ungültig ist ein R=gesch., weil es rechtlich unstatthaft ist (§ 4. VII.) ober eines wesentlichen Erfordernisses der Willensbestim= mung od. Werklärung, was Beschaffenheit, Form oder Inhalt anbetrifft (f. § 19. I.), ermangelt.

a. Non dubium est, in legem committere eum, qui verba legis amplexus contra legis nititur voluntatem . . Nullum enim pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere prohibente. — Theodos. et Valent. l. 5 C. de legib. 1, 14. b. Si quis rem, quae in rerum natura non est aut esse non

potest, dari stipulatus fuerit, veluti Stichum qui mortuus sit, quem vivere credebat, aut hippocentaurum, qui esse non possit, inutilis erit stipulatio. Idem iuris est, si rem sacram aut religiosam, .. vel publicam .. ut forum vel theatrum, vel liberum hominem . . . dari quis stipuletur. § 1. 2. I de inut. stip. 3, 19.

II. Die Ungültigkeit kann entweder eine absolute, d. h. schon von selbst vorhandene sein, so daß nur der äußere Schein eines R-gesch. besteht — Nichtigkeit —; od. eine relative, so daß das R-gesch. an sich (ipso iure) gültig ist und erst durch Ansechtung, d. h. gerichtliche Geltendmachung eines Ungültigkeitsgrundes (actio, exceptio, rest. in integr.) seitens bes dazu Berechtigten wirkungslos wird, fectbarteit, Rescissibilität (§ 18. III. A.).

III. Der Grund der Ungültigkeit kann entweder von Anfang an

vorhanden sein, oder erst später (§ 161. III.) eintreten.

IV. Die Ungültigkeit kann entweder eine totale od. eine par= tielle sein. Erstere tritt stets ein, wenn das R-gesch. in seinem wesentlichen Inhalt ungültig ist. a) Letztere kann sich beziehen entsweder auf den außerwesentlichen Inhalt des R-gesch. (§ 19. I. 3. § 102. I. c.) od. den Umfang seines Gegenstandes (utile per inutile non vitiatur); b) oder — bei zweiseitigen Regesch. — auf die Person bloß des einen der Contrahenten (sog. hinkende Berträge). c)

- a. Cum principalis causa non consistat, plerumque ne ea quidem, quae sequuntur, locum habent. Paul. l. 178 D. de R. J. 50, 17.
- b. 1. Si vir uxori vel contra quid vendiderit vero pretio et donationis causa paciscantur, ne quid venditor ob earn rem praestet, . . verius est, pactum dumtaxat irritum esse. Pomp. l. 31 § 4. D. de don. int. vir. 24, 1.
  - 2. Placuit, sive supra statutum modum quis usuras stipulatus fuerit, sive usurarum usuras, quod illicite adiectum est pro non adiecto haberi et licitas peti posse. Marcian. 1. 29 D. de usur. 22, 1.
  - 3. Non solent, quae abundant, vitiare scripturas. Ulp. l. 94 de R. J.
- c. Si quis a pupillo sine tutoris auctoritate emerit, ex uno latere constat contractus; nam qui emit, obligatus est pupillo, pupillum sibi non obligat. Ulp. l. 13 § 29. D. de A. E. V. 19, 1.
- § 22. (§ 12.) III. Die Zeit in rechtlicher Bebeutung. [Müll.§41. B. J.§120—122. P.§199. 200. Schi.§99. Ku. I.§449—52. II. 399.]
- I. Die Zeit kommt vielfach als Borausserung der Wirksamkeit juristischer Handlungen, sowie als wesentlicher Faktor der Entstehung und Endigung von Rechten in Betracht. Meistens handelt es sich dabei um einen Zeitraum, innerhalb dessen etwas geschehen (Frist), od. während dessen eine bestimmte Thätigkeit od. Unthätigkeit sortdauern od. ein Zustand bestehen muß. Die Bestimmung solcher Zeiträume erfolgt nach dem Kalender, d. i. der auf astronomischer Erundlage beruhenden bürgerlichen Zeiteintheilung in Jahre, Monate, Tage, Stunden. Das Jahr\*) war bei den Köm. ursprünglich, nach dem Rumaischen Kalender, ein 12monatliches von 355 Tagen mit einer alle 2 Jahre hinter dem 23. snach Mommsen bald hinter dem 23. bald hinter dem 24.] Febr. erfolgenden Einschaltung von 22—23 snach Mommsen regelmäßig 22 Tagen, welche mit den 5 letzen Tagen des Febr. zu einem besonderen Monat (mens. intercalaris, Mercedonius) verbunden wurden. (Das in einzelnen Fällen, insbesondere bei Zinsgeschäften, der Rechnung zu Grunde gelegte 10monatliche aus 304 Tagen bestehende sog. Romulische Jahr ist aus 10 Zwölfteln des Sonnenjahres von 365 Tagen gebildet; § 106. II. § 147. I. C.) Der Julianische Kalender stellte das Jahr auf 365 Tage fest, mit einer vierzährlichen Einschaltung

<sup>\*)</sup> Th. Mommfen, die Röm. Chronologie. 2. Aufl. Berl. 1859. bef. S. 8-54. 279 ff.

von 1 Tag (Schalttag) zwischen dem 23. und 24. [nach Momms. 3w. 24. u. 25.] Febr., welcher jedoch mit letzterem (24.) zusammen juristisch nur einen Tag — bissextum \*) — bilbet. \*) — Die im R-verkehre vorkommenden Zeitabschnitte sind denjenigen, welche der Kalender enthält, wesentlich gleich, haben jedoch nicht wie diese feste, sondern wandelbare Anfangs- und Endpuntte; so ist der bewegliche Monat, Tag ein Zeitraum von 30 Tagen resp. 24 Stunden mit beliebigem Anfangspunkte (z. B. 4. Juni 5 Uhr 15 Min. Ab. bis 5. Juni 5 Uhr 15 Min. Ab.), während die Kalendermonate, d. h. bie mit bestimmten Ramen bezeichneten Jahrestheile von ungleicher Länge find, und der Kalendertag (bürgerlicher Tag, dies civilis) ftets von Mitternacht zu Mitternacht läuft. b)

- a. Cum bissextum kalendas est, nihil refert utrum priore an posteriore die quis natus sit, et deinceps sextum kalendas eius natalis dies est, nam id biduum pro uno die habetur; sed posterior dies intercalatur non prior: ideo quo anno intercalatum non est sexto kalendas natus, cum bissextum kalendas est, priorem diem natalem habet. § 1. Cato putat, mensem intercalarem additicium esse, omnesque eius dies pro momento temporis observat, extremoque diei mensis Februarii attribuit Quintus Mucius. § 2. Mensis autem intercalaris constat ex diebus viginti octo. Cels. 1. 98 D. de V. S. 50, 16.
- b. More Romano dies a media nocte incipit et sequentis noctis media parte finitur; itaque quidquid in his viginti quattuor horis i. e. duabus dimidiatis noctibus et luce media actum est, perinde est, quasi quavis hora lucis actum esset. Paul. 1. 8 D. de feriis. 2, 12.

II. Bei Berechnung eines Zeitraumes unterscheibet man Natural= und Civilcomputation. Unter ersterer versteht man die genaue mathematische Berechnung, a momento ad momentum, (z. B. das am 1. Jan. 1880 2 Uhr NM. beginnende Jahr läuft ab am 1. Jan. 1881 2 Uhr NM.); unter letzterer die im bürgerlichen Leben übliche, den Tag als den kleinsten Zeitabschnitt behandelnde. Bei der Civilcomputation wird stets nach ganzen (Kalender-) Tagen gerechnet, und zwar wird der Tag, an welchem — gleichviel in welcher Stunde -der Zeitraum beginnt, stets als ein voller mitgezählt; hinsichtlich bes Endpunktes kann eine doppelte Berechnung stattfinden, indem nämlich bald der begonnene lette Tag des Zeitraumes (\*dies ultimus coeptus pro completo habetur), balb nur ber völlig abgelaufene mitgezählt wird. (Bsp. Nach der fürzeren Civilcomputation läuft das am 1. Jan. 1880 2 Uhr NM. anfangende Jahr ab in der

<sup>\*) 23.</sup> Februar d. VII. Kal. Martias. (Terminalia.)

{24. = d. VI. poster. Kal. Mart. (dies intercal.) bissextum s.

{25.(24.) = d. VI. prior - (Regifugium.)} dies bissextilis.

26.(25.) = d. V. Kal. Mart.

Rach Mommfen ift ber 24. d. VI. prior, ber 25. d. VI. post. (interc.)

Mitternacht vom 30. zum 31. Dezemb., nach der längeren in der Mitternacht vom 31. Dez zum 1. Jan. 1881.) Die Köm. wenden a. die kürzere Sivilcomputation da an, wo es sich um die Entstehung eines R. durch Zeitablauf, also um den Erwerd eines R. durch Dauer eines positiven Zustandes während eines bestimmten Zeitraumes od. um den Erwerd einer juristischen Fähigkeit durch Erreichung eines bestimmten Alters handelt; d. die längere da, wo die Endigung eines R. durch Zeitablauf, also insbesondere der Verlust eines R. durch Unthätigkeit od. Versäumnis während eines bestimmten Zeitraumes (z. B. Klagverjährung, Prozeskristen) zur Sprache kommt; c. ausnahmsweise die Naturalcomputation bei Verechnung der Großjährigkeit als Ausschließungsgrund der rest. in integr. — Bgl. § 49. I. C. d.

- a. 1. Anniculus non statim ut natus est, sed trecentesimo sexagesimo quinto die dicitur, incipiente plane non exacto die, quia annum civiliter non ad momenta temporum, sed ad dies numeramus. Paul. l. 134 D. de V. S. 50, 16.
  - 2. A qua aetate testamentum vel masculi vel feminae facere possunt, videamus. Verius est, in masculis quidem quartum decimum annum spectandum, in feminis vero duodecimum completum. Utrum autem excessisse debeat quis quartum decimum annum, ut testamentum facere possit, an sufficit complesse? Propone aliquem kalendis Ianuariis natum testamentum ipso natali suo fecisse, an valeat testamentum? Dico valere; plus arbitror, etiam si pridie kalendarum fecerit post sextam horam noctis, valere testamentum: iam enim complesse videtur annum quartum decimum, ut Marciano videtur. Ulp. 1. 5 D. qui test. fac. 28, 1.
  - 3. In usucapionibus non a momento ad momentum, sed totum postremum diem computamus; ideoque qui hora sexta diei kalendarum Ianuariarum possidere coepit, hora sexta noctis pridie kalendas Ianuarias implet usucapionem. Ulp. l. 6. 7 D. de usurp. 41, 3.
- b. 1. In omnibus temporalibus actionibus nisi novissimus totus dies compleatur, non finit obligationem. Paul. 1. 6 D. de O. et A. 44, 7.
  - 2. Quod dicimus intra dies centum bonorum possessionem peti posse, ita intelligendum est, ut et ipso die centesimo bonorum possessio peti possit. Ulp. l.1 § 9.D. de succ. ed. 38, 9.
  - 3. Ubi lex duorum mensium fecit mentionem et qui sexagesimo primo die venerit, audiendus est. Paul. l. 101 D. de R. J. 50, 17.
- c. Minorem autem vigintiquinque annis natu, videndum, an etiam die natalis sui adhuc dicimus ante horam qua natus est, ut si captus sit restituatur? Et cum nondum compleverit, ita erit dicendum, ut a momento in momentum tempus spectetur. Ulp. 1. 3 § 3. D. de minor. 4, 4.

III. Ein Zeitraum, bei welchem alle Tage ununterbrochen gezählt werden, heißt continuum tempus; werden nur diejenigen mitgezählt, an welchen eine bestimmte Handlung vorgenommen werden konnte,— diejenigen also ausgelassen, an welchen der betr. Handlung ein (entschuldbares und vorübergehendes) physisches od. juristisches Hinderniß entgegenstand,— so spricht man von utile temp. Letztere Berechnung sindet jedoch nur in gesehlich bestimmten Fällen statt, in welchen durch die Beradsäumung einer innerhalb einer einz jährigen od. kürzeren Frist vor einer richterlichen Obrigkeit vorzunehmenden Handlung ein R. verloren geht.

- a. Utile tempus est bonorum possessionum admittendarum. Ita autem utile tempus est, ut singuli dies in eo utiles sint, scilicet ut per singulos dies et scierit et potuerit admittere; ceterum quacumque die nescierit aut non potuerit, nulla dubitatio est, quin dies ei non cedat. Ulp. l. 2 pr. D. quis ordo. 38, 15.
- b. Quia tractatus de utilibus diebus frequens est, videamus, quid sit experiundi potestatem habere. Et quidem in primis exigendum est, ut sit facultas agendi; neque sufficit reum experiundi secum facere potestatem, nisi actor quoque nulla idonea causa impediatur experiri. Proinde sive apud hostes sit, sive reipublicae causa absit, sive in vinculis sit, aut si tempestate in loco aliquo vel in regione detineatur, . . experiundi potestatem non habet . . Illud utique neminem fugit, experiundi potestatem non habere eum, qui praetoris copiam non habuit; proinde hi dies cedunt, quibus ius praetor reddit. Id. l. 1 D. de div. tempor. 44, 3.

Zweites Kapitel. Ausübung und Schut ber Rechte.

§ 23. (§ 18.) I. Befen und Arten bes Rechtsichutes.

[Müll. § 13—15. B. J. § 129. P. § 29. 208. Schi. I. § 13. II. § 100. 101. Ku. § 467. 468.]

- I. Ein R. ohne saktische Macht, d. h. ein R., welches sich nicht geltendmachen dürfte, hätte keine Realität. Die Ausübung eines R. darf nicht abhängig sein von der freiwilligen Zustimmung der dem Berechtigten Gegenüberstehenden, sie muß selbst wider deren Willen erfolgen können; da Hinderung der Ausübung oder thatsächliche Nichtanerkennung eines R. sich als Reverletzung darstellt, so gehört es zum Wesen des R., daß seine Anerkennung erzwingbar sei. Dennoch darf in einem staatlich geordneten Gemeinwesen der Einzelne diesen Zwang nicht selbstthätig, nach eigenem Ermessen und auf eigene Berantwortlichkeit ausüben und sich so eigenmächtig zu seinem R. verhelsen; die Selbsthülse, als eine der Wirkung nach unzuberlässige und unbegrenzdare, auf lediglich subjektiver Reanschauung beruhende Aeußerung individueller Wilkür, widerspricht dem Wesen der Reordnung, a) und ist nur als Selbstvertheidigung, Nothwehr, d. i. unmittelbare Abwehr eines schon der Form nach rechtswidrigen, die Persönlichkeit selbst verlezenden Angrisses auf unsere Person od. unseren Besit, rechtlich gestattet. d. Bielmehr ist es da jeder Eingriss in die Krivatrechtssphäre des Einzelnen sich zugleich in Widerspruch setzt mit dem dieselbe anerkennenden positiven R. Ausgabe der Staatsgewalt als der rechtsverwirklichenden Macht, durch die dazu berusenen Organe den Einzelnen auf sein Anrusen in seinem R. zu schügen und die thatsächliche Anerkennung dessehrittenen und richterliche Hores diese bestrittenen und richterliche Hores diese
  - a. 1. Non est singulis concedendum, quod per magistratum publice possit fieri, ne occasio sit maioris tumultus faciendi. Paul. l. 176 pr. D. de R. J. 50, 17.
    - 2. Exstat decretum D. Marci in haec verba: 'Optimum est, ut si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris; [interim ille in possessione debet morari, tu petitor es.]' Cum Marcianus diceret: 'vim nullam feci,' Caesar dixit: 'Tu vim putas esse solum, si homines vulnerentur? Vis est et tunc, quotiens quis id quod deberi sibi putat, non per iudicem reposcit. Quisquis igitur probatus mihi fuerit, rem ullam debitoris vel pecuniam debitam, non ab ipso sibi sponte datam, sine ullo iudice temere possidere vel accepisse isque sibi ius in eam rem dixisse, ius crediti non habebit.' Callistrat. l. 13 D. qu. met. 4, 2., l. 7 ad l. Iul. de vi. 48, 7.

b. 1. — vim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt. Paul. l. 45 § 4. D. ad l. Aq. 9, 2.

2. Vim vi repellere licere Cassius scribit, idque ius natura comparatur. Ulp. l. 1 § 27. D. de vi. 43, 6.

II. Der regelmäßige und ordentliche R-schuß besteht in der gerichtlichen Anerkennung eines wirklich vorhandenen R., welches gegen die bereits eingetretene Verletzung wiederhergestellt wird. (§ 24—29.) Es giebt aber auch Fälle, in welchen unter dem Gesichtspunkt der aequitas ein vorhandenes R. aufgehoben, ein bereits aufgehobenes wiederhergestellt wird (restitutio in integrum, § 30.) Noch andere R-schußmittel endlich bezwecken die Sicherstellung von Rechten gegen künftige — drohende — Verletzungen, od. von noch nicht realisirsbaren R-ansprüchen (cautiones, missiones, § 31.)

Die Darstellung der für den R-schutz und das gesammte gerichtl. Berfahren, Barteihandlungen wie richterliche Thätigkeit, geltenden R-sätze fällt der besonderen Disciplin des Civilprozesses) anheim. Im Folgenden sind nur die auf die einzelnen R-schutzmittel und auf die Modisitationen, welche jedes R. durch seine gerichtl. Geltendsmachung erleidet, bezüglichen allgemeinen Grundsätze zu erörtern.

#### Orbentliche Rechtsschutzmittel.

#### A. Actiones.

§ 24. (§ 14.) a. Wefen und Arten. \*\*)

[B. J. § 131. Schi. § 102-111. Ku. I. § 469-76. II. 403. .]

I. a. Actio im formellen Sinne (Klagehanblung) ist die gerichtl. Geltendmachung eines R.; actio im materiellen S. (Klage-R., Klage-befugniß) ist die jedem vollkommenen R. innewohnende Macht, sich gerichtlich zu bethätigen, d. i. die Besugniß, durch Klaganstellung den Gegner zu einem Restreit über das betr. R. und zur Unterwerfung unter den richterlichen Außspruch über die Existenz und Anerkennung desselben zu nöthigen. (R. auf Sinsehung eines iudicium?) d. Im weitesten Sinne bezeichnet actio jedes Reschutzmittel; c. im engeren und eigentlichen nur das einen Restreit eröffnende, durch welches ein R. angriffsweise gegen jemand — regelmäßig behuß Berurtheilung desselben — verfolgt wird (Klage); d. im engsten S. die Klage auß einer Obligation. — Actio — ius, — obligatio (Reanspruch, Forsberungs-R.). — Der Kläger heißt actor, petitor, der Beklagte reus, is cum quo agitur.

a. Nihil aliud est actio, quam ius quod sibi debeatur iudicio persequendi. Cels. l. 51 D. h. t. (= de O. et A. 44, 7.)

b. 1. Actionis verbo continetur in rem in personam, directa utilis, praeiudicium, stipulationes etiam, quae praetoriae

<sup>\*)</sup> S. 4. Th. (Anhang). \*\*) Bgl. § 201.

- sunt, . . interdicta quoque actionis verbo continentur. Ulp. 1. 37 pr. eod.
  - 2. Agere etiam is videtur, qui exceptione utitur, nam reus in exceptione actor est. Id. l. 1 D. de except. 44, 1.
- c. Action is verbo non continetur exceptio. Paul. 1. 8 § 1. D. de V. S. 50, 16.
- d. Actionis verbum et speciale est et generale: nam omnis actio dicitur, sive in personam sive in rem sit petitio. Sed plerumque actiones personales solemus dicere; petitionis autem verbo in rem actiones significari videntur; persecutionis verbo extraordinarias persecutiones puto contineri, utputa fideicommissorum, et si quae aliae sunt, quae non habent iuris ordinarii exsecutionem. Ulpian. l. 178 § 2. eod.

II. Nach ihrem Inhalt ob. Alagegrund werden die actiones eingetheilt: a. in act. in rem s. vindicationes (bingliche Alagen) und in personam s. condictiones i. w. S. (persönliche Al.). Lettere sind die aus Obligationen entspringenden, von Hause aus nur gegen eine bestimmte Person, die des Berpflichteten, gerichteten Alagen. Erstere sind die Alagen aus allen übrigen Reverhältnissen, mit welchen ein dem Berechtigten jedem Dritten gegenüber zustehendes R. geltend gemacht wird, und bei welchen die Person des Beklagten erst durch die Reverletzung bestimmt wird (vgl. § 6. I.). — b. In act. \*reipersecutoriae, poenales und mixtae.

- a. 1. Omnium actionum . . summa divisio in duo genera deducitur: aut enim in rem sunt, aut in personam. § 1. I. h. t. (= de act. 4, 6.)
  - 2. In personam actio est, qua agimus cum aliquo, qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est i. e. cum intendimus: DARE, FACERE, PRAESTARE OPORTERE. §. In rem actio est, cum aut corporalem REM intendimus NOSTRAM ESSE, aut ius aliquod nobis competere velut utendi fruendi. Gaj. IV. § 2. 3.
  - 3. In rem actio.. semper adversus eum est, qui rem possidet; in personam actio.. semper adversus eundem locum habet. Ulp. l. 25 pr. D. h. t.
  - 4. Quaedam actiones mixtam causam obtinere videntur, tam in rem quam in personam; qualis est familiae erciscundae actio, . . communi dividundo, . . finium regundorum, . . in quibus tribus iudiciis permittitur iudici, rem alicui ex litigatoribus ex bono et aequo adiudicare et . . eum invicem certa pecunia alteri condemnare. § 20. I. h. t.
- b. 1. Sequens illa divisio est, quod quaedam actiones rei persequendae gratia comparatae sunt, quaedam poenae persequendae, quaedam mixtae sunt. §. Rei persequendae causa comparatae sunt omnes in rem actiones; earum vero actionum, quae in personam sunt, hae quidem quae ex contractu nascuntur, fere omnes rei persequendae

causa comparatae videntur. — §. Ex maleficiis vero proditae actiones aliae tantum poenae persequendae causa comparatae sunt, aliae tam poenae quam rei persequendae et ob id mixtae sunt. — § 16—18. I. eod.

- 2. Illae autem rei persecutionem continent, quibus persequimur, quod ex patrimonio nobis abest. Paul. l. 35 pr. D. h. t.
- 3. Rem vero et poenam persequimur velut ex his causis, ex quibus adversus infitiantem in duplum agimus; quod accidit per actionem iudicati, depensi, damni iniuriae e lege Aquilia, aut legatorum nomine, quae per damnationem certa relicta sunt. Gaj. IV. § 9.

III. Nach ben Parteirollen unterscheibet man iudicia simplicia, in welchen ber Eine Kläger, ber Andere Beklagter ist, und iud. duplicia s. act. mixtae, in welchen jeder zugleich die rechtliche Stellung des Klägers und Beklagten einnimmt: Theilungsklagen (II. a. 4.); vgl. § 29. II. b.

- a. Iudicium communi dividundo, familiae erciscundae, finium regundorum tale est, ut in eo singulae personae duplex ius habeant agentis et eius quocum agitur. Iul. l. 10 D. fin. reg. 10, 1.
- b. Mixtae sunt actiones, in quibus uterque actor est —.
  Ulp. l. 37 § 1. D. h. t.

IV. Nach ihrem Verhältniß zur R-quelle werben die actiones einsgetheilt: a. in act. civiles und honorariae (praetoriae — aediliciae), § 4. IV. § 7. II. B.; — b. in act. directae und utiles; erstere sind die gerade für das in Rede stehende R-verhältniß von der betr. R-quelle aufgestellten, letztere die diesen für ein ähnliches R-verh. analog nachgebildeten od. auf andere Personen übertragenen Klagen; vgl. § 5. II. Häusig treten die utiles actiones in Gestalt von ficticischen Klagen auf (§ 201. I.).

V. Nach der Stellung des Richters zu dem von ihm zu entscheisdenden R-falle und nach seiner Aufgabe unterscheidet man: a. Stricti iuris actiones (iudicia) und bonae sidei act. (arbitria). Bei ersteren hat der Richter nach den Grundsäten des strengen R. den fragl. Ranspruch zu untersuchen, — indem er sich dabei genau an den Wortslaut der ertheilten Formula (intentio und demonstratio) halten muß. — Bei letzteren nimmt er eine freiere Stellung ein: er soll nach billigem Ermessen (ex aequo et dono) und mit Berücksichtigung aller besonderen (in der Formel nicht außgedrückten) Umstände des vorliegenden Resalles und des gesammten Parteiverhältnisses sein Urtheil abgeben und den Beklagten nur darauf condemniren, was er nach Treu und Glauben zu leisten schuldig ist. Sie entspringen nur auß bestimmten, stets auf ein incertum gerichteten Obligationen. (§ 111. I.) d. Arditrariae actiones sind die (inßbesondere dinglichen) Klagen, bei welchen der Richter dem Beklagten, bevor er ihn condemnirt, — zu Folge der in der Formula enthaltenen Anweisung:

wisi arbitraty tvo restituat — aufzugeben hat, den Kläger in der vom Richter ex aequo et dono bestimmten Beise zu befriedigen.

- a. 1. Actionum autem quaedam bonae fidei sunt, quaedam stricti iuris. §. In bonae fidei autem iudiciis libera potestas permitti videtur iudici ex bono et aequo aestimandi, quantum actori restitui debeat; in quo et illud continetur, ut si quid invicem actorem praestare oporteat, eo compensato in reliquum is cum quo actum est condemnari debeat; [(nec) tamen iudici ullam omnino invicem compensationis rationem habere ipsis formulae verbis praecipitur, sed quia id bonae fidei conveniens videtur, ideo officio eius contineri creditur.] § 28. 30. L h. t. Gaj. IV. § 63.
  - 2. aliud est iu dicium, aliud est arbitrium. Iudicium est pecuniae certae, arbitrium pecuniae incertae; ad iudicium hoc modo venimus, ut totam litem aut obtineamus aut amittamus; ad arbitrium hoc modo adimus, ut neque nihil neque tantum, quantum postulavimus, consequamur; eius rei ipsa verba formulae testimonio sunt. Quid est in iudicio? directum, asperum, simplex: 'SI PARET HS 1000 DARI'. Hic nisi plenum facit HS 1000 ad libellam sibi deberi, causam perdit. Quid est in arbitrio? mite, moderatum: 'QVANTVM AEQVIVS MELIVS SIT, ID DARI'. Cic. pro Rosc. Com. 4.
  - 3. Q. Scaevola pont. max. summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur EX FIDE BONA, fideique bonae nomen existimabat manare latissime idque versari in tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis venditis, conductis locatis, quibus vitae societas contineretur: in iis magni esse iudicis statuere, quid quemque cuique praestare oporteret. Cic. de off. III. 17, 70.
  - 3. Bonae fidei sunt hae: ex empto vendito, locato conducto, negotiorum gestorum, mandati, depositi, [fiduciae], pro socio, tutelae, commodati, pigneraticia, familiae erciscundae, communi dividundo, praescriptis verbis, quae de aestimato proponitur, et ea, quae ex permutatione competit, et . . rei uxoriae actio. § 28. 29. I. h. t. cfr. Gaj. IV. § 62.
- b. Praeterea quasdam actiones arbitrarias i. e. ex arbitrio iudicis pendentes appellamus, in quibus nisi arbitrio iudicis is cum quo agitur actori satisfaciat, veluti rem restituat vel exhibeat vel solvat vel ex noxali causa servum dedat, condemnari debeat. Sed istae actiones tam in rem quam in personam inveniuntur. . In his enim actionibus . . permittitur iudici ex bono et aequo secundum cuiusque rei de qua actum est naturam aestimare, quemadmodum actori satisfieri oporteat. § 31. I. eod.
  - VI. Actiones populares sind solche Klagen, welche, da sie ein

Interesse ber öffentlichen Ordnung verfolgen, jedermann zustehen. a. Im eigentl. S. honorarische Ponaklagen, bei welchen neben bem öffentlichen (polizeilichen) zugleich ein privates Interesse bes Bersteten betheiligt sein kann (vgl. § 136. II. III.). b. Solche gesetzliche (Ordnungss) Strafklagen, bei welchen der Staat (ob. die Gemeinde) es jedem Bürger überläßt, das verlette allgemeine Interesse selbst procuratorisch wahrzunehmen, und bei welchen die zuerkannte Strafe an erfteren fällt.

- 1. Eam popularem actionem dicimus, quae [suum] ius populi tuetur. Paul. l. 1 D. h. t. (de pop. act. 47, 23.)
  - 2. In popularibus actionibus . . quis quasi unus ex populo agit. Id. l. 43 § 2. D. de proc. 3, 3.
  - 3. Si plures simul agant populari actione, praetor eligat idoneiorem. — is cuius interest praesertur. — Id. Ulp. 1. 2 l. 3 § 1. h. t.
  - 4. Omnes populares actiones neque in heredes dantur, neque supra annum extenduntur. Ulp. l. 8 eod.
  - 5. Item qui habet has actiones, non intelligitur esse locupletior. Paul. l. 7 § 1. eod. — Si ex populari causa (debeatur), ante litis contestationem recte dicetur creditoris loco non esse, postea esse. Ulp. l. 12 pr. D. de V. S. 50, 16.
  - 6. Is qui eam (actionem) movet, procuratorem dare non potest. Paul. l. 5 h. t. Qui ita de publico agant, ut et privatum commodum defendant, causa cognita permittuntur procuratorem dare. Id. l. 45 § 1. D. de proc.
- § 25. (§ 15.) b. Entstehung und Untergang ber Rlagen; insbesondere Verjährung.

[Müll. § 47. B. I. § 51. 53. Schi. II. § 112. 114-116. P. § 208. Ku. § 477.]

I. Das Klage-R., als Befugniß zur sofortigen Klaganstellung, entsteht (actio nascitur) — od. das Klage-A. kann ausgeübt werden —: bei dinglichen Rechten mit der Verletzung derselben; bei Obligationen, sobald der Gläubiger die Erfüllung der Berbindlichkeit verlangen kann und ber Schuldner sie unterläßt, — ohne Mahnung. Die einmal entstandene actio bleibt so lange bestehen, als das durch fie ju schützende R. resp. beffen Berletung fortdauert. So geht insbesondere durch den Tod einer Partei die actio regelmäßig nicht unter, mit Ausnahme a. der sog, act. \*vindictam spirantes und gewisser reipersecutorischer Klagen nicht rein vermögensrechtlichen Charafters (w. z. B. act. rei uxoriae § 147. I. D., querela inosticiosi § 169.), welche durch den Tod des Berechtigten; b. ber act. poenales, welche durch den Tod des Berpflichteten erlöschen; c. doch macht die litis contestatio alle Klagen aktiv, wie passiv vererblich.

1. Iniuriarum actio neque heredi neque in heredem datur. Ulp. l. 13 pr. D. iniur. 47, 10.

- 2. magis enim vindictae quam pecuniae habet persecutionem. Paul. l. 2 § 4. D. de coll. 37, 6.
- b. Non omnes autem actiones, quae in aliquem aut ipso iure competunt aut a praetore dantur, et in heredem aeque competunt aut dari solent. Est enim certissima iuris regula, ex maleficiis poenales actiones in heredem non competere, veluti furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, damni iniuriae. Sed heredibus huiusmodi actiones competunt nec denegantur, excepta iniuriarum actione et si qua alia similis inveniatur. § 1. I. h. t. (de perp. et temp. act. 4, 12.) = Gaj. IV. § 112.
- c. Post litem contestatam heredi quoque prospicitur et heres tenetur ex omnibus causis. Paul. l. 87 D. de R. J. 50, 17.

II. Eine Ausnahme von der Regel, wonach die actio so lange besteht, als das ihr zu Grunde liegende R., bildet die Klagverjährung, d. h. die — im Interesse der R-sicherheit erfolgende — Er-löschung des Klage-A. durch Nichtausübung während einer bestimmten Zeit. a. Im klassischen R. war die Unverjährbarkeit der (civilen) Klagen die Regel — act. perpetuae —; die verjährbaren Klagen — act. temporales — bilbeten die Ausnahme; zu letzteren gehörten namentlich actiones honorariae: praetoriae (insbesondere poenales), beren Dauer meistens auf einen annus utilis (annales) und aediliciae, beren Dauer auf noch fürzere Zeit beschränkt war. Daneben gab es noch für Klagen aus Eigenthum eine 10- resp. 20-jährige Berjährung (longi temporis praescriptio) unter besonderen Boraussetzungen. (§ 81.) — Die Verjährung wurde geltend gemacht in der Form einer Einrede gegen die Klage (praescriptio = exceptio). b. Durch eine Verordnung Theodofius' II. (424) wurden die bisherigen perpetuae actiones einer 30jährigen Berjährung unter-worfen; für einzelne Klagen wurde späterhin die Berjährungsfrist auf 40 Jahre ausgedehnt. Perpetuae act. sind nunmehr die Klagen, welche in 30 Jahren oder in einer längeren Zeit, temporales die Klagen, welche in kürzerer Zeit verjähren. — c. Unterbrochen wird bie Berjährung durch Klaganstellung, nicht durch private Mahnung. Die Wirkung der Verjährung besteht in der — indirekten — Zerstörung des Klage-R., nicht auch — wenigstens bei dinglichen Rechten — des zu Grunde liegenden R. selber. (Bgl. §§ 81. 114. II.)
a. 1. Quo loco admonendi sumus, eas quidem actiones quae

- a. 1. Quo loco admonendi sumus, eas quidem actiones quae ex lege senatusve consultis proficiscuntur, perpetuo solere praetorem accommodare, eas vero, quae ex propria ipsius iurisdictione pendent, plerumque intra annum dare. Gaj. IV. § 110. (= pr. I. h. t.)
  - 2. In honorariis actionibus sic esse definiendum Cassius ait, ut quae rei persecutionem habeant, hae etiam post annum darentur, ceterae intra annum. Paul. l. 35 pr. D. de O. et A. 44, 7.

- 3. Furti manifesti actio, quamvis ex ipsius praetoris iurisdictione proficiscatur, perpetuo datur; et merito, cum pro capitali poena pecuniaria constituta sit. Gaj. IV. § 111.
- c. Einwirkung der Prozeshandlungen auf das geltend= gemachte Recht.

§ 26. (§ 16.) 1. Litiscontestation.

[Müll. § 39. B. J. § 130. P. § 172. Schi. § 121. Ku. I. § 253—56. II. 320..]

Durch die Litis contestatio — b. i. die Beendigung des Verfahrens in iure durch Ertheilung der Formula im Kaffischen R., die Abgabe einer der Klagbehauptung widersprechenden Erklärung des Beklagten im späteren R. (vgl. § 187. I. § 195. I.) — erleidet das ursprüngliche R-verhältniß der Parteien eine formelle Umgestaltung. Indem nämlich die Parteien ihre R-ansprüche von dem begonnenen Prozesse selbst abhängig machen — rem in iudicium deducere, iudicium accipere — und sich bem zu erwartenden Urtheil des Juder im Boraus unterwerfen, treten sie in ein neues (quasicontraktliches) R-verhältniß, welches das bisherige streitige R-verhältniß absorbirt. Demnach ergeben sich folgende Wirkungen der L. C.: a. Das Klage= R. wird ein für allemal, ipso iure oder mittelst der exceptio rei in iudicium deductae (an deren Stelle nach gesprochenem Urtheil die exc. rei iudicatae tritt), zerstört — actio consumitur —, d. h. der Kläger kann in Zukunft nicht mehr denselben R-anspruch gegen ben Beklagten gerichtlich verfolgen. (Bis de eadem re ne sit actio.) Bgl. § 188. III. § 200. I. § 203. III. A. b. An Stelle bes untergegangenen Klage=A. wird für den Kläger der Unspruch auf Con= bemnation des Beklagten unter den in der Formel festgestellten Voraussehungen und näheren Bestimmungen berselben — welchem der Anspruch des Beklagten auf Absolution unter der entgegengesetzten Bedingung gegenübersteht — begründet. c. Danach bestimmt sich zugleich die materielle Wirkung der L. C. Gegenstand des Urtheils ist nämlich das Reverhältniß im Augenblicke der L. C.; der Zeitpunkt der L. C. ist somit, sowohl was die Boraussezungen der Condemnation (Bestand des klägerischen Anspruches, § 80. III. b. 3.), als was den Gegenstand und den Umfang derselben anbetrifft, entscheidend. (§ 73. III. D. § 90. I. C. a.)

a. Et si quidem imperio continenti iudicio actum fuerit, sive in rem sive in personam, sive ea formula quae in factum concepta est, sive ea quae in ius habet intentionem, postea nihilominus ipso iure de eadem re agi potest; et ideo necessaria est exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae. §. At si legitimo iudicio in personam actum sit ea formula quae iuris civilis habet intentionem, postea ipso iure de eadem re agi non potest, et ob id exceptio supervacua est; si vero vel in rem vel in factum actum fuerit,

- ipso iure nihilominus postea agi potest, et ob id exceptio necessaria est rei iudicatae vel in iudicium deductae. Gaj. IV. § 106. 107.
- b. Tollitur adhuc obligatio litis contestatione, si modo legitimo iudicio fuerit actum: nam tunc obligatio quidem principalis dissolvitur, incipit autem teneri reus litis contestatione; sed si condemnatus sit, sublata litis contestatione, incipit ex causa iudicati teneri. Et hoc est quod apud veteres scriptum est: ante litem contestatam dare debitorem oportere, post litem contestatam condemnari oportere, post condemnationem iudicatum facere oportere. §. Unde fit, ut si legitimo iudicio debitum petiero, postea de eo ipso iure agere non possim, quia inutiliter intendo 'dari mihi oportere': quia litis contestatione dari oportere desiit. Id. III. § 180. 181.
- c. 1. Superest ut dispiciamus, si ante rem iudicatam is cum quo agitur, post acceptum iudicium satisfaciat actori, quid officio iudicis conveniat, utrum absolvere, an ideo potius damnare, quia iudicii accipiendi tempore in ea causa fuerit, ut damnari debeat; nostri praeceptores absolvere eum debere existimant, nec interesse cuius generis sit iudicium: et hoc est quod vulgo dicitur, Sabino et Cassio placere omnia iudicia esse absolutoria. Id. IV. § 114.
  - 2. In hac actione sicut in ceteris bonae fidei iudiciis.. rei iudicandae tempus quanti res sit observatur, quamvis in stricti iuris litis contestatae tempus spectetur. Ulp. 1. 3 § 2. D. commod. 13, 6.
  - 3. Cum fundus vel homo petitus esset, puto hoc nos iure uti, ut post acceptum iudicium causa omnis restituenda sit i. e. omne quod habiturus esset actor, si litis contestandae tempore solutus fuisset. Paul. l. 31 pr. D. de R. C. 12, 1.

# § 27. (§ 17.) 2. Urtheil und dessen Surrogate.

[Müll. § 41. 43. B. J. § 130. P. § 173. 175. Ku. I. § 251. 252. 259. II. 331..]

I. Der R-streit wird beendet durch das Urtheil oder Erkenntniß (sententia), d. h. den regelmäßig eine Condemnation oder Absolution des Beklagten enthaltenden Ausspruch des Richters. (§ 203.I.) Die Bedeutung des Urtheils ist die, daß es das streitige R-verhältniß besinitiv entscheidet, und somit, selbst wenn es materiell unrichtig ist, unbedingt und unumstößlich als wahr und richtig gilt: Rechtskraft, res iudicata. Die negative Wirkung der res iudicata besteht in der Consumtion des Klage-R., — exceptio rei iudicatae (anstatt und neben der exc. r. in iud. deductae), hier gegründet auf das bloße Vorhandensein des Urtheils. Die positive Wirkung ist: die Begründung eines neuen obligatorischen Verhältnisses der Parteien an Stelle bes durch die L. C. entstandenen, dessen Gegenstand das iudicatum facere oportere (s. § 26. b.) ist — obligatio und actio iudicati —; b) und die der Condemnation oder Absolution zu Grunde liegende, endgültige Entscheidung über das streitige R. selber (namentlich bei actiones in rem), welche gegen spätere Ansechtungen ebenfalls mittelst der exc. (ob. auch repl.) rei iudicatae, in ihrer positiven oder materiellen Funktion (gegründet auf den Inhalt des Urtheils), aufrechterhalten wird. Die exc. rei iudicatae greist Platz, sobald dieselbe Restage unter denselben Parteien zum Gegenstande eines neuen Prozesses erhoben wird.

- a. 1. Res iudicata dicitur, quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit, quod vel condemnatione vel absolutione contingit. Mod. l. 1 D. de re iud. 42, 1.
  - 2. Res iudicata pro veritate accipitur. Ulp. l. 207 D. de R. J. 50, 17.
- b. 1. sicut stipulatione contrahitur, ita iudicio contrahi; proinde non originem iudicii spectandam, sed ipsam iudicati velut obligationem. Id. l. 3 § 11. D. de pecul. 15, 1.
  - 2. Iudicati actio perpetua est et rei persecutionem continet; item heredi et in heredem competit. Id. l. 6 § 3. D. de re iud.
- c. 1. Saepe constitutum est, res inter alios iudicatas aliis non praeiudicare. Macer l. 63 eod.
  - 2. Ita definiri potest, totiens eandem rem agi, quotiens apud iudicem posteriorem id quaeritur, quod apud priorem quaesitum est. Et generaliter, ut Iulianus definit, exceptio rei iudicatae obstat, quotiens inter easdem personas eadem quaestio revocatur, vel alio genere iudicii. — Ceterum cum quis actionem mutat et experitur, dummodo de eadem re experitur, etsi diverso genere actionis, quam instituit, videtur 'de ea re' agere. Ulp. l. 7 § 1. 4. l. 5 D. de exc. r. iud. 44, 2.
  - 3. Actiones in personam ab actionibus in rem hoc differunt, quod cum eadem res ab eodem mihi debeatur, singulas obligationes singulae causae sequuntur nec ulla earum alterius petitione vitiatur; at cum in rem ago non expressa causa, ex qua rem meam esse dico, omnes causae una petitione adprehenduntur: neque enim amplius quam semel res mea esse potest, saepius autem deberi potest. Paul. l. 14 § 2. eod.
  - 4. Îtem palam est, si quis aliud pro alio intenderit, nihil eum periclitari eumque ex integro agere posse, quia nihil ante videtur egisse: veluti si is qui hominem Stichum petere deberet, Erotem petierit, aut si quis ex testamento dari sibi oportere intenderit, cui ex stipulatu debebatur. Gaj. IV. § 55.
- II. Auch ohne Anordnung eines iudicium und Ausspruch einer sententia kann ein R-streit, gleichwie durch rechtskräftiges Urtheil, besinitiv beendigt werden: a. Wenn der Beklagte den Anspruch des

Rlägers vor dem Jurisdiktionsmagistrat zugesteht (consessio in iure); geht der Anspruch und die cons. nicht auf eine bestimmte Geldsumme (certa pecunia), so bedarf es noch behufs Schähung des eingestans denen Rlagodjektes eines richterlichen arbitrium. d. Wenn der Besklagte od. Kläger einen vom Gegner über die Existenz des streitigen R. vor dem Magistrat deseriten od. referirten Eid (iusiurandum in iure) schwört. (Exceptio und actio — in factum — iurisiurandian Stelle der exc. rei iud. und der act. iud.)

- a. 1. Confessus pro iudicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur. Certum confessus pro iudicato erit, incertum non erit. Paul. l. 1. Ulp. l. 6 pr. D. de confess. 42, 2.
  - 2. Si is cum quo lege Aquilia agitur, confessus est servum occidisse, licet non occiderit, si tamen occisus sit homo, ex confesso tenetur. Paul. l. 4 eod.
  - 3. Notandum, quod in hac actione, quae adversus confitentem datur, iudex non rei iudicandae sed aestimandae datur, nam nullae partes sunt iudicandi in confitentes. Ulp. 1. 25 § 2. D. ad 1. Aquil. 9, 2.
- b. 1. Maximum remedium expediendarum litium in usum venit iurisiurandi religio, qua vel ex pactione ipsorum litigatorum vel ex auctoritate iudicis deciduntur controversiae. Gaj. l. 1 D. de iurej. 12, 2.
  - 2. Iusiurandum vicem rei iudicatae obtinet non immerito, cum ipse quis iudicem adversarium suum de causa sua fecerit, deferendo ei iusiurandum. Ulp. l. 1 pr. D. quar. rer. act. 44, 5.
  - 3. Manifestae turpitudinis et confessionis est, nolle nec iurare nec iusiurandum referre. Paul. l. 38 de iurej.
  - 4. Iureiurando dato.. reus quidem adquirit exceptionem., actor vero actionem adquirit, in qua hoc solum quaeritur, an iuraverit dari sibi oportere. §. Si petitor iuravit, possessore deferente, rem suam esse, actori dabitur actio; — sed si possessori fuerit iusiurandum delatum iuraveritque rem petitoris non esse, quamdiu quidem possidet, adversus eum qui detulit iusiurandum, si petat, exceptione iurisiurandi utetur; — si cum possideret, deferente petitore rem suam iuravit, consequenter dicemus, amissa quoque possessione si is qui detulit iusiurandum, nactus sit possessionem, actionem in factum ei dandam. Ulp. l. 9 § 1. 7. l. 11 pr. § 1. de iurej.
- § 28. (§ 18.) B. Exceptiones und Replicationes.\*)
  [Müll. § 33. B. J. § 131. P. § 170. 171. Schi. § 117—119. Ku. § 479.]
- I. Exceptio (Einrede) im Gegensate von einfacher Abläugsnung des Klagegrundes (Negation der klägerischen intentio), d. i.

<sup>\*)</sup> Bgl. § 199.

Behauptung, daß das vom Kläger geltendgemachte R. überhaupt nie bestanden habe oder bereits erloschen (d. h. durch den Eintritt einer dasselbe nach dem geltenden R. positiv zerstörenden Thatsache wieder ausgehoben worden) sei, — a. ist daszenige Bertheidigungsmittel des Beslagten, welches in der Berusung auf einen Umstand — entweder ein dem klägerischen R. beschränkend gegenüberstehendes R. oder eine Thatsache — besteht, der nach prätorischem oder civilem R. troz der an und für sich (ipso iure) rechtsbegründeten intentio, also ohne den Anspruch des Klägers direkt auszuheben, doch — häusig aus Gründen der aequitas — den Beslagten von der Condemnation zu entbinden vermag. — Exceptio im materiellen S. bezeichnet das jemandem zustehende R. auf jene Berusung, die Möglickeit, der actio eine exceptio entgegenzustellen. — d. Grund und Inhalt der exceptio kann ein sehr verschiedener sein; eine ganz allgemeine Natur hat die — mit den meisten speziellen Einreden concurrirende und substidiäre — exc. doli (generalis), welche überall begründet ist, wo der Kläger schon durch die Anstellung der Klage ein materielles Unrecht — vom Standbunkte der aequitas aus betrachtet — beaebt.

- Standpunkte ber aequitas aus betrachtet begeht.

  a. 1. Nihil interest, ipso iure quis actionem non habeat, an per exceptionem infirmetur. Paul. l. 112 D. de R. J. 50, 17.
  - 2. Comparatae sunt autem exceptiones defendendorum eorum gratia, cum quibus agitur. Saepe enim accidit, ut quis iure civili teneatur, sed iniquum sit eum iudicio condemnari: veluti si stipulatus sim a te pecuniam tamquam credendi causa numeraturus, nec numeraverim; nam eam pecuniam a te peti posse certum est, 'dare' enim te 'oportet', cum ex stipulatu teneris: sed quia iniquum est te eo nomine condemnari, placet, per exceptionem doli mali te defendi debere. Item si pactus fuero tecum, ne id quod mihi debeas a te petam, nihilo minus id [ipso iure] a te petere possum DARE MIHI OPORTERE, quia obligatio pacto convento non tollitur; sed placet, debere me petentem per exceptionem pacti conventi repelli. §. In his quoque actionibus, quae non in personam sunt, exceptiones locum habent, veluti si metu me coegeris aut dolo induxeris, ut tibi rem aliquam mancipio dem: nam si eam rem a me petas, datur mihi exceptio, per quam si metus causa te fecisse aut dolo malo arguero, repelleris. Gaj. IV. § 116. 117.
  - 3. Exceptio est condicio, quae modo eximit reum damnatione, modo minuit damnationem. Paul. l. 22 pr. D. h. t. (= de except. 44, 1.)
  - b. 1. Ideo autem hanc exceptionem (doli) praetor proposuit, ne cui dolus suus per occasionem iuris civilis contra naturalem aequitatem prosit. Paul. l. 1 § 1. D. de doli exc. 44, 4.
    2. dolo facere eum qui contra pactum petat, negari non potest. l. 2 § 4. eod.

- 3. Et generaliter sciendum est, ex omnibus in factum exceptionibus doli oriri exceptionem, quia dolo facit, quicumque id, quod quaqua exceptione elidi potest, petit: nam et si inter initia nihil dolo malo fecit, attamen nunc petendo facit dolose, nisi si talis ignorantia sit in eo, ut dolo careat. Ulp. l. 2 § 5. D. eod.
- 4. Dolo facit, qui petit quod redditurus est. Paul. l. 8 pr. eod.

II. Die exceptiones werden eingetheilt: a. Nach ihrer Wirksamteit in peremptoriae (perpetuae) und dilatoriae (temporales): erstere sind diejenigen, welche der Klage für immer entgegenstehen, also das Klage-R. völlig unwirksam machen (zerstörende); letztere diejenigen, welche der Klage nur einstweilen entgegenstehen, also die Geltendsmachung des klägerischen Anspruches aufschieben (ausschiebende Einreden); die Wirkung beider Exceptionen ist jedoch im Falle wirklicher Entgegensehung dieselbe. d. Nach ihrer subjektiven Beziehung in exc. in rem und in personam (passiv dingliche und person, als Kläger, entgegengestellt werden können; und in exc. rei und personae cohaerentes (aktiv dingliche und personliche), je nachdem sie jedermann oder nur einer bestimmten Personae, zustehen.

- 1. Perpetuae atque peremptoriae sunt, quae semper locum habent nec evitari possunt, qualis est doli mali, et rei iudicatae, et si quid contra leges senatusve consultum factum esse dicetur, item pacti conventi perpetui i. e. ne omnino pecunia petatur. Temporales atque dilatoriae sunt, quae non semper locum habent sed evitari possunt, qualis est pacti conventi temporalis i. e. ne forte intra quinquennium ageretur. Gaj. l. 3 D. h. t.
- 2. dilatoria est exceptio, quae differt actionem. Ulp. l. 2 § 4. eod.
- 3. Observandum est autem ei, cui dilatoria obiicitur exceptio, ut differat actionem; alioquin si obiecta exceptione egerit, rem perdit: nec enim post illud tempus, quo integra re eam evitare poterat, adhuc ei potestas agendi superest, re in iudicium deducta et per exceptionem perempta. Gaj. IV. § 123.
- b. 1. Et quidem illud adnotandum est, quod specialiter exprimendum est, de cuius dolo quis queratur, non in rem: SI IN EA RE NIHIL DOLO MALO FACTVM EST, sed sic: SI IN EA RE NIHIL DOLO MALO ACTORIS FACTVM EST. Docere igitur debet is qui obiicit exceptionem, dolo malo actoris factum, nec sufficiet ei ostendere in re esse dolum. §. Plane ex persona eius, qui exceptionem obiicit, in rem opponitur exceptio: neque enim quaeritur, adversus quem commissus sit dolus, sed an in ea re dolo malo factum sit a parte actoris. Ulp. l. 2 § 1. 2. D. de doli exc. 44, 4.

- 2. Exceptio doli personam complectitur eius, qui dolo fecit enimvero metus causa exceptio in rem scripta est: SI IN EA RE NIHIL METVS CAVSA FACTVM EST, ut non inspiciamus, an is qui agit metus causa fecit aliquid, sed an omnino metus causa factum est in hac re a quocumque, non tantum ab eo qui agit. Id. l. 4 § 33. eod.
- 3. Exceptiones, quae personae cuiusque cohaerent, non transeunt ad alios. §. Rei autem cohaerentes exceptiones etiam fideiussoribus competunt, ut rei iudicatae, doli mali, iurisiurandi, quod metus causa factum est. Igitur et si reus pactus sit in rem, omnimodo competit exceptio fideiussori. Paul. l. 7 pr. § 1. D. h. t.
- III. In gleicher Weise wie die actio durch exceptio, kann die exceptio durch eine replicatio (quasi exceptionis exceptio), diese wiederum durch duplicatio u. s. f. entfrästet werden.
  - a. Replicationes nihil aliud sunt, quam exceptiones, et a parte actoris veniunt; quae quidem ideo necessariae sunt, ut exceptiones excludant. Ulp. l. 2 § 1. D. h. t.
  - b. Interdum evenit, ut exceptio quae prima facie iusta videatur, inique noceat actori; quod cum accidit alia adiectione opus est adiuvandi actoris gratia: quae adiectio replicatio vocatur, quia per eam replicatur atque resolvitur vis exceptionis. §. Interdum autem evenit, ut rursus replicatio, quae prima facie iusta sit, inique reo noceat; quod cum accidit, adiectione opus est adiuvandi rei gratia, quae duplicatio vocatur. §. Et si rursus ea prima facie iusta videatur, sed propter aliquam causam inique actori noceat, rursus adiectione opus est, qua actor adiuvetur, quae dicitur triplicatio. §. Quarum omnium adiectionum usum interdum etiam ulterius quam diximus varietas negotiorum introduxit. Gaj. IV. § 126—129. (= pr. § 1—3. I. de replicat. 4, 14.)

### § 29. (§ 19.) C. Interdicta.\*)

[Müll. § 34. 35. B. J. § 131. P. § 169. Schi. § 122. 123. Ku. I. § 203—12.]

I. Für gewisse Fälle — insbesondere behufs Schuzes des Bestizes oder eines sonstigen faktischen Zustandes, sowie der öffentlichen Ordnung und der Verkehrsanlagen gegen eigenmächtige Störungen — waren im Edikt in stehenden Formularen an bestimmte Vorausssetungen geknüpste prätorische Besehle (interdicta i. w. S.) — bald Gebote (decreta) bald Verdote (interd. i. e. S.) — aufgestellt, welche der Magistrat im einzelnen Falle kraft seines imperium an den ansgeblich Juwiderhandelnden (oder auch an beide Parteien) auf Antrag des sich beeinträchtigt Glaubenden ohne weitere Untersuchung des

<sup>\*)</sup> Bgl. § 202.

Sachverhaltes in Gegenwart der Parteien erließ. Die Nichtbefolgung des ergangenen prätorischen Befehles (interd. redditum) führte zu einem weiteren gerichtlichen Berfahren, in welchem das Borhandensein der thatsächlichen Voraussehungen jenes Befehles im concreten Falle und damit eines wirklichen Ungehorsams gegen denselben ('adversus edictum praetoris') richterlich festgestellt und der Streitsall entschieden wurde. Im späteren R. ist das Nachsuchen und Erlassen des Interdiktes weggefallen, so daß nun aus dem Interdiktsgrunde direkt geklagt werden kann.

- a. Certis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter auctoritatem suam finiendis controversiis interponit, quod tum maxime facit, cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contenditur; et in summa aut iubet aliquid fieri aut fieri prohibet; formulae autem et verborum conceptiones, quibus in ea re utitur, interdicta decretave vocantur. §. Vocantur autem decreta, cum fieri aliquid iubet, veluti cum praecipit, ut aliquid exhibeatur aut restituatur; interdicta vero, cum prohibet fieri, veluti cum praecipit, ne sine vitio possidenti vis fiat, neve in loco sacro aliquid fiat: unde omnia interdicta aut restitutoria aut exhibitoria aut prohibitoria vocantur. Gaj. IV. § 139. 140.
- b. De ordine et veteri exitu interdictorum supervacuum est hodie dicere: nam quotiens extra ordinem ius dicitur, qualia sunt hodie omnia iudicia, non est necesse reddi interdictum, sed perinde iudicatur sine interdictis, atque si utilis actio ex causa interdicti reddita fuisset. § 8. I. de interd. 4, 15.

II. Die interdicta werden (abgesehen von der Eintheilung in restit., exhib., prohib.) eingetheilt: a. in petitorische (quae proprietatis causam continent) und possessionis caus. cont.); b. in simplicia und duplicia. S. § 91. § 98. II.

- a. Sequens in eo est divisio, quod vel adipiscendae possessionis causa comparata sunt vel retinendae vel recuperandae. Gaj. IV. § 143.
- b. Tertia divisio interdictorum in hoc est, quod aut simplicia sunt aut duplicia. §. Simplicia sunt, velut in quibus alter actor alter reus est, qualia sunt omnia restitutoria aut exhibitoria: namque actor est, qui desiderat aut exhiberi aut restitui, reus est, a quo desideratur, ut exhibeat aut restituat. §. Prohibitoriorum autem interdictorum alia duplicia alia simplicia sunt. §. Duplicia sunt velut vti possideris interdictum et vtrvbi: ideo autem duplicia vocantur, quod par utriusque litigatoris in his condicio est, nec quisquam praecipue reus vel actor intelligitur, sed unusquisque tam rei quam actoris partes sustinet. Gaj. IV. § 156—158. 160.

§ 30. (§ 20.) III. Der außerordentliche Rechtsschut durch in integrum restitutio.

[Müll. § 48. B. J. § 132. P. § 177. 209. Schi. § 124—131. Ku. I. § 480— 483. II. 407.]

I. Während die ordentlichen R-mittel bestehende Rochte gegen Berletungen schützen und die denselben widersprechenden faktischen Zustände ausheben, hat das außerordentliche R-mittel der in integr. rest. (Wiedereinsetzung in ben vorigen Stand) die Bestimmung, R-nachtheile, welche durch die R-bestimmungen selbst für jemand herbeigeführt sind, zu beseitigen: also einen gegebenen R-zustand zu verändern, d. i. ein nach der Strenge des positiven R. begründetes R. aufzuheben und das verlorene an dessen Stelle wiederherzustellen. Ihr innerer Grund und ihr Zweck ist: Ausgleichung des strengen und formellen, gleichmäßig durchgreifenden R., das im individuellen Falle leicht ein materielles Unrecht in sich birgt, mit der aequitas; fie soll die auf R-wege (z. B. durch Willenserklärung oder sonst einen juristischen Vorgang) entstandene, nichtsdestoweniger aber wirkliche, weil dem vernünftigen Wesen und Zwecke der R-ordnung widersprechende, — obschon nicht formelle, so doch materielle letzung gemäß der Joee der Gerechtigkeit wiederauscheben. Die Hülfe, welche somit die i. i. r. gegen die Consequenz d. R., da wo letztere zu einer iniquitas führen wurde, gewährt, wird in der Weise bewertstelligt, daß der rechtsprechende Magistrat die schädigende R-wirkung ber juristischen Thatsache — die eingetretene R-veränderung — aus einem besonderen Grunde rescindirt, dieselbe also als ungeschehen behandelt. Aus dem Borhergehenden ergiebt sich zugleich die außer= ordentliche Natur ber i. i. r. (Lgl. auch § 4. V.)

- a. Integri restitutio est redintegrandae rei vel causae actio. Paul. sent. I. 7 § 1.
- b. Utilitas huius tituli non eget commendatione, ipsa enim se ostendit. Nam sub hoc titulo plurifariam praetor hominibus vel lapsis vel circumscriptis subvenit —. Ulp. l. 1 D. de I. I. R. 4, 1.
- c. D. Antoninus . . rescripsit: Etsi nihil facile mutandum est ex solemnibus, tamen ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est —. Marc. l. 7 pr. eod. d. In causae cognitione etiam hoc versabitur, num forte alia
- actio possit competere citra in integrum restitutionem; nam si communi auxilio et mero iure munitus sit, non debet ei tribui extraordinarium auxilium -. Ulp. l. 16 pr. D. de minor. 4, 4.
- e. Scio illud a quibusdam observatum, ne propter satis minimam rem vel summam, si maiori rei vel summae praeiudicetur, audiatur is qui in integrum restitui postulat. Callistr. 1. 4 D. de I. I. R.

IL Die Boraussenungen ber i. i. r. sind folgende: a. Läsion bes Petenten, d. i. ein durch den fragl. juristischen Borgang herbeisgesührter — weder zusälliger, noch selbstverschuldeter — vermögensserechtl. (nicht ganz unbedeutender) Rachtheil. d. Borhandensein einer iusta causa, d. h. eines thatsächlichen, in einem Causalverhältnisse zur eingetretenen Läsion stehenden Umstandes — auf Seiten des Petenten oder des ihm Gegenüberstehenden —, welcher die außersordentliche Hülse im einzelnen Falle rechtsertigt. (Restitutionsgrund.) c. Ein rechtzeitiges — im früheren R. innerhalb eines annus utilis, im Justinian. R. innerhalb eines quadriennium continuum anzusbringendes — Gesuch um Restitution.

- a. 1. Item non restituetur, qui sobrie rem suam administrans occasione damni, non inconsulte accidentis sed fato, velit restitui; nec enim eventus damni restitutionem indulget, sed inconsulta facilitas. Unde Marcellus apud Iulianum notat, si minor sibi servum necessarium comparaverit, mox is decesserit, non debere eum restitui; neque enim captus est emendo sibi rem pernecessariam, licet mortalem. Ulp. l. 11 § 4. D. de minor. 4, 4.
  - 2. Et placet in delictis minoribus non subveniri. Id. l. 9 § 2. eod.
  - 3. Non negligentibus subvenitur, sed necessitate rerum impeditis. Paul. l. 16 D. ex qu. ca. maj. 4, 6.
- b. 1. Is qui reipublicae causa abest, in aliqua re laesus non restituitur, in qua, etiam si reipublicae causa non abfuisset, damnum erat passurus. Id. l. 44 eod.
  - 2. Si locupleti heres (minor) exstitit et subito hereditas lapsa sit, puta praedia fuerunt quae chasmate perierunt, insulae exustae sunt, servi fugerunt aut decesserunt, Iulianus quidem sic loquitur, quasi possit minor in integrum restitui; Marcellus autem notat, cessare in integrum restitutionem; neque enim aetatis lubrico captus est adeundo locupletem hereditatem, et quod fato contingit, cuivis patrifamilias quamvis diligentissimo possit contingere. Sed haec res adferre potest restitutionem minori, si adiit hereditatem, in qua res erant multae mortales vel praedia urbana, aes autem grave: quod non prospexit posse evenire, ut demoriantur mancipia, praedia ruant, vel quod non cito distraxerit haec quae multis casibus obnoxia sunt. Ulp. l. 11 § 5. D. de minor.

III. Als Restitutionsgründe sind im prätor. Edikt anerkannt: a. Minderjährigkeit. — (Lex Plaetoria de circumscriptione adulescentium c. 550 a. u. hatte eine öffentliche Anklage bei arglistiger Uebervortheilung von Minderjährigen eingeführt; so auch exc. l. Plaet. gegen die Klage aus dem betr. Regeschäft; durch die allgemeine Restitution wurden diese Remittel entbehrlich.) — Bgl. § 60. II. b. Vis metus, dolus; Frrthum nur in besonderen Fällen (§ 18. III. A.);

mit ber i. i. r. concurrirt die act. quod. metus causa und die act. de dolo. (§ 137. III.) c. Capitis diminutio bes Gegners. (§ 56. III. b.) d. Abwesenheit einer Partei oder sonst gerechtfertigte hinbernisse als Grund der Nichtausübung eines R., durch welche dasselbe verloren ift. (\*Clausula generalis.)

inter omnes, fragile esse et infirmum huiusmodi aetatum consilium et multis captionibus suppositum, auxilium eis praetor hoc edicto pollicitus est et adversus captiones opitulationem. §. Praetor edicit: QVOD CVM MINORE QVAM VI-GINTI QVINQVE ANNIS NATV GESTVM ESSE DICETVR, VTI QVAEQVE RES ERIT, ANIMADVERTAM. Ulp. l. 1 pr. § 1. D. de

a. 1. Hoc edictum praetor naturalem aequitatem secutus proposuit, quo tutelam minorum suscepit; nam cum constat

- minor. 4, 4. 2. Non semper autem ea, quae cum minoribus geruntur, rescindenda sunt, sed ad bonum et aequum redigenda sunt, ne magno incommodo huius aetatis homines afficiantur nemine cum his contrahente, et quodammodo commercio eis interdicatur; itaque nisi aut manifesta circumscriptio sit, aut tam negligenter in ea causa versati sunt, praetor interponere se non debet. Paul. l. 24 § 1. eod.
- 3. Non omnia, quae minores annis viginti quinque gerunt, irrita sunt, sed ea tantum, quae causa cognita eiusmodi deprehensa sunt, ut vel ab aliis circumventi vel sua facilitate decepti aut quod habuerunt amiserint, aut quod adquirere emolumentum potuerunt omiserint, aut se oneri quod non suscipere licuit obligaverint. Ulp. l. 44 eod.
- b. 1. Ait praetor: QVOD METVS CAVSA GESTVM ERIT, RATVM NON HABEBO. Ulp. l. 1 D. qu. met. 4, 2. 2. — deceptis sine culpa sua, maxime si fraus ab adversario intervenerit, succurri oportebit, cum etiam de dolo
- malo actio competere soleat; et boni praetoris est, potius restituere litem, ut et ratio et aequitas postulabit, quam actionem famosam constituere. Marc. l. 7 § 1. D. de I. I. R. c. Ait praetor: QVI QVAEVE, POSTEAQVAM QVID CVM HIS ACTVM CONTRACTVMVE SIT, CAPITE DEMINVTI DEMINUTAEVE ESSE DI-

CENTUR, IN EOS EASVE, PERINDE QVASI ID FACTUM NON SIT, IVDICIVM DABO. Ulp. l. 2 § 1. D. de cap. min. 4, 5.

IV. Die i. i. r wird im einzelnen Falle vom Prätor (oder son= stigem höheren Magistrat) nach vorgängiger causae cognitio durch ein decretum — \*iudicium rescindens — ertheilt. 2) Diese Er= theilung selbst kann, je nach der Art der Lässon, auf zweisachem Wege stattsinden: entweder so, daß das Dekret den früheren Zustand sosort wiederherstellt, den eingetretenen vermögensrechtl. Nachtheil unmittelbar beseitigt, indem es z. B. dem Beklagten die Ausgleichung desselben anhesischte adam for das ein indicine beffelben anbefiehlt; ober so, daß es ein iudicium (\*restitutorium, rescissorium) anordnet, in welchem Kläger das von ihm behauptete, durch das fragl. Ereigniß verloren gegangene R. so soll verfolgen können, als ob dieses Ereigniß nicht eingetreten wäre (act. utilis, ficticia). b) — Die Bollstreckung und Aussührung der i. i. r. besteht in der möglichst vollständigen Wiederherstellung des früheren Zustandes. c)

- a. Omnes in integrum restitutiones causa cognita a praetore promittuntur, scilicet ut iustitiam earum causarum examinet, an verae sint, quarum nomine singulis subvenit. Mod. 1. 3 D. de I. I. R.
- b. 1. Restitutio autem ita facienda est, ut unusquisque integrum ius suum recipiat. Itaque si in vendendo fundo circumscriptus restituetur, iubeat praetor emptorem fundum cum fructibus reddere et pretium recipere. Paul. 1. 24 § 4. D. de minor. 4, 4.
  - 2. Interdum autem restitutio et in rem datur minori i. e. adversus rei eius possessorem, licet cum eo non sit contractum; utputa rem a minore emisti et alii vendidisti: potest desiderare interdum adversus possessorem restitui, ne rem suam perdat vel re sua careat, et hoc vel cognitione praetoria vel, rescissa alienatione, dato in rem iudicio. Ulp. l. 13 § 1. eod.
  - 3. Si minor annis vigintiquinque sine causa debitori acceptum tulerit, non solum in ipsum, sed et in fideiussores.. actio restitui debet. Gaj. l. 27 § 2. eod.
  - 4. Si coactus hereditatem repudiem, duplici via praetor mihi succurrit, aut utiles actiones quasi heredi dando, aut actionem metus causa praestando. Paul. l. 21 § 6. D. qu. met. 4, 2.
- c. Qui restituitur in integrum sicut in damno morari non debet, ita nec in lucro: et ideo quidquid ad eum pervenit vel ex emptione vel ex venditione vel ex alio contractu, hoc debet restituere. Sever. l. un. pr. C. de reputat. 2, 47. (48.)

§ 31. (§ 21.) IV. Sicherungsmittel ber Rechte.

[Müll. § 38. B. J. § 127. 132. P. § 168. 179. Schi. § 95.]

I. In gewissen Fällen kann Sicherstellung eines K. ober eines künstigen Anspruches durch Vertrag (cautio) von jemand erzwungen werden: cautiones s. stipulationes necessariae — im Gegensatz zu den voluntariae s. conventionales, d. i. den auf freier Nebereinkunst beruhenden. Die Anordnung und Auferlegung solcher Cautionen stand nur den höheren Magistraten, vorzugsweise dem Prätor zu (praetoriae stipulationes), dessen Stift stehende Formulare für dieselben enthielt. Die Sicherheitsleistung ersolgt entweder durch nuda repromissio, d. i. Versprechen in Form der stipulatio (Verbalcaution), oder durch Bestellung von Bürgen (satisdatio) oder Pfändern (Realcaution).

- a. Praetoriarum stipulationum tres esse videntur species: iudiciales, cautionales, communes. §. Cautionales sunt autem, quae instar actionis habent et, ut sit nova actio, intercedunt, ut de legatis stipulationes et de tutela.. et damni infecti. §. Et sciendum est, omnes stipulationes natura sui cautionales esse; hoc enim agitur in stipulationibus, ut quis cautior sit et securior interposita stipulatione. Ulp. l. 1 pr. § 2. 4. D. de stip. praet. 46, 5.
- b. Cautum intelligitur, sive personis sive rebus cautum sit. Paul. l. 188 § 1. D. de V. S. 50, 16.

II. Ebenfalls Sicherstellung, ferner Realisirung (Ezekution) von R-ansprüchen bezwecken die missiones in dona s. possessionem; das sind die durch obrigkeitliches Dekret — insbesondere als Zwangs-mittel gegen contumaces — erfolgenden Einweisungen in den Besitz des ganzen Vermögens oder einzelner Sachen eines Andern. Der Eingewiesene (missus) erhält durch Besitzergreisung bloße — rechtl. geschützte — Detention (§ 74. IV.) behufs Bewachung und Beaussichtigung, und ein Pfand-R. (§ 101. III.) Vgl. § 205. II. B. a.

- a. Tres fere causae sunt, ex quibus in possessionem mitti solet: rei servandae causa, item legatorum servandorum gratia, et ventris nomine; damni enim infecti nomine, si non caveatur, non universorum nomine fit missio, sed rei tantum de qua damnum timetur. Ulp. l. 1 D. qu. ex caus. in poss. 42, 4.
- b. Cum bona possidere praetor permittit, . . non possidemus, sed magis custodiam rerum et observationem nobis concedit. Pomp. l. 12 eod.



Personae'.)

Erstes Rapitel. Natürliche Personen.

Erfter Titel. Rechtsfähigfeit.

§ 32. (§ 22.) I. Begriff der Persönlichkeit. Anfang und Enbe ber natürlichen Rechtsfähigkeit.

[Müll. § 49. 50. B. J. § 30. 32. P. § 190. 210. Schi. § 24. 25. Ku. I. § 361—366. II. 362. .]

I. Jedes R. bezieht sich auf ein Subjekt, welches Träger desselben ift; es giebt keine subjektlosen Rechte. Der Mensch, als mögliches Subjekt von Rechten gedacht, heißt Person. Persönlichkeit (Rsähigkeit, Willenssubjektivität) ist somit die einem Wesen innewohnende und vom R. anerkannte Fähigkeit, Subjekt von Rechten zu sein, m. a. W. die potenzielle Fähigkeit (§ 58.), einen R-Willen für sich zu Von Natur ist jeder Mensch zugleich Person (natürliche haben. A-fähigkeit); anders nach Röm. A., welches die A-fähigkeit an besondere Voraussezungen knüpft (bürgerliche R-fähigkeit) und Menschen kennt, die nicht Bersonen find (Sklaven). Den Gegensat von Person oder R-subj. (Willenssubj.) bildet die Sache, R-objekt (W-obj.); innerhalb des Kreises der Personen giebt es aber versschiedene Grade und Abstufungen der R-fähigk, und es kann eine Person dem Willen einer andern mehr oder weniger unterworfen sein, ohne hiedurch ihre Eigenschaft als R-subj. einzubüßen. Andererseits ist der Begriff der Persönlichkeit über den Kreis der natürlichen Personen hinaus ausgedehnt worden, so daß es R-subjekte giebt, die nicht — (Einzel-) — Menschen sind (juristische Personen); aber auch hier bezieht sich das R. indirekt auf Menschen, so daß es seinem letten Grunde und Zwecke nach nur menschlichen Interessen bient. (§ 68. 69.)

- a. Cum hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu . . dicemus. Hermog. l. 2 D. de statu hom. 1, 5.
- b. servitutes . . sunt iuri naturali contrariae; iure enim naturali ab initio omnes homines liberi nascebantur. I. de iure nat. 1, 2.

II. Die natürliche R-fähigk entsteht mit der Geburt des Menschen, d. i. der vollständigen Trennung eines lebenden menschlichen Wesens von der Mutter, 2 - doch wird in Fällen, wo es sich um Rechte handelt, die dem Kinde bei seiner Geburt zukommen, schon auf den im Mutterleibe besindlichen Embryo vielsach rechtliche Kücksicht genommen (\*nasciturus pro iam nato habetur) —; b) sie endet mit dem Tode.

- a. Partus antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum. Ulp. l. 1 § 1. D. de insp. vent. 25, 4.
- b. 1. Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quotiens de commodis ipsius partus quaeritur, quamquam alii, antequam nascatur, nequaquam prosit. Paul. 1. 7 D. de statu hom. 1, 5.
  - 2. Quod dicimus eum, qui nasci speratur, pro superstite esse, tunc verum est, cum de ipsius iure quaeritur. Id. 1. 231 D. de V. S. 50, 16.
  - 3. Antiqui libero ventri ita prospexerunt, ut in tempus nascendi omnia ei iura integra reservarent, sicut apparet in iure hereditatum —. Id. l. 3 D. si pars her. 5, 4.

# II. Die Römische Rechtsfähigkeit.

§ 33. (§ 23.) A. 3m Allgemeinen.

[Müll. § 51. B. J. § 31. 33. P. § 197. 210. Schi. § 26. Ku. § 369.]

I. Der Mensch als solcher ist nach Röm. A. nicht zugleich Verson; vielmehr sett die Verschlichkeit Freiheit voraus. (Freie — Sklaven.) Aber nicht alle freie Menschen erfreuen sich gleicher A-fähigk. Die Köm. A-fähigk. ist bedingt durch den Besit des Köm. Bürger-A. (civitas) und — was hiemit untrennbar zusammenhängt — durch die Angehörigkeit zu einer Köm. samilia; sie enthält zwei Bestandetheile: das commercium (vgl. § 79. I. a.), d. i. Fähigk. zu allen civilen Vermögensrechten und zum civilrechtl. Verkehre; das conubium, d. i. Fähigk. zu einer civilen Ehe und damit zu den Köm. Familienverhältnissen. Jedoch auch die Köm. A-fähigk. ist eine verschiedene: je nach der Stellung nämlich, welche er in der samilia einnimmt, ist jeder Köm. Bürger entweder eine familienselbständige (gewaltsreie), oder eine familienbotmäßige (hausunterthänige) Person (persona sui iuris — alieno iuri sudiecta); nur erstere hat die volle A-fähigkeit. — Demnach werden die Menschen hinsichtlich ihrer R-fähigk. eingetheilt: 1. in liberi und servi; 2. die liberi wiederum einerseits in Freigeborene (ingenui) und Freigelassene (libertini), d. i. dem Patronats-A. Unterworsene, andererseits in Cives, Latini (welche nur das commercium, nicht das conubium der Köm. des sigen) und Peregrini (Personen ohne Köm. conub. und commerc.); 3. die Cives endlich in pers. sui iuris und pers. alieni iur.

a. Tria sunt quae habemus: libertatem, civitatem, familiam. Paul. l. 11 D. de cap. min. 4, 5.

b. Conubium est uxoris iure ducendae facultas. Conubium

habent cives Romani cum civibus Romanis; cum Latinis autem et peregrinis ita si concessum sit. — Commercium est emendi vendendique invicem ius. Ulp. V. 3. 4. XIX. 5.

- II. Der Stand (status i. w. S., condicio) des Einzelnen, d. h. die seine R-fähigkeit bedingende Stellung desselben im Staate, also die Angehörigkeit zu einer der genannten Klassen (Freiheit, Civität, Latinität, Peregrinität), wird bestimmt durch die Geburt: a. Das in civilrechtlicher She (§ 44.) erzeugte Kind folgt dem Stande des Baters, das in nicht-civilrechtl. She erzeugte, ebenso das außerehelich geborene Kind dem der Mutter. d. Bei ersterem ist der Zeitpunkt der Conception, bei letzterem regelmäßig derjenige der Geburt entscheidend.
  - a. 1. Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non interveniente conubio matris condicioni accedunt, excepto eo, qui ex peregrino et cive Romana nascitur: nam is peregrinus nascitur, quoniam lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubet. Ex cive Romano et Latina Latinus nascitur, et ex libero et ancilla servus; quoniam, cum his casibus conubia non sint, partus sequitur matrem. Ulp. V. 8. 9.
    - 2. Illud quoque his conveniens est, quod ex.. libera et servo liber nascatur. Gaj. § 82.
    - 3. Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio, matrem sequatur, nisi lex specialis aliud inducit. Ulp. l. 24 D. h. t. (= de statu hom. 1, 5.)
  - b. 1. hi qui illegitime concipiuntur, statum sumunt ex eo tempore, quo nascuntur; . . at hi qui legitime concipiuntur, ex conceptionis tempore statum sumunt. Gaj. I. § 89.
    - 2. Ingenui sunt, qui ex matre libera nati sunt; sufficit enim liberam fuisse eo tempore, quo nascitur, licet ancilla concepit; et e contrario si libera conceperit, deinde ancilla pariat, placuit eum, qui nascitur, liberum nasci. Nec interest, iustis nuptiis concepit an vulgo, quia non debet calamitas matris nocere ei, qui in ventre est. §. Ex hoc quaesitum est: si ancilla praegnans manumissa sit, deinde ancilla postea facta.. pepererit, liberum an servum pariat? Et tamen rectius probatum est liberum nasci et sufficere ei qui in ventre est, liberam matrem vel medio tempore habuisse. Marcian. l. 5 § 2. 3. D. h. t. (= pr. I. de ingen. 1, 4.)

#### B. Freiheit und Civität.

- §. 34. (§ 24.) a. Liberi inshesonbere Ingenui. [Müll. § 55. B. J. § 34. P. § 211. Schi. § 27.]
- I. Ingenui sind regelmäßig und nach älterem R. nur die als Freie, d. i. von einer freien (gleichviel, ob freigeborenen ober freige-

laffenen) Mutter Geborenen ob. Concipirten (§ 33. II. b. 2.); A matalibus non officit manumissio (§ 36. I. d. 3.).

- a. 1. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. Ingenui sunt, qui liberi nati sunt: libertini sunt qui ex iusta servitute manumissi sunt. Gaj. I. § 10. 11.
  - 2. Ingenuus is est, qui statim ut natus est liber est, sive ex duobus ingenuis matrimonio editus, sive ex libertinis, sive ex altero libertino altero ingenuo. Sed et si quis ex matre libera nascatur patre servo, ingenuus nihilominus nascitur: quemadmodum qui ex matre libera et incerto patre natus est, quoniam vulgo conceptus est. pr. I. de ingen. 1, 4.
- b. Cum autem ingenuus aliquis natus sit, non officit illi in servitute fuisse et postea manumissum esse: saepissime enim constitutum est, natalibus non officere manumissionem. § 1. eod.

II. Die Libertini können beneficio principis den Stand der Ingenuität erlangen, und zwar entweder a. mit Erhaltung der sie beschränkenden Patronats-Rechte: durch Berleihung des ius aureorum anulorum; oder b. mit Aushebung derselben: durch Ertheilung der natalium restitutio.

- a. 1. Ius anulorum ingenuitatis imaginem praestat, salvo iure patronorum patronique liberorum. (Pap.) Vat. fgm. 226.
  - 2. Libertinus si ius anulorum impetraverit, quamvis iura ingenuitatis salvo iure patroni nactus sit, tamen ingenuus intelligitur. Ulp. l. 6 D. de iure aureor. 40, 10.
  - 3. Si ius anulorum consecutus sit libertus a principe, ... vivit quasi ingenuus, moritur quasi libertus. Id. l. 3 pr. D. de bon. lib. 38, 2.
- b. Interdum et servi nati ex postfacto iuris interventu ingenui fiunt: ut ecce si libertinus a principe natalibus suis restitutus fuerit; illis enim utique natalibus restituitur, in quibus initio omnes homines fuerunt, non in quibus ipse nascitur, cum servus natus esset. Hic enim, quantum ad totum ius pertinet, perinde habetur, atque si ingenuus natus esset; nec patronus eius potest ad successionem venire. Ideoque imperatores non facile solent quemquam natalibus restituere, nisi consentiente patrono. Marcian. l. 2 D. de nat. rest. 40, 11.

#### b. Servi.

§. 35. (§ 25.) 1. Wefen ber servitus.

[Müll. § 52. B. J. § 36. 44. P. § 212. 214. 281. Schi. § 27. Ku. I. § 327. 328. 372. 373. 748. 799. 958. II. 299. . 370. . 508. . D. § 75. 106. 108.]

I. a. Servitus (Sklaverei) ist das auf das ius gentium gegrünsbete — der menschlichen Natur widersprechende (§ 32. I. b.), d. h. an

sich vernunftwidrige — Berhältniß der völligen A-losigkeit eines Menschen (servus, homo, mancipium, ancilla), bemzufolge er selbst Objekt der privatrechtl. Herrschaft eines Andern ist. b. Der Sklave ift — sowohl nach i. gent. als civile — kein rechtsfähiges Subjekt, keine Person, daher keiner rechtl. Herrschaft fähig, sondern Sache: gleichviel ob er sich im Eigenthum jemandes befindet oder augenbliclich herrenlos ist. (Bgl. § 36. II. b. § 37. II. A.) c. Dennoch bleibt er als Mensch ein mit Vernunft und Willen begabtes, handlungsfähiges Wesen und so behandeln ihn auch die Köm. nicht in allen Stüden als bloße Sache, sondern erkennen eine Persönlichkeit des Sklaven nach ius. nat. an. So steht ihm die Möglichkeit offen, durch Erlangung der Freiheit R-subjekt zu werden; so werden mit Rücksicht hierauf Sklavenverwandtschaften — als Ehehindernisse — anerkannt (vgl. § 67. II. a. 2.); so besitzt ber Sklave die Fähigkeit, Handlungen mit juristischer Wirkung sowohl für seinen Herrn, als für sich selbst vorzunehmen, so daß er, für den Fall der Freilassung, aus R-gesch. naturaliter (§ 114.) berechtigt und verpflichtet, aus Delikten sogar civiliter obligirt wird. d. Eine besonders begünstigte Stellung nahmen die servi publici (Staatssflaven) ein. (§ 156. II. B. b. 2.)

- a. 1. Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subiicitur. Florent. l. 4 § 1. D. de statu hom. 1, 5. (=  $\S$  2. I. de iure pers. 1, 3.)
  - 2. libertas naturali iure continetur et dominatio ex gentium iure introducta est. Tryph. l. 64 D. de cond. ind. 12, 6.
- 1. Mancipi res sunt ... servi et quadrupedes. Ulp. XIX. 1.
  - 2. Servus nullum caput habet. § 4. I. de cap. min. 1, 16.
  - 3. Servile caput nullum ius habet. Paul. l. 3 § 1. D. eod. 4, 5. — Servitutem mortalitati fere comparamus.
  - 209 D. de R. J. 50, 17.
  - 4. Servus .. iuris civilis communionem non habet in totum. Ulp. l. 20 § 7. D. qui test. 28, 1.
  - 5. In servorum condicione nulla differentia est. § 5. I. de iure pers.
- c. 1. Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur, non tamen et iure naturali: quia, quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt. Ulp. l. 32 D. de R. J.
  - 2. Locum, in quo servus sepultus est, religiosum esse Aristo ait. Id. l. 2 pr. D. de relig. 11, 7.

    3. Illud certum est, serviles quoque cognationes im-
  - pedimento esse nuptiis, si forte pater et filia, aut frater et soror manumissi fuerint. § 10. I. de nupt. 1, 10.
  - 4. Nec servus quidquam debere potest, nec servo potest deberi. Sed cum eo verbo abutimur, factum magis demonstramus, quam ad ius civile referimus obligationem. l. 41 D. de pecul. 15, 1.
  - 5. Servi ex delictis quidem obligantur et si manumittantur, obligati remanent; ex contractibus autem civiliter qui-

dem non obligantur, sed naturaliter et obligantur et obligant: denique si servo, qui mihi mutuam pecuniam dederat, manumisso solvam, liberor. Id. l. 14 D. de O. et A. 44, 7.

§ 35. (§ 25.) B. Freiheit und Civitat. b. Servi. 1. Wesen ber servitus.

6. Cum servo nulla actio est. Gaj. l. 107 D. de R. J.

II. Die Auffassung des Sklaven als Sache und zugleich als vernünftiges Wesen macht sich auch in dem Verhältniß des Sklaven zu seinem Herrn geltend, dessen R. sich aus dominium (über den Sklaven als bloßes Eigenthumsobjekt) und potestas (über den Sklaven als — passives — Familienglied) zusammensest. a. In Folge der potestas nimmt der Sklave gewissermaßen Theil an der Persönlichkeit und dem commercium des Herrn, als dessen Repräsentant er alle auf Erwerd von Rechten gerichtete R-handlungen (des ius gent. sowohl, wie des i... civ.) vornehmen kann. (§ 20. I. § 75. II. b.) d. Als dominus steht dem Herrn jede beliedige Verfügung über den Sklaven, wie über ein anderes Eigenthumsobjekt zu; doch ist dieses

ein Beschwerde-A. wegen grausamer und unwürdiger Behandlung eingeräumt worden.

a. 1. Οἱ οἰκέται ἀπρόσωποι ὄντες, ἐκ τῶν προσώπων τῶν οἰκείων δεσπότων χαρακτηρίζονται. Theophil. ad. pr. I.

R. — sowie auch das aus der potestas fließende ius vitae necisque und die häusliche Strafgewalt — in der Kaiserzeit aus Rücksichten der Humanität und guten Sitte beschränkt und dem Sklaven sogar

de stip. serv. 3, 17.

2. In potestate itaque sunt servi dominorum. Quae quidem potestas iuris gentium est; nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus, dominis in servos vitae necisque potestatem esse, et quodcumque per servum ad-

quiritur, id domino adquiri. Gaj. I. § 52.

3. Verbum potestatis non solum ad liberos trahimus verum etiam ad servos. Ulp. 1. 3 D. de don. int. vir. 24, 1.

b. 1. Sed hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt, licet supra modum et sine causa in servos suos saevire: nam ex constitutione sacratissimi imperatoris Antonini qui sine causa servum suum occiderit, non minus teneri iubetur, quam qui alienum servum occiderit. Sed et maior quoque asperitas dominorum per eiusdem principis constitutionem coercetur:

nam... praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos vendere. Et utrumque recte fit: male enim nostro iure uti non debemus. Gaj. I. § 53.

2. Quod autem dictum est, ut servos de dominis querentes praefectus audiat, sic accipiemus: . . si saevitiam, si duritiam, si famem, qua eos premant, si obscoenitatem, in qua eos compulerint vel compellant, apud praefectum urbi ex-

ponant. Hoc quoque officium praefecto urbi a D. Severo datum est, ut mancipia tueatur, ne prostituantur. Ulp. l. 1 § 8. D. de off. praef. urbi. 1, 12.

III. Rechtlich frei und bloß thatsächlich in ihrer Freiheit mehr od. weniger beschränkt waren a. der addictus (nexus, iudicatus siehe § 192. II. B. § 116. § 131. III. c.); b. der auctoratus (§ 131. I. f.) und der ab hostidus redemptus. (§ 36. I. d.) c. Dagegen nimmt eine Mittelstellung zwischen Freien und Stlaven ein der erst in der späteren kaiserlichen Gesetzgebung (seit dem 4. Jahrh.) zur Anerstennung gelangte Stand der an die Scholle gebundenen Gutsangehörigen (coloni), welche mitsammt ihrer Nachsommenschaft von dem detr. Grundstücke untrennbar und — unter der Botmäßigkeit des Grundherrn (dominus, patronus) stehend — demselben zu einem jährlichen Canon für die Nutzung der ihnen überwiesenen Patrzellen verpslichtet waren.

- a. Aliud est servum esse, aliud servire. . Qui servus est si manumittatur, fit libertinus, non itidem addictus. Ad servum nulla lex pertinet, addictus legem habet. Quintil. V. 10, 60. VII. 3, 26.
- b. Gladiatores ita se vendunt et cautiones faciunt: 'uri flammis, virgis secari, ferro necari.' Qui se vendunt ludo, auctorati dicuntur. Porph. in Hor. sat. II. 7, 58. 59.
- auctorati dicuntur. Porph. in Hor. sat. II. 7, 58. 59. c. ipsi (sc. coloni) originario iure teneantur, et licet condicione videantur ingenuii, servi tamen terrae ipsius cui nati sunt aestimantur, nec recedendi quo velint aut permutandi loca habeant facultatem, sed possessor eorum iure utatur et patroni sollicitudine et domini potestate. Theod. l. un. C. de col. Thr. 11, 52. (51.)

#### § 36. (§ 26.) 2. Entstehung ber servitus.

[Müll. § 52. B. J. § 47. P. § 211. 220. Schi. § 27. Ku. I. § 129. 366. 370. 371. 374. 800. II. 365. D. § 107.]

Der Sklavenstand entsteht entweder durch Geburt (§ 33. II.) oder durch folgende Ereignisse, welche den Berlust der Freiheit zur Folge haben:

I. Nach ius gent. durch Gefangenschaft bei den Feinden. Doch tritt der aus der Gefangenschaft Zurückkerende in seinen Stand und seine früheren Rechte iure postliminii (persönliche — sächliche Seite des postl. § 83. III. c.; aktive — passive Wirkung § 47. I. § 53. II. b.) von selbst wieder ein; der in der Gefangenschaft Sterbende wird als im Stande der Freiheit, als Nöm. Bürger, — bereits im Augenblicke der Gefangennehmung — verstorben rechtlich behandelt (sictio legis Corneliae). Den An dem ab hostidus redemptus hat der, welcher für ihn das Lösegeld erlegt hat, ein Netentions-N.

a. Servi autem aut nascuntur aut fiunt: nascuntur ex ancillis nostris; fiunt aut iure gentium i. e. ex captivitate, aut iure civili. — § 4. I. de iure pers. 1, 3.

- b. 1. Postliminii ius competit aut in bello, aut in pace. §. In bello cum hi qui nobis hostes sunt aliquem ex nostris ceperunt et intra praesidia sua duxerunt: nam si . . is reversus fuerit, postliminium habet i. e. perinde omnia restituuntur ei iura, ac si captus ab hostibus non esset. §. In pace quoque postliminium datum est: nam si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium neque foedus habemus, hi hostes quidem non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenit illorum fit, et liber homo noster ab eis captus servus fit eorum. Pomp. l. 5 pr. § 1. 2. D. de captiv. 49, 15.
  - 2. Hostes sunt, quibus bellum publice populus Romanus decrevit vel ipsi populo Romano: ceteri latrunculi vel praedones appellantur. Et ideo qui a latronibus captus est, servus latronum non est, nec postliminium illi necessarium est: ab hostibus autem captus et servus est hostium et postliminio statum pristinum recuperat. Ulp. l. 24 eod.
  - 3. in pace qui pervenerunt ad exteros, si bellum subito exarsisset, eorum servi efficiuntur, apud quos iam hostes suo(s) facto(s) deprehenduntur. Tryph. l. 12 pr. eod.
  - 4. Retro creditur in civitate fuisse qui ab hostibus advenit. Ulp. l. 16 eod.
  - 5. Nihil interest, quomodo captivus reversus est, utrum dimissus, an vi vel fallacia potestatem hostium evaserit, ita tamen, si ea mente venerit, ut non illo reverteretur: nec enim satis est corpore domum quem rediisse, si mente alienus est. Sed et qui victis hostibus recuperantur, post-liminio rediisse existimantur. Flor. 1. 26 eod.
  - 6. in Atilio Regulo, quem Carthaginienses Romam miserunt, responsum est, non esse eum postliminio reversum, quia iuraverat Carthaginem reversurum et non habuerat animum Romae remanendi. Pomp. l. 5 § 3. eod.
  - 7. Postliminio carent, qui armis victi hostibus se dederunt.

     (Indutiarum) tempore non est postliminium. Transfugae nullum postliminium est. Paul. l. 17 l. 19 § 1. 4. eod.
  - 8. Cum duae species postliminii sint, ut aut nos revertamur aut aliquid recipiamus: cum filius revertatur, duplicem in eo causam esse oportet postliminii, et quod pater eum reciperet et ipse ius suum. Pomp. l. 14 pr. eod.
  - reciperet et ipse ius suum. Pomp. l. 14 pr. eod.

    9. Si emptor, priusquam per usum sibi adquireret, ab hostibus captus sit, placet interruptam possessionem post-liminio non restitui, quia possessio plurimum facti habet, causa vero facti non continetur postliminio. Pap. l. 19 D. ex qu. ca. mai. 4, 6.
  - 10. Si quis capiatur ab hostibus, hi, quos in potestate habuit, in incerto sunt, utrum sui iuris facti an adhuc pro filiisfamiliarum computentur: nam defuncto illo apud hostes,

ex quo captus est patresfamiliarum, reverso numquam non in potestate eius fuisse credentur. l. 12 § 1. D. de captiv.

- c. 1. Lege Cornelia testamenta eorum, qui in hostium potestate decesserint, perinde confirmantur, ac si hi qui ea fecissent in hostium potestatem non pervenissent. Iul. 1. 12 D. qui test. fac. 28, 1.
  - 2. In omnibus partibus iuris is qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc decessisse videtur, cum captus est. Ulp. l. 18 D. de captiv.
  - 3. Apparet ergo eadem omnia pertinere ad heredem eius, quae ipse, qui hostium potitus est, habiturus esset, si post-liminio revertisset. Iul. l. 22 § 1. eod.
- d. 1. Redemptio facultatem redeundi praebet, non ius postliminii mutat. Ulp. l. 20 § 2. eod.
  - 2. Potestatis verbum . . referendum est etiam ad eum, quem redemit ab hostibus: quamvis placeat hunc servum non esse, sed vinculo quodam retineri donec pretium solvat. Id. l. 20 § 1. D. qui test. 28, 1.
  - 3. Si quis ingenuam ab hostibus redemptam eo animo secum habuerit, ut ex ea susciperet liberos, et postea ex se natum sub titulo naturalis filii cum matre manumiserit, ignorantia mariti eiusdemque patris neque statui eorum, quos manumisisse sibi visus est, officere debet, et exinde intelligi oportet remissum matri pignoris vinculum, ex quo de ea suscipere liberos optaverat: ideoque eam, quae postliminio reversa erat libera et ingenua, ingenuum peperisse constat. Ulp. l. 21 pr. D. de capt.
- II. Nach ius civ.: a. Verkauf ins Ausland (trans Tiberim), welchem nach älterem A. der dem census oder Kriegsdienste sich Entziehende und der dem Gläubiger zugesprochene Schuldner (§ 116.) unterlag (vgl. serner § 50. II. d.); sowie Auslieserung an den Feind. d. Verurtheilung zu einer Kapitalstrase (zum Tode oder zur Bergwerksarbeit), welche den davon Betrossenen zum servus poenae machte. c. Betrügerischer Selbstverkauf eines über 20 Jahre Alten. d. Geschlechtsgemeinschaft einer Freien mit einem fremden Sklaven wider des Herrn Willen nach dem SC. Claudianum. e. Revocatio in servitutem, welche den Freigelassenen wegen Undankbarkeit gegen den Batron tressen konnte. (Bgl. § 38. I. A. a.)
  - a. 1. Populus cum eum vendit, qui miles factus non est, . . iudicat, non esse eum liberum, qui ut liber sit, adire periculum noluit; cum autem incensum vendit, hoc iudicat, . . eum, qui cum liber esset, censeri noluerit, ipsum sibi libertatem abiudicavisse. Cic. pr. Caec. 34, 99.
    - 2. Qui ad delectum olim non respondebant, ut proditores libertatis in servitutem redigebantur; sed mutato statu militiae recessum a capitis poena est. l. 4 § 10. D. de re mil. 49, 16.

- 3. Eum qui legatum pulsasset, Q. Mucius dedi hostibus, quorum erant legati, solitus est respondere; quem hostes si non recepissent, quaesitum est, an civis Romanus maneret, . . quia quem semel populus iussisset dedi, ex civitate expulsisse videretur; in qua sententia videtur P. Mucius fuisse. Pomp. l. 18 (17) D. de legation. 50, 7.
- 4. Eos qui hostibus deduntur iure postliminii reverti antiquitus placuit; an qui hostibus deditus nec a nobis receptus civis Romanus sit, inter Brutum et Scaevolam varie tractatum est: et consequens est, ut civitatem non adipiscatur. Mod. l. 4 D. de capt. 49, 15.
- 5. memoria traditum, quem pater suus aut populus vendidisset, aut pater patratus dedidisset, ei nullum esse postliminium. Cic. de orat. I. 40, 181.
- b. 1. Hi vero, qui ad ferrum aut ad bestias aut in metallum damnantur, libertatem perdunt bonaque eorum publicantur. Gaj. l. 8 § 4. D. qui test. fac. 28, 1.
  - 2. Servi autem poenae efficiuntur, qui in metallum damnantur et qui bestiis subiiciuntur. § 3. I. qu. mod. ius pot. 1, 12.
- c. 1. Conventio privata neque servum quemquam, neque libertum alicuius facere potest. Callistr. l. 37 D. de lib. causa. 40, 12.
  - 2. Servi.. fiunt.. iure civili: cum homo liber maior XX annis ad pretium participandum sese venumdari passus est. § 4. I. de iure pers. 1, 3.
  - 3. Maiores XX annis ita demum ad libertatem proclamare non possunt, si pretium ad ipsum, qui veniit, pervenerit. Ulp. l. 1 pr. D. quib. ad lib. 40, 13.
  - Ulp. l. 1 pr. D. quib. ad lib. 40, 13.
    4. Homo liber qui se vendidit, manumissus non ad suum statum revertitur, quo se abdicavit, sed efficitur libertinae
- condicionis. Modest. l. 21 D. de statu hom. 1, 5.
  d. 1. Si mulier ingenua civisque Romana vel Latina alieno se servo coniunxerit, si quidem invito et denuntiante domino in eodem contubernio perseveraverit, efficitur ancilla. Paul. II. 21 <sup>a)</sup> § 1.
  - 2. libera mulier servili amore bacchata ipsam libertatem per senatusconsultum amittebat et cum libertate substantiam: quod indignum nostris temporibus esse existimantes et a nostra civitate deleri et non inseri nostris Digestis concessimus. § 1. I. de succ. subl. 3, 12.
- e. Si manumissus ingratus circa patronum suum exstiterit, . . a patrono rursus sub imperio dicioneque mittatur, si in iudicio . . patroni querela exserta ingratum eum ostendat; filiis etiam qui postea nati fuerint servituris. Constant. 1. 2 C. de libertis. 6, 7.

# 3. Endigung ber servitus.

§ 37. (§ 27.) a. Neberhaupt.

[Müll. § 52. B. J. § 47. P. § 213. K. § 243. 248. Ku. I. § 375. 376. II. 254. D. § 109. 110.]

- I. Der Sklave erlangt die Freiheit und Persönlichkeit regelmäßig durch Freilassung (manumissio) seitens des Herrn, und damit dessen eigene A-sähigkeit. Des erhält er die Civität nur, wenn sein Herr dieselbe besitzt. Aber selbst dann war die Wirkung der Freislassung nach älterem A. nicht überall die gleiche: der Freigelassene wurde bald civis Rom., bald nicht civis, bald hatte die Freilassung nur einen saktischen Freiheitszustand zur Folge (§ 39.), je nachdem die rechtlichen Ersordernisse einer vollwirksamen Manumission alle vorhanden waren oder es an denselben mehr oder weniger mangelte. die
  - a. Manumissiones quoque iuris gentium sunt. Est autem manumissio de manu missio i.e. datio libertatis: nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate. Ulp 1 4 D de I et I 1 1
  - manumissus liberatur potestate. Ulp. l. 4 D. de J. et J. 1, 1. b. Libertorum genera sunt tria: cives Romani, Latini Iuniani, dediticiorum numero. Ulp. I. 5.

II. Die Erfordernisse einer vollwirksamen, dem libertus die Civistät gewährenden, Manumission sind folgende:

A. Der Freilasser muß an dem Sklaven dominium ex iure Quiritium, d. i. volles Röm. Eigenthum (§ 75. II. d. 3.), und zwar ausschließliches sowohl als unbeschränktes Eigenthum, und ihn zusgleich in donis haben.

- a. Communem servum unus ex dominis manumittendo partem suam amittit eaque adcrescit socio; maxime si eo modo manumiserit, quo si proprium haberet, civem Romanum facturus esset: nam si inter amicos eum manumiserit, plerisque placet nihil eum egisse. Servus, in quo alterius est ususfructus alterius proprietas, a proprietatis domino manumissus liber non fit, sed servus sine domino est. Ulp. I. 18. 19.
- b. constitutio Severi et Antonini principum reperta est, ex qua generaliter necessitas imponebatur socio partem suam socio vendere, quatenus libertas servo imponatur, licet nihil lucri ex substantia socii morientis alii socio accedat, pretio videlicet arbitrio praetoris constituendo, secundum ea, quae et Ulpianus et Paulus refert. generaliter sancimus, ut . . in omnibus communibus famulis, sive inter vivos sive in ultima dispositione libertatem quis legitimam imponere communi servo voluerit, hoc faciat, necessitatem habente socio vendere partem suam. Ius adcrescendi . . nullius esse momenti nec in posterum frequentari penitus concedimus. Iust. l. un. C. de ser. co. 7, 7.

c. Servus pignori datus, etiamsi debitor locuples sit, manumitti non potest. Paul. 1. 3 D. de manum. 40, 1.

- B. Die Freilassung muß in gehöriger Form ersolgen (iusta ac legitima manumissio). Solcher Formen gab es im älteren R. drei: a. Manumissio vindicta, d. i. ursprünglich die solenne Freilassung durch legis actio vor dem Magistrat, welche in der Form eines Restreites über die Freiheit (§ 40. I.) mit dem Herrn des Freizulassenden, als Beklagten, vor sich geht, auf dessen die Freiheit zuspricht; später die Freilassung durch eine bloße Erklärung des Herrn vor der competenten Behörde. d. Censu d. i. die Freilassung durch Einstragung in die Censussensister. c. Testamento d. i. die Freilassung der Greiheit (directa libertas libertus orcinus) oder in einem an den Erben gerichteten, erzwingbaren Austrag, den Skaven freizulassen scheidesschwährung an eine Bedingung oder Zeitbestimmung geknüft, so blieb der also Freigelassen einstweilen Sklaven jedoch mit der von seinem Herrn unabhängigen Answartschaft auf die Freiheit, und wurde statulider genannt. Zu diesen Manumissio in ecclesia hinzu. e. Die formlose Freilassung (inter amicos) hatte im ältesten R. gar keine, im späteren nur eine beschränkte rechtliche Wirkung (§ 39. II. d.); doch hat auch ihr, unter gewissen Voraussexungen, Justinian volle Rewirkung beisgelegt.
  - a. 1. Vindicta manumittuntur apud magistratum populi, velut consulem praetoremve vel proconsulem. Ulp. I. 7.
    - 2. Non est omnino necesse pro tribunali manumittere; itaque plerumque in transitu servi manumitti solent, cum aut lavandi aut gestandi aut ludorum gratia prodierit praetor aut proconsul legatusve Caesaris. Gaj. l. 7 D. de manum. vind. 40, 2.
    - 3. Manumissio per lictores hodie domino tacente expediri solet et verba solemnia, licet non dicantur, ut dicta accipiuntur. Hermog. l. 23 eod.
    - 4. Ego cum in villa cum praetore fuissem, passus sum apud eum manumitti, etsi lictoris praesentia non esset. Ulp 1. 8 eod.
  - b. 1. Censu manumittebantur olim, qui lustrali censu Romae iussu dominorum inter cives Romanos censum profitebantur. Ulp. I. 8.
    - 2. est autem lustrum quinquennale tempus, quo Roma lustratur. Magna autem dissensio est inter prudentes, quae in censu aguntur, utrum eo tempore vires accipiant omnia, quo census agitur, an eo tempore, quo lustrum conditur. Dos. 17.<sup>a)</sup> [19. 20.]

- c. 1. Testamento manumissus ita demum fit liber, si testamentum valeat et ex eo adita sit hereditas. Marcian. l. 23 pr. D. de manum. test. 40, 4.
  - 2. nec alius ullus directo ex testamento libertatem habere potest, quam qui utroque tempore testatoris ex iure Quiritium fuerit, et quo faceret testamentum et quo moreretur. Gaj. II. § 267.
  - 3. Libertas et directo potest dari hoc modo: LIBER ESTO, LIBER SIT, LIBERVM ESSE IVBEO, et per fideicommissum, utputa: ROGO, FIDEI COMMITTO HEREDIS MEI, VT STICHVM SERVVM MANVMITTAT. Is qui directo liber esse iussus est, testatoris vel orcinus fit libertus; is autem cui per fideicommissum data est libertas, non testatoris sed manumissoris fit libertus. Ulp. II. 7. 8.
  - 4. Libertas ad tempus dari non potest. Paul. l. 33 D. mm. test. 40, 4.
  - 5. Statuliber est, qui statutam et destinatam in tempus vel condicionem libertatem habet. Id. l. 1 pr. D. de statulib. 40, 7.
  - 6. Statuliber, quamdiu pendet condicio, servus heredis est. Statuliber seu alienetur ab herede seu usucapiatur ab aliquo, libertatis condicionem secum trahit. Ulp. II. 2. 3.
  - 7. Statuliberum medio tempore servum heredis esse, nemo est qui ignorare debeat: eapropter noxae dedi poterit, sed deditus sperare adhuc libertatem poterit. Ulp. l. 9 pr. de statulib.
  - 8. Statulibera quidquid peperit, hoc servum heredis est. Ulp. l. 16 de statulib.
  - 9. Statuliberi a ceteris servis nostris nihilo paene differunt; et ideo quod ad actiones vel ex delicto venientes vel ex . . contractu pertinet, eiusdem condicionis sunt statuliberi, cuius ceteri; et ideo in publicis quoque iudiciis easdem poenas patiuntur, quas ceteri servi. Pomp. l. 29 pr. eod.
  - 10. Cui per fideicommissum libertas debetur, . . statuliberi locum obtinet. Marc. l. 51 § 3. D. de fid. lib. 40, 5.
  - 11. Libertate sub condicione data huc iam decursum est, ut si per statuliberum non stet, quominus condicioni pareat, . . ad libertatem perveniat; quod credo responderi oportere, et si per fideicommissum utique hereditariis servis libertas data fuerit. Maec. l. 55 pr. de mm. test.
  - 12. Sub hac condicione liber esse iussus: si decem milia heredi dederit, etsi ab herede abalienatus sit, emptori dando pecuniam ad libertatem perveniet: idque lex XII tab. iubet. Ulp. II. 4.
  - 13. parvi refert, de peculio ei offerat an ab alio accepta: receptum est enim, ut servus peculiares quoque nummos dando perveniat ad libertatem, sive ipsi heredi sive alii dare iussus est. Ulp. l. 3 § 1. de statulib.

- 14. Statuliberorum iura per heredem fieri non possunt duriora. Pap. l. 33 eod.
- 15. Quotiens fideicommissaria libertas relinquitur, in ea causa est, ut neque alienatione neque usucapione extingui possit: ad quemcumque enim pervenerit is servus, ... cogi[tur] eum manumittere. Ulp. l. 24 § 21. de fid. lib.
- d. Qui religiosa mente in ecclesiae gremio servulis suis meritam concesserint libertatem, eandem eodem iure donasse videantur, quo civitas Romana solemnitatibus decursis dari consuevit. Sed hoc dumtaxat eis, qui sub adspectu antistitum dederint, placuit relaxari. Constant. l. un. pr. C.
- Th. de manum. in eccl. 4, 7.

  e. Sancimus, si quis per epistulam servum suum in libertatem perducere maluerit, licere ei hoc facere quinque testibus adhibitis, qui . . suas litteras supponentes fidem perpetuam possint chartulae praebere. Sed et si quis inter amicos libertatem dare suo servo maluerit, licebit ei,
- quinque similiter testibus adhibitis, suam explanare voluntatem. Sed et qui domini funus pileati antecedunt, si hoc ex voluntate fiat testatoris vel heredis, fiant ilico cives Romani. Iust. l. un. § 1. 2. 5. C. de Lat. lib. 7, 6.

  C. Der Freilassung darf endlich kein gesetliches Hinderniß ents
- Romani. Iust. l. un. § 1. 2. 5. C. de Lat. lib. 7, 6.

  C. Der Freilassung barf endlich kein gesetzliches Hinderniß entgegenstehen. Solche Hindernisse und Beschränkungen wurden, um
  leichtsinnigen und maßlosen Freilassungen zu steuern, a. durch die
  sehr umfassende lex Aelia Sentia (a. u. 757), und b. durch die
  1. Fusia Caninia eingeführt.
- a. 1. Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est: nam ea lex minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si vindicta, apud consilium iusta causa manumissionis adprobata, liberati fuerint. §. Iusta autem causa manumissionis est, veluti si quis filium filiamve aut fratrem sororemve naturalem, aut alumnum, aut paedagogum..
  - aut ancillam matrimonii causa apud consilium manumittat. §. Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum; in provinciis autem viginti recuperatorum civium Romanorum. Gaj. I. § 18—20.
  - 2. Item eadem lege minori XX annorum domino non aliter manumittere permittitur, quam vindicta, si apud consilium iusta causa manumissionis adprobata fuerit. Gaj. I. § 38.
  - 3. Non tamen cuicumque volenti manumittere licet: nam is qui in fraudem creditorum [vel in fraudem patroni] manumittit, nihil agit, quia lex Aelia Sentia impedit libertatem. In fraudem autem creditorum manumittere videtur, qui vel iam eo tempore quo manumittit solvendo non

- est, vel qui datis libertatibus desiturus est solvendo esse. Praevaluisse tamen videtur, nisi animum quoque fraudandi manumissor habuit, non impediri libertatem, quamvis bona eius creditoribus non sufficiant: saepe enim de facultatibus suis amplius quam in his est sperant homines. pr. § 3. I. qui quib. ex ca. 1, 6. cfr. Gaj. I § 37.
- 4. Ab eo domino, qui solvendo non est, servus testamento liber esse iussus et heres institutus, etsi minor sit XXX annorum, .. civis Romanus et heres fit, si tamen alius ex eo testamento nemo heres sit; quod si duo pluresve liberi heredesque esse iussi sint, primo loco scriptus liber et heres fit: quod et ipsum lex Aelia Sentia facit. Ulp. I. 14.
- b. 1. Lex Fufia Caninia iubet testamento ex tribus servis non plures quam duos manumitti; et usque ad X dimidiam partem manumittere concedit; a X usque ad XXX tertiam partem, ut tamen adhuc V manumittere liceat, aeque ut ex priori numero; a XXX usque ad C quartam partem, aeque ut X ex superiori numero liberari possint; a C usque ad D partem quintam, similiter ut ex antecedenti numero XXV possint fieri liberi: et denique praecipit, ne plures omnino quam C ex cuiusquam testamento liberi fiant. Eadem lex cavet, ut libertates servis testamento nominatim dentur. Ulp. I. 24. 25.
  - 2. si testamento scriptis in orbem libertas data sit, quia nullus ordo manumissionis invenitur, nulli liberi erunt; quia lex Fufia Caninia, quae in fraudem eius facta sint, rescindit. Gaj. I. § 46.
  - 3. quam (legem) quasi libertatibus impedientem . . tollendam esse censuimus, cum satis fuerat inhumanum, vivos quidem licentiam habere totam suam familiam libertate donare, nisi alia causa impediat libertati, morientibus autem huiusmodi licentiam adimere. Tit. J. 1, 7.
- III. In gewissen Fällen wird dem Stlaven die Freiheit zu Theil, ohne daß es einer Freilassung durch den Herrn bedarf. Dies geschieht entweder a. zur Bestrasung des Herrn; oder d. zur Beschnung des Stlaven; oder c. aus anderen Gründen, insbesondere wenn der Herr die ihm obliegende Verpstichtung zur Freilassung (vgl. II. a. c.) nicht erfüllt.
  - a. 1. Servo, quem pro derelicto dominus ob gravem infirmitatem habuit, ex edicto D. Claudii competit libertas. Modest. l. 2 D. qui sine man. 40, 8.
    - 2. Sed scimus etiam hoc esse in antiqua Latinitate ex edicto D. Claudii introductum, quod si quis servum suum aegritudine periclitantem sua domo publice eiecerit, . . huiusmodi servus in libertate Latina antea morabatur. Iust. l. un. § 3. de Lat. lib. 7, 6.

- b. Qui ob necem detectam domini praemium libertatis consequitur, fit orcinus libertus. Marcian. l. 5 qui si. man.
- sequitur, fit orcinus libertus. Marcian. l. 5 qui si. man. c. 1. Si servus venditus est, ut intra certum tempus manumitteretur, etiamsi sine herede decessissent et venditor et emptor, servo libertas competit; et hoc D. Marcus rescripsit. Paul. l. 1 eod.
  - 2. Is qui suis nummis emitur epistula Divorum Fratrum in eam condicionem redigitur, ut libertatem adipiscatur. §. Et primo quidem nummis suis non proprie videtur emptus dici, cum suos nummos servus habere non possit; verum coniventibus oculis credendum est suis nummis eum redemptum, cum non nummis eius, qui eum redemit, comparatur. §. ab initio hoc agi debet, ut imaginaria fieret emptio et per fidem contractus inter emptorem et servum agatur. §. Sive igitur non hoc ab initio esset actum, ut suis nummis redimeretur, sive hoc acto nummos servus non dedit, cessabit libertas. Ulp. l. 4 pr. § 1—3 D. de manum. 40, 1.
  - 3. Divus Vespasianus decrevit, ut, si qua hac lege venierit, ne prostitueretur, et si prostituta esset, ut esset libera, si postea ab emptore alii sine ea condicione veniit, ex lege venditionis liberam esse et libertam prioris venditoris. Mod. l. 7 pr. D. de iure patr. 37, 14.

# § 38. (§ 28.) β. Das Patronatsrecht.

[Müll. § 53. P. § 296. K. § 254. Ku. I. § 801-804. II. 531. D. § 111.]

Bu dem Freilasser tritt der Freigelassene in ein eigenthümliches familienrechtl. Verhältniß, welches in mancher Beziehung dem zwischen Cltern und Kindern ähnlich ist: dies ist der Patronat. (Patronus — libertus.)

- I. Bon ben Rechten bes Patrons sind folgende hervorzuheben: a. Der libertus ist dem Patron und seinen Kindern zur Ehrer bietung, Treue und Dienstwilligkeit verpslichtet (officia obsequii et reverentiae); vgl. § 191. I. d. 2. b. Der libertus hat ihm gewisse ErzgebenheitszDienste (operae officiales) zu verrichten, doch wird dem Patron eine Klage (operar. actio) auf Leistung von solchen, sowie von geldeswerthen operae fabriles s. artisiciales nur dann gezgeben, wenn sich der libertus hiezu nach der Freilassung vertragsmäßig (durch stipulatio) oder bei op. oss. auch einseitig durch Eid (iurata promissio) verpslichtet hat; und auch von dieser Berzpslichtung wird dem libertus in bestimmten Fällen Befreiung zu Theil. c. Der Patron, seine Kinder und Eltern haben Anspruch auf Alimente. d. Der Patron hat gegenüber dem Freigelassene ein Erdzn. (§ 162. III. § 164. § 168. III.)
  - a. 1. Liberto et filio semper honesta et sancta persona patris ac patroni videri debet. Ulp. 1. 9 D. de obsequ. 37, 15.

- 2. Ingratus libertus est, qui patrono obsequium non praestat, vel res eius filiorumve tutelam administrare detrectat. Paul. l. 19 D. de iure patr. 37, 14.
- 3. Patronorum querelas adversus libertos praesides audire et non translaticie exsequi debent... Sed si quidem inofficiosus patrono patronae liberisve eorum sit, tantummodo castigari eum... et dimitti oportet. Enimvero si contumeliam fecit aut convicium eis dixit, etiam in exilium temporale dari debebit. Quodsi manus intulit, in metallum
- dandus erit. Ulp. l. 1 eod.

  4. Sed nec famosae actiones adversus eos (sc. patronos, patronas, liberosve aut parentes patroni) dantur, nec hae quidem, quae doli vel fraudis habent mentionem. Nec exceptiones doli patiuntur vel vis metusve causa, vel inter-
- dictum 'unde vi.' Id. l. 5 § 1. l. 7 § 2 de obsequ.

  5. Etenim meminisse oportebit, liberto adversus patronum non quidem semper, verum interdum iniuriarum dari iudicium, si atrox sit iniuria, quam passus sit: . . nec enim ferre praetor debet heri servum hodie liberum conquerentem, quod dominus ei convicium dixerit, vel quod leviter pulsaverit vel emendaverit. Id. l. 7 § 2 D. de inj. 47, 10.

  1. Ut Servius scribit, antea soliti fuerunt (sc. patroni) a
- 1. Ut Servius scribit, antea soliti fuerunt (sc. patroni) a libertis durissimas res exigere, scilicet ad remunerandum tam grande beneficium, quod in libertos confertur, cum ex servitute ad civitatem Romanam perducuntur. §. Et quidem primus praetor Rutilius edixit se amplius non daturum patrono quam operarum et societatis actionem, videlicet si hoc pepigisset, ut, nisi obsequium ei praestaret libertus, in societatem admitteretur patronus. §. Posteriores praetores certae partis bonorum possessionem pollicebantur. Id. l. 1 pr. § 1. 2 D. de bon. lib. 38, 2.
- 2. Labeo ait libertatis causa societatem inter libertum et patronum factam ipso iure nihil valere palam esse. Id. l. 36 D. de op. lib. 38, 1.
- 3. Tales patrono operae dantur, quales ex aetate dignitate valetudine necessitate proposito ceterisque eius generis in utraque persona aestimari debent. Paul. l. 16 § 1 eod.

  4. Libertus cum se putaret operas patrono debere, solvit;
- condicere eum non posse, quamvis putans se obligatum solvit, Iulianus scripsit: natura enim operas patrono libertus debet... Sed si operas patrono exhibuit non officiales sed fabriles, veluti pictorias vel alias, dum putat se debere, videndum, an possit condicere? Et Celsus... ait, posse condici quanti operas esset conducturus. Ulp. l. 26 § 12 D. de cond. ind. 12, 6.
- 5. Sed officiales quidem nec cuiquam alii deberi possunt quam patrono, cum proprietas earum et in edentis persona

et in eius cui eduntur consistit; fabriles autem aliaeve eius generis sunt, ut a quocumque cuicumque solvi possint; sane enim si in artificio sint, iubente patrono et alii edi possunt. Id. l. 9 § 1 de op. lib.

- 6. Fabriles operae ceteraeque, quae quasi in pecuniae praestatione consistunt, ad heredem transeunt; officiales vero non transeunt. Id. l. 6 eod.
- 7. Iudicium de operis tunc locum habet, cum operae ... fuerint indictae. Id. l. 13 § 2 eod.
- 8. Ut iurisiurandi obligatio contrahatur, libertum esse oportet qui iuret, et libertatis causa iurare. Iurare autem debet, operas donum munus se praestiturum, operas qualescumque, quae modo probe iure licito imponuntur. Id. 1. 7 pr. § 3 eod.
- 9. Quae onerandae libertatis causa stipulatus sum, a liberto exigere non possum; onerandae autem libertatis causa facta bellissime ita definiuntur: quae ita imponuntur, ut si patronum libertus offenderit, petantur ab eo semperque sit metu exactionis ei subiectus, propter quem metum quodvis sustineat patrono praecipiente. Ulp. l. 1 § 5 D. quar. rer. act. 44, 5.
- 10. QVI LIBERTINVS DVOS PLVRESVE A SE GENITOS NATASVE IN SVA POSTESTATE HABEBIT, . . NE QVIS EORVM OPERAS DONI MVNERIS ALIVDVE QUIDQVAM LIBERTATIS CAVSA PATRONO PATRONAE LIBERISVE EORVM, DE QVIBVS IVRAVERIT VEL PROMISERIT OBLIGATVSVE ERIT, DARE FACERE PRAESTARE DEBETO. 1. 37 pr. D. de op. lib. (ex l. Iulia et Papia.)
- 11. Patronus. . qui libertae nuptiis consensit, operarum exactionem amittit: nam haec, cuius matrimonio consensit, in officio mariti esse debet. Hermog. l. 48 eod.
- II. Das Patronats-R. vererbt sich auf die Kinder des Patrons (§ 162. III. c. § 204. II. A. b.), doch kann der Patron (nach einem SC. Ostorianum) dasselbe auch Sinem oder Mehreren von diesen zuweisen (adsignatio liberti); dagegen erstreckt es sich nicht auf die Kinder des libertus.
  - a. 1. Adsignare autem quis potest quibuscumque verbis, vel nutu vel testamento vel codicillis vel vivus. Ulp. l. 1 § 3 D. de ads. lib. 38, 4.
    - 2. Adsignare et pure et sub condicione, et per epistulam vel testationem vel chirographum possumus: quia adsignatio liberti neque quasi legatum neque quasi fideicommissum percipitur. Scaev. l. 7 eod.
  - b. Cum libertus promiserit patrono operas se daturum, ... constat liberis eius ita demum deberi, si patri heredes exstiterint. Gaj. l. 22 § 1 D. de op. lib.
- III. Der Patron verliert sein R. a. durch Mißbrauch des Patronats-R.; b. durch Verletzung der ihm als Patron obliegenden

Pflichten gegen ben libertus; c. burch natalium restitutio (§ 34. II. b).

- a. Qui contra legem Aeliam Sentiam ad iurandum libertum adegit (sc. ne liberos tollat vel libertam ne nubat), nihil iuris habet nec ipse nec liberi eius. Paul. l. 15 D. de iure patr. 37, 14.
- 1. Qui cum maior natu esset quam XXV annis, libertum capitis accusaverit aut in servitutem petierit, removetur a contra tabulas bonorum possessione. Ulp. l. 14 pr. D. de bon. lib. 38, 2.
  - 2. Imperatoris nostri rescripto cavetur, ut si patronus libertum suum non aluerit, ius patroni perdat. Marcian. l. 5 § 1 D. de iure patr.



#### § 39. (§ 29.) c. Cives, Latini, Peregrini.

[Müll. § 54. B. J. § 35. P. § 216—218. Schi. § 27. 28. K § 190. 191. 324—26. 377—80. D. § 32. 52. 102.] K. § 10. Ku.

I. Die Civität wird a. erworben durch Geburt (§ 33. II.), durch vollgültige Freilassung (§ 37. II.) und durch Verleihung (Geset). b. Sie geht verloren 1. durch Annahme des Bürger-R. in einer fremden Gemeinde (colonia Latina); 2. durch die Strase des Exils (aquae et ignis interdictio) und der Deportation; 3. durch Uebergang jum Feinde.

a. Nam in cuius persona tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta, et ex iure Quiritium domini, et iusta ac legitima manumissione liberetur i. e. vindicta aut censu aut testamento, is civis Romanus fit: sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit. Gaj. I. § 17.

b. 1. — cives Romani ingenui..ex urbe Roma in Latinas colonias deducti, Latini coloniarii esse coeperunt. Gaj. III. § 56.

2. Minor sive media est capitis deminutio, cum civitas quidem amittitur, libertas vero retinetur: quod accidit ei, cui aqua et igni interdictum fuerit, vel ei, qui in insulam - Peregrinus fit deportatus est. § 2. I. de cap. min. 1, 16. is cui aqua et igni interdictum est. Ulp. X. 3.

3. Qui deficiunt, capite minuuntur (deficere autem dicuntur, qui ab his quorum sub imperio sunt, desistunt et in hostium numerum se conferunt), sed et hi, quos senatus hostes iudicavit vel lege lata: utique usque eo, ut civitatem amittant. Paul. l. 5 § 1 D. de cap. min. 4, 5.

II. In der Mitte zwischen Cives Rom. und Peregrini stehen die des Röm. conubium entbehrenden Latini. a. Dies find zunächst bie Mitglieder einer des latinischen R. theilhaftigen Gemeinde (Latini coloniarii). Ursprünglich hatte die Latinität einen nationalen Cha-

rakter und fie tritt in enger lokaler Begränzung auf: Latini waren die Einwohner des alten Latium (nomen Latinum). Von diesen wurde sodann die Latinität auf die von Rom aus deducirten latini= schen Colonien übertragen. Nachdem in Folge des Bundesgenossenfrieges durch die l. Iulia (a. u. 664) ganz Latium und den latinischen Colonien in Italien die Civität verliehen war, verlor die Latinität ihre ursprüngliche Bedeutung, bestand jedoch durch Uebertragung b. h. durch Ertheilung des ius Latii an einzelne Städte und ganze Provinzen noch lange Zeit weiter fort, bis endlich durch eine Berordnung von Caracalla, welche allen damals lebenden freien Einwohnern des Röm. Reiches (mit Ausnahme von III. b. und wohl auch II. b.) die Civität verlieh, die communale Latinität aufgehoben wurde und damit der Stand der Latini coloniarii verschwand. — (Bom ius Latii ist zu unterscheiden bas ius Italicum, welches einzelnen Bürgergemeinden in den Provinzen in der Kaiserzeit verliehen wurde und welches die Vorrechte des italischen Bodens — § 71. II. c. — für die betr. Provinzialgemeinde, sowie der italischen Gemeindebürger für vie Witglieber der letzteren gewährte.) — b. Ferner hatten die Latinität — als persönliche, individuelle Eigenschaft — die mangelschaft Freigelassenen (I. a.) seit der l. Iunia Nordana (a. u. 772). Früher befanden sich diese nur in einem saktischen, vom Prätor geschützten, Freiheitszustande; die l. Iunia stellte sie aber den Latini coloniarii gleich (Lat. Iuniani), ohne ihnen jedoch volle Testamentsstellissischeit inskalandern das R. saktischeit inskalandern das R. saktischeit inskalandern das R. saktischeit inskalandern das R. saktischeit zu Anzeichten fähigkeit, insbesondere das R. felbst ein Testament zu errichten, zu gewähren und unter ausbrücklicher Bestätigung des bisherigen R. bes Freilassers an dem Nachlaß des Freigelassenen. Die Kinder und Freigelassenen der Latini Iuniani sind selbst wieder gewöhnliche Latinen. c. Den Latinen sind verschiedene Wege geöffnet, auf benen sie Civität erlangen können; hervorzuheben ist die iteratio sc. manumissionis, die anniculi causae probatio ex l. Aelia Sentia, und die auch auf Peregrinen anwendbare erroris causae probatio.

- a. 1. In orbe Romano qui sunt, ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt. Ulp. l. 17 D. de statu hom. 1, 5.
  - 2. Alia causa est eorum, qui Latii iure cum liberis suis ad civitatem Romanam perveniunt; nam horum in potestate fiunt liberi. §. Quod ius quibusdam peregrinis civitatibus datum est vel a populo Romano vel a senatu vel a Caesare. aut maius est Latium aut minus: maius est Latium, cum et hi qui decuriones leguntur, et ei, qui honorem aliquem aut magistratum gerunt, civitatem Romanam consequuntur; minus Latium est, cum hi tantum, qui vel magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt. Gaj. I. § 95. 96.
- b. 1. Qui tantum in bonis, non etiam ex iure Quiritium servum habet, manumittendo Latinum facit. Ulp. I. 16.

- 2. Is qui manumittitur inter amicos, quotcumque est annorum, Latinus fit. Dos. 14. (16.)
- 3. admonendi sumus, . . eos qui nunc Latini Iuniani dicuntur, olim ex iure Quiritium servos fuisse, sed auxilio praetoris in libertatis forma servari solitos, unde etiam res eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est; postea vero per legem Iuniam eos omnes, quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos: Latinos ideo, quia lex eos liberos proinde esse voluit atque [si essent cives Romani ingenui] qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini coloniarii esse coeperunt; Iunianos ideo, quia per legem Iuniam liberi facti sunt, etiamsi non essent cives Romani. Legis itaque Iuniae lator cum intelligeret futurum, ut ea fictione res Latinorum defunctorum ad patronos pertinere desinerent, quia scilicet neque ut servi decederent, ut possent iure peculii res eorum ad patronos pertinere, neque liberti Latini hominis bona possent manumissionis iure ad patronos pertinere, - necessarium existimavit, ne beneficium istis datum in iniuriam patronorum converteretur, cavere, ut bona eorum proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset: itaque iure quodammodo peculii ad manumissores ea lege pertinent. Gaj. III. § 56.
- 4. Non tamen illis permittit lex Iunia vel ipsis testamentum facere, vel ex testamento alieno capere, vel tutores testamento dari. Gaj. I. § 23.
- c. 1. Latini ius Quiritium consequuntur his modis: beneficio principali, liberis, iteratione, militia, nave, aedificio, pistrino; praeterea ex senatusconsulto (mulier) quae sit ter enixa. Iteratione fit civis Romanus, qui post Latinitatem quam acceperat maior XXX annorum iterum iuste manumissus est ab eo, cuius ex iure Quiritium servus fuit. Ulp. III. 1. 4.
  - 2. Is autem qui manumittitur inter amicos, quotcumque est annorum, Latinus fit et tantum hoc ei prodest manumissio, ut postea iterum possit vindicta vel testamento manumitti et civis Romanus fieri. Dos. 14.
  - 3. Ex lege Aelia Sentia minores XXX annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus, et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare, se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere: et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem con-

dicionis sit, et ipsorum filius, si et ipse eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur. §. Ideo autem in ipsorum filio adiecimus 'si et ipse eiusdem condicionis sit', quia si uxor civis Romana est, qui ex ea nascitur, ex novo senatusconsulto quod auctore D. Hadriano factum est, civis Romanus nascitur. [cfr. Gaj. I. § 80: — fuerunt, qui putaverunt, ex lege Aelia Sentia contracto matrimonio Latinum nasci, quia videtur eo casu per legem Aeliam Sentiam conubium inter eos dari, et semper conubium efficit, ut qui nascitur patris condicioni accedat. —] §. Hoc tamen ius adipiscendae civitatis . . . postea senatusconsulto, quod Pegaso et Pusione coss. factum est, etiam maioribus XXX annorum manumissis Latinis factis concessum est. Gaj. I. § 29—31.

4. Item si civis Romanus Latinam aut peregrinam uxorem duxerit per ignorantiam, cum eam civem Romanam esse crederet, et filium procreaverit, . . ex senatusconsulto permittitur causam erroris probare, et ita uxor quoque et filius ad civitatem Romanam perveniunt, et ex eo tempore incipit filius in potestate patris esse. — §. Item si civis Romana per errorem nupta sit peregrino tamquam civi Romano, permittitur ei causam erroris probare, et ita filius quoque et maritus ad civitatem Romanam perveniunt, et aeque simul incipit filius in potestate patris esse; idem iuris est, si peregrino tamquam Latino ex lege Aelia Sentia nupta sit. — §. Idem constitutum est, si Latinus per errorem peregrinam quasi Latinam aut civem Romanam e lege Aelia Sentia uxorem duxerit. Gaj. I. § 67. 68. 70.

III. Zu den Peregrini, welche weder conudium noch commercium besiten und nur des ius gentium (resp. ihres eigenen Landes-R.) fähig sind, gehören a. — abgesehen von den Angehörigen auswärtiger, mit den Köm. in einem Bündniß stehender Staaten (§ 4. III.) — die in den Köm. Staatsverdand aufgenommenen Personen fremder Nationalität, insbesondere also die Einwohner der unterworsenen und dem Köm. Staat ohne Verleihung der Civität oder Latinität einverleibten Provinzen und Gemeinden; die peregrini dediticii nahmen in politischer Beziehung eine besondere, ungünstigere Stellung ein und entbehrten eines eigenen Landes-R. (vgl. § 156. II. B. d.) d. Ferner gehörten dem Stande der peregrini dediticii die sub I. d. 2. Genannten und gewisse Freigelassen zusolge der l. Aelia Sentia an. c. Den letzteren war der Uebergang zur Civität völlig verschlossen.

- a. 1. Quos nos hostes appellamus, eos veteres perduelles appellabant. Paul. l. 234 pr. D. de V. S. 50, 16.
  - 2. Hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus; indicant XII tabulae, ut: STATVS DIES CVM HOSTE itemque: ADVERSVS HOSTEM AETERNA AVCTORITAS. Cic. de off. I. 12, 37.
    - 3. Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam

adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt. Gaj. I. § 14.

- b. Lege itaque Aelia Sentia cavetur ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sint, quibusve stigmata inscripta sint, deve quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sint, quive ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inve ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii. §. Quin etiam in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium morari prohibentur; et si contra fecerint, ipsi bonaque eorum publice venire iubentur ea condicione, ut ne in urbe Roma vel intra centesimum urbis miliarium serviant neve umquam manumittantur; et si manumissi fuerint, servi populi Romani esse iubentur. Gaj. I. § 13. 27.
- c. Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt; nec ulla lege aut senatusconsulto aut constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur. Gaj. I. § 26.

§ 26. IV. Mit der Ausgleichung des ius civile und i. gentium (§ 4. III.) verlor der Unterschied zwischen cives und peregrini, welche überdies den überwiegenden Theil der Bevölkerung bildeten, allmälig seine praktische Bedeutung; die Latinität aber, sowie die peregrinitas dediticia hat Justinian, nachdem sie thatsächlich schon lange verschwunden waren, desinitiv ausgehoben: so daß im neuesten R. alle freien Röm. Unterthanen zugleich cives sind, die Privat-N-sähigk. überhaupt aber von der Civität in keiner Weise mehr abhängig ist.

# § 40. (§ 30.) d. Rechtsmittel jum Schute ber Freiheit und Civität.

[Müll. § 59. B. III. § 38. P. § 221. Schi. § 27.]

Ist der die R-fähigk. bedingende Stand jemandes zweiselhaft oder bestritten, so kann eine Untersuchung hierüber (status quaestio) bald im unmittelbaren Staatsinteresse, bald im Privatinteresse stattssinden. Ersteres ist der Fall, wo der Stand als Borausseung von Berhältnissen des öffentlichen R. zur Sprache kommt; letzteres, wo es sich um die durch den Stand bedingte Privat-N-sähigk. und die davon abhängigen privatrechtl. Ansprüche einer Person oder gegen eine Person handelt. Hier ist die status quaestio Gegenstand eines Restreites zwischen zwei Parteien: sei es, daß sie als bloker Incident-punkt dei der Geltendmachung eines Anspruches auftritt, welcher von dem betr. Stande des Klägers oder Beklagten selbst abhängt; oder sei es, daß sie den unmittelbaren und alleinigen Gegenstand eines besonderen Prozesses bildet, dessen Ziel eben die richterliche Entschei-

bung der Frage, ob dem Kläger oder Beklagten der in Anspruch genommene Stand zukomme, ist, — sog. Statusklagen. (Lgl. § 51. 54.) Nur von letteren ist hier zu handeln.

L. Der R-streit über Freiheit und Sklaverei (liberalis causa, liberale iudicium) wurde in älterer Zeit in der Form einer vindicatio in servitutem durch den vorgeblichen Eigenthümer und contravindicatio in libertatem durch den adsertor in lib. (vindex), als Berstreter desjenigen, über dessen Freiheit gestritten wird, — resp. vind. in lid. und contrav. in serv. — mittelst legis actio sacramento (§ 192. II. A. c.) gesührt. Während der Dauer des Prozesses wurde letzterer nach Vorschrift der XII Taseln einstweilen als Freier des handelt: Praetor vindicias secundum libertatem dicedat. (Prozes der Verginia: Liv. III. 44—48. l. 2 § 24. D. de O. J. 1, 2.). — Späterhin wurde dieser Restreit in der Gestalt eines praeiudicium verhandelt (§ 198. I.), a) bei welchem die Parteivollen und die hievon abhängige Beweislast sich danach bestimmten, ob derzenige, um dessen Freiheit es sich handelte, sich disher im Besize der Freiheit oder im Zustande sattischer Unsreiheit besand. die Nuch hier wurde letzterem nach der Lit. Cont. prodisorischer Freiheitsbesit bis zur Entscheidung des Prozesses zu Theil. die Nothwendigseit eines Assertor sür

- ihn hat crit Justinian ausgehoben.

  a. Praeiudiciales actiones in rem esse videntur, quales sunt per quas quaeritur, an aliquis liber vel an libertus sit, vel de partu agnoscendo; ex quibus fere una illa legitimam causam habet, per quam quaeritur, an aliquis liber sit: ceterae ex ipsius praetoris iurisdictione substantiam capiunt.

  § 13 I. de act. 4, 6.
  - b. 1. Si quis ex servitute in libertatem proclamat, petitoris partes sustinet; si vero ex libertate in servitutem petatur, is partes actoris sustinet, qui servum suum dicit. Igitur cum de hoc incertum est, . . hoc ante apud eum, qui de libertate cogniturus est, disceptatur, utrum ex libertate in servitutem aut contra agatur. Et si forte apparuerit eum, qui de statu suo litigat, in libertate sine dolo malo fuisse, is qui se dominum dicit, actoris partes sustinebit et necesse habebit servum suum probare. Ulp. l. 7 § 5 D. de lib. cau. 40, 12.
    - 2. Quod autem diximus 'in libertate fuisse', sic est accipiendum, non ut se liberum doceat is qui liberale iudicium patitur, sed in possessione libertatis sine dolo malo fuisse. Id. l. 10 eod.
  - c. Ordinata liberali causa liberi loco habetur is qui de statu suo litigat. Paul. l. 24 pr. eod.

II. Der K-streit über Ingenuität oder Libertinität wird ebenfalls in einem praeiudicium zwischen dem angeblichen Patronus und Libertus entschieden. a) Mit der Vertheilung der Parteirollen und der Beweislast verhält es sich hier ebenso wie beim Freiheitsprozeß. b)

- a. 1. Quotiens de hoc contenditur, an quis libertus sit, sive operae petantur, sive obsequium desideretur, sive etiam famosa actio intendatur, sive in ius vocetur qui se patronum dicit, sive nulla causa interveniat, redditur praeiudicium. Ulp. l. 6 D. si ingenuus. 40, 14.
  - 2. Qui se ex libertinitate ingenuitati adserant, non ultra quinquennium, quam manumissi fuissent, audientur. Venulei. l. 2 § 1 eod.
- b. Circa eum, qui se ex libertinitate ingenuum dicat; referendum est, quis actoris partibus fungatur. Et si quidem in possessione libertinitatis fuit, sine dubio ipsum oportebit ingenuitatis causam agere docereque se ingenuum esse; sin vero in possessione ingenuitatis sit et libertinus esse dicatur, scilicet eius qui ei controversiam movet, hoc probare debet, qui eum dicit libertum suum. Ulp. l. 14 D. de probat. 22, 3.

III. Auf beide Statusklagen bezieht sich das SC. de collusione detegenda, welches dem naheliegenden Mißbrauche zu steuern suchte, daß der Prozeß nur zum Scheine und im geheimen Einverständniß zwischen dem Herrn oder Patronus und dem Sklaven oder Libertus, um letzterem den Stand der Ingenuität zu verschaffen, geführt würde.

- a. Ne quorundam dominorum erga servos nimia indulgentia inquinaret amplissimum ordinem, eo quod paterentur servos suos in ingenuitatem proclamare liberosque iudicari, senatusconsultum factum est Domitiani temporibus, quo cautum est, ut si quis probasset, per collusionem quidquam factum, si iste homo servus sit, fieret eius servus, qui detexisset collusionem. Gaj. l. 1 D. de coll. det. 40, 16.
- b. Si libertinus per collusionem fuerit pronuntiatus ingenuus, collusione detecta in quibusdam causis quasi libertinus incipit esse. Ulp. l. 4 eod.

IV. Die Entscheidung über Civität, Latinität oder Peregrinität einer Person erfolgte — abgesehen von den Fällen, wo dieselbe als Incidentpunkt bei einem Privat-N-streite in Frage kam — nicht auf gerichtlichem Wege, sondern direkt durch die Obrigkeit.

- C. Familiengewaltverhältnisse. (Sog. status familiae.)
  - a. Familienverhältniffe im Allgemeinen.
- § 41. (§ 81.) 1. Wefen ber Römischen Familia und Inhalt bes Römischen Familienrechts.

[Müll. § 56. B. I. § 15. 16. II. § 37. B. J. § 42—44. P. § 24. 219. Schi. § 29. 31. Ku. I. § 381. 382. II. 67. . 347. . 373. .]

Die familia im Röm. Sinne ist wesentlich verschieden von der Familie nach natürlicher, bei den Röm. erst spät zur vollen Unerkennung gelangter, jest aber allein herrschender Anschauung. Während wir unter Familie die im R. anerkannte, auf natürlicher Grundlage (Zeugung und Geburt) beruhende (§ 4. III. b.), durch das sittliche Band der Familienliebe zusammengehaltene Verbindung von Menschen verstehen, welche in einer häuslichen Gemeinschaft und hierauf gegründeten häuslichen Schutz- und Gewaltverhältniffen besteht, eine Berbindung, die nur nach Außen — d. h. insofern als sie eine rechtlich anerkannte und geschützte ist und als sie Einfluß auf Bermögensrechte ausübt — als R-verhältniß, nach Innen lediglich als ein natürlich-sittliches sich darftellt: ist kamilia im Röm. Sinne ein reiner R-begriff und bezeichnet ein streng civiles Herrschafts- und Abhängkeitsverhältniß. Familia ist ihrer Grundbedeutung nach die Gesammtheit alles bessen, was ber privatrechtl. Herrschaft eines civis Rom. unterworfen ist, also bessen gesammtes hauswesen und zugleich privatrechtl. Herrschaftsgebiet. Gegenstand bieser Herrschaft, Bestandstheile der familia, können sowohl Sachen sein als Menschen, und zwar unfreie wie freie: also Bermögensobjekte (familia pecuniaque) und Personen. Familia als Personenkreis ist die Gesammheit aller durch gemeinsame Abstammung — ober einen derselben rechtlich gleichgeltenden juristischen Akt — verbundenen Personen, welche (ob. beren Gewalthaber) berselben Familiengewalt unterworfen sind oder waren. Der keiner Familiengewalt unterworfene, gewaltfreie ober familienselbständige, d. h. das Haupt einer familia bilbende — ober auch eine fam. in sich darstellende — Mensch ist persona sui iuris: paterfamilias (Inhaber ber vollen Rom. Privat-A-fähigk, welcher selbst der Familiengewalt fähig ist) und matersam. (vgl. § 44. II. b.) Die der haußherrlichen Gewalt eines Andern unterworfenen freien Menschen, deren R-sähigk durch das R. ihres Gewalthabers ge-bunden wird, sind die personae alieno iuri subiectae, samilienbot-mäßige oder hausunterthänige Pers; hier giebt es 3 Klassen: per-sonae in potestate (filius-, filiasamilias); uxor in manu; pers. in mancipio. (Ueber die servi s. § 35. II.) — Das im Folgenden zu behandelnde Röm. Familien-R. begreift somit in sich die Lehre von der patria potestas, der manus, dem mancipium; da aber die Che Voraussehung sowohl der patria pot. als der manus — wie überhaupt der Familie — ist, so empfiehlt es sich, die Ehe im Zussammenhange vorher zu erörtern.

- a. Familiae appellatio qualiter accipiatur, videamus; et quidem varie accepta est, nam et in res et in personas deducitur; in res utputa in lege XII tabularum his verbis ADGNATVS PROXIMVS FAMILIAM HABETO, ad personas autem refertur, . . cum de patrono et liberto loquitur lex ex ea familia in eam familiam, et hic de singularibus personis legem loqui constat. §. Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur. Iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, utputa patremfamilias, matremfamilias, filiumfamilias, filiamfamilias . . . Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat; non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patremfamilias appellamus. Et cum paterfamilias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere, singuli enim patrumfamiliarum nomen subeunt; idemque eveniet et in eo qui emancipatus est, nam et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. Communi iure familiam dicimus omnium adgnatorum; nam etsi patrefamilias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, quia ex eadem domo et gente proditi sunt. §. Servitutum quoque solemus appellare familias, ut . . . interdicto VNDE VI familiae appellatio omnes servos comprehendit. §. Item appellatur familia plurium personarum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine proficiscuntur, sicuti dicimus familiam Iuliam. §. Mulier autem familiae suae et caput et finis est. Ulp. l. 195 § 1-5 D. de V. S. 50, 16.
- b. Familiae appellatione et ipse princeps familiae continetur. §. Feminarum liberos in familia earum non esse palam est, quia qui nascuntur, patris familiam sequuntur. Gaj. l. 196 eod. C. Sui juris sunt familiarum suarum principes i. e. pater-
- c. Sui iuris sunt familiarum suarum principes i. e. pater-familiae itemque materfamiliae. Ulp. IV. 1.
- d. Patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis, sive puberes sive impuberes; simili modo matresfamiliarum. Ulp. l. 4 D. de his q. s. 1, 6.
- e. Quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae. Sed rursus earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt. Gaj. I. § 48. 49.

- 2. Die Familie als Personentreis. Verwandtschaft.
- § 42. (§ 32.) a. Die natürliche Familie. Blutsverwandt= fcaft und Schwägerschaft.

[Müll. § 57. B. J. § 49. 51—55. P. § 195. 196. Schi. § 39—41. 43. Ku. I. § 385—92. 394. 395. II. 375.]

# I. Cognation.

A. Familie im natürlichen Sinne (nach ius gent.) ist die Gesammtheit der durch nachweisdare Blutsverwandtschaft (cognatio) d. i. durch gemeinsame Abstammung verbundenen Personen. Die Blutsverwandtschaft entsteht durch Zeugung oder Geburt. a. Blutsverwandte (cognati) sind die Personen, die in einer Reihe von einander, oder die von demselben Dritten abstammen. Erstere nennt man Berwandte in auf= und absteigender Linie (linea recta: superior, inserior) oder Ascendenten und Descendenten, z. B. parentes, avus, proavus — liberi, nepos, pronepos; letztere heißen Seitenverwandte oder Collateralen (linea transversa, a latere), z. B. Geschwister, Oheim und Tante (von väterlicher Seite: patruus und amita, von mütterlicher: avunculus und matertera), Geschwisterstinder od. Bettern (patrueles u. consodrini), Geschwisterenkel (sodrini). d. Ze nachdem die Seitenverwandten väterliche und mütterliche, oder nur die väterlichen resp. die mütterlichen Ascensonten gemein haben, unterscheidet man voll= u. halbbürtige Berswandte, insbesondere Geschwister (\*germani, — consanguinei, uterini vgl. § 43. I. d.).\*)



b

B. (filius) C. (filia) D. E. (nepotes) F. (neptis) find Descendenten von A.; D. E. von B.; F. von C.; — B. und C., D. u. E. u. F., B. u. F., C. u. D. u. E. sind Collateralen.



A. und B. sind volldürtige Geschwister (germani), A. B. und C. oder D. halbdürtige, und zwar A. B. und C. consanguinei, A. B. und D. uterini.

B. Mehrfache im Gegensatz zur einfachen Verwandtschaft ift solche, welche auf mehreren Gründen beruht; sie entsteht z. B. a. durch

<sup>\*)</sup> In bem Berwandtschafts-Schema bez. O eine Person männlichen, eine Person weiblichen Geschlechtes; die Berbindung beiber durch eine Bogenlinie die She; ein Strich durch ersteres Zeichen den Wegsall der Person.

Abstammung von unter sich verwandten Eltern; b. durch Abstammung aus Ehen mehrerer unter sich verwandter mit anderen unter sich verswandten Personen.





C. Die Nähe der Verwandschaft wird nach Graden, d. h. nach dem größeren oder geringeren Abstande der Verwandten von einander — d. h. dem beiderseitigen Abstande von dem gemeinsamen Stammshaupte — berechnet. Dabei gilt jede Zeugung als ein Grad: so viele Zeugungen erforderlich waren, um die Verwandtschaft zwischen den betr. Personen zu vermitteln, im so vielten Grade sind sie mit einander verwandt. (\*Quot generationes tot gradus.)



A. ist mit B. C. im ersten, mit D. E. im zweiten Grabe; B. mit C. im zweiten; B. mit E., C. mit D. im britten; D. mit E. im vierten Grade verwandt.

- D. Bolle rechtliche Anerkennung genießt nur die eheliche Berswandtschaft. Nur die in der rechtmäßigen She erzeugten Kinder (§ 51. I.) haben juristisch einen Vater und väterliche Berswandte; was dagegen die Mutter und die mütterlichen Berwandten anbetrifft, so macht das R. gar keinen Unterschied zwischen ihren ehelichen und unehelichen Kindern (vulgo quaesiti, spurii, liberi naturales i. w. S.).
  - a. quos mater vulgo concepit, . hi patrem habere non intelliguntur, cum is etiam incertus sit; unde solent spurii filii appellari, vel a Graeca voce quasi σποράδην concepti, vel quasi 'Sine Patre' filii. Gaj. I. §. 64.

b. Vulgo concepti dicuntur, qui patrem demonstrare non possunt, vel qui possunt quidem, sed eum habent, quem habere non licet. Modest. l. 23 D. de statu hom. 1, 5.

- c. et si vulgo quaesitus sit filius, matrem in ius non vocabit, quia semper certa est, etiamsi vulgo conceperit; pater vero is est quem nuptiae demonstrant. Ulp. Paul. l. 4 § 3. l. 5 D. de in ius voc. 2, 4.
- d. Nec vulgo quaesitam filiam pater naturalis potest uxorem ducere, quoniam in contrahendis matrimoniis naturale ius et pudor inspiciendus est. Paul l. 14 § 2 D. de R. N. 23, 2.

II. Eine Verwandtschaft im w. S. enthält auch die Affinität. Während die Cognation auf Zeugung und Geburt beruht, gründet sich die adfinitas (Stiefverwandtsch. und Schwägerschaft) auf die Ehe, mit welcher sie entsteht und endigt, indem sie jedoch als Chehinderniß noch weiter fortwirkt. (§ 45. II. a. 3.) Affinen sind ber eine Chegatte und die Cognaten des andern in gerader und Seitenlinie; boch wird auch zwischen ben Chegatten selbst, ja zwischen Berlobten eine Affinität angenommen.

Adfines sunt viri et uxoris cognati, dicti ab eo quod duae cognationes, quae diversae inter se sunt, per nuptias copulantur et altera ad alterius finem accedit; namque coniungendae adfinitatis causa fit ex nuptiis. §. Nomina vero eorum haec sunt: socer socrus, gener nurus, noverca vitricus, privignus privigna. §. Gradus autem adfinitatis nulli Mod. l. 4 § 3-5 D. de gradib. 38, 10. sunt.



§ 43. (§ 33.) β. Die Familia bes ius civile. Agnaten und Gentilen.

[Müll. § 57. B. J. § 50. 57. P. § 194. Schi. § 39. 42. Ku. I. § 393. II. 375..]

I. Die familia nach ius civile gründet sich auf die väterliche Gewalt und umfaßt in engerer Bedeutung die Personen, welche durch das Band derselben väterlichen Gewalt unter sich verbunden sind; in weiterer Bedeutung alle Personen, welche unter derselben Gewalt ftehen würden, wenn der gemeinsame Gewalthaber (Stammbater) noch lebte, welche also selbst oder deren Gewalthaber u. s. f. unter derfelben Gewalt gestanden haben. Die Glieder einer Röm. familia im weiteren Sinne heißen adgnati (l. 195 § 2. de V. S. s. § 41. a.) – a. Die Agnation kann nur durch den Mannsstamm vermittelt werden, jedoch können Weiber sehr wohl Agnaten sein. b. Die Agnation entsteht nicht bloß durch Zeugung in einer Röm. Ehe, sondern auch durch Adoption und in manum conventio, durch welche die Frau filiaefamilias loco wird. c. Soweit die Agnation reicht, besteht auch Cognation, aber nicht umgekehrt. (Bgl. § 52. II. B.)

a. 1. Adgnati sunt a patre cognati.. per virilem sexum descendentes eiusdem familiae. Ulp. XI. 4.

- - 2. Vocantur autem adgnati qui legitima cognatione iuncti sunt. Gaj. III. § 10.
    - 3. Cognationis substantia bifariam apud Romanos intelligi-

tur: nam quaedam cognationes iure civili, quaedam naturali connectuntur; nonnumquam utroque iure concurrente, et naturali et civili, copulatur cognatio. — Sed naturalis quidem cognatio hoc ipso nomine appellatur; civilis autem cognatio. proprie adgnatio vocatur, videlicet quae per mares contingit. Mod. l. 4 § 2 D. de grad. 38, 10.

b. Consanguinei sunt eodem patre nati, licet diversis matribus, qui in potestate (sunt), adoptivus quoque frater. Paul. sent. IV. 8 (Coll. XVI, 3) § 15.

c. 1. Inter adgnatos igitur et cognatos hoc interest, quod inter genus et speciem; nam qui est adgnatus, et cognatus est, non utique autem qui cognatus est, et adgnatus est; alterum enim civile, alterum naturale nomen est. Ulp. l. 10 § 4 D. de gradib.

10 § 4 D. de gradib.

2. Verbi gratia patris frater i. e. patruus et adgnatus est et cognatus; matris autem frater i. e. avunculus cognatus est, adenatus non est. Mod. 1, 5 pr. D. unde legit, 38, 7.

est, adgnatus non est. Mod. l. 5 pr. D. unde legit. 38, 7. II. Gentiles sind die zu einer der alten (patricischen) gentes (auch familiae genannt) gehörenden Röm. Bürger: also Agnaten, welche — ohne den Grad ihrer Berwandtschaft nachweisen zu können — durch ihren gleichen Stammnamen (nomen gentilicium) ihre Abstammung von einem gemeinsamen Ahnherrn darthun und einen in sich abgeschlossenen, durch gemeinschaftliche sacra zusammengehaletenen Personenkreis im Röm. Staate bilden. Die Gentilität verlorschon Ansangs der Kaiserzeit alle privatrechtliche Bedeutung.

a. Gentilis dicitur et ex eodem genere ortus et is qui simili

nomine appellatur. Paul. ex Festo (p. 94 M.) b. 'Gentiles sunt inter se, qui eodem nomine sunt.' non est

satis. 'Qui ab ingenuis oriundi sunt.' ne id quidem satis est. 'Quorum maiorum nemo servitutem servivit.' abest etiamnunc. 'Qui capite non sunt deminuti.' hoc fortasse satis est; nihil enim video Scaevolam pontificem ad hanc definitionem addidisse. Cic. Top. 6, 29.

# 3. Die Che.

§ 44. (§ 34.) α. Wesen und Formen der Ehe. Chelosigkeit. [Müll. § 155. 160. 166. B. II. § 37. 38. P. § 287. Ku. I. § 763. 766. 768. 795. II. 257. . 515. . D. § 91. 99.]

I. Die She ist nach Röm., wesentlich die sittliche Natur derselben betonender Auffassung, die dauernde, auf Gemeinschaft aller Lebenssverhältnisse gerichtete Berbindung von Mann und Weib (§ 148. III. a.); einzig die maritalis afsectio ist es, welche die She von anderen Gesschlechtsverbindungen unterscheidet.

a. Nuptiae sive matrimonium est viri et mulieris con-

iunctio, individuam consuetudinem vitae continens. de patr. pot. 1, 9.

113

b. Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio. Modest.

l. 1 D. de R. N. 23, 2. II. Die Röm. unterscheiden: a. die civile, nur dem Röm. Bürger zugängliche Ehe, beren Voraussetzung conubium (§ 33. I. b.) beiber Theile ift (legitimum, iustum matrimonium, iustae nuptiae),

und die Ehe nach ius gentium, mit mangelndem conubium. b. Die altrömische Che, bei welcher die Frau in der manus des Mannes steht (sog. \*strenge Che), und die ohne manus (sog. \*freie Che); erstere war in der alteren Zeit die einzige Form des iustum matr., mit dem Aufkommen der letzteren und deren rechtlicher Anerkennung — durch bie 12 Taf.? — wurde sie jedoch immer seltener und kam endlich völlig außer Uebung.

1. Iustas nuptias inter se cives Romani contrahunt. pr.

I. de nupt. 1, 10. 2. Iustum matrimonium est, si inter eos, qui nuptias contrahunt, conubium sit. Ulp. V. 2.

b. Genus est uxor; eius duae formae: una matrumfamilias, eae sunt, quae in manum convenerunt; altera earum, quae tantummodo uxores habentur. Cic. Top. 3, 14.

III. Als außereheliche Geschlechtsverbindungen gelten a. der bei

ben Röm. — insbesondere zwischen liberta u. patronus (vgl. § 45. II. b. § 47. II. b.) — rechtlich anerkannte und geregelte Concubinat;

die aus ihm entsprungenen Kinder werden vorzugsweise liberi natu-

rales genannt; b. bas contubernium (Sflavenehe), vgl. § 35. I. c.; c. die gesetlich verbotenen Eben, insbesondere adulterium und incestus (blutschänderische Berbindung), § 45. II. a. 1. a. 1. Concubinam ex sola animi destinatione aestimari

oportet. Paul. l. 4 D. de concub. 25, 7.

2. Quia concubinatus per leges nomen assumpsit, extra legis (sc. Iuliae de adulteriis) poenam est. Marcian. l. 3 § 1 eod.

3. Cum Atilicino sentio et puto solas eas in concubinatu haberi posse sine metu criminis, in quas stuprum non comittitur. Ulp. l. 1 § 1 eod.

4. Eo tempore, quo quis uxorem habet, concubinam habere non potest. Paul. II. 20. b. Inter servos et liberos matrimonium contrahi non potest,

contubernium potest. Paul. II. 19 § 6.

1. Ergo si quis nefarias atque incestas nuptias contraxerit, neque uxorem videtur habere, neque liberos. I. § 64.

2. Inter stuprum et adulterium hoc interesse quidam putant, quod adulterium in nuptam, stuprum in viduam [i.e.

non nuptam] committitur. Mod. l. 101 pr. D. de V. S. 50, 16. Saltowsti, Inftitutionen. 3. Aufl.

IV. Seit dem Beginne der Kaiserzeit suchte die Gesetzgebung im Interesse des Staates der immer mehr überhandnehmenden Ehe- und Kinderlosigseit (Cölibat und Orbität) dadurch zu begegnen, daß sie an letztere bedeutende privatrechtliche — insbesondere erbrechtliche — Nachtheile knüpste, und wiederum verheiratheten und kinderhabenden Bersonen vielsache rechtliche Vortheile verlieh, — ius (III vel IV) liderorum. Dies geschah durch die leges Iulia und Papia Poppaea (757 und 762 u. c.) — eines der umfangreichsten Köm. Spezialsgesetze, welche zugleich durch das Verbot nicht standesgemäßer Ehen die gesunkenen und corrumpirten Köm. Familien zu heben und von unreinen Elementen zu säubern suchten. (§ 8. I. A.) In der christlichen Kaiserzeit machte sich das gerade entgegengesette Bestreben, die Ehelosigkeit zu besördern, geltend. So wurden denn die Rachtheile der Ehes und Kinderlosigkeit von Constantin und das ganze ius liberorum von Justinian aufgehoben.

- a. Feminis lex Iulia a morte viri anni tribuit vacationem, a divortio sex mensium; lex autem Papia a morte viri biennii, a repudio anni et sex mensium. Ulp. XIV.
- c. vir et uxor, . . si . . nondum eius aetatis sint, a qua lex liberos exigit i. e. si vir minor annorum XXV sit, aut uxor annorum XX minor; item si . . lege Papia finitos annos in matrimonio excesserint i. e. vir LX annos, uxor L. Qui intra sexagesimum vel quae intra quinquagesimum annum neutri legi paruerit, licet ipsis legibus post hanc aetatem liberatus esset, perpetuis tamen poenis tenebitur ex senatusconsulto Persiciano. Sed Claudiano senatusconsulto maior sexagenario si minorem quinquagenaria duxerit, perinde habebitur, ac si minor LX annorum duxisset uxorem. Quodsi maior quinquagenaria minori sexagenario nupserit, id impar matrimonium appellatur. Ulp. XVI. 1. 3. 4.

§ 45. (§ 35.) β. Möglichkeit (Hinbernisse) ber Ehe. [Müll. § 156. B. II. § 38. P. § 388. K. § 204. Ku. I. § 774. 794. II. 525. . D. § 92.]

Die Eingehung einer She sett die rechtliche Möglichkeit der She zwischen beiden Personen (conubium i. w. S.) voraus. Diesenigen Gründe, welche diese Möglichkeit außschließen, nennt man Sheshindernisse; sie sind theils absolute, d. h. machen für jemand eine She überhaupt unmöglich, theils relative, d. h. schließen die She nur zwischen gewissen Personen aus.

I. Absolut unfähig, eine She einzugehen, sind: a. Wahnsinnige; b. Unmündige (§ 60. I. a.); c. Castrati, jedoch nicht natürlich Zeugungsunfähige (spadones); d. bereits in der Che Lebende.

II. Relative Chehindernisse sind: a. nahe Blutsverwandtschaft oder Affinität. b. Gewisse Standesunterschiede zufolge der 1. Iulia

et Papia Poppaea, nach welcher jedoch die She selbst gültig war und nur die Strafe des Sölibats nach sich zog; später wurden aber derzgleichen Shen — im senatorischen Stande — als nichtig behandelt, dis endlich Justinian dieses ganze Sheverdot aushob. c. Amtliche Stellung des Mannes; so ist insdesondere unstatthaft die She zwischen einem Köm. Provinzialbeamten und einer Provinzialin, serner zwischen dem Bormund und dessen Descendenten und der Psseechohlenen. d. Das Verbrechen des Shebruches und der Sntzsührung hinsichtlich der She zwischen Shebrecher und Shebrecherin, resp. Entführer und Entsührten.

- a. 1. A quarundam nuptiis abstinere debemus. Inter eas enim personas, quae parentum liberorumve locum inter se obtinent, nuptiae contrahi non possunt nec inter eas conubium est, velut inter patrem et filiam vel matrem et filium vel avum et neptem; et si tales personae inter se coierint, nefarias atque incestas nuptias contraxisse dicuntur. Et haec adeo ita sunt, ut quamvis per adoptionem parentum liberorumve loco sibi esse coeperint, non possint inter se matrimonio coniungi, in tantum, ut etiam dissoluta adoptione idem iuris maneat; itaque eam quae mihi per adoptionem filiae aut neptis loco esse coeperit, non potero uxorem ducere, quamvis eam emancipaverim. §. Inter eas quoque personas, quae ex transverso gradu cognatione iunguntur, est quaedam similis observatio, sed non tanta. §. Sane enim inter fratrem et sororem prohibitae sunt nuptiae, sive eodem patre eademque matre nati fuerint, sive alterutro eorum: sed si qua per adoptionem soror mihi esse coeperit, quamdiu quidem constat adoptio, sane inter me et eam nuptiae non possunt consistere; cum vero ·per emancipationem adoptio dissoluta sit, potero eam uxorem ducere; sed et si ego emancipatus fuero, nihil impedimento erit nuptiis. §. Fratris filiam uxorem ducere licet: idque primum in usum venit, cum D. Claudius Agrippinam, fratris sui filiam, uxorem duxisset; sororis vero filiam uxorem ducere non licet: et haec ita principalibus constitutionibus significantur. Item amitam et materteram uxorem ducere non licet. Gaj. I. § 59-62 =§ 1. 2 I. de nupt. 1, 10.
  - 2. Fratris vel sororis filiam uxorem ducere non licet; sed nec neptem fratris vel sororis ducere quis potest, quamvis quarto gradu sit —. §. Duorum autem fratrum vel sororum liberi vel fratris et sororis iungi possunt. § 3. 4 I. eod.
  - 3. Item eam, quae mihi quondam socrus aut nurus aut privigna aut noverca fuit, (ducere non licet); ideo autem diximus 'quondam,' quia si adhuc constant eae nuptiae, per quas talis adfinitas quaesita est, alia ratione mihi nupta esse

- non potest: quia neque eadem duobus nupta esse potest, neque idem duas uxores habere. Gaj. I. § 63.
- 4. Mariti tamen filius ex alia uxore et uxoris filia ex alio marito vel contra matrimonium recte contrahunt, licet habeant fratrem sororemve ex matrimonio postea contracto natos. § 8 I. de nupt.
- 1. Lege Iulia prohibentur uxores ducere senatores quidem liberique eorum libertinas et quae ipsae quarumve pater materve artem ludicram fecerit. — Ceteri autem ingenui prohibentur ducere palam corpore quaestum facientem et lenam et a leno lenave manumissam et in adulterio deprehensam et iudicio publico damnatam et quae artem ludicram fecerit. Ulp. XIII. 1. 2.
  - 2. Oratione D. Marci cavetur, ut si senatoris filia libertino nupsisset, nec nuptiae essent: quam et senatusconsultum secutum est. Paul. l. 16 pr. D. de R. N. 23, 2.
    - 3. honestius (est) patrono libertam concubinam, quam
- matremfamilias habere. Ulp. l. 1 pr. de concub. 25, 7.

  1. Si quis officium in aliqua provincia administrat, inde oriundam vel ibi domicilium habentem uxorem ducere non potest, quamvis sponsare non prohibeatur. Paul. l. 38 pr. D. de R. N. 23, 2.
  - 2. Senatusconsulto, quo cautum est, ne tutor pupillam vel filio suo vel sibi nuptum collocet, etiam nepos significatur. Id. l. 59 eod.
  - 3. ideo prohibuerit eiusmodi nuptias, ne pupillae in re familiari circumscribantur ab his, qui rationes eis gestae tutelae reddere compelluntur. §. Tutor autem pupilli non prohibetur filiam suam collocare pupillo suo in matrimonium. Callistr. l. 64 § 1. 2 eod.
  - 4. Non est matrimonium, si tutor vel curator pupillam suam intra vicesimum et sextum annum, non desponsam a patre nec testamento destinatam, ducat uxorem vel eam filio suo iungat; quo facto uterque infamatur. Paul. 1. 66 pr. eod.
  - 5. Non solum vivo tutore sed et post mortem eius filius tutoris ducere uxorem prohibetur eam, cuius tutelae rationi obstrictus pater fuit. Tryph. l. 67 pr. eod.
- § 46. (§ 36.) y. Schließung ber Che. Berlöbniß. [Müll. § 157. B. II. § 39. P. § 189. Ku. § 769. 772. 775. D. § 92. 95.]
- I. In älterer Zeit, als mit der Che noch stets die manus verbunden war, dienten die solennen Formen der in manum conventio zugleich als Cheschließungsformen. a. Im klassischen und späteren R. genügt das thatsächliche Zusammenleben in der auf Begründung

Scaev. l. 66 pr.

ber Ehe gerichteten übereinstimmenden Absicht unter Zustimmung der Gewalthaber der Eheschließenden (consensus facit nuptias); vgl. § 18. III. B. § 146. I. d. d. Einer Form bedarf es hiefür nicht; die üblichen religiösen Ceremonien und Hochzeitsgebräuche haben juristisch keine Bedeutung, insbesondere kommt die deductio in domum mariti nur als Bekundung des wirklichen consensus und der maritalis affectio in Betracht.

- a. 1. Nuptiae consistere non possunt, nisi consentiant omnes,
  i. e. qui coeunt quorumque in potestate sunt. Paul. 1. 2
  D. de R. N. 23, 2.
  - 2. Is, cuius pater ab hostibus captus est si non intra triennium revertatur, uxorem ducere potest. Ulp. l. 9 § 1
- b. 1. Mulierem absenti per litteras eius vel per nuntium posse nubere placet, si in domum eius deduceretur; eam vero quae abesset, ex litteris vel nuntio suo duci a marito non posse: deductione enim opus esse in mariti non in uxoris domum, quasi in domicilium matrimonii. Pomp. l. 5 eod.

  2. 'Seia Sempronio cum certa die nuptura esset, antequam domum deduceretur tabulacque detis signarentur, donavit
  - domum deduceretur tabulaeque dotis signarentur, donavit tot aureos: quaero, an ea donatio rata sit?' Non attinuisse, an antequam domum deduceretur, donatio facta esset, aut tempus tabularum consignatarum, quae plerumque et post contractum matrimonium fierent, in quaerendo exprimi; itaque nisi ante matrimonium contractum, quod consensu

intelligitur, donatio facta esset, non valere. D. de don. int. vir. 24, 1.

II. Die Ehe pslegt häusig durch Berlöbniß (sponsalia), d. i. wechselseitiges Eheversprechen vorbereitet zu werden. a. Ursprünglich wurden die Verlöbnisse in der Form einer ordentlichen gegenseitigen Stipulation zwischen dem Bräutigam und dem Bater der Braut abgeschlossen, auß welcher nach altlatinischem — wohl auch nach älterem Röm. — R. auf Erfüllung geklagt und ev. auf das Interesse versurtheilt werden konnte. d. Später war formloser Vertrag zwischen den Brautleuten oder deren Bätern genügend und das Verlöbniß erzeugte nur eine rechtlich geschützte spes matrimonii ohne Klagdarkeit. c. Das Verlöbniß erfordert ein gewisses Alter der zu Verlobenden und Consens dieser sowohl, als deren Gewalthaber. d. Aufgelöst wird das Verlöbniß durch einseitige Auffündigung. (Arra sponsalicia; Geschenke unter Brautleuten, vgl. § 148. II.)

- a. 1. Sponsalia autem dicta sunt a spondendo; nam moris fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxores futuras: unde et sponsi sponsaeque appellatio nata est. Ulpian. Flor. 1. 2. 3 D. de spons. 23, 1.
  - 2. Sponsalia in ea parte Italiae, quae Latium appellatur, hoc more atque iure solita fieri, scripsit Servius Sulpicius in libro quem inscripsit 'de dotibus'. Qui uxorem, inquit,

ducturus erat, ab eo unde ducenda erat stipulabatur, eam in matrimonium datum iri; qui daturus erat, id eidem spondebat; item qui uxorem daturus erat, ab eo cui eam daturus erat, stipulabatur eam in matrimonium ductum iri; qui ducturus erat id eidem spondebat. Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur 'sponsalia.' Tum quae promissa erat, 'sponsa' appellabatur, qui spoponderat ducturum, 'sponsus.' Sed si post eas stipulationes uxor non dabatur aut non ducebatur, is qui stipulatur ex sponsu agebat; iudices cognoscebant. Iudex, quamobrem data acceptave non esset uxor, quaerebat. Si nihil iustae causae videbatur, litem pecunia aestimabat: quantique interfuerat eam uxorem accipi aut dari, eum qui spoponderat, ei qui stipulatus erat condemnabat. — Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege Iulia data est. — Haec eadem Neratius scripsit in libro quem de nuptiis composuit. Gell. IV. 4.

- 3. Qui spoponderat filiam, despondisse dicebatur, quod de sponte eius id est de voluntate exierat; non enim si volebat dabat, quod sponsu erat alligatus; quod tum et praetorium ius ad legem et censorium iudicium ad aequum existimabatur. Varro de l. lat. VI. 71.
- b. 1. Sufficit nudus consensus ad constituenda sponsalia.
   Denique constat, et absentem absenti desponderi posse et hoc quottidie fieri. Ulp. l. 4 D. de spons.
  - 2. inhonestum visum est, vinculo poenae matrimonia obstringi, sive futura sive iam contracta. Paul. l. 134 pr. D. de V. O. 45, 1.
  - 3. Infamia notatur...qui bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit. l. 1 D. de his qui not. 3, 2.
  - 4. Divi Severus et Antoninus rescripserunt, etiam in sponsa hoc idem [sc. adulterium] vindicandum, quia neque matrimonium qualecumque, nec spem matrimonii violare permittitur. Ulp. l. 13 § 3 D. ad l. Iul. de adult. 48, 5.
- c. 1. In sponsalibus contrahendis aetas contrahentium definita non est, ut in matrimoniis; quapropter et a primordio aetatis sponsalia effici possunt, si modo id fieri ab utraque persona intelligatur i. e. si non sint minores quam septem annis. Mod. l. 14 D. de spons.
  - 2. In sponsalibus etiam consensus eorum exigendus est, quorum in nuptiis desideratur; intelligi tamen semper filiam patri consentire, nisi evidenter dissentiat, Iulianus scribit.

     Tunc autem solum dissentiendi a patre licentia filiae conceditur, si indignum moribus vel turpem sponsum ei pater eligat.—Filiofamilias dissentiente sponsalia nomine eius fieri non possunt. Paul. 1. 7 § 1. Ulp. 1. 12 § 1. Paul. 1. 13 eod.

- d. 1. In sponsalibus quoque discutiendis placuit renuntiationem intervenire oportere, in qua re haec verba probata sunt: condicione tua non utor. Gaj. l. 2 § 2 D. de divort. 24, 2.
  - 2. In potestate manente filia pater sponso nuntium remittere potest et sponsalia dissolvere. Ulp. l. 10 D. de spons.
- § 47. (§ 37.) d. Auflösung der Ehe. Wiederverheirathung. [Müll. § 158. 159. B. II. § 40. III. § 6. P. § 290. 291. Ku. I. § 776—78. II. 527. D. § 96.]
- I. Die Beendigungsgründe der Che sind theils freiwillige, theils nothwendige. Zu den letzteren gehört auch der Fall, wenn ein Chegatte in Stlaverei, insbesondere in Kriegsgefangenschaft geräth.
  - a. Dirimitur matrimonium divortio morte captivitate vel alia contingente servitute utrius eorum. Paul. l. 1 D. h. t. (= de divort. 24, 2.)
  - b. 1. Sed captivi uxor, tametsi maxime velit et in domo eius sit, non tamen in matrimonio est. Tryph. 1. 12 § 4 D. de
    - captiv. 49, 15.

      2. Non ut pater filium, ita uxorem maritus iure postliminii recipit, sed consensu redintegratur matrimonium. Pomp. l. 14 § 1 eod.
    - 3. Divi Severus et Antoninus rescripserunt, si uxor cum marito ab hostibus capta fuerit et ibidem ex marito enixa sit: si reversi fuerint, iustos esse et parentes et liberos et filium in potestate patris, quemadmodum qui iure post-liminii reversus sit; quodsi cum matre sola revertatur, quasi sine marito natus, spurius habebitur. Marcian. l. 25
    - eod.
      4. Uxores eorum, qui in hostium potestatem pervenerunt, possunt videri nuptarum locum retinere eo solo, quod alii
  - temere nubere non possunt. Iul. 1. 6 D. h. t.
    c. Quodsi deportata sit (uxor), Marcellus ait, non utique deportatione dissolvi matrimonium: nam cum libera mulier
    remaneat, nihil prohibet et virum mariti affectionem et
    mulierem uxoris animum retinere. Ulp. 1. 5 § 1. D. de
    bon. damn. 48, 20.

II. Freiwillig aufgehoben wird die She durch Scheidung, welche bald durch Uebereinkommen beider Chegatten (divortium i. e. S.), bald durch einseitige Auffündigung seitens des einen (repudium) erfolgen kann. Wie die She einzig durch consensus der Chegatten begründet wird, so war auch die Scheidungsfreiheit im älteren Köm. R. eine völlig unbeschränkte, und die Scheidung selbst — abgesehen von der durch consarreatio geschlossenne Che (§ 49.) — an keine Form gebunden. a) Nur durch die Sitte und ihr entsprechende cen-

forische Rügen wurden leichtfertige Scheidungen verhindert. (Angebslich erste Ehescheidung des Sp. Carvilius Ruga i. J. d. St. 520 — § 147. I. D. d.) Eine Ausnahme sand nur statt hinsichtlich der Ehe der liberta mit ihrem patronus, welche nach der l. Iulia et Papia sich nicht einseitig von demselben scheiden konnte. d. Für das repudium wurde durch die l. Iulia de adulteriis eine ausdrückliche Erskärung vor 7 Solennitätszeugen — welche sowohl mündlich wie schriftlich (durch Scheidebrief, repudii lidellus) erfolgen kann — vorzeschrieben. (§ 163. IV.) Wie zur Schließung der Ehe, so bedarf es auch zu ihrer Trennung der Einwilligung des Gewalthabers, edenso ist, wenn letzterer die Ehe trennt, nach neuerem R. Einwilligung des Ehegatten erforderlich. (§ 54. I. d.) Auch noch im Justin. R. wird die Schegatten erforderlich. (§ 54. I. d.) Auch noch im Justin. R. wird die Schegatten servorderlich. (§ 54. I. d.) Auch noch im Justin. R. wird die Schegebung seit Constantin die Scheidungswillfür durch Ansordnung schwerer Verwögensstrafen sur leichtfertige oder verschuldete Scheidungen, sowie durch Ausstellung bestimmter Scheidungsgründe, welche allein jene Strafen ausschließen, zu beschräften gesucht.

- a. 1. Neque ab initio matrimonium contrahere, neque dissociatum reconciliare quisquam cogi potest. Unde intelligis, liberam facultatem contrahendi atque distrahendi matrimonii transferri ad necessitatem non oportere. Diocl. et Max. l.
  - 14 C. de nupt. 5, 4.

    2. Libera matrimonia esse antiquitus placuit. Ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere, et stipulationes, quibus poenae irrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas non haberi constat. Alex. 1. 2 C. de inut. stip. 8, 38 (39).
- b. Quod ait lex: DIVORTHI FACIENDI POTESTAS LIBERTAE, QVAE NVPTA EST PATRONO, NE ESTO, non infectum videtur effecisse divortium, quod iure civili dissolvere solet matrimonium; quare constare matrimonium dicere non possumus, cum sit separatum. . Merito igitur, quamdiu patronus eius eam uxorem suam esse vult, cum nullo alio conubium ei est; nam quia intellexit legislator facto libertae quasi diremptum matrimonium, detraxit ei cum alio conubium: quare cuicumque nupserit, pro non nupta habebitur. Iulianus quidem amplius putat, nec in concubinatu eam alterius patroni esse posse. §. Ait lex: QVAMDIV PATRONVS EAM VXOREM ESSE VOLET. Ulp. l. 11 pr. § 1 D. h. t.
- c. 1. Nullum divortium ratum est, nisi septem civibus Romanis puberibus adhibitis praeter libertum eius, qui divortium faciet. Paul. 1. 9 eod.
  - 2. In repudiis autem i. e. renuntiatione comprobata sunt haec verba: tuas res tibi habeto, item haec: tuas res tibi agito. Gaj. l. 2 § 1 eod.
  - 3. si divortium quidem secutum sit, verumtamen iure durat matrimonium, haec successio (sc. 'unde vir et uxor')

locum non habet. Hoc autem in huiusmodi speciebus procedit: liberta ab invito patrono divortit, — lex Iulia de maritandis ordinibus retinet istam in matrimonio, dum eam prohibet alii nubere invito patrono; item Iulia de adulteriis, nisi certo modo divortium factum sit, pro infecto habet. Ulp. l. un. § 1 D. unde vir. 38, 11.

III. Die Wiederverheirathung war in früherer Zeit unbeschränkt (§ 44. IV. a.); nur traf die Wittwe, welche innerhalb des zehnsmonatlichen (Romulischen) Trauerjahres nach dem Tode ihres Mannes heirathete, ebenso den Gewalthaber der Wittwe, ferner ihren Mann und dessen Gewalthaber die Strafe der Insamie. (§ 57. II. d. 1.) An Stelle der Trauerpsticht gelangte allmälig die Rücksicht auf die Bermeidung der Ungewisheit der Kindschaft (turbatio sanguinis; ne quis de prole duditet), als Grund des Verbotes der Wiederversheirathung, zur Anerkennung, womit letzteres auch auf die durch Scheidung getrennte Sehe sich erstrecken mußte; die Frist wurde später von 10 auf 12 Monate ausgebehnt. — Die Gesetzgebung der christlichen Kaiser beschränkte jedoch die Wiederverheirathung jedes Shegatten, indem sie an dieselbe im Interesse der aus der früheren Shevorhandenen Kinder bedeutende Vermögensnachtheile knüpfte.

- a. Uxores viri lugere non compelluntur. Paul. l. 9 pr. D. de his qui not. 3, 2.
- b. Etsi talis sit maritus, quem more maiorem lugeri non oportet, non posse eam nuptum intra legitimum tempus collocari; praetor enim ad id tempus se retulit, quo vir elugeretur qui solet elugeri, propter turbationem sanguinis. §. Pomponius eam, quae intra legitiumum tempus partum ediderit, putat statim posse nuptiis se collocare; quod verum puto Ulp. l. 11 § 1. 2 eod.

## b. Die Manus.

§ 48. (§ 38.) 1. Wesen und Inhalt ber Manus.

[Müll. § 155. B. J. § 46. P. § 285. Schi. § 31. Ku. I. § 89. 764. 765. II. 516. D. § 94.]

I. Manus ist die hausherrliche Gewalt des Shemannes über seine Frau (matersamilias — Hausfrau s. § 44. II. d.). Ursprünglich war die manus das Attribut eines jeden iustum matrimonium, der Sheschließungsakt zugleich Begründungsakt der manus; später wurde sie eine selbständige und unwesentliche, durch einen besonderen R-akt zu begründende, Zuthat zu der She. Mit dieser Lossbisung von der Shewurde die manus zugleich in künstlicher Erweiterung auch außer der She anwendbar und üblich, so daß sich eine Frau auch nicht matrimonii causa, sondern zu einem andern Zwecke in die manus eines Dritten für vorübergehende Zeit begeben konnte. In der letzteren Gestalt

hat sich die manus noch am längsten — die Zeit des klassischen R. hindurch — erhalten, während sie in der ersteren schon Anfangs der Kaiserzeit nur als vereinzelte Ausnahme auftritt.

- II. Die rechtl. Bebeutung ber manus ist folgende: a. Die Frau tritt aus ihrer Familie heraus in die des Ehemannes (resp. des Oritten); zu diesem jedoch nicht zum extraneus, dessen manus sie sich unterworsen hat steht sie in dem Verhältniß einer hause unterthänigen Tochter, so daß sie dem Manne gegenüber quasi filiafamilias, filiae loco (resp. dessen Gewalthaber gegenüber neptis loco) und den in der patria potestas desselben besindlichen Kindern gegensüber sororis loco ist; jedoch behält sie Scheidungsfreiheit. d. Ihr gesammtes Vermögen fällt durch Universalsuccession (§ 77. I.) an den Mann; ebenso all ihr künstiger Erwerd; für ihre zugebrachten (Contrakts) Schulden haftet der Mann bis zum Velause des an ihn gesallenen Vermögens. (§ 56. III. d. 3. 4.)
- gefallenen Bermögens. (§ 56. III. b. 3. 4.)

  a. 1. si omnino qualibet ex causa uxor in manu viri sit, placuit eam filiae iura nancisci. Gaj. I. § 115. b)
  - 2. (mulieres, quae in manum conveniunt) potestate parentis liberantur; nec interest, an in viri sui manu sint an extranei, quamvis hae solae loco filiarum habeantur, quae in viri manu sunt. Gaj. I. § 136.
  - 3. matremfamilias appellatam esse eam solam, quae in mariti manu mancipioque aut in eius, in cuius maritus, manu mancipioque esset, quoniam non in matrimonium tantum, sed in familiam quoque mariti et in sui heredis locum venisset. Gell. XVIII. 6 § 9.
  - 4. Sed filia quidem nullo modo patrem potest cogere (sc. ut emancipetur), etiamsi adoptiva sit: haec (sc. quae in manu est) autem virum repudio misso proinde compellere potest, atque si ei numquam nupta fuisset. Gaj. I. § 137.
  - b. 1. Cum mulier viro in manum convenit, omnia quae mulieris fuerunt, viri fiunt dotis nomine. Cic. Top. 4, 23.
    - 2. Cum paterfamilias se in adoptionem dedit mulierve in manum convenit, omnes eius res incorporales et corporales quaeque ei debitae sunt, patri adoptivo coemptionatorive adquiruntur, exceptis his quae per capitis deminutionem pereunt Ex diverso quod is debuit, qui se in adoptionem dedit quaeque in manum convenit, non transit ad coemptionatorem aut ad patrem adoptivum nisi si hereditarium aes alienum fuerit: tunc enim, quia ipse pater adoptivus aut coemptionator heres fit, directo tenetur iure; is vero qui se adoptandum dedit quaeve in manum convenit, desinit esse heres. Gaj. III. § 83. 84.
    - 3. Per eas vero personas quas in manu mancipiove habemus, proprietas adquiritur nobis ex omnibus causis, sicut per eos, qui in potestate nostra sunt. Gaj. II. § 90.
      - 4. Quod vero ad eas personas quae in manu mancipiove

sunt, ita ius dicitur, ut cum ex contractu earum agatur, nisi ab eo, cuius iuri subiectae sint, in solidum defendantur, bona quae earum futura forent, si eius iuri subiectae non essent, veneant. Gaj. IV. § 80.

- § 49. (§ 39.) 2. Entstehung und Endigung der Manus. [Müll. § 155. B. J. § 46. P. § 285. K. § 208. Ku. I. § 769—71. 778. 776. 792. 793. II. 520. D. § 93.]
- I. Die Manus wird begründet burch confarreatio, coemptiound usus.
- A. Confarreatio ist ber altrömische (patricische) sacrale Cheschließungsakt, zu bessen Wesen gewisse religiöse Ceremonien gehören. Die Confarreationsehe erhielt sich als Voraussehung der Fähigkeit zu gewissen Priesterämtern jedoch mit abgeschwächter Wirkung mit letzteren bis in die spätere Zeit.
  - a. Farreo in manum conveniunt per quoddam genus sacrificii quod Iovi Farreo fit, in quo farreus panis adhibetur, unde etiam 'confarreatio' dicitur; complura praeterea huius iuris ordinandi gratia cum certis et solemnibus verbis praesentibus decem testibus aguntur et fiunt. Quod ius etiam nostris temporibus in usu est; nam flamines maiores i. e. Diales, Martiales, Quirinales, item reges sacrorum, nisi qui ex farreatis nati sunt, non leguntur, ac ne ipsi quidem sine confarreatione sacerdotium habere possunt. Gai. I. 8 112.
  - confarreatione sacerdotium habere possunt. Gaj. I. § 112. b. 1. (de flaminica Diali ex auctoritate) Maximi et Tuberonis cautum est, ut haec quod ad sacra tantum videatur in manu esse, quod vero ad ceteras causas proinde habeatur, atque si in manum non convenisset. Gaj. I. § 136.
    - 2. lata lex [a. 24 p. Chr.], qua flaminica Dialis sacrorum causa in potestate viri, cetera promiscuo feminarum iure ageret. Tac. Annal. IV. 16.
- B. Coemptio ist die Begründung der manus durch einen solennen Scheinkauf (mancipatio), welcher zwischen Mann und Frau unter Mitwirkung (auctoritas) des Gewalthabers oder der Tutoren derselben abgeschlossen wird, und durch welchen die Frau sich selbst in die Gewalt des Mannes (coemptionator) verkauft. a. Anfangs gab es nur eine coemptio zum Zwecke der Ehe (matrimonii causa), sie war selbst Eheschließungsform; der Mancipation ging hier eine in Wechselrede gekleidete Bereindarung über die Ehe voraus. d. Später wendete man die coemptio auch zu anderen Zwecken (siduciae causa) an; sie wurde hier mit einem Extraneus oder auch dem Ehesmanne unter der ausdrücklichen Festsetzung der Remancipation an einen bestimmten Dritten behufs Manumission (pactum siduciae) abgeschlossen, und fand nur als Scheingeschäft (dicis causa) d. i. als blose Resorm statt. (§ 48. II. a. 2.) Besondere Fälle dieser

coemptio find die co. tutelae evitandae causa (§ 66.) und die co. testamenti faciendi ca. (§ 156. II. D.); dagegen begründete die co. sacrorum interimendor. ca. formell-rechtlich eine Ehe, welche nur thatsächlich Scheinehe war.

- a. 1. Coemptione in manum conveniunt per mancipationem i. e. per quandam imaginariam venditionem: nam adhibitis non minus quam V testibus civibus Romanis puberibus, item libripende, emit eam mulierem is, cuius in manum convenit. Gaj. I. § 113.
  - 2. Coemptio vero certis sollemnitatibus peragebatur et sese in coemendo invicem interrogabant. Vir ita: 'an sibi mulier materfamilias esse vellet?' illa respondebat: 'velle.' Item mulier interrogabat: 'an vir sibi paterfamilias esse vellet?' ille respondebat: 'velle.' Quam sollemnitatem in suis institutis Ulpianus exponit. Boeth. in Cic. Top. c. 3. 4.
- b. 1. Potest autem coemptionem facere mulier non solum cum marito suo, sed etiam cum extraneo, unde aut matrimonii causa facta coemptio dicitur, aut fiduciae causa: quae enim cum marito suo facit coemptionem, ut apud eum filiae loco sit, dicitur matrimonii causa fecisse coemptionem; quae vero alterius rei causa facit coemptionem cum viro suo aut cum extraneo, veluti tutelae evitandae causa, dicitur fiduciae causa fecisse coemptionem. §. Quod est tale: si qua velit quos habet tutores deponere et alium nancisci, illis auctoribus coemptionem facit; deinde a coemptionatore remancipata ei cui ipsa velit, et ab eo vindicta manumissa incipit eum habere tutorem, a quo manumissa est; qui tutor fiduciarius dicitur, sicut inferius apparebit. Gaj. I. § 114. 115.
  - 2. Mulieres omnes propter infirmitatem consilii maiores in tutorum potestate esse voluerunt: hi (sc. iureconsulti) invenerunt genera tutorum, quae potestate mulierum continerentur. Sacra interire illi noluerunt: horum ingenio senes ad coemptiones faciendas interimendorum sacrorum causa reperti sunt. Cicero p. Mur. 12, 27.
- C. Durch usus entstand die manus, wenn sich die Frau ein ganzes Jahr lang im Hause ihres Ehemannes aufgehalten hatte; unterbrochen wurde der usus durch Abwesenheit während drei ause einanderfolgender Nächte (trinoctium usurpandi causa). Bgl. § 22. II.
  - a. Usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat; quae enim velut annua possessione usucapiebatur, in familiam viri transibat filiaeque locum obtinebat. Itaque lege duodecim tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo usum cuiusque anni interrumperet. Sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine oblitteratum est. Gaj. I. § 111.

b. Q. quoque Mucium iureconsultum dicere solitum legi, lege non isse usurpatum, quae cum kalendis Ianuariis apud virum matrimonii causa esse coepisset, ante diem IV kalendas Ianuarias sequentes usurpatum isset: non enim posse impleri trinoctium, quod abesse a viro usurpandi causa ex duodecim tabulis deberet, quoniam tertiae noctis posteriores sex horae alterius anni essent, qui inciperet ex kalendis. Gell. III. 2. § 12. Macrob. Sat. I. 3.

kalendis. Gell. III. 2. § 12. Macrob. Sat. I. 3.
II. Die manus endigt mit der Che durch Tod oder Scheidung (bei der Confarreationsehe diffarreatio); ferner durch Verlust der Civität und durch remancipatio der Frau.

Diffarreatio genus erat sacrificii, quo inter virum et mulierem fiebat dissolutio; dicta diffarreatio, quia fiebat farreo libo adhibito. Paul ex Festo. (p. 74 M.)

#### c. Väterliche Gewalt.

§ 50. (§ 40.) 1. Wesen und Inhalt.

[Müll. § 167. 170. B. J. § 45. P. § 219. 282. Schi. § 31. K. § 225. Ku. I. § 740—47. II. 505. . D. § 100. 104. 160.]

L Auch die väterliche Gewalt (patria potestas) ist ein streng civiles, nationalrömisches Institut, wenngleich sie sich in abgeschwächter Gestalt die ins Justinianische, ja heutige R. erhalten hat. a) Das hausherrliche R. des Röm. Bürgers an seinen Kindern ist ein sehr umfassendes und nähert sich einem absoluten Herrschafts-R., gleich dem über Sklaven, welches die Resähigk der hausunterthänigen Kinder sast zugenden welches die Resähigk der hausunterthänigen Kinder sast zugenden wird die Absoluten schrift mit der dominica pot. Der Haussolut wird durchaus als Freier und als Röm. Bürger anerkannt; er ist nicht wie der Sklave passives, sondern aktives Familienglied; er besitzt Privat-Resähigk nach ius civile (commercium und conubium), aber dieselbe ist gebunden durch die — der Zeit nach natürlich begrenzte — Macht des Gewalthabers, nach deren Wegsall (insdesondere durch den Tod des letzeren) er von selbst die selbständige Ausübung aller Bermögens- und Familien-Rechte erlangt, welcher dieher die väter-liche Gewalt hemmend entgegenstand. (§ 41. a. § 53. II. a. § 162. II. A. a. 4.) Diese Gedundenheit der Privat-Aesähigk zeigt sich darin, daß alle aus dem commercium und conubium des filiussamilias hervorgehenden Privatrechte, so lange er sich in der potestas besindet, dem Gewalthaber zusallen; so ist der Haussohn auch einer aktuellen patria potestas selbst unsähig und seiner Kinder stehen, die ihn beherrschende väterliche Gewalt überhaupt erlischt, — bloß mittelbar? (vgl. § 52. II. A. d. 3. III. C. a. § 53. III. b. 1.) — in der potestas seines Gewalthabers. b) — (Familienverwögen in der Haus der sliussam. dieselbe Stellung ein, wie der patersam. c)

- a. 1. Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus. Quod ius proprium civium Romanorum est: fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus. Gaj. I. § 55.
  - 2. Neque peregrinus civem Romanum, neque civis Romanus peregrinum in potestate habere potest. Ulp. X. 3.
- b. 1. in sua potestate non videtur habere, qui non est suae potestatis. Ulp. l. 21 D. ad l. Iul. de adult. 48, 5.
  - 2. Nam qui ex me et uxore mea nascitur, in mea potestate est; item qui ex filio meo et uxore eius nascitur i. e. nepos meus et neptis aeque in mea sunt potestate; et pronepos et proneptis et deinceps ceteri. Id. l. 4 D. de his qui sui. 1, 6.
- c. Filiusfamilias in publicis causis loco patrisfamilias habetur, veluti ut magistratum gerat, ut tutor detur. Pomp. 1. 9 eod.
- II. Was die Person des Hauskindes andetrifft, so hat der Geswalthaber a. das, ursprünglich rechtlich unbeschränkte, ius vitae ac necis insbesondere in Ausübung der dem Gewalthaber von altersher zustehenden, weit umfassenden hausherrlichen Gerichtsbarskeit —, welches sich aber im Laufe der Zeit in ein bloßes häusliches Zuchtsk. verwandelte; d. das ius vendendi, sei es an einen Fremden (trans Tiberim) in die Stlaverei (vgl. § 36. II. a.), sei es in Form der mancipatio an einen Röm. Bürger, später beschränkt auf den Scheinverkauf (§ 52. IV. § 53. III.) und den Verkauf aus Noth —; c. das ius noxae dandi (§ 55. II. d. § 113.), das jedoch im neuesten
- M. verschwunden ist.
  a. 1. Cum patri lex regia dederit in filium vitae necisque potestatem —. Coll. IV. 8.
  - 2. Libertati a maioribus tantum impensum est, ut patribus, quibus ius vitae in liberos necisque potestas olim erat permissa, eripere libertatem non liceret. Constant. l. 10 C. de patr. pot. 8, 46. (47.)
  - 3. D. Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum interfecit. Marcian. l. 5 D. de l. Pomp. de parr. 48, 9.
  - 4. Inauditum filium pater occidere non potest, sed accusare eum apud praefectum praesidemve provinciae debet. Ulp. 1. 2 D. ad l. Corn. de sic. 48, 8.
  - 5. (filium) si pietatem patri debitam non agnoscit, castigare iure patriae potestatis non prohiberis, artiore remedio usurus, si in pari contumacia perseveraverit, eumque praesidi provinciae oblaturus dicturo sententiam, quam tu quoque dici volueris. Alex. l. 3 C. de patr. pot.
  - b. 1. Omnes igitur liberorum personae sive masculini sive feminini sexus, quae in potestate parentis sunt, mancipari ab hoc eodem modo possunt, quo etiam servi mancipari possunt.

- §. Idem iuris est in earum personis, quae in manu sunt.

  §. Sed plerumque solum et a parentibus et a coemptionatoribus mancipantur, cum velint parentes coemptionatoresque e suo iure eas personas dimittere. Gaj. I. § 117—118. a)

  2. (cfr. a. 2.) Qui contemplatione extremae necessitatis atti
  - alimentorum gratia filios suos vendiderint, statui ingenuitatis eorum non praeiudicant: homo enim liber nullo pretio aestimatur. Iidem nec pignori ab his aut fiduciae dari possunt; operae tamen eorum locari possunt. Paul. rec. sent. V. 1 § 1.
  - 3. Liberos a parentibus neque venditionis neque donationis titulo, neque pignoris iure, aut alio quolibet modo... in alium transferri posse, manifesti iuris est. Dioclet. l. 1 C. de patrib. qui fil. 4, 43.
- 4. Si quis propter nimiam paupertatem egestatemque victus causa filium filiamve sanguinolentos [i. e. modo natos] vendiderit, venditione in hoc tantummodo casu valente, emptor obtinendi eius servitii habeat facultatem. Liceat autem ipsi qui vendidit vel qui alienatus est, aut cuilibet alii ad ingenuitatem eum propriam repetere, modo si aut pretium offerat aut mancipium pro huiusmodi praestet.
- Constant. l. 2 eod.

  c. 1. Ex maleficiis filiorumfamilias servorumque, veluti si furtum fecerint aut iniuriam commiserint, noxales actiones proditae sunt, uti liceret patri dominove, aut litis aestimationem sufferre aut noxae dedere: erat enim iniquum, ne
  - quitiam eorum ultra ipsorum corpora parentibus dominisve damnosam esse. Gaj. IV. § 75.

    2. Sed veteres quidem haec et in filiisfamilias masculis et feminis admiserunt. Nova autem hominum conversatio huiusmodi asperitatem recte respuendam esse existimavit:
- quis enim patitur filium suum et maxime filiam in noxam alii dare, . . cum in filiabus etiam pudicitiae favor hoc bene excludit? § 7. I. de nox. act. 4, 8.

  III. Betreffend das commercium, ist das in patria potestate besindliche Kind a. unsähig, eigenes Bermögen zu haben (vgl. § 149.
- (§ 20. I. § 79. II. c.) und fann b. sich selbst gültig verpstichten.

  a. 1. Igitur quod liberi nostri, quos in potestate habemus, item quod servi nostri mancipio accipiunt vel ex traditione nanciscuntur, sive quid stipulentur vel ex aliqualibet causa adquirant, id nobis adquiritur: ipse enim qui in potestate

150.), besitzt jedoch volle Erwerbsfähigkeit für den Gewalthaber

- nostra est, nihil suum habere potest. Gaj. II. § 87.

  2. Filiusfamilias suo nomine nullam actionem habet, nisi iniuriarum et quod vi aut clam; et depositi et commodati, ut Iulianus putat. Pomp. ad Sab. l. 9 D. de O. et A. 44, 7.

  3. Iuliano placet, si filiusfamilias legationis vel studiorum
- 3. Iuliano placet, si filiusfamilias legationis vel studiorum gratia aberit et vel furtum vel damnum iniuria passus sit

- posse eum utili iudicio agere . . . Unde ego semper probavi ut, si res non ex maleficio veniat sed ex contractu, debeat filius agere utili iudicio, forte depositum repetens vel mandati agens vel pecuniam quam credidit petens: si forte pater in provincia sit, ipse autem forte Romae . . agat. Ulp. l. 18 § 1 D. de iud. 5, 1.
  - 4. In factum actiones etiam filiifamiliarum possunt exercere. Id. l. 13 D. de O. et A.
  - b. 1. Filiusfamilias ex omnibus causis tamquam paterfamilias obligatur, et ob id agi cum eo tamquam cum patrefamilias potest. Gaj. l. 39 eod.
    - 2. Tam ex contractibus quam ex delictis in filiumfamilias competit actio. Ulp. l. 57 D. de iud.

#### 2. Entstehung der väterlichen Gewalt.

§ 51. (§ 41.) a. Natürliche Begründung durch Zeugung. (Legitimation.)

[Müll. § 168. B. II. § 42. P. § 283. Ku. I. § 750. II. 512. D. § 101—103.]

- I. Regelmäßig entsteht die patria potestas unmittelbar und von selbst durch Zeugung in einem legitimum matrimonium (§ 44. II. a.), nach neuerem R. in rechtsgültiger Ehe überhaupt: gleichviel ob die Geburt des Kindes während der Sche oder nach Aufslöfung derselben erfolgt. Rur eheliche Kinder haben einen Vater und zwar wird, da das Faktum der Zeugung selbst sich nie ermitteln läßt, als Bater des Kindes vermöge rechtlicher Präsumtion stets der Schemann, d. h. Derjenige angesehen, mit welchem die Mutter wähsrend der Conceptionszeit in rechtmäßiger Sche sehte. (§ 42. I. D.) Als Conceptionszeit gilt der Zeitraum vom 182. dis 300. Tage vor der Geburt. Ist die Vaterschaft (Paternität) bestritten, so bedarf es zu deren Ermittelung eines praeiudicium (§ 40. L. a.): das Kind (und dessen Mutter) hat auf Anerkennung als eines ehelichen, gegen den Vater die act. de partu agnoscendo; behuss Verhinderung der Unterschlebung oder Unterschlagung eines Kindes waren durch das SC. Plancianum und das prät. Schift (edict. de inspiciendo ventre custodiendoque partu) besondere Maßregeln angeordnet.
  - a. Filium eum definimus, qui ex viro et uxore eius nascitur. Sed si fingamus abfuisse maritum verbi gratia per decennium, reversum anniculum invenisse in domo sua, placet nobis Iuliani sententia, hunc non esse mariti filium. Non tamen ferendum Iulianus ait eum, qui cum uxore sua adsidue moratus nolit filium agnoscere quasi non suum. Ulp. l. 6 D. de his qui sui. 1, 6.
  - b. Septimo mense nasci perfectum partum, iam receptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis; et ideo credendum est, eum qui ex iustis nuptiis septimo mense natus est, iustum filium esse. Paul. l. 12 D. de st. hom. 1, 5.

c. Post decem menses mortis natus non admittetur ad legitimam hereditatem. — De eo autem, qui centesimo octogesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit et D. Pius pontificibus rescripsit, iusto tempore videri natum. Ulp. l. 3 § 11. 12 D. de suis. 38, 16.

II. Die in einem non legitimum matrimonium erzeugten Kinder waren von der patria pot. frei, fielen aber unter dieselbe zugleich mit Erlangung der Civität mittelst der anniculi caus. prod. ex 1. Aelia Sentia und der erroris caus. prod. (§ 39. II. a. 2. c. 3. 4.)

Si peregrinus sibi liberisque suis civitatem Romanam petierit, non aliter filii in potestate eius fient, quam si imperator eos in potestatem redegerit, quod ita demum is facit, si causa cognita aestimaverit, hoc filiis expedire. §. Item si quis cum uxore praegnante civitate Romana donatus sit, quamvis is qui nascitur, ut supra diximus, civis Romanus sit, tamen in potestate patris non fit, idque subscriptione D. Hadriani significatur. Gaj. I. § 93. 94.

tione D. Hadriani significatur. Gaj. I. § 93. 94.

III. Uneheliche Kinder können, da ihr Erzeuger juristisch nicht als Bater gilt, auch nicht in der potestas desselben stehen. Doch hat die Gesetzgebung der christlichen Kaiserzeit, namentlich der späteren, den natürlichen Bätern die rechtliche Anerkennung ihrer liberi naturales (Concubinenkinder) als ehelicher — Legitimation — auf verschiedene Weise ermöglicht. Die Legitimation kann erfolgen a. per subsequens matrimonium; d. per rescriptum principis; (c. per testamentum); d. per curiae oblationem. — Die legitimirten Kinder stehen den ehelichen völlig gleich.

Aliquando autem evenit, ut liberi qui statim ut nati sunt in potestate parentum non fiant, postea tamen redigantur in potestatem. Qualis est is, qui dum naturalis fuerat, postea curiae datus potestati patris subiicitur. Nec non is, qui a muliere libera procreatus, cuius matrimonium minime legibus interdictum fuerat, sed ad quam pater consuetudinem habuerat, postea ex nostra constitutione dotalibus instrumentis compositis in potestate patris efficitur: quod et aliis, si ex eodem matrimonio fuerint procreati, similiter nostra constitutio praebuit. §. ult. I. de nupt. 1, 10. — [si quis mulierem, quam in contubernio suo habuerat, praegnantem fecerit, postea autem adhuc gravida muliere constituta dotalia fecerit instrumenta et puer vel puella editus vel edita sit, iusta patri suboles nascatur et in potestate efficiatur. Iust. l. 11 § 3 C. de nat. lib. 5, 27.]

§ 52. (§ 42.) \(\beta\). Künftliche Begründung durch Rechtsgeschäft. Aboption.

[Müll. § 168. B. II. § 42. P. § 283. K. § 280. Ku. I. § 751—54. D. § 101.] I. Nicht bloß über leibliche Kinder, sondern auch über fremde Personen kann man die väterliche Gewalt erwerben. Das R-geschäft, ·burch das jemand der väterlichen Gewalt eines Andern — zu welchem er in das Verhältniß eines Kindes oder Enkels tritt — willfürlich unterworfen wird, heißt Adoption i. w. S. Man unterscheidet zwei -Aboptionsarten: die Adoption i. e. S. und die Arrogation.

- a. Non tantum naturales liberi in potestate parentum sunt, sed etiam adoptivi. Ulp. VIII. 1.
- b. Adoptare quis nepotis loco potest, etiam si filium non habet. Paul. l. 37 pr. D. t. (= de adopt. 1, 7.)
- c. Quod adoptionis nomen est quidem generale: in duas autem species dividitur, quarum altera adoptio similiter dicitur, altera adrogatio. Adoptantur filiifamilias, adrogantur qui sui iuris sunt. Mod. l. 1 § 1 eod.

II. Die Adoption i. Allg.

- A. Die Erfordernisse der Adoption sind folgende: a. Auf Seiten des Adoptirenden Fähigkeit zur patria potestas und zur Ehe, sowie höheres Alter als das des Adoptivsindes. b. Uebereinstimmung der betheiligten Person. (vgl. IV. a. b.) c. Abwesenheit positiver Beschränkungen.
  - a. 1. Feminae adoptare non possunt, quia nec naturales liberos in potestate sua habent: sed ex indulgentia principis ad solatium liberorum amissorum adoptare possunt. § 10
    - I. h. t. (= de adopt. 1, 11.)
      2. et hi qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt, castrati autem non possunt. § 9 I. eod.
    - 3. Et qui uxores non habent, filios adoptare possunt. Paul. 1. 30 D. h. t.
    - 4. Minorem natu non posse maiorem adoptare placet: adoptio enim naturam imitatur.. Debet itaque is, qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit, plena pubertate i. e. decem et octo annis praecedere. § 4 I. h. t.
  - b. 1. In adoptionibus eorum dumtaxat, qui suae potestatis sunt, voluntas exploratur; sin autem a patre dantur in adoptionem, in his utriusque arbitrium spectandum est, vel consentiendo vel non contradicendo. Cels. l. 5 D. h. t.
    - 2. Cum nepos adoptatur quasi ex filio natus, consensus filii exigitur, idque etiam Iulianus scribit. Paul. l. 6 eod.
    - 3. Sed ex contrario si avus ex filio nepotem dat in adoptionem, non est necesse filium consentire. § 7 I. h. t.
  - c. Eum quem quis adoptavit, emancipatum vel in adoptionem datum iterum non potest adoptare. Paul. l. 37 § 1 D. h. t.
- B. Die Wirkung der Adoption besteht darin, daß der Adoptirte in die familia und den Agnationsverband des Adoptivvaters einstritt. (§ 43. I. c.)
  - a. In plurimis autem causis adsimilatur is, qui adoptatus vel adrogatus est, ei qui ex legitimo matrimonio natus est. § 8. I. h. t.

- b. Qui in adoptionem datur, his, quibus adgnascitur, et cognatus fit, quibus vero non adgnascitur, nec cognatus fit: adoptio enim non ius sanguinis, sed ius adgnationis adfert. Paul. l. 23 D. h. t.
- c. In adoptionem datus aut emancipatus quascumque cognationes adfinitatesque habuit, retinet, adgnationes perdit; sed in ea familia, ad quam per adoptionem venit, nemo est illi cognatus praeter patrem eosve, quibus adgnascitur; adfinis autem ei omnino in ea familia nemo est. Mod. l. 4 § 10 D. de gradib. 38, 10.

III. Die Arrogation.

V. 19 § 5—9.

- A. Die Arrogation ging nach älterem R. in den Curiatcomitien unter Mitwirkung der Pontifices, welche zugleich die causa adrogationis zu prüfen hatten, vor sich und erfolgte in der Form eines ordentlichen Gesetzes (populi auctoritate); nach neuerem R. geschieht sie durch kaiserliches Reskript (principis auctoritate).
  - a. Illa adoptio quae per populum fit, specialiter adrogatio dicitur. Ulp. VIII. 2.
    b. Populi auctoritate adoptamus eos qui sui iuris sunt;
    - o. Populi auctoritate adoptamus eos qui sui iuris sunt; quae species adoptionis dicitur adrogatio, quia et is, qui adoptat, rogatur (i. e. interrogatur), an velit eum, quem adoptaturus sit, iustum sibi filium esse, et is, qui adoptatur, rogatur, an id fieri patiatur, et populus rogatur, an id fieri iubeat. Gaj. I. § 99.
  - c. 1. Adrogantur hi, qui cum sui iuris sunt, in alienam sese potestatem tradunt eiusque rei ipsi auctores fiunt. Sed adrogationes non temere nec inexplorate committuntur: nam comitia, arbitris pontificibus, praebentur, quae 'curiata' appellantur, aetasque eius qui adrogare vult, an liberis potius gignundis idonea sit, bonaque eius qui adrogatur, ne insidiose adpetita sint, consideratur; iusqueiurandum a. Q. Mucio pontifice maximo conceptum dicitur, quod in adrogando iuraretur. 'Adrogatio' autem dicta, quia genus hoc in alienam familiam transitus per populi rogationem fit. Eius rogationis verba haec sunt: vellitis ivbeatis, vii L. valerivs L. Titio tam ivre legeque filivs siet, quam si ex eo patre matreque familias eivs natvs esset, viique ei vitae necisque in evm potestas siet, vii patri endo filio est. haec ita vii dixi, ita vos quirites rogo. Gell.
    - 2. In adrogationibus cognitio vertitur, num forte minor sexaginta annis sit qui adrogat, quia magis liberorum creationi studere debeat: nisi forte morbus aut valetudo in causa sit aut alia iusta causa adrogandi, veluti si coniunctam sibi personam velit adoptare. Ulp. l. 15 § 2 h. t.
- B. Bon der Arrogation waren nach älterem R. ausgeschlossen: a. Weiber; b. Unmündige; doch ist seit Antoninus Pius die Arrogation

Iesterer in besonderen Fällen nach vorgängiger causae cognitio und unter Sicherstellung der Vermögensinteressen des Arrogirten und seiner Erben durch bestimmte Cautionen gestattet. (Quarta D. Pil.)

- a. 1. Neque pupillus autem neque mulier, quae in parentis potestate non est, adrogari possunt: quoniam et cum feminis nulla comitiorum communio est, et tutoribus in pupillos tantam esse auctoritatem potestatemque fas non est, ut caput liberum fidei suae commissum alienae condicioni subiiciant. Gell. l. c. § 10.
  - 2. et feminae ex rescripto principis adrogari possunt. Gaj. l. 21 D. h. t.
- b. 1. Item impuberem apud populum adoptari aliquando prohibitum est, aliquando permissum est; nunc ex epistula optimi imperatoris Antonini, quam scripsit pontificibus, si iusta causa adoptionis esse videbitur, cum quibusdam condicionibus permissum est. Gaj. I. § 102.
  - 2. Cum autem impubes per principale rescriptum adrogatur, causa cognita adrogatio permittitur: et exquiritur causa adrogationis, an honesta sit expediatque pupillo, et cum quibusdam condicionibus adrogatio fit, i. e. ut caveat adrogator personae publicae hoc est tabulario, si intra pubertatem pupillus decesserit, restituturum se bona illis, qui, si adoptio facta non esset, ad successionem eius venturi essent. Item non alias emancipare eos potest adrogator, nisi causa cognita digni emancipatione fuerint et tunc sua bona eis reddat. Sed et si decedens pater eum exheredaverit vel vivus sine iusta causa eum emancipaverit, iubetur quartam partem ei suorum bonorum relinquere, videlicet praeter bona, quae ad patrem adoptivum transtulit et quorum commodum ei adquisivit postea. § 3. I. h. t.

C. Was die Wirkung der Arrogation anbetrifft, so treten a. auch die in der potestas des Arrogirten befindlichen Kinder von selbst in die familia des Arrogators, und geht d. das Bermögen des Arrogirten durch Universalsuccession auf den Arrogator über. (§ 48. II. d. 2. § 56. III. d.)

- a. Adrogato patrefamilias liberi, qui in eius erant potestate, nepotes apud adrogatorem efficiuntur simulque cum suo patre in eius recidunt potestatem; quod non similiter in adoptione contingit, nam nepotes ex eo in avi naturalis retinentur potestate. Mod. l. 40 pr. D. h. t.
- b. 1. Si paterfamilias adoptatus sit, omnia, quae eius fuerunt et adquiri possunt, tacito iure ad eum transeunt, qui adoptavit. Ulp. l. 15 pr. eod.
  - 2. In adrogatorem de peculio actionem dandam quidam recte putant, quamvis Sabinus et Cassius ex ante gesto de peculio actionem non esse dandam existimant. Id. l. 42 D. de pec. 15, 1.

3. Nunc autem nos eandem adquisitionem, quae per adrogationem fiebat, coartavimus ad similitudinem naturalium parentum: nihil etenim aliud nisi tantummodo ususfructus tam naturalibus patribus quam adoptivis per filiosfamilias adquiritur in his rebus, quae extrinsecus filiis obveniunt, dominio eis integro servato. § 2. I. de adqu. p. adrog. 3, 10. V. Die Aboption i. e. S. geschieht imperio magistratus. a. Nach E. martin M. waren — ba es eine R-form für die Uebertragung der

IV. Die Aboption i. e. S. geschieht imperio magistratus. a. Rach älterem R. waren — da es eine R-form für die Uebertragung der an sich unveräußerlichen patria pot. nicht gab, und es so der Zersstörung der bestehenden und Begründung einer neuen pot. bedurfte — bei der Adoption eines Sohnes drei Mancipationen desselben seitens des Baters, zwei entsprechende Manumissionen, und in iure cessio an den Adoptirenden, dei Töchtern und Enkeln nur eine Mancipation und die in iure cessio erforderlich; einer Einwilligung des Adoptivsindes bedurfte es nicht. (II. A. d. 1. § 53. III. a.) d. Nach neuerem R. wird die Adoption durch Erklärung zu Protokoll vor der competenten Behörde in Gegenwart und unter Uebereinsstimmung der Betheiligten bewerkstelligt. c. Bolle Wirkung (II. B.) hat die Adoption im Justin. R. nur dann, wenn sie durch einen Ascendenten erfolgt (adoptio\* plena), während die Adoption seitens eines Extraneus (ad. \*minus plena) die bisherige patria potestas nicht aushebt.

- a. Et in filio quidem si in adoptionem datur, tres mancipationes et duae intercedentes manumissiones proinde fiunt, ac fieri solent, cum ita eum pater de potestate dimittit, ut sui iuris efficiatur; deinde aut patri remancipatur et ab eo is, qui adoptat, vindicat apud praetorem filivm svvm esse et illo contra non vindicante a praetore vindicanti filius addicitur, aut non remancipatur patri, sed ab eo vindicat is qui adoptat, apud quem in tertia mancipatione est: sed sane commodius est patri remancipari. In ceteris vero liberorum personis, seu masculini seu feminini sexus, una scilicet mancipatio sufficit, et aut remancipantur parenti aut non remancipantur. Eadem et in provinciis apud praesidem provinciae solent fieri. Gaj. I. § 134.
- b. Veteres circuitus in adoptionibus, quae per tres emancipationes et duas manumissiones in filiis aut per unam emancipationem in ceteris liberis fieri solebant, corrigentes sive tollentes censemus, licere parenti, qui liberos in potestate sua constitutos in adoptionem dare desiderat, sine vetere observatione emancipationum et manumissionum hoc ipsum actis intervenientibus apud competentem iudicem manifestare, praesente eo qui adoptatur et non contradicente, nec non eo qui eum adoptat. Iust. l. fi. C. de adopt. 8, 47. (48.)
- c. Sed hodie ex nostra constitutione, cum filiusfamilias a patre naturali extraneae personae in adoptionem datur, iura po-

testatis naturalis patris minime dissolvuntur nec quidquam ad patrem adoptivum transit nec in potestate eius est, licet ab intestato iura successionis ei a nobis tributa sunt. vero pater naturalis non extraneo, sed avo filii sui materno, vel, si ipse pater naturalis fuerit emancipatus, etiam paterno, vel proavo simili modo paterno vel materno filium suum dederit in adoptionem: in hoc casu, quia in unam personam concurrant et naturalia et adoptionis iura, manet stabile ius patris adoptivi, et naturali vinculo copulatum et legitimo adoptionis modo constrictum, ut et in familia et in potestate huiusmodi patris adoptivi sit. § 2. I. h. t.

V. Die bei nichtjuristischen Schriftstellern erwähnte adoptio per testamentum ist nicht Aboption, sondern Erbeinsetzung mit der Auflage ober Bedingung, den Namen des Erblaffers anzunehmen; während die adoptio regia (die in der ersten Hälfte der Kaiserzeit übliche Ernennung zum Thronfolger) ursprünglich freilich wirkliche Aboption, dann aber bloße, privatrechtlich wirkungslose Form war, wie denn auch die Designation zum Nachfolger häufig im Testamente geschah. — Wohl zu unterscheiden von der Adoption ist endlich die Pflegkindschaft — alumnus —, welche keinen jurikischen Charakter hat.

§ 53. (§ 48.) 3. Aufhebung der bäterlichen Gewalt.

[Müll. § 169. B. II. § 43. P. § 284. K. § 235. Ku. § 755. D. § 105.]

I. Ihrer natürlichen Dauer nach besteht die patria potestas in vollem Umfange und in ganzer Strenge so lange fort, als der Gewalthaber lebt und derselben rechtlich fähig ist; sie ist namentlich völlig unabhängig von irgend welchem Alter, welches das Hauskind erreicht. Auch die verheirathete Tochter bleibt in der pot. ihres Baters, falls sie nicht in die manus des Ehemannes tritt. — Die Aufhebung der potestas kann entweder unabhängig von dem Willen bes Gewalthabers ober durch den Willen desselben erfolgen: demnach unterscheidet man nothwendige und freiwillige Aufhebungs-

II. Nothwendige Aufhebungsgründe find: a. Tod des Gewalthabers; doch fallen nun die Kinder des filiusfamilias in dessen potestas (§ 41. a.) — b. Verlust der Freiheit ober Civität seitens des Gewalthabers oder des haußunterthänigen Kindes. (Ius postliminii. § 36. I. b. 8. 10.) — c. Gewisse Würden od. Aemter des Kindes: nach älterem R. das Priesteramt eines flamen Dialis und einer virgo Vestalis; nach Just. A. vornehmlich der Patriciat und die bischössliche Würde. d. Endlich nach neuerem Kaiser-R. Verwirkung der patr. pot. zur Strafe, z. B. bei Verkuppelung der Tochter, Kindesaus= sekung u. dal.

a. Morte patris filius et filia sui iuris fiunt: morte autem avi

nepotes ita demum sui iuris fiunt, si post mortem avi in potestate patris futuri non sunt, velut si moriente avo pater eorum aut iam decessit aut de potestate dimissus est: nam si mortis avi tempore pater eorum in potestate eius sit, mortuo avo in patris sui potestate fiunt. Ulp. X. 2.

- b. 1. Poenae servus effectus filios in potestate habere desinit. § 3. I. h. t. (= qu. mod. i. pot. 1, 12.)
  - 2. Quodsi ab hostibus captus fuerit parens, quamvis servus hostium fiat, tamen pendet ius liberorum propter ius post-liminii, quia hi qui ab hostibus capti sunt si reversi fuerint, omnia pristina iura recipiunt; itaque reversus habebit liberos in potestate: si vero illic mortuus sit, erunt quidem liberi sui iuris, sed utrum ex hoc tempore quo mortuus est apud hostes parens, an ex illo quo ab hostibus captus est, dubitari potest. Ipse quoque filius neposve si ab hostibus captus fuerit, similiter dicemus, propter ius postliminii potestatem quoque parentis in suspenso esse. Gaj. I. § 129.
  - 3. Quodsi filius eius qui in hostium potestate est, accipit aut stipulatur, id patre priusquam postliminio rediret mortuo ipsi adquisitum intelligitur, et si vivo patre decesserit, ad heredem patris (non) pertinebit: nam status hominum, quorum patres in hostium potestate sunt, in pendenti est, et reverso quidem patre existimatur numquam suae potestatis fuisse, mortuo tunc paterfamilias fuisse, cum pater eius in hostium potestatem perveniret. Iul. 1. 22 § 2 D. de capt. 49, 15.
  - 4. Si patri vel filio aqua et igni interdictum sit, patria potestas tollitur, quia peregrinus fit. Ulp. X. 3.
- c. 1. Praeterea exeunt liberi virilis sexus de patris potestate, si flamines Diales inaugurentur, et feminini sexus, si virgines Vestales capiantur. Gaj. I. § 130.
  - 2. Virgo autem Vestalis simul est capta atque in atrium Vestae deducta et pontificibus tradita est, eo statim tempore sine emancipatione ac sine capitis minutione e patris potestate exit et ius testamenti faciendi adipiscitur. 'Capi' autem virgo propterea dici videtur, quia pontificis maximi manu prensa ab eo parente, in cuius potestate est, veluti bello capta abducitur. Gell. I. 12 § 9. 13.
  - 3. Filiusfamilias si militaverit, vel si senator vel consul fuerit factus, manet in patris potestate; militia enim vel consularis dignitas patris potestate filium non liberat; sed ex constitutione nostra summa patriciatus dignitas ilico ab imperialibus codicillis praestitis a patria potestate liberat. § 4 I. h. t.

III. Freiwillig aufgehoben wird die väterliche Gewalt durch Entlassung aus derselben: Emancipation. (Ebenso durch datio in adoptionem und in manum conventio.) a. Nach klassischem R. war

hiezu Mancipation bes Kindes und Manumission besselben durch ben, welchem es mancipirt war, erforderlich (§ 52. IV. a.); nach neuerem R. (ex lege Anastasiana) geschieht sie durch kaiserliches Restript, nach Justin. R. auch durch Erklärung vor Gericht. — b. Die Emanscipation steht ganz im Belieben des Gewalthabers; Zwang gegen denselben sindet nur ausnahmsweise z. B. beim impubes adrogatus statt; andererseits ist Zustimmung des leiblichen Kindes zur Emanscipation schon im späteren klassichen R. erforderlich. — c. Der Emancipirte — nicht seine schon vorhandene Descendenz — tritt aus der samilia des Gewalthabers heraus (§ 52. II. B. c.), welcher als Manumissor einen Duasi-Patronat über ersteren erhält.

- 1. Praeterea emancipatione desinunt liberi in potestate parentum esse. Sed filius quidem tribus mancipationibus, ceteri vero liberi, sive masculini sexus sive feminini, una mancipatione exeunt de parentum potestate: lex enim XII tabularum tantum in persona filii de tribus mancipationibus loquitur his verbis: SI PATER FILIVM TER VENVMDVIT, A PATRE FILIVS LIBER ESTO. Eaque res ita agitur: mancipat pater filium alicui; is eum vindicta manumittit; eo facto revertitur in potestatem patris; is eum iterum mancipat vel eidem vel alii (sed in usu est eidem mancipari), isque eum postea similiter vindicta manumittit, quo facto cum rursus in potestatem patris fuerit reversus, tertio pater eum mancipat vel eidem vel alii (sed hoc in usu est, ut eidem mancipetur) eaque mancipatione desinit in potestate patris esse, etiamsi nondum manumissus sit, sed adhuc in causa mancipii-Gaj. I. § 132.
  - 2. Tamen cum tertio mancipatus fuerit filius a patre naturali fiduciario patri, hoc agere debet naturalis pater, ut ei a fiduciario patre remancipetur et a naturali patre manumittatur, ut si filius mortuus fuerit, ei in hereditate naturalis pater, non fiduciarius succedat. Gaj. epit. I. 6. § 3.
  - 3. Nostra autem providentia et hoc in melius per constitutionem reformavit, ut fictione pristina explosa recta via apud competentes iudices vel magistratus intrent et filios suos vel filias vel nepotes vel neptes ac deinceps sua manu dimitterent. § 6 I. h. t.
- b. 1. Liberum arbitrium est ei, qui filium et ex eo nepotem in potestate habebit, filium quidem potestate dimittere, nepotem vero in potestate retinere: vel ex diverso filium quidem in potestate retinere, nepotem vero manumittere: vel omnes sui iuris efficere. Gaj. l. 28 D. de adopt. 1, 7.
  - 2. Non potest filius, qui est in potestate patris, ullo modo compellere eum, ne sit in potestate, sive naturalis sive adoptivus. Marcian. l. 31 eod.
  - 3. Nonnumquam autem impubes, qui adoptatus est, audiendus erit, si pubes factus emancipari desideret; idque

causa cognita per iudicem statuendum erit. Papin. 1. 32 pr. eod.

- 4. Filiusfamilias emancipari invitus non cogitur. Paul. II. 25 § 5.
- 5. infantes et sine consensu hoc modo sui iuris efficiuntur. Anast. l. 5 C. de emanc. 8, 49.
- 6. Adoptatum emancipatione sollemni separare a familia sua pater adoptivus minime prohibetur. Dioclet. l. 9 C. de adopt. 8, 48.
- c. 1. Qui ex filio semel iterumve mancipato conceptus est, licet post tertiam mancipationem patris sui nascatur, tamen in avi potestate est, et ideo ab eo et emancipari et in adoptionem dari potest. At is qui ex eo filio conceptus est, qui in tertia mancipatione est, non nascitur in avi potestate; sed eum Labeo quidem existimat in eiusdem mancipio esse, cuius et pater sit: utimur autem hoc iure, ut quamdiu pater eius in mancipio sit, pendeat ius eius; et si quidem pater eius ex mancipatione manumissus erit, cadat in eius potestatem; si vero is dum in mancipio sit decesserit, sui iuris fiat. Gaj. I. § 135.
  - 2. Illud scire oportet, quod, si nurus tuus ex filio tuo conceperit et filium postea emancipaveris vel in adoptionem dederis praegnante nuru tua, nihilo minus quod ex ea nascitur, in potestate tua nascitur. § 9 I. h. t.
  - 3. ex edicto praetoris in huius filii .. bonis, qui a parente manumissus fuerit, eadem iura praestantur parenti, quae tribuuntur patrono in bonis liberti; et praeterea si impubes sit filius .., ipse parens ex manumissione tutelam eius nanciscitur. § 6 I. eod.

# § 54. (§ 44.) 4. Schut ber väterlichen Gewalt. [Müll. § 59. K. § 287.]

- I. Gegen den Dritten, welcher dem Gewalthaber das Kind vorenthält, wird die väterliche Gewalt geltend gemacht: a. Durch vindicatio in potestatem; die gewöhnliche rei vindicatio (§ 192.

  II. A. c. § 24. II. a. 2. § 90. I. A.) ift unstatthaft, da das Kind
  nicht im Eigenthum des Gewalthabers steht. b. Durch das interdictum de liberis exhibendis und das interd. (prohibitorium) de
  lib. ducendis. c. Durch praeiudicium, da wo es sich nur um
  richterliche Feststellung der patria pot. handelt. (Bgl. § 51. I.)
  - a. Per hanc autem actionem (sc. rei vindicationem) liberae personae, quae sunt iuris nostri, utputa liberi qui sunt in potestate, non petuntur. Petuntur igitur aut praeiudiciis aut interdictis aut cognitione praetoria; et ita Pomponius ... nisi forte, inquit, adiecta causa quis vindicet. Si quis ita

petit filium svvm, vel in potestate ex ivre romano, videtur mihi et Pomponius consentire recte eum egisse: ait enim adiecta causa ex lege Quiritium vindicare posse. Ulp. 1. 1 § 2 D. de R. V. 6, 1.

- b. 1. Ait praetor: QVI QVAEVE IN POTESTATE LVCII TITII EST, SI IS EAVE APVD TE EST, DOLOVE MALO TVO FACTVM EST, QVO MINVS APVD TE ESSET, ITA EVM EAMVE EXHIBEAS. §. Hoc interdictum proponitur adversus eum, quem quis exhibere desiderat eum, quem in potestate sua esse dicit. §. Si quis filiam suam, quae mihi nupta est, velit abducere vel exhiberi sibi desideret, an adversus interdictum exceptio danda sit: si forte pater concordans matrimonium, forte et liberis subnixum velit dissolvere? Et certo iure utimur, ne bene concordantia matrimonia iure patriae potestatis perturbentur; quod tamen sic erit adhibendum, ut patri persuadeatur, ne acerbe patriam potestatem exerceat. Id. 1. 1 pr. § 1. 5. D. de lib. exh. 43, 30.
  - 2. Deinde ait praetor: SI LVCIVS TITIVS IN POTESTATE LVCII TITII EST, QVO MINVS EVM LVCIO TITIO DVCERE LICEAT, VIM FIERI VETO. Id. 1. 3 pr. eod.
- II. Dem Kinde selbst gegenüber wird die patria potestas durch extraordinaria cognitio zur Anerkennung gebracht, wobei nöthigensfalls direkter Zwang stattsindet.
  - a. Hoc autem interdictum competit non adversus ipsum filium, quem quis ducere velit, sed utique debet esse is, qui eum interdicto defendat. Ceterum cessat interdictum, et succedere poterit notio praetoris, ut apud eum disceptetur, utrum quis in potestate sit, an non sit. 1.3 § 3 eod.
  - b. Si filius in potestate patris esse se neget, praetor cognoscit (ita), ut prior doceat filius, quia . . se liberum esse quodammodo contendit. Paul. l. 8 D. de prob. 23, 3.

#### § 55. (§ 45.) d. Das mancipium.

[Müll. § 56. B. I. § 16. B. J. § 48. P. § 286. Schi, § 31. Ku. § 796—98. D. § 112.]

I. Mancipium ist dasjenige Dienstbarkeitsverhältniß eines Köm. Bürgers — ober Latinus? — in einer fremden familia, welches ihn, ohne ihm Rechte in derselben zu gewähren, zu einem in vermögenstrechtl. Beziehung gleich dem Sklaven abhängigen Mitgliede derselben macht. (Servilis condicio.) Die persona in mancipio behält nach der neueren R-anschauung der Köm. Juristen conudium und die daraus sließenden Rechte für sich und steht in dieser Beziehung ihrem Gewalthaber wie eine extranea persona gegenüber; doch ist sie, da sie selbst nicht suae potestatis ist, der Außübung der häuslichen Gewaltrechte unsähig, welche letztere daher einstweilen suspendirt

sind. (§ 53. III. c. 1.) Das commercium betreffend, nimmt die persona in mancipio dem Gewalthaber gegenüber eine ähnliche Stellung ein mie die uxor in manu (§ 48 II b. 3 4)

- Stellung ein, wie die uxor in manu. (§ 48. II. b. 3. 4.)

  a. Lex sociis nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat, ut cives Romani fierent. Ea lege male utendo alii sociis, alii populo Romano iniuriam faciebant: nam ne stirpem domi relinquerent, liberos suos quibusquibus Romanis in eam condicionem, ut manumitterentur, mancipio dabant, libertinique cives essent. Liv. 41, 8.
  - b. a parentibus vel a coemptionatoribus mancipati mancipataeve servorum loco constituuntur, adeo quidem ut ab eo, cuius in mancipio sunt, neque hereditatem neque legata aliter capere possint, quam si simul eodem testamento liberi esse iubeantur, sicuti iuris est in persona servorum. Gaj. I. § 123.
  - c. In summa admonendi sumus, adversus eos quos in mancipio habemus, nihil nobis contumeliose facere licere: alioquin iniuriarum actione tenebimur. Gaj. I. § 141.

II. Das mancipium entsteht durch Ausübung des dem Gewaltshaber einer Persona zustehenden BerkaußeR., also durch mancipatio der persona sudiecta an einen Dritten. Ursprünglich wurde die mancipii causa wohl stets als ein reelles und dauerndes Gewaltsverhältniß begründet, indem das Kind vom Gewalthaber theils eigenen Gewinnes halber, theils behuß Bersorgung desselben in fremde Dienste verkauft wurde. (§ 50. II. d. 1. 2.) Im späteren R. geschieht a. meistens die mancipatio nur dicis gratia — cum pacto siduciae — zum Zwecke der Begründung oder Ausschung eines häuslichen Gewaltverhältnisses (Adoption, Emancipation, Ausschung der manus s. § 52. IV. a. § 53. III. a. 1. § 49. I. B. d. 1.), so daß die mancipii causa nur ein vorübergehendes Verhältnis ist. d. Außnahmsweise geht die mancipatio jedoch in ernstlicher Absicht vor sich, wie dei der noxae datio (§ 50. II. c.); alsdann wird daß mancipium als ein dauernder Zustand begründet.

- a. Ac ne diu quidem in eo iure detinentur homines, sed plerumque hoc fit dicis gratia uno momento; nisi scilicet ex noxali causa mancipentur. Gaj. ibid.
- b. Cum autem filiusfamilias ex noxali causa mancipio datur, diversae scholae auctores putant, ter eum mancipio dari debere, quia lege XII tabularum cautum sit, ne filius de potestate patris aliter exeat, quam si ter fuerit mancipatus: Sabinus et Cassius ceterique nostrae scholae auctores, sufficere unam mancipationem crediderunt, et illas tres legis XII tabularum ad voluntarias mancipationes pertinere. Gaj. IV. § 79.

III. Das mancipium endigt durch Remancipation und durch Freilassung; aber nicht durch den Tod des Gewalthabers.

a. Ii qui in causa mancipii sunt, quia servorum loco habentur,

vindicta censu testamento manumissi sui iuris fiunt. §. Nec tamen in hoc casu lex Aelia Sentia locum habet. — §. Quin etiam invito quoque eo, cuius in mancipio sunt, censu libertatem consequi possunt, excepto eo quem pater ea lege mancipio dedit, ut sibi remancipetur; nam quodammodo tunc pater potestatem propriam reservare sibi videtur eo ipso quod mancipio recipit. Ac ne is quidem dicitur invito eo, cuius in mancipio est, censu libertatem consequi, quem pater ex noxali causa mancipio dedit, veluti quod furti eius nomine damnatus est et eum mancipio actori dedit: nam hunc actor pro pecunia habet. Gaj. I. § 138—140.

b. Per hominem liberum noxae deditum si tantum adquisitum sit, quantum damni dedit, manumittere cogendus est a praetore, qui noxae deditum accepit. (Papin.) Coll. II. 3.

#### § 56. (§ 46.) D. Capitis diminutio.

[Müll. § 58. B. I. § 20. B. J. § 58. P. § 220. Schi. § 32. Ku. I. § 367. 368. 383. 384. II. 81. 367. D. § 87.]

L. Die rechtliche Persönlichkeit b. h. überhaupt die bürgerliche Existenz des civis Romanus, insdesondere die privatrechtl. Persönslichkeit des Einzelnen, als Trägers einer concreten Rsphäre, wird mit dem Ausdrucke caput bezeichnet. Das caput des Einzelnen ist geknüpft an seinen status (§ 33), d. h. wird bedingt und bestimmt durch drei Boraussehungen: Freiheit, Civität, Familienstellung d. i. Angehörigkeit zu einer bestimmten familia als persona sui iuris od. alieno iuri sudiecta. Jede Beränderung in einer dieser drei Beziehungen, welche die Person des civis Rom. erleidet, wirkt auch zersterend auf ihre disherige Rsphäre, und wird, als Bernichtung der disherigen Persönlichkeit, capitis dis oder deminutio genannt. Je nachdem die Freiheit, oder die durch sie bedingte Civität, oder die durch setzere bedingte Familienstellung allein, als Boraussehung der Rsstellung, verloren wird, unterscheidet man cap dim. maxima s. magna (§ 36), media s. minor (§ 39. I. b.), und minima.

a. Capitis deminutionis tria genera sunt: maxima, media, minima; tria enim sunt, quae habemus: libertatem, civitatem, familiam. Igitur cum omnia haec amittimus, hoc est libertatem et civitatem et familiam, maximam esse capitis deminutionem; cum vero amittimus civitatem, libertatem retinemus, mediam esse capitis deminutionem; cum et libertas et civitas retinetur, familia tantum mutatur, minimam esse capitis deminutionem constat. Paul. l. 11 D. h. t. (= de cap. min. 4, 5.)

b. Est autem capitis diminutio prioris status permutatio; eaque tribus modis accidit. — Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit. Gaj. I. § 159. 160.

II. Während die cap. dim. max. und med. das caput des Köm. Bürgers schlechthin (also die Persönlichkeit od. R-sähigkeit üherhaupt oder nur die nach ius civile) vernichten, ist die minima cap. dim. bloß Vernichtung des disherigen caput, an dessen Stelle ein ansberes tritt, so daß der von ihr Vetrossene civilrechtl. als neue Privateperson gilt. Eine min. cap. dim. erleidet, wer ohne Verlust der Sivität — durch einen ihn selbst betr. Vorgang — seinen status gegen einen neuen vertauscht, die Stellung in der disherigen familia eindüßt; gleichviel ob seine rechtliche Stellung hiedurch thatsächlichverdssert oder verschlechtert wird. Dies geschieht, wenn eine pers. sui iuris der häuslichen Gewalt jemandes unterworsen wird (Arrosgation, in manum conventio der gewaltsreien Frau); oder wenn eine hausunterthänige Person durch einen civilen R-akt sui iuris wird und so eine neue familia für sich bildet (Emancipation, manumissio ex mancipio — vgl. § 53. II. c. 2.); oder wenn eine hause unterthänige Person in die Familiengewalt eines Anderen übertritt (Aboption, Arrogation hinsichtlich der Kinder des Arrogirten, mancipatio, in manum conventio der siliasamilias, vgl. § 49. I. B. b.)

- a. Minima capitis diminutio est, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis commutatur; quod accidit in his qui adoptantur, item in his quae coemptionem faciunt, et in his qui mancipio dantur, quique ex mancipatione manumittuntur: adeo quidem ut quotiens quisque mancipetur aut manumittatur, totiens capite diminuatur. Gaj. I. § 162.
- b. Liberos qui adrogatum parentem sequuntur, placet minui caput, cum in aliena potestate sint et cum familiam mutaverint. §. 1. Emancipatio filio et ceteris personis capitis minutio manifesto accidit, cum emancipari nemo possit, nisi in imaginariam servilem causam deductus; aliter atque cum servus manumittitur, quia servile caput nullum ius habet ideoque nec minui potest: hodie enim incipit statum habere. Paul. Mod. l. 3. 4. D. h. t.

III. Was die Wirkung der cap. dim. a. im Allg. andetrifft, so zerstört die max. und med. alle von der Freiheit oder Civität abskängigen Reverhältnisse, während durch die cap. dim. minima nur die auf der früheren Familienstellung beruhenden civilen Reverhältnisse aufgehoden werden. die Geinzelne Wirkungen der minima cap. dim. sind: die Zerstörung des disherigen Agnationsverdandes — wenn auch ohne Erlangung von Agnationsrechten in der neuen samilia (§ 48. II. a. 2. § 55) —; das Erlöschen gewisser Rechte (vgl. § 118. II. c.) und der Untergang der civilen Forderungen gegen den capite minutus, doch half in letzterer Beziehung der Krätor durch Restitution der Klagen (§ 30. III. c. § 48. II. d. 2. 4. vgl. auch § 52. III. C. d. 2. § 114. II. b.)

de R. J. 50, 17. — deportatos mortuorum loco habendos. Id. l. 1 § 8 D. de B. P. c. t. 37, 4.

- 2. Si maxima capitis deminutio incurrat, ius quoque cognationis perit.. Sed et si in insulam deportatus quis sit, cognatio solvitur. § 6 I. de cap. min. 1, 16.
- 3. Capitis minutio [sc. minima] privata hominis et familiae eius iura, non civitatis amittit. Ulp. 1. 6 D. h. t.
- b. 1. Sed adgnationis quidem ius capitis diminutione perimitur, cognationis vero ius eo modo non commutatur: quia civilis ratio civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia vero non potest. Gaj. I. § 158.
  - 2. per capitis diminutionem pereunt (quales sunt) usus-fructus, operarum obligatio libertorum, quae per iusiurandum contracta est, et lites contestatae [constituto?] legitimo iudicio. Gaj. III. § 83.
  - 3. de eo vero quod proprio nomine eae personae debuerint, licet neque pater adoptivus teneatur, neque coemptionator, neque ipse quidem qui se in adoptionem dedit vel quae in manum convenit, maneat obligatus obligatave, quia scilicet per capitis diminutionem liberetur, tamen in eum eamve utilis actio datur rescissa capitis diminutione, et si adversus hanc actionem non defendantur, quae bona eorum

futura fuissent, si se alieno iuri non subiecissent, universa

- vendere creditoribus praetor permittit. Gaj. III. § 84.

  4. Praeterea aliquando fingimus, adversarium nostrum capite diminutum non esse; nam si ex contractu nobis obligatus obligatave sit et capite diminutus diminutave fuerit, veluti mulier per coemptionem masculus per adrogationem, desinit iure civili debere nobis, nec directo intendi potest, 'sibi dare eum eamve oportere': sed ne in potestate eius sit ius nostrum corrumpere, introducta est contra eum eamve actio utilis rescissa capitis diminutione, i. e. in qua fingitur
- § 57. (§ 47.) E. Die bürgerliche Ehre. Infamia.
  [Müll. § 55. B. J. § 60. P. § 216. Schi. § 37. K. § 15. Ku. I. § 396—
  400. II. 378. .]

capite diminutus diminutave non esse. Gaj. IV. § 38.

I. Bürgerliche Ehre ist die öffentliche Achtung und Anerkennung seiner Würde, auf welche jeder Mensch als Verson und Staatsmitglied Anspruch hat. Grundlage der vollen bürgerlichen Ehre, wie der vollen Resähigkeit, ist im Röm. R. die Civität. Verlust der Civität zieht auch den Verlust der Ehre nach sich. Es kann jedoch auch die bürgerliche Ehre jemandes blos geschmälert werden, so daß er die — wenngleich um einige Rechte verkürzte — Civität beibehält: diese kraft Revorschrift eintretende Ehrenschmälerung ist die insamia. Der Rebegriff der insamia beruht wesentlich auf Sitte und Herschmen, welchem insbesondere die Censoren durch ihre Amtsgewalt sonda censoria, — tribu movere, in der Wirkung beschränkt auf die

Amtszeit des Censors), sowie die übrigen Magistrate bei der Leitung der Wahlen und der darin enthaltenen Entscheidung über die Wahlsfähigkeit und bei der Assprechung Anerkennung und Wirksamkeit verschafften; volle Ausbildung erlangte er im prätorischen Soikt (u. in der l. Iulia municip. § 7. II. A. 4.) — Bon der insamia ist wohl zu unterscheiden die bloße kaktische Ehrenminderung, welche in der Bescholtenheit oder Anrüchigkeit einer Person besteht (turpitudo, ignominia, turpis persona); diese ist kein Asbegriff und kommt juristisch nur da zur Sprache, wo der Richter oder die Obrigkeit bei einer Entscheidung oder Anordnung die sittliche Qualität der Person in Betracht zu ziehen hat.

- a. Existimatio est dignitatis illaesae status legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro auctoritate legum aut minuitur aut consumitur. §. Minuitur existimatio, quotiens manente libertate circa statum dignitatis poena plectimur, sicuti cum relegatur quis . . . vel cum in eam causam quis incidit, quae edicto perpetuo infamiae causa enumeratur. §. Consumitur vero, quotiens magna capitis deminutio intervenit i. e. cum libertas [vel civitas] adimitur, veluti cum aqua et igni interdicitur. Callistr. l. 5 § 1—3 D. de extraord. cogn. 50, 13.
- b. 1. Item ex XII tabulis id est: QVI SE SIERIT TESTARIER LIBRIPENSVE FVERIT, NI TESTIMONIVM FARIATVR, INPROBVS INTESTABILISQVE ESTO. Gell. XV. 13 § 11.
  - 2. Cum lege quis intestabilis iubetur esse, eo pertinet, ne eius testimonium recipiatur, et eo amplius, ut quidam putant, neve ipsi dicatur testimonium. Gaj. l. 26 D. 28, 1.

II. Grund der infamia ist stets ein nach Röm. Auffassung ehrstoses Berhalten; was die einzelnen Fälle der Infamie anbetrisst, so tritt sie bald als unmittelbare Folge gewisser notorischer unehrbarer Handlungen oder Zustände (vgl. § 45. II. d. 1.), bald als Wirkung eines richterlichen Urtheils (actiones famosae) oder einer obrigkeitslichen Verfügung ein.

- a. Probrum et opprobrium idem est; probra quaedam natura turpia sunt, quaedam civiliter et quasi more civitatis: ut puta furtum, adulterium natura turpe est; enimvero tutelae damnari, hoc non natura probrum est, sed more civitatis: nec enim natura probrum est quod potest etiam in hominem idoneum incidere. Ulp. 1. 42 D. de V. S. 50, 16.
- b. 1. Praetoris verba dicunt: Infamia notatvr (1.) Qvi ab exercity ignominiae cavsa ab imperatore eove, cvi de ea re statvendi potestas fverit, dimissvs erit; (2.) Qvi artis lvdicrae pronvntiandive cavsa in scaenam prodierit; Qvi lenocinivm fecerit; (3.) Qui in ivdicio pvblico calvmniae praevaricationisve cavsa Qvid fecisse ivdicatvs erit; (4.) Qvi fvrti, vi bonorvm raptorvm, inivriarvm, de dolo malo et fravde svo nomine damnatvs pactvsve erit;

QVI PRO SOCIO, [FIDVCIAE,] TVTELAE, MANDATI, DEPOSITI SVO NOMINE NON CONTRARIO IVDICIO DAMNATVS ERIT; (5.) QVI EAM, QVAE IN POTESTATE EIVS ESSET, GENERO MORTVO, CVM EVM MORTVVM ESSE SCIRET, INTRA ID TEMPVS, QVO ELVGERE VIRVM MORIS EST, ANTEQVAM VIRVM ELVGERET IN MATRIMONIVM COLLOCAVERIT; EAMVE SCIENS QVIS VXOREM DVXERIT NON IVSSV EIVS IN CVIVS POTESTATE EST; ET QVI EVM, QVEM IN POTESTATE HABERET, EAM DE QVA SVPRA COMPREHENSVM EST, VXOREM DVCERE PASSVS FVERIT; [QVAEVE CVM IN PARENTIS SVI POTESTATE NON ESSET, VIRO MORTVO, CVM EVM MORTVVM ESSE SCIRET, INTRA ID TEMPVS, QVO ELVGERE VIRVM MORIS EST, NVPSERIT;] (6.) QVIVE SVO NOMINE, NON IVSSV EIVS IN CVIVS POTESTATE ESSET, EIVSVE NOMINE QVEM QVAMVE IN POTESTATE HABERET, BINA SPONSALIA BINASVE NVPTIAS IN EODEM TEMPORE CONSTITUTAS HABVERIT. 1. 1 D. de his qui not. 3, 2. (pgl. Vat. fgm. 320.)

2. — QVEIVE LEGE PLAETORIA OB EAMVE REM, QVOD ADVERSVS EAM LEGEM FECIT FECERIT, CONDEMNATVS EST ERIT; ... QVOIVSVE BONA EX EDICTO .. POSSESSA PROSCRIPTAVE SVNT ERVNT. Lex Iulia muncip. c. 25.

III. Die Wirkung der Infamie war zunächst und wesentlich eine öffentlich-rechtliche; dem infamis wurde die Civität in ihrer politischen Bedeutung entzogen, d. h. er verlor das ius suffragii et honorum, und zwar die Wählbarkeit nicht allein zu den Staats- u. Gemeindesämtern, sondern auch zum Senat und Decurionat. In privatrechtlicher Beziehung beschränkte die Infamie die Besugniß zum postulare, serner wirkte sie als relatives Chehinderniß. (§ 45. II. d.) — Im Just. R. hat die Infamie ihre praktische Bedeutung größtentheils verloren.

- a. Postulare autem est, desiderium suum vel amici sui in iure apud eum qui iurisdictioni praeest, exponere vel alterius desiderio contradicere. Hoc edicto continentur etiam omnes, qui edicto praetoris ut infames notantur; qui omnes nisi pro se et certis personis ne postulent. Ulp. 1. 1 § 2. 8. D. de postul. 3, 1.
- b. Omnes infames, qui postulare prohibentur, cognitores fieri non possunt, etiam volentibus adversariis. Paul. I. 2 § 1.

3weiter Titel. Handlungsfähigkeit.

§ 58. (§ 48.) I. Im Allgemeinen.

[B. J. § 30. P. § 202. Müll. § 109. Ku. § 411.]

Handlungsfähigkeit im Gegensat von Rechtsfähigk. (§ 32. I.) ist die vom R. anerkannte Fähigk. einer Person, Handlungen mit rechtlicher Wirkung vorzunehmen: also den ihr als Person zukommenden Rewillen selbst kundzugeben. Die allgemeine Boraussetzung der Handlungsfähigk. ist natürliches Willensvermögen der Person

(natürliche Handlungsfähigk.); die juristische Handlungsfähigk. erforbert aber noch als besonderes Moment ein der Person innewohnendes Verständniß der Bedeutung und des Zweckes der vorzunehmenden Rehandlung. Je nachdem das eine oder andere sehlt, spricht man von völliger Handlungsunfähigk. oder von beschränkter Handlungsfähigk. In beiden Fällen bedarf die Person eines Vertreters, der ühren Willen ergänzt, doch ist die Art der Vertretung eine verschiedene: während nämlich im ersteren Falle der Vertreter stets statt des Handlungsunfähigen seinen Willen kundgiebt, ist es im letzteren Falle der Vertretene selbst, welcher die Handlung vornimmt, und die Thätigkeit des Vertreters beschränkt sich auf eine die mangelhafte Willenserklärung ergänzende, ihr rechtliche Wirksamkeit verleihende Mitwirkung.

#### II. Gründe mangelhafter Handlungsfähigkeit.

§ 59. (§ 49.) A. Gefchlecht.

[B. J. § 37. P. § 202. Schi. § 34. Ku. § 415.]

- a. Gleiche Privat-N-fähigk. des männlichen und weiblichen Geschlechtes bildet im Nöm. N. die Regel; d. doch werden die Weiber mit Rückficht auf die pudicitia sexui congruens und die sexus fragilitas in mancher Beziehung rechtlich zurückgesetzt, wie andererseits begünsftigt. c. Die Handlungsfähigk der Weiber war im älteren N. für gewisse N-geschäfte eine beschränkte, und sie entbehrten der privatrechtlichen Selbständigkeit. (Tutela mulierum.)
  - a. Verbum hoc 'si quis' tam masculos quam feminas complectitur. Ulp. l. 1 D. de V. S. 50, 16.
    b. 1. In multis iuris nostri articulis deterior est condicio
  - b. 1. In multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum. Papin. l. 9 D. de st. hom. 1, 5.
    2. Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remo
    - tae sunt; et ideo nec iudices esse possunt, nec magistratum gerere, nec postulare, nec pro alio intervenire, nec procuratores existere. Ulp. l. 2 pr. D. de R. J. 50, 17.
  - tores existere. Ulp. l. 2 pr. D. de R. J. 50, 17. c. Maiores nostri nullam, ne privatam quidem rem agere feminas sine tutore auctore voluerunt, in manu esse parentum, fratrum, virorum. Liv. 34. 2, 11.

## § 60. (§ 50.) B. Alter.

[B. J. § 38. P. § 202. Schi. § 35. K. § 19. Ku. § 412—14. D. § 88.]

Im Röm. R. sind hinsichtlich der Handlungsfähigk. folgende Altersstusen von Bebeutung:

I. Die pubertas ober Mündigkeit, mit welcher die volle Handslungsfähigk eintritt. a. Als Puberes (mulieres viripotentes) im Gegensatz zu den impuberes, pupilli — gelten die Personen männlichen Geschlechtes mit vollendetem 14., die weiblichen Geschlechtes mit vollendetem 12. Lebensjahre. Ursprünglich bestand —

beim männlichen Geschlecht — kein fester Alterstermin für den Einstritt der Mündigkeit; diese wurde bestimmt durch die von dem Ermessen der Familie des Unmündigen abhängige Anlegung der toga virilis, welche gemeinhin beim Eintritte der natürlichen Puberstät — im Laufe des 15. Lebensjahres — stattsand. (Vesticeps.) Als mit dem Versall dieser Sitte das praktische Bedürsniß an Stelle jenes wilksürlichen Aktes eine anderweitige Normirung des Zeitpunktes der Mündigkeit verlangte, entstand zwischen den K-schulen — vorznehmlich wohl in Betress der Beendigung der Vormundschaft — über denselben eine Controverse, welche erst durch Justinian beseitigt wurde. d. Die impuderes werden eingetheilt in infantes, Kinder unter 7 Jahren, und infantia maiores; erstere sind völlig handlungsunfähig, letztere handeln in eigener Person unter Mitwirkung (auctoritas) des Vormundes und sind außerdem sähig, durch selbständige R-handlungen Rechte zu erwerben, aber nicht zu veräußern oder sich zu verpslichten. (§ 21. IV. c. § 64. IV. d. 1. § 120. I. a. 8. § 139. I. c. § 151. II. a. § 156. II. a.) c. Keine sesse bezüglichen Unterscheidung von in-

- fantiae proximi und pubertati prox. ('doli capaces') zu Grunde.

  a. 1. Puberem autem Cassiani quidem eum esse dicunt, qui habitu corporis pubes apparet, i. e. qui generare possit;
  Proculeiani autem eum, qui quattuordecim annos explevit;
  verum Prisco visum, eum puberem esse, in quem utrumque concurrit, et habitus corporis et numerus annorum. Ulp.XI.28.
  - 2. Nostra autem maiestas dignum esse castitate temporum nostrorum bene putavit, quod in feminis et antiquis impudicum esse visum est, i. e. inspectionem habitudinis corporis, hoc etiam in masculos extendere: et ideo sancta constitutione promulgata pubertatem in masculis post quartum decimum annum completum ilico initium accipere disposuimus, antiquitatis normam in femininis personis bene positam suo ordine relinquentes, ut post duodecimum annum completum viripotentes esse credantur. pr. I. quib. mod. tut. 1, 22.
  - b. 1. In negotiis contrahendis alia causa habita est furiosorum, alia eorum qui fari possunt, quamvis actum rei non intelligerent: nam furiosus nullum negotium contrahere potest, pupillus omnia tutore auctore agere potest. Paul. l. 5 D. de R. J. 50, 17.
    - 2. Pupillus . . . alium sibi obligare etiam sine tutoris auctoritate potest. infans et qui infanti proximus est, non multum a furioso differt, quia huius aetatis pupilli nullum intellectum habent. Gaj. III. § 107. 109.
    - 3. Pupillus, ex quo fari coeperit, recte stipulari potest. Id. l. 141 § 2 D. de V. O. 45, 1.
      - 4. pupillis . . meliorem condicionem suam facere etiam

sine tutoris auctoritate concessum est. §. Itaque si debitor pecuniam pupillo solvat, facit quidem pecuniam pupilli, sed ipse non liberatur, quia nullam obligationem pupillus sine tutoris auctoritate dissolvere potest. " sed tamen si ex ea pecunia locupletior factus sit et adhuc petat, per exceptionem doli summoveri potest. Gaj. II. § 83. 84.

c. 1. Pupillum, qui proximus pubertati sit, capacem esse et furandi et iniuriae faciendae. Id. l. 111 pr. D. de R. J.

2. Iulianus saepissime scripsit, doli pupillos, qui prope pubertatem sunt, capaces esse. Ulp. l. 4 § 26 D. de doli exc. 44, 4.

II. Maior aetas (Volls ober Großjährigkeit) eintretend mit dem vollendeten 25. Lebensjahre; hienach werden die puderes eingetheilt in maiores und minores XXV annis (Volls oder Großjährige und Minderjährige). Diese Altersgrenze erlangte erst seit der 1. Plaetoria (§ 30. III. a.) juristische Bedeutung — aetas legitima; über die daran sich knüpsende Curatel der Minderjährigen: § 67. II. d. Die Handlungsfähigk der Minderjährigen ist nur hinsichtlich der Führung von Prozessen (litis curator) und, falls sie unter Curatel stehen, auch hinsichtlich der Veräußerungsgeschäfte beschränkt; dagegen können sie sich stets güllig — bloß nach ius civile? — verpslichten, da die Eingehung von Verdindlichseiten nicht einmal eigenes Vermögen (vgl. § 50. III. d.), viel weniger selbständiges Verfügungs-R. über dasselbe voraussett. — Uedrigens kann ein Minderjähriger durch kaiserliche Verleihung die rechtl. Stellung eines Großjährigen erhalsten, — venia aetatis.

- a. Masculi puberes et feminae viripotentes usque ad vicesimum quintum annum completum, . . licet puberes sint, adhuc tamen huius aetatis sunt, ut negotia sua tueri non possint. pr. I. de cur. 1, 23.
  b. Et ideo hodie in hanc usque aetatem adulescentes cura-
  - b. Et ideo hodie in hanc usque aetatem adulescentes curatorum auxilio reguntur, nec ante rei suae administratio eis committi debebit, quamvis bene rem suam gerentibus. Ulp. l. 1 § 3 D. de minor. 4, 4.
  - c. Puberes sine curatoribus suis possunt ex stipulatu obligari. Mod. l. 101 D. de V. O.

§ 61. (§ 51.) C. Krankheit. Probigalität.

[B. J. § 39. P. § 202. Schi. § 36. Ku. § 412. 413.]

I. Das körperliche Befinden hat auf die Handlungsfähigk. i. Allg. keinen Einfluß, doch kann durch Krankheit die Bornahme einer juristischen Handlung vorübergehend verhindert werden (mordus sonticus). Leibliche Gebrechen machen zu den Rshandlungen unfähig, welche Integrität des Körpers voraussehen; so z. B. Zeugungsunfähigkeit zur Ehe (§ 45. I. c. § 52. II. A. a. 2.), Blindheit, Taubheit und

Stummheit zu ben R-geschäften, bei welchen ein Seben, Bören, Sprechen erforberlich ift.

- a. Verum est, morbum esse temporalem corporis imbecillitatem, vitium vero perpetuum corporis impedimentum. Mod.
  l. 101 § 2 D. de V. S. 50, 16.
- b. Sonticus autem existimandus est, qui cuiusque rei agendae impedimento est. Iul. 1. 60 D. de re iud. 42, 1.
- II. Geisteskranke Wahn- und Blöbsinnige (furiosi, dementes, fatui) find absolut handlungsunfähig daher auch nicht deliktsfähig § 133. I. d. 4. —; a) ausgenommen in den sog. lichten Zwischenräumen (lucida intervalla). b)
  - a. 1. Furiosi..nulla voluntas est. Pomp. l. 40 D. de R. J. 50, 17.
    2. Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non in
    - telligit quid agat. Gaj. III. § 106.
      3. Qui furere coepit, et statum et dignitatem, in qua fuit, et potestatem videtur retinere, sicut rei suae dominium re-
  - tinet. Ulp. l. 20 D. de st. hom. 1, 5.
    b. 1. Sancimus, . . per intervalla, quae perfectissima sunt, nihil curatorem agere, sed ipsum posse furiosum, dum sapit,
  - nihil curatorem agere, sed ipsum posse furiosum, dum sapit, et hereditatem adire et omnia alia facere, quae sanis hominibus competunt. Iust. l. 6 C. de cur. fur. 5, 70.
    - 2. Intermissionis tempore furiosos . . venditiones et alios quoslibet contractus posse facere, non ambigitur. Diocl. l. 2 C. de C. E. 4, 38.
- III. Als eine Art geistiger Krankheit ober Unreise wird auch die Prodigalität (Verschwendungssucht) behandelt. a. Prodigus ist dersienige, welchem wegen Verschwendung die Verwaltung seines Versmögens durch obrigkeitliche Anordnung entzogen ist. d. Hinsichtlich der Handlungsfähigk steht er im Ganzen dem impudes infantia maior (§ 60. I. d.) gleich. Vgl. § 67. II. a.

  a. 1. Lege XII tadularum prodigo interdicitur bonorum suo
  - a. 1. Lege XII tabularum prodigo interdicitur bonorum suorum administratio; quod moribus quidem ab initio introductum est. Ulp. l. 1 pr. D. de cur. fur. 27, 10.
    - 2. Moribus per praetorem bonis interdicitur hoc modo: QVANDO TIBI (?) BONA PATERNA AVITAQVE NEQVITIA TVA DISPERDIS, LIBEROSQVE TVOS AD EGESTATEM PERDVCIS, OB EAM REM TIBI EA RE COMMERCIOQVE INTERDICO. Paul. III. 4 ° § 7.
    - 3. male enim nostro iure uti non debemus: qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio. Gaj. I. § 53.
  - b. 1. Is cui bonis interdictum est, stipulando sibi adquirit; tradere vero non potest, vel promittendo obligari. Ulp. 1. 6
    D. de V. O. 45, 1.
    - 2. Iulianus scribit, eos quibus per Praetorem bonis interdictum est, nihil transferre posse ad aliquem, quia in bonis non habeant, cum eis deminutio sit interdicta. Id. l. 10 D. de cur. fur. 27, 10.

- III. Ergänzung der mangelnden Handlungsfähigkeit durch die Vormundschaft.
  - § 62. (§ 52.) A. Wefen und Arten der Bormundschaft. [Müll. § 172. B. II. § 44. P. § 297. Ku. I. § 417. 418. II. 390. .]
- I. Die Vormunbschaft ist das unter öffentlicher Autorität stehende Schuß-R. von Privatpersonen über völlig oder theilweise handlungsunfähige personae sui iuris zum Zwecke der Ergänzung ihrer Handlungsfähigk. und der Erhaltung ihres Vermögens. Ursprünglich
  ein der patr. pot. analoges freilich auf die sides gegründetes
  und im Interesse des Mündels auszuübendes Gewaltverhältniß, und
  daher selbst ein Privat- (Familien-) R. § 64. II. a. § 66. § 151.
  I. a. 1. —, verwandelte sie sich mit der Zeit in ein öffentliches Amt
  (munus publicum), dessen Uebernahme eine Psslicht (onus) war.
  - a. Sed impuberes quidem in tutela esse, omnium civitatum iure contingit: quia id naturali rationi conveniens est, ut is, qui perfectae aetatis non sit, alterius tutela regatur. Gaj. T. 8 189.
  - I. § 189.
    b. 1. Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa. Paul. 1. 1 pr. D. de tut. 26, 1.
    - 2. constabat, ex moribus populi Romani primum iuxta parentes locum tenere pupillos debere, fidei tutelaeque nostrae creditos. Gell. V. 13.
  - c. et tutelam et curam placuit publicum munus esse. pr.
     I. de excus. 1, 25.
  - . d. plerumque ubi successionis est emolumentum, ibi et tutelae onus esse debet. tit. I. de leg. patron. 1, 17.
- II. Die Vormundschaft theilt sich in die Tutela über impuberes und mulieres und die Cura über puberes; nur der ersteren war in älterer Zeit der erwähnte privatrechtliche Charakter eigen. Die wichstigsten Unterschiede zwischen der tutela und cura sind solgende: Der Tutor vertritt stets die gesammte vermögensrechtliche Persönlichkeit des Bevormundeten, ein Curator kann auch für eine einzelne Rehandlung, sowie ein einzelnes Vermögensverhältniß bestellt werden; dem Tutor liegt vor allem die Ergänzung der mangelhaften Handlungsfähigk. des Bevormundeten ob, der Curator hat es wesentlich nur mit der Vermögensverwaltung (gestio) zu thun. Ferner: die Mitwirkung bei der Eingehung von Regeschäften besteht beim Tutor in der auctoritatis interpositio, sie beschränkt sich beim Curator auf bloßen consensus. (§ 151. II.)
  - a. Tutores constituuntur tam masculis quam feminis; sed masculis quidem impuberibus dumtaxat propter aetatis infirmi-

tatem; feminis autem tam impuberibus quam puberibus et propter sexus infirmitatem et propter forensium rerum ignorantiam. Ulp. XI. 1.

- b. Certae autem rei vel causae tutor dari non potest, quia personae, non causae vel rei datur. - Datus autem tutor ad universum patrimonium datus esse creditur. — § 4 I. qui dari tut. 1, 14. § 17 I. de excus. 1, 25.
- c. Curator et ad certam causam dari potest. § 2 I. de cur. 1, 23.

#### B. Tutela impuberum.

§ 63. (§ 53.) a. Fähigkeit zur Bormundschaft. Excusationen. [Müll. § 173. B. II. § 45. P. § 301. K. § 258. Ku. I. § 422. 423. II. 892. . D. § 118.]

- I. Was die Fähigkeit zur Uebernahme der Vormundschaft an= betrifft, so war a. in älterer Zeit, so lange die Tutel noch ein Privat= R. des Tutor war, einzig Civität und männliches Geschlecht erforderlich; bei individueller Unfähigkeit zur Führung der Bormundschaft (wegen unreifen Alters, leiblicher Gebrechen, Geisteskrankheit) konnte der Berufene dieselbe ablehnen, und es wurde an seiner Stelle ein Ersatvormund bestellt. b. Nach späterem und Just. R. find absolut unfähig: 1. impuberes und minores; 2. muti, surdi, furiosi; 3. Sol= daten, Bischöfe und Mönche; — relativ unfähig: Gläubiger und Schuldner des Pupillen.
  - 1. In servili condicione constitutum tutorem vel curatorem dari non posse, nullam habet iuris dubitationem. 1. 7 C. qui dare tut. 5, 34.
    - 2. Dari autem potest tutor non solum paterfamilias sed etiam filiusfamilias. — Sed et servus proprius testamento cum libertate recte tutor dari potest. pr. § 1 I. eod. 1, 14. 3. Tutela virile officium est. Gaj. l. 16 pr. D. de tut. 26, 1.
    - 4. Feminae tutores dari non possunt, quia id munus masculorum est, nisi a principe filiorum tutelam specialiter postulent. Nerat. l. 18 eod.
    - 5. Mulieres etiam nos tutelae munus subire prohibemus, nisi mater vel avia sit. His enim solis secundum hereditatis ordinem etiam tutelam subire permittimus, si apud acta et secundis nuptiis et beneficio SC. Velleiani renuntiaverint. Nov. 118. c. 5.
    - 6. Complura senatusconsulta facta sunt, ut in locum furiosi et muti et surdi tutoris alii tutores dentur. Paul. l. 17 D. de tut.
  - b. Minores autem XXV annis olim quidem excusabantur: a nostra autem constitutione prohibentur ad tutelam vel curam adspirare, adeo ut nec excusatione opus fiat; qua constitu-

tione cavetur, ut nec pupillus ad legitimam tutelam vocetur nec adultus, cum erat incivile eos, qui alieno auxilio in rebus suis administrandis egere noscuntur et sub aliis reguntur, aliorum tutelam vel curam subire. § 13 I. de excus. 1, 25.

II. Wer zur Vormundschaft fähig ist, darf sie nur aus gesetzlich bestimmten Gründen ablehnen. a. Dies sind die excusationes tutorum, welche theils von der Pflicht zur Uebernahme einer Vormundsch., theils von der bereits übernommenen Vormundsch. befreien: dabin gehören 3. B. Krankheit und Gebrechen, hohes Alter, amtliche Stellung oder gewisser Beruf, Berwaltung dreier Bormundschaften, 3—5 eigene Kinder. (pr. § 1 I. de excusat.) Das Zusammentreffen mehrerer unvollständiger Excusationsgründe gewährt regelmäßig keine Befreiung. b. Die Excusation muß durch rechtzeitiges Gesuch geltendsgemacht und genehmigt werden, sonst haftet der Vormund für jede Verzögerung der Uebernahme der Vormundschaft. c. Früher konnte der vom Magistrat ernannte Tutor auch durch potioris nominatio, d. h. Nachweisung einer zur Führung der Vormundschaft besser geeigneten Person, Befreiung erlangen; diese potioris nominatio mit übrigens sehr weitläufigem Berfahren — ist jedoch, nachdem sie burch Septimius Severus wesentlich beschränkt worden war, im neueren R. verschwunden.

- a. 1. Qui complura allegant, quae singula non sint firma, interdum excusari solent. (Paul.) Vat. fgm. 245.
  - 2. Sed imperfectae diversae species vacationis, licet permixtae, ad excusationem non proficiunt. Scire igitur debes, eum qui duos filios habet et duas tutelas administrat, ex-
- cusationem non mereri. Sever. l. un. C. qui num. tut. 5, 69. b. 1. Qui excusare se volunt, ... intra dies L continuos, ex quo cognoverunt, excusare se debent, ... si intra centesimum lapidem sunt ab eo loco, ubi tutores dati sunt: si vero ultra centesimum habitant, dinumeratione facta XX milium diurnorum et amplius XXX dierum; quod tamen, ut Scaevola dicebat, sic debet computari, ne minus sint quam quinquaginta dies. § 16 I. de excusat.
  - 2. Tutor vel curator, cuius . . excusatio recepta non sit, ex quo accedere ad administrationem debuit, erit obligatus. Ulp. 1. 20 D. adm. tut. 26, 7.
- 1. Non recte potiorem videtur nominare, qui causam nominati potioris non expresserit. Paul. II. 28 § 1.
  - 2. Tunc demum excusandus est, qui prius datus fuerat, si is, quem nominaverit, et potior necessitudine et idoneus re fideque nec absens deprehendatur. Vat. fgm. 157.
  - 3. Pars orationis imperatoris Severi: 'Promiscua facultas potioris nominandi nisi intra certos fines cohibeatur, ipso tractu temporis pupillos fortunis suis privabit: cui rei obviam ibitur, patres conscripti, si censueritis, ut collegae patris vel

pupilli in decuria vel corpore, item cognati vel adfines utriusque necessitudinis, qui lege Iulia et Papia excepti sunt, potiorem non nominent; ceteri cognati vel adfines amicive atque municipes eos tantummodo nominent, quos supra complexus sum; vicinitatis autem iure nemo potior existimetur.' Vat. fgm. 158.

4. Excipiuntur autem lege quidem Iulia cognatorum sex gradus et ex septimo sobrino sobrinave natus, sed et nata per interpretationem. — Lege autem Papia hi adfines excipiuntur: qui vir et uxor, et gener et nurus, et socer et socrus umquam fuerunt; item vitricus noverca, privignus privigna. — Vat. fgm. 216. 218.

# § 64. (§ 54.) b. Ernennung bes Tutor. Antretung ber Bormundschaft.

[Müll. § 173. B. II. § 45. P. § 298. K. § 261. Ku. § 421. D. § 113.]

**Es** giebt drei Delationsgründe der Tutel, d. h. Arten und Formen der Bestellung eines Tutors: nämlich Testament, Gesetz, obrigstitliche Verfügung.

I. Testamentaria tutela. a. Durch Testament kann ein paterkam. für die in seiner potestas stehenden unmündigen Kinder einen Bormund (tutor testamentarius, dativus) ernennen. (§ 156. II. B. § 161. III. b.) d. Bei mangelhafter Ernennung erfolgt obrigseitzliche Bestätigung (consirmatio) des Bormundes.

a. 1. Testamento nominatim tutores dati confirmantur lege XII tabularum his verbis: VTI LEGASSIT SVPER PECVNIA TV-TELAVE SVAE REI, ITA IVS ESTO: qui tutores dativi appellantur. Ulp. XI. 14.

2. Nemo potest tutorem dare cuiquam, nisi ei, quem in suis heredibus cum moritur habuit habiturusve esset, si vixisset. Q. Mucius l. 73 § 1 D. de R. J. 50, 17.

3. Nepotibus neptibusque ita demum possumus testamento tutores dare, si post mortem nostram in patris sui potestatem iure recasuri non sint. Gaj. I. § 146.

4. Rectissime autem tutor sic dari potest: LVCIVM TITIVM LIBERIS MEIS TVTOREM DO LEGO aut DO; sed et si ita scriptum sit: LIBERIS MEIS VEI VXORI MEAE TITIVS TVTOR ESTO, recte datus intelligitur. Gaj. I. § 149.

5. Ad certum tempus vel ex certo tempore vel sub condicione posse dari tutorem non dubitatur. § 3 I. qui dari 1, 14.

b. 1. Sed si emancipato filio tutor a patre testamento datus fuerit, confirmandus est ex sententia praesidis omnimodo. § 5 I. de tut. 1, 13.

2. Qui a patre tutor scriptus est aut non iusto testa-

mento, aut non ut lege praecipiebatur, confirmandus est ad tutelam gerendam perinde, ac si ex testamento tutor esset. Iul. l. 3 D. de conf. tut. 26, 3.

3. Mulier liberis non recte testamento tutorem dat; sed si dederit, decreto praetoris vel proconsulis ex inquisitione confirmabitur. Ner. l. 2 pr. eod.

II. Legitima tutela. a. In Ermangelung eines testamentarischen

Bormundes (vgl. III. a.) treten von selbst die durch das Geset berusenen Tutoren ein. Die gesetzliche Tutel haben: b. die nächsten Agnaten des Mündels; c. der Patron und dessen Kinder über den Freigelassenen; d. der parens manumissor über das emancipirte Kind; e. der extraneus manumissor über den aus dem mancipium Entlassenen und die Söhne des parens manumissor über den emancipatus als siduciarii tutores (§ 53. III.); f. nach neuestem Just. R.

- itberhaupt bie nächsten Intestaterben bes Papillen. (§ 62. I. d.)

  a. 1. Legitimae tutelae lege XII tabularum adgnatis delatae sunt et consanguineis, item patronis, i. e. his qui ad legitimam hereditatem admitti possint; hoc summa providentia, ut qui sperarent hanc successionem, iidem tuerentur bona,
  - ne dilapidarentur. Ulp. l. 1 pr. D. de leg. tut. 26, 4.

    2. Eo tutela redit, quo et hereditas pervenit, nisi cum feminae heredes intercedunt. Q. Mucius l. 73 pr. D. de
  - R. J.
    b. 1. Quibus testamento quidem tutor datus non sit, eis ex lege XII adgnati sunt tutores, qui vocantur legitimi. Gaj. I. § 155.
    - 2. Si plures sunt adgnati, proximus tutelam nanciscitur, et si eodem gradu plures sint, omnes tutelam nanciscuntur. Gaj. 1. 9 D. de leg. tut.
  - c. 1. Ex eadem lege XII tabularum libertarum et impuberum libertorum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet, quae et ipsa tutela legitima vocatur: non quia nominatim ea lege de hac tutela cavetur, sed quia perinde accepta est per interpretationem, atque si verbis legis introducta esset. Eo enim ipso quod hereditates libertorum libertarumque, si intestati decessissent, iusserat lex ad patronos liberosve eorum pertinere, crediderunt veteres voluisse legem etiam tutelas ad eos pertinere, quia et adgnatos, quos ad hereditatem vocavit, eosdem et tutores esse iusserat. Gaj. I. § 165. (= Tit. I. de leg. patron. tut. 1, 17.)
    - 2. Lex Iunia tutorem fieri iubet Latinae vel Latini impuberis eum, cuius ea isve ante manumissionem ex iure Quiritium fuit. Ulp. XI. 19. (cfr. § 75. II. b. 3.)
  - d. Si parens filium vel filiam vel nepotem vel neptem vel deinceps impuberes, quos in potestate habeat, emancipet, vicem legitimi tutoris sustinet; Ulp. l. 3 § 10 D. de leg. tut.

- e. 1. quo defuncto si liberi virilis sexus extant, fiduciarii tutores fratris vel sororis et ceterorum efficiuntur. I. de fiduciaria tut. 1, 19.
  - 2. Qui liberum caput, mancipatum sibi vel a parente vel a coemptionatore, manumisit, per similitudinem patroni tutor efficitur, qui fiduciarius tutor appellatur. Ulp. XI. 5.
- f. Sancimus, ut unusquisque eo gradu et ordine, quo ad hereditatem vel solus vel cum aliis vocatur, etiam munus tutelae suscipiat, neque ulla differentia ex iure adgnationis aut cognationis introducatur, sed omnes similiter ad tutelam vocentur, tam ii, qui per masculos, quam ii, qui per feminas impuberibus iunguntur. Nov. 118. c. 5.
- III. Obrigkeitliche Tutel. (Tutor a magistratu datus s. dativus.) a. Diese tritt regelmäßig nur bann ein, wenn weder ein testamentarischer noch ein gesetzlicher Bormund überhaupt vorhanden ist ('tutorem habenti tutor dari non potest'), sowie im Falle der Unsähigkeit, Excusation oder der Absetzung des testamentarischen oder gesetzlichen Bormundes. (§ 63. I.) dußnahmsweise kann auch für vorübergehende Zeit, oder für einzelne juristische Handlungen, demzienigen, der bereits einen Tutor hat, von der Obrigkeit ein Tutor bestellt werden. (§ 66. II. C.) c. Hinsichtlich der Kompetenz zur Ernennung des Tutor wechselte die Gesetzebung. d. Zur Erbittung und Namhastmachung eines Bormundes sind verpslichtet: die Mutter des Mündels und nach neuestem R. alle Erben desselben.
  - a. Et si semel ad testamentarium devoluta fuerit tutela, deinde excusatus sit tutor testamentarius, adhuc dicimus in locum excusati dandum, non ad legitimum tutorem redire tutelam.

     Idem dicimus, et si fuerit remotus; nam et hic idcirco abit, ut alius detur. Quodsi tutor testamento datus decesserit, ad legitimum tutela redit. Ulp. l. 11 § 1—3 D. de test. tut. 26, 2.
  - b. 1. sciendum est, quamdiu testamentaria tutela speratur, legitimam cessare. l. 11 pr. eod.
    - 2. Si cui testamento tutor sub condicione aut ex die certo datus sit, quamdiu condicio aut dies pendet, tutor dari potest; item si pure datus fuerit, quamdiu nemo heres existat, tamdiu ex his legibus [cfr. c. 2] tutor petendus est: qui desinit tutor esse, posteaquam aliquis ex testamento tutor esse coeperit. §. Ab hostibus quoque tutore capto, ex his legibus tutor peti debet, qui desinit tutor esse, si is qui captus est, in civitatem reversus fuerit: nam reversus recipit tutelam iure postliminii. Gaj. I. § 186. 187.
    - 3. Olim cum legis actiones in usu erant, etiam ex illa causa tutor dabatur, si inter tutorem et mulierem pupillumve lege agendum erat; nam quia ipse tutor in re sua auctor esse non poterat, alius dabatur, quo auctore legis actio perageretur: qui dicebatur praetorius tutor, quia a prae-

tore urbano dabatur. Sed post sublatas legis actiones quidam putant hanc speciem dandi tutoris in usu esse desiisse, aliis autem placet adhuc in usu esse, si legitimo iudicio agatur. Id. § 184.

- 4. non praetorius ut olim constituitur, sed curator in locum eius datur, quo interveniente iudicium peragitur et eo peracto curator esse desinit. § 3 I. de auct. tut. 1, 21. 1. Tutoris datio neque imperii est neque iurisdictionis,
- sed ei soli competit, cui nominatim hoc dedit vel lex vel senatusconsultum vel princeps. Ulp. l. 6 § 2 D. de tut. 26, 1.
  - 2. Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma ex lege Atilia a praetore urbano et maiore parte tribunorum plebis, qui Atilianus tutor vocatur; in provinciis vero a praesidibus provinciarum ex lege Iulia et Titia. Gaj. I. § 185.
  - 3. Sed ex his legibus pupillis tutores desierunt dari, postquam primo consules pupillis utriusque sexus tutores ex inquisitione dare coeperunt, deinde praetores ex constitutionibus. — Sed hoc iure utimur, ut Romae quidem praefectus urbis vel praetor secundum suam iurisdictionem, in provinciis autem praesides ex inquisitione tutores crearent, vel magistratus iussu praesidum, si non sint magnae pupilli
- facultates. § 3. 4 I. de Atil. tut. 1, 20.
  d. Divus Severus Cuspio Rufino: 'Omnem me rationem adhibere subveniendis pupillis, cum ad curam publicam pertineat, liquere omnibus volo; et ideo quae mater vel non petierit tutores idoneos filiis suis, vel prioribus excusatis reiectisve non confestim aliorum nomina dederit, ius non habeat vindicandorum sibi bonorum intestatorum filiorum.'

1. 2 § 3 D. qui pet. tut. 26, 6.

IV. Beim Antritt der Vormundschaft hat der Vormund ein Insentar zu errichten und der legitimus tutor außerdem Caution—stipulatio 'rem pupilli salvam fore' — mittelst Bürgschaft (§ 31. I.) zu leisten. (§ 151. III. d. § 152. II.)

a. Ne tamen pupillorum et eorum, qui in curatione sunt, negotia a tutoribus curatoribusque consumantur aut deminuantur, curat praetor, ut et tutores et curatores eo nomine satisdent. §. Sed hoc non est perpetuum: nam et tutores testamento dati satisdare non coguntur, quia fides eorum et diligentia ab ipso testatore probata est; et curatores ad quos non e lege curatio pertinet, sed qui vel a consule vel a praetore vel a praeside provinciae dantur, plerumque non coguntur satisdare, scilicet quia satis honesti electi sunt. Gaj. I. § 199. 200. (— ex inquisitione tutores vel curatores dati satisdatione non onerantur, quia idonei electi sunt. pr. I. de satisd. tut. 1, 24.)

- b. 1. Servum pupilli stipulari ita necesse est, si pupillus abest aut fari non potest: nam si praesens sit et fari potest, etiamsi eius aetatis erit, ut non intelligat quid agat, tamen propter utilitatem receptum est, recte eum stipulari. Gaj. l. 6 D. rem pup. 46, 6.
  - 2. Quod in tutelae iudicium venit, hoc et ea stipulatione continetur. Pomp. 1. 9 eod.

## § 65. (§ 55.) c. Ende ber Tutel. [B. II. § 46. P. § 298. Ku. § 424.]

Die Vormundschaft endigt a. überhaupt: durch Tod und jede cap. diminutio des Pupillen, sowie durch Erreichung der Pubertät; b. in der Person des disherigen Vormundes: durch Eintritt des Endtermines der testamentarischen Tutel, durch magna (bei der legitima tutela auch minima) cap. dim., durch excusatio (bei der testamentarischen Tutel auch addicatio) des Tutor, endlich durch Remotion desselben wegen psichtwidrigen Verhaltens, welcher eine Jedem offenstehende Anklage (accusatio suspecti) vorausgeht.

- a. Si adrogati sunt adhuc impuberes vel deportati sint pupilli, tutores habere desinunt. Item si in servitutem pupillus redigatur, utique finitur tutela. Ulp.l.14 § 1.2 D.de tut. 26, 1.
- b. 1. Sed et capitis deminutione tutoris, per quam libertas vel civitas eius amittitur, omnis tutela perit. § 4 I. h. t. 1, 22.
  2. Tutelas non amittit capitis minutio, exceptis his quae
  - in iure alieno personis positis deferuntur. Igitur ex testamento dati vel ex lege vel ex senatusconsulto erunt nihilo minus tutores: sed legitimae tutelae ex duodecim tabulis intervertuntur eadem ratione, qua et hereditates exinde legitimae, quia adgnatis deferuntur, qui desinunt esse familia mutati. Paul. l. 7 pr. D. de cap. min. 4, 5.
  - 3. tutor testamento datus . . si abdicaverit se tutela, desinit esse tutor: abdicare autem est dicere nolle se tutorem esse: legitimus abdicare se non potest. Ulp. XI. 17.
  - 4. Sciendum est suspecti crimen e lege XII tabularum descendere. Datum est autem ius removendi suspectos tutores Romae praetori et in provinciis praesidibus earum et legato proconsulis. Consequens est ut videamus, qui possint suspectos postulare; et sciendum est quasi publicam esse hanc actionem h. e. omnibus patere. Suspectus autem remotus, si quidem ob dolum, famosus est; si ob culpam, non aeque. pr. § 1. 3. 6 I. de susp. tut. 1, 26.

### § 66. (§ 56.) C. Tutela mulierum.

[Müll. § 177. P. § 302. K. § 266. Ku. § 425. D. § 116.]

I. Bon Altersher standen in Rom alle gewaltfreien Frauen unter lebenslänglicher Bormunbschaft. Obwohl man später diese Geschlechts-

vormundschaft durch das eigene Interesse der Frauen zu motiviren und auf die sexus fragilitas (insirmitas consilii, animi levitas) und sorensium rerum ignorantia zurüczusühren pslegte, so ist doch der eigentliche Grund derselben in der untergeordneteren privatrechtlichen Stellung des weiblichen Geschlechtes (§ 59. d. c.) und in dem zu einem R. gesteigerten Interesse der Familienglieder an der Erhaltung des einer Frau gehörigen Vermögens für die familia (§ 62. I.) zu suchen. Die Thätigseit des Vermundes beschränkt sich hier — abgesehen von den pupillae — einzig auf die Gewährung der auctoritas für gewisse Regesch. (vgl. II. C. § 80. III. e. 2. 3.). Seitdem jedoch diese auctoritas in gewissen Fällen theils erzwungen, theils rechtlich umgangen werden konnte, und nachdem der Hauptsall der Weibertutel, die Tutel der Agnaten, gesessich beseitigt war, mußte diese selbst, welche schon im 2. Jahrh. den Zeitgenossen befremdlich erschien, immer mehr an Bedeutung verlieren, dis sie gegen Ende des 3. Jahrhunderts völlig verschwand.

- a. Veteres voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse. — Tantum ex lege Iulia et Papia Poppaea iure liberorum tutela liberantur feminae; loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt: itaque etiam lege XII tabularum cautum est. Gaj. I. § 144. 145.
- b. Pupillorum pupillarumque tutores et negotia gerunt et auctoritatem interponunt; mulierum autem tutores auctoritatem dumtaxat interponunt. Tutoris auctoritas necessaria est mulieribus quidem in his rebus: si lege aut legitimo iudicio agant, si se obligent, si civile negotium gerant, si libertae suae permittant in contubernio alieni servi morari, si rem mancipi alienent. Ulp. XI. 25. 27.
- c. Nunc admonendi sumus, neque feminam neque pupillum sine tutoris auctoritate rem mancipi alienare posse; nec mancipi vero feminam quidem posse, pupillum non posse. §. Ideoque si quando mulier mutuam pecuniam alicui sine tutoris auctoritate dederit, quia facit eam accipientis, cum scilicet pecunia res nec mancipi sit, contrahit obligationem. §. Mulieri etiam sine tutoris auctoritate recte solvi potest; . . at si non accipiat (sc. pecuniam), sed . . per acceptilationem velit debitorem sine tutoris auctoritate liberare, non potest. Gaj. II. § 80. 81. 85.
- d. In manum convenerat.'.. Nihil potest de tutela legitima nisi omnium tutorum auctoritate deminui. Cicero p. Flacco. 34, 84.
- e. Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse, fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur: nam quae vulgo creditur, quialevitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat, eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera;

mulieres enim, quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam; saepe etiam invitus auctor fieri a praetore cogitur. §. Unde cum tutore nullum ex tutela iudicium mulieri datur. Gaj. I. § 190. 191.

cium mulieri datur. Gaj. I. § 190. 191. II. Die Delationsgründe sind bei der tutela mulierum dieselben wie bei der tutela impuberum.

A. Durch Testament kann der Gewalthaber den in seiner potestas besindlichen Töchtern, sowie der uxor in manu einen Tutor ernennen; eine eigenthümliche Bestellungsart für letztere ist die tutoris optio, welche den Zweck hatte, die Frau mittelst Wahl eines ihr willsährigen Tutor von der lästigen Vormundschaft möglichst zu bestreien.

Uxori quae in manu est, proinde ac filiae, item nurui quae

in filii manu est, proinde ac nepti tutor dari potest. §. In persona tamen uxoris, quae in manu est, recepta est etiam tutoris optio, i. e. ut liceat ei permittere, quem velit ipsa tutorem sibi optare, hoc modo: TITIAE VXORI MEAE TVTORIS OPTIONEM DO; quo casu licet uxori (tutorem optare) vel in omnes res vel in unam forte aut duas. §. Ceterum aut plena optio datur aut angusta. §. Plena ita dari solet, ut proxime supra diximus; angusta ita dari solet: TITIAE VXORI MEAE TVTORIS OPTIONEM DVMTAXAT SEMEL DO, aut DVMTAXAT BIS DO. §. Quae optiones plurimum inter se differunt: nam quae plenam optionem habet, potest et semel et bis et ter et saepius tutorem optare: quae vero angustam habet optionem, si dumtaxat semel data est optio, amplius quam semel optare non potest; si tantum bis, amplius quam bis optandi facultatem non habet. §. Vocantur autem hi qui . . ex optione sumuntur, optivi. Gaj. I. § 148. 150—154.

B. Die legitima mulierum tutela wird a. denselben Personen sübertragen wie die tutela impuderum (§ 64. II.); doch ist die Agnatentutel durch die lex Claudia ausgehoben. d. Eigenthümlich dieser Tutel ist: 1. die auch in späterer Zeit anerkannte Unerzwingsbarkeit der tut. auctoritas — abgesehen von den siduciarii tutores (§ 49. I. B. d.), welche, wie auch die optivi, ihre auctoritas stetz nur der Form halber (dieis causa) gewährten —, während gegen die 'alterius generis tutores' ein Zwang zur Ertheilung der auctoritas, zunächst dei Eingehung einer Manusehe, später auch in anderen Fällen regelmäßig eintreten konnte; 2. die Möglichseit der in iure cessio tutelae seitens des Vormundes an einen Oritten.

a. 1. Sed olim quidem, quantum ad legem XII tabularum attinet, etiam feminae adgnatos habebant tutores; sed postea lex Claudia lata est, quae quod ad feminas attinet, tutelas illas sustulit: itaque masculus quidem impubes fratrem puberem aut patruum habet tutorem, femina vero talem habere tutorem non potest. Gaj. I. § 157.

- 2. Feminarum legitimas tutelas lex Claudia sustulit, excepta tutela patronorum. Ulp. XI. 8.
- b. 1. Sane patronorum et parentum legitimae tutelae vim aliquam habere intelliguntur eo, quod hi neque ad testamentum faciendum, neque ad res mancipi alienandas, neque ad obligationes suscipiendas auctores fieri coguntur, praeterquam si magna causa alienandarum rerum mancipi obligationisve suscipiendae interveniat: eaque omnia ipsorum causa constituta sunt, ut quia ad eos intestatarum mortuarum hereditates pertinent, neque per testamentum excludantur ab hereditate, neque alienatis pretiosioribus rebus susceptoque aere alieno minus locuples ad eos hereditas perveniat. Gaj. I. § 192.
  - 2. Adgnatis et patronis et liberorum capitum manumissoribus permissum est feminarum tutelam alii in iure cedere; pupillorum autem tutelam non est permissum cedere, quia non videtur onerosa, cum tempore pubertatis finiatur. §. Is autem cui ceditur tutela cessicius tutor vocatur. §. Quo mortuo aut capite diminuto revertitur ad eum tutorem tutela, qui cessit; ipse quoque qui cessit si mortuus aut capite diminutus sit, a cessicio tutela discedit et revertitur ad eum qui post eum, qui cesserat, secundum gradum in ea tutela habuerit. Gaj. I. § 168—170.

. C. Bom Magistrat wird der Frau ein Bormund bestellt, entsweder für die Dauer — wenn sie sonst keinen Tutor hat (§ 64. III.); oder für eine einzelne R-handlung — wenn ihr Tutor an der Erstheilung der auctoritas verhindert ist. Letzteres sindet insbesondere statt: a. im Falle der Abwesenheit, d. der Unmündigkeit oder des Wahnsinnes des Tutor.

- a. 1. Senatusconsulto mulieribus permissum est, in absentis tutoris locum alium petere: quo petito prior desint, nec interest, quam longe aberit is tutor. Gaj. I. § 173.
  - 2. Item ex senatusconsulto tutor datur mulieri ei cuius tutor abest, praeterquam si patronus sit, qui abest: nam in locum patroni absentis aliter peti non potest, nisi ad here-
- ditatem adeundam et nuptias contrahendas. Ulp. Xl. 22. b. 1. Ex lege Iulia de maritandis ordinibus tutor datur a praetore urbis ei mulieri virginive, quam ex hac ipsa lege nubere oportet, ad dotem dandam dicendam promittendamve, si legitimum tutorem pupillum habeat. Ulp. XI. 20.
  - 2. Item si qua in tutela legitima furiosi aut muti sit, permittitur ei senatusconsulto dotis constituendae gratia tutorem petere. Quibus casibus salvam manere tutelam patrono patronique filio manifestum est. Gaj. I. § 180. 181.

III. Bon der Beendigung der tutela mulierum gilt dasselbe wie von der tut. impuberum. Eine eigenthümliche Befreiungsart ist die coemptio tutelae evitandae causa (§ 49. I. B. d. 1.), welche sich

jeboch ihrer ursprünglichen Bestimmung nach nur auf die testamenstarische und magistratische Tutel bezog und (zunächst vielleicht in der Gestalt der co. testam. sac. ca.) zur Umgehung der ansangs noch unerzwingbaren tut. auctoritas — späterhin des Zwanges zur Erstheilung der auct. — diente.

Item si sit a masculo manumissa, et auctore eo coemptionem fecerit, deinde remancipata et manumissa sit, patronum quidem habere tutorem desinit, incipit autem habere eum tutorem, a quo manumissa est, qui fiduciarius dicitur. Gaj. I. § 195 a.

## § 67. (§ 57.) D. Cura.

[B. §§ cit. P. § 299. Müll. § 178. Ku. § 426—29. D. § 117. 118.]

I. Curatoren werden theils durch das Gesetz, theils durch die Obrigkeit berufen.

a. Curatores aut legitimi sunt, i. e. qui ex lege XII tabularum dantur, aut honorarii, i. e. qui a praetore constituuntur. Ulp. XII. 1.

b. Dantur autem curatores ab eisdem magistratibus, a quibus et tutores; sed curator testamento non datur, sed datus confirmatur decreto praetoris vel praesidis. § 1 I. h. t. (1, 23.)

II. Die Hauptfälle der Curatel sind folgende: a. Die nach den 12 Taf. den Agnaten zufallende cura Furiosi und Prodigi (§ 61. II. III.), welche jedoch in Ermangelung von Agnaten und später ganzallgemein — letztere in prätorisch erweitertem Umfange — vom competenten Magistrat übertragen wurde. d. Die cura Minorum (§ 60. II.). Sie kam als dauernde Bormundschaft auf erst seite Marc Aurel; doch wurde den Minderjährigen nur auf ihr Gesuch von der Obrigkeit ein Eurator gegeben; ein Zwang zur Annahme eines Curators fand dis in die neueste Zeit nur in indirekter Weise stür einzelne R-handlungen statt, welcher sich jedoch wirksam genug erwies, um jeden Minderjährigen zur Erbittung eines ständigen Eurators zu veranlassen.

- a. 1. Lex: SI FVRIOSVS ESCIT, ADGNATVM GENTILIVMQVE IN EO PECVNIAQVE EIVS POTESTAS ESTO. Cic. de inv. II. 50, 148.
  - 2. Lex XII tabularum furiosum itemque prodigum, cui bonis interdictum est, in curatione iubet esse adgnatorum. A praetore constituitur curator, quem ipse praetor voluerit, libertinis prodigis, itemque ingenuis qui ex testamento parentes heredes facti male dissipant bona: his enim ex lege curator dari non poterat, cum ingenuus quidem non ab intestato, sed ex testamento heres factus sit patri, libertinus autem nullo modo patri heres fieri possit, qui nec patrem habuisse videtur, cum servilis cognatio nulla sit. Ulp. XII. 2. 3.
    - 3. Sed solent hodie praetores vel praesides, si talem homi-

nem invenerint, qui neque tempus neque finem expensarum habet, sed bona sua dilacerando et dissipando profundit, curatorem ei dare exemplo furiosi. Ulp. l. 1 pr. D. de cur. fur. 27, 10.

- b. 1. De curatoribus vero, cum ante non nisi ex lege Plaetoria vel propter lasciviam vel propter dementiam darentur, ita statuit, ut omnes adulti curatores acciperent non redditis causis. Capitol. Marc. Ant. Phil. 10.
  - 2. Item inviti adulescentes curatores non accipiunt, praeter-
  - quam in litem. § 2. I. h. t.

    3. Sed et si ei pecunia a debitore paterno soluta sit vel proprio, et hanc perdidit, dicendum est, ei subveniri. Et ideo si minor conveniat debitorem, adhibere debet curatores, ut ei solvatur pecunia; ceterum non ei compellitur solvere. Sed hodie solet pecunia in aedem deponi... aut
- curatoribus solvi, si sunt. Permittitur etiam ex constitutione principum debitori, compellere adulescentem ad petendos sibi curatores. Ulp. l. 7 § 2 D. de minor. 4, 4.

## Zweites Kapitel. Juristische Personen.

§ 68. (§ 58.) I. Wesen ber juriftischen Personen.

[Müll. § 60. B. J. § 62. 63. P. § 191. 192. Schi. § 46. 47. K. § 25. Ku. I. § 401—405. II. 381.]

I. Juristische (moralische, singirte) — b. h. eine nur sür juristische Zwecke vorhandene — Person ist ein durch das R. selbst erst geschaffenes Resubjekt. Als solches tritt dald ein organisirter Personenverein mit besonderem Bermögen (universitas sc. personarum, corpus, Korporation), bald ein einem bestimmten dauernden Zwecke gewidmeter Gütercomplex (Stiftung \*univ. donorum) auf, welche vom Staate für das Gebiet des Bermögensen, mit eigener Persönsichseit und Resähigkeit ausgestattet sind. Die Annahme und Anerkennung einer besonderen juristischen Persönlichseit neben der natürlichen des einzelnen Menschen gründet sich darauf, daß der Zweck, welchen jener Personenverein versolzt, resp. für welchen jener Gütercomplex bestimmt ist, nicht realisirt werden könnte, wenn man ersteren als eine bloße Mehrheit von einzelnen, für sich bestehenden Resubjekten in vermögensrechtl. Beziehung behandeln, oder wenn man letzteren der vermögensrechtl. Herrschaft einer natürlichen Person unterwersen wollte.

II. Die Rechtsfähigkeit der juristischen Berson beschränkt sich auf das Vermögens-R. und ist bei den einzelnen jur. Personen von verschiedenem Umfange. Subjekt aller Rechte ist dei der Stiftung

der personisicirte Zweck selbst, für welchen das Vermögen bestimmt ist; bei der universitas die personisicirte — d. h. als ein Subjekt, nicht als bloße Mehrheit von Personen erscheinende — Gesammtheit der jeweiligen Mitglieder als solche, im Gegensaße zu den Einzelnen als für sich vorhandenen R-subjekten.

a. 1. Universitatis sunt, non singulorum, veluti quae in civitatibus sunt theatra et stadia et similia, et si qua alia sunt communia civitatum; ideoque nec servus communis civitatis singulorum pro parte intelligitur, sed universitatis. Marcian.

1. 6 § 1 D. de D. R. 1, 8.

2. — Idemque in ceteris servis corporum dicendum est: nec enim plurium servus videtur, sed corporis. Ulp. l. 1 § 7 D. de quaest. 48, 18.

b. Si quid universitati debetur, singulis non debetur, nec quod debet universitas, singuli debent. Ulp. l. 7 § 1 D. h. (= qu. cuiusq. univ. 3, 4.)

c. Si municipes vel aliqua universitas ad agendum det actorem, non erit dicendum, quasi a pluribus datum sic haberi; hic enim pro republica vel universitate intervenit, non pro singulis. Id. l. 2 eod.

III. Jebe juristische Berson bedarf eines selbständigen Bersmögens und einer besonderen Vertretung. Die inneren Vershältnisse der Corporation (Rechte und Pflichten der Mitglieder, Verwaltung und Verwendung des Vermögens, Beschlußfassung) werden durch ihre Versassung — Statuten — normirt, welche den Zweck und die Organisation derselben, die Art und Weise der Aussführung des Gesammtwillens und die juristische Vertretung der universitas Dritten, sowie den Mitgliedern gegenüber festsetzt.

a. Quibus autem permissum est corpus habere (collegii, societatis, sive cuiusque alterius eorum nomine), proprium est ad exemplum reipublicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in republica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat. Gaj. l. 1 § 1 h. t.

b. Refertur ad universos, quod publice fit per maiorem partem.

Ulp. l. 160 § 1 D. de R. J. 50, 17.

IV. a. Zur Entstehung einer juristischen Person ist erforderlich: 1. Existenz ihres natürlichen oder faktischen Substrates; bei der universitas also: ein organisirter, mit besonderem Vermögen ausgestatteter Personenverein, bei der Stiftung: Gründung derselben durch Bestimmung und Ausscheidung einer Gütermasse für einen selbständigen dauernden Zweck. 2. Staatliche Anerkennung als Rsubjekt, sei es durch allgemeinen R-sax, der für eine bestimmte Kategorie von Vereinen, Stiftungen, Anstalten die juristische Personlichkeit festset, oder durch constitutio personalis, d. i. besondere Verleihung der juristischen Persönlichkeit resp. der Corporationsrechte. (Im Nöm. R. durch spezielle Genehmigung des Vereines als solchen seitens

ber gesetzebenden Gewalt). b. Mit bem Aufhören bes Einen ober Anderen geht die juriftische Person unter; durch den Wechsel der einzelnen Mitglieder wird jedoch die universitas selbst nicht berührt. c. Ueber das rechtliche Schicksal des einer universitas gehörigen Bersmögens entscheidet bei Auflösung derselben einzig ihr Zweck und ihre Verfassung. d. Wie zur Entstehung einer juristischen Person Mitwirkung des Staates erforderlich ist, so steht dieselbe auch fortswährend unter der mehr oder weniger eingreifenden Oberaufsicht bes Staates, welcher bas Interesse ber Gesammtheit ben Einzelnen gegenüber wahrnimmt, und über die Erfüllung des Willens des Stifters und des Zweckes der Stiftung oder Bereines durch die zeitigen Verwalter derfelben resp. Mitglieder wacht.

- a. (§ 69. II. a.) Neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus haberi conceditur, nam et legibus et senatusconsultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. Gaj. l. 1 pr. h. t.
- b. In . . universitatibus nihil refert, utrum omnes iidem maneant, an pars maneat, vel omnes immutati sint; sed et si universitas ad unum redit, magis admittitur posse eum convenire et conveniri, cum ius omnium in unum reciderit et stet nomen universitatis. Ulp. 1. 7 § 2 eod.

§ 69. (§ 59.) II. Die einzelnen Arten.

[B. J. § 64-66. P. § 191. Schi. § 48. 49. Ku. § 403. D. § 90.]

I. Es giebt universitates, welchen jeder Mensch mit Nothwendigkeit angehört. Solche universitates, — welche eine besondere Stellung unter ben juriftischen Perf. einnehmen, - find: a. ber Staat, als Subjekt von privatrechtlichen Berhältniffen; das Staatsvermögen und zugleich die vermögensrechtl. Perfonlichkeit des Staates selber wird Fiscus (aerarium) genannt. (Privilegia fisci.) b. Städtische und ländliche Gemeinden (civitates, reipublicae, municipia, — als beren Bertreter die curia s. decuriones). — Staat und Gemeinden, beren Persönlichkeit im Röm. R. von jeher anerkannt war, liefern für die übrigen juristischen Bersonen das — auch in der Berkassung der= felben festgehaltene — Borbild.

II. Andere universitates sind willfürliche Vereinigungen, legia, corpora (Korporationen i. e. S.) Hieher gehörten bei den Röm. insbesondere: a. die ständigen Bereine (Innungen) von Amts- und Berufsgenoffen, z. B. Prieftercollegien, decuriae scribarum, bie uralten handwerkerzunfte. b. Korporativ organisirte Erwerbsgefellschaften, wie die societates publicanorum u. dgl. c. Vereine mit mannigfachen anderen Zweden, sodalitates s. collegia sodalicia, wie gesellige (und politische) Klubs, — unter besonders strenger staatlicher Aufficht und vielfach polizeilich beschränkt — und Unterstützungsvereine, z. B. Begräbniß= und Sterbekassenbereine (coll. funeraticia). Bgl. § 8. VI. B.

- a. b. Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora, ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere, vel aurifodinarum vel argentifodinarum vel salinarum. Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatusconsultis atque principalibus constitutionibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum qui et in provinciis sunt. l. 1 pr. h. t.
- c. Mandatis principalibus praecipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalicia . .; sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant. Collegia si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatusconsultis dissolvuntur; sed permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes, si quas habent, dividere pecuniamque inter se partiri. Marcian. 1. 1 pr. 1. 3 pr. D. de colleg. 47, 22.

III. Was die zweite Klasse der juristischen Personen, die einem selbständigen Zwecke gewidmeten Güterinbegriffe, anbetrifft, so geslangten sie erst in der dristlichen Kaiserzeit zur weiteren Ausbildung; doch beschränkte sich die Anerkennung der juristischen Personlichkeit auf Kirchen und sog. fromme oder milde Stiftungen (piae causae).

# Dritter Theil.

# Vermögendrecht. ('Res'.)

Erftes Buch.

Reines ober einfaches Bermögensrecht.

Erfter Abschnitt.

Sachenrecht.

Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Sachen.

§ 70. (§ 60.) I. Begriff ber Sache. Res corporalis — incorporalis; in commercio — extra commercium.

[Müll. § 62. 63. B. J. § 67—71. P. § 222. 223. Schi. § 51—58. K. § 34. Ku. I. § 125. 430. 435—37. 486. II. 386. 399. D. § 119.]

- I. Sache im jur. S. ift (nach Röm. Auffassung Alles im Raume Befindliche, was nicht Persönlichkeit besüt, richtiger) jedes räumlich begrenzte, der Herrschaft der Verson unterwersbare Stück der unfreien Natur, welches einen Vermögenswerth hat, res corporalis. (§ 32. I.) Daneben sprechen die Röm. noch von res incorporales, unter welchen sie im Gegensate zu den Eigenthumsobjekten alle nicht-körperslichen, sondern bloß in der Vorstellung existirenden Robjekte, die zu einem Vermögen gehören können (wie z. B. Nießbrauch, Forderungen), correkter: die anderen Vermögensrechte gegenüber dem, mit seinem Objekt häusig identissicirten, Eigenthums-R. verstehen.

  a. Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorpo
  - a. Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. Corporales hae sunt, quae tangi possunt, veluti fundus homo vestis aurum argentum et denique aliae res innumerabiles: incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea quae in iure consistunt, sicut hereditas ususfructus obligationes quoquo modo contractae. Nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur; nam et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt, et id quod ex aliqua obligatione nobis debetur plerumque corporale est, veluti fundus homo pecunia: nam ipsum ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est. Eodem numero sunt et iura praediorum urbanorum et rusticorum, quae etiam servitutes vocantur. Gaj. l. 1 § 1 D. h. t. (= de R. D. 1, 8.)
  - b. Esse ea dico, quae cerni tangive possunt, ut fundum aedes parietem stillicidium mancipium pecudem supellectilem penus, cetera; non esse rursus ea dico, quae tangi demonstrarive non possunt, cerni tamen animo atque intelligi

possunt, — quarum rerum nullum subest quasi corpus. Cic. Top. 5, 27.

c. Rei appellatione et causae et iura continentur. Ulp. 1. 23 D. de V. S. 50, 16.

II. Die meisten Sachen sind ihrer natürlichen Bestimmung gemäß der Herrschaft des Einzelnen unterworsen. Es giebt aber auch Sachen, die nicht im Eigenthum des Einzelnen stehen, also nicht Objekte des privaten Vermögens-R. sein können (res extra commercium): weil sie entweder von Natur Gemeingut Aller (res communes), oder für den öffentlichen Gebrauch bestimmt sind (res publicae) — vgl. § 68. II. a. 1. —, oder weil sie religiösen Zwecken gewidmet oder durch einen religiösen Akt geweiht sind (res divini iuris: sacrae — sanctae — religiosae). Solche res extra commercium können in keiner Weise Gegenstand von Privatrechten und von Privatdispositionen sein, so lange sie nicht durch einen besonderen Reakt dem Privatderper zurückgegeben sind.

- a. 1. Videamus de rebus; quae vel in nostro patrimonio sunt, vel extra nostrum patrimonium habentur: quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum. pr. I. h. t. (= de R. D. 2, 1.)
  - 2. Summa rerum divisio in duos articulos deducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani... Quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est... Hae autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae sunt aut privatae; quae publicae sunt, nullius in bonis esse creduntur; ipsius enim universitatis esse creduntur; privatae autem sunt, quae singulorum sunt. Gaj. l. 1 pr. D. h. t.

    1. Et quidem naturali iure communia sunt omnium
- b. 1. Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris.
   — Est autem litus maris, quatenus hibernus fluctus maxime excurrit. § 1. 3 I. h. t.
  - 2. In litore iure gentium aedificare licere, nisi usus publicus impediretur. Scaev. l. 4 D. ne qu. in loc. p. 43, 8.
  - 3. in tantum, ut et soli domini constituantur, qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet. Marcian.l. 6 pr.D.h.t.
- c. 1. Sacrae sunt, quae Diis superis consecratae sunt; religiosae, quae Diis Manibus relictae sunt. — Sed sacrum quidem hoc solum existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut senatusconsulto facto. Gaj. II. § 4. 5.
  - 2. Sacra sunt, quae rite et per pontifices deo consecrata sunt, veluti aedes sacrae et dona, quae rite ad ministerium dei dedicata sunt. § 8 I. h. t.
  - 3. Religiosum vero nostra voluntate facimus, mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat. Gaj. II. § 6.

- 4. Sanctae quoque res, velut muri et portae, quodam-modo divini iuris sunt. Gaj. II. § 8.
- 5. Sanctum est, quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est. Marcian. l. 8 pr. D. h. t.
- d. 1. Bona civitatis abusive publica dicta sunt, sola enim publica sunt, quae populi Romani sunt. Ulp. l. 15 D. de V. S. 50, 16.
  - 2. Flumina [paene] omnia et portus publica sunt: ideoque ius piscandi omnibus commune est in portu fluminibusque. § 2 I. h. t. cfr. Marcian. l. 4 § 1 D. h. t.
  - § 2 Î. h. t. cfr. Marcian. l. 4 § 1 D. h. t.

    3. Riparum usus publicus est iure gentium sicut ipsius fluminis . . . Sed proprietas illorum est, quorum praediis haerent. Gaj. l. 5 pr. D. h. t.
  - 4. Loca publica utique privatorum usibus deserviunt, iure scilicet civitatis non quasi propria cuiusque. Ulp. l. 2 § 2 D. ne qu. in loc. p. 43, 8.
  - 5. Si res non in usu publico sed in patrimonio fisci erit, venditio eius valebit. Papin. l. 72 § 1 D. de C. E. 18, 1.
  - 6. Celsus ait, hominem liberum scientem te emere non posse, nec cuiuscumque rei, si scias alienationem [non] esse, [emptionem esse]: ut sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeantur, ut est campus Martius. Pomp. l. 6 pr. eod.

§ 71. (§ 61.) II. Res mobiles — immobiles.

[Müll. § 64. B. J. 74. P. § 223. Schi. § 59. Ku. I. § 438. II. 394.]

I. Res mobiles sind alle beweglichen, mit Einschluß der sich frei bewegenden Sachen.

Moventium item mobilium appellatione idem significamus, nisi tamen apparet defunctum animalia dumtaxat, quia se ipsa moverent, moventia vocasse. Cels. 1. 93 de V. S.

- II. Res immobiles sind Grund und Boben und was mit ihm zusammenhängt. (Solum et res soli i. e. solo cohaerentes.) a. Begrenzte Theile des solum sind: sundus (praedium); ager area; villa aedes. d. Die Grundstücke werden nach ihrer wirthschaftslichen Bestimmung eingetheilt in praedia rustica u. urdana. c. Bon besonderer Wichtigkeit ist endlich im älteren Röm. R. die Unterscheidung von solum Italicum und provinciale (praedia stipendiaria, tridutaria), welches letztere als Staatsgut ausgesaft wurde und auf welches die Reverhältnisse des ius civile nicht anwendbar waren.
  - a. 1. Fundus est omne quidquid solo tenetur; ager est, si species fundi ad usum hominis comparatur. Iavol. l. 115 eod. 50, 16.

- 2. Locus est non fundus sed portio aliqua fundi, fundus autem integrum aliquid est; et plerumque sine villa 'locum' accipimus . Non magnitudo 'locum' a 'fundo' separat, sed nostra affectio: et quaelibet portio fundi poterit fundus dici, si iam hoc constituerimus; nec non et fundus 'locus' constitui potest: nam si eum alii adiunxerimus fundo, locus fundi efficietur. §. Sed fundus quidem suos habet fines; locus vero latere potest, quatenus determinetur et definiatur. Ulp. 1. 60 pr. § 2 eod.
- 3. Fundi appellatione omne aedificium et omnis ager continetur; sed in usu urbana aedificia aedes, rustica villae dicuntur. Locus vero sine aedificio in urbe area, rure autem ager apellatur. Idemque ager cum aedificio fundus dicitur. Flor. l. 211 eod.
- b. Urbana praedia omnia aedificia accipimus, non solum ea quae sunt in oppidis, sed et si forte stabula sunt vel alia meritoria in villis, .. vel praetoria voluptati tantum deservientia, quia urbanum praedium non locus facit, sed materia. Proinde hortos quoque, si qui sunt in aedificiis constituti, dicendum est urbanorum appellatione contineri; plane si plurimum horti in reditu sunt, vinearii forte vel etiam olitorii, magis haec non sunt urbana. Ulp. l. 198 eod.
- c. 1. In provinciali solo . . dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum et usum-fructum habere videmur. Gaj. II. § 7.
  - 2. provincialia praedia, quorum alia stipendiaria, alia tributaria vocamus: stipendiaria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae populi Romani esse intelliguntur; tributaria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae Caesaris esse creduntur. Gaj. II. § 21.
  - 3. Vocantur autem stipendiaria et tributaria praedia, quae in provinciis sunt; inter quae nec non Italica praedia ex nostra constitutione nulla differentia est. § 40 I. de R. D. 2, 1.

III. Hinsichtlich der juristischen Behandlung sindet ein Unterschied zwischen Mobilien und Immobilien im Röm. R. regelmäßig nicht statt.

§ 72. (§ 62.) III. Species und genus. Bertretbare, berbrauchbare Sachen.

[Müll. § 64. B. J. § 76. 77. Schi. § 61. Ku. § 440. 441. D. § 143.]

I. Species (certum corpus) ist die individuell bestimmte, genus, die der Gattung nach bestimmte Sache. (Bgl. § 105. II.) a. Sachen, die im Verkehre regelmäßig nur als genus d. i. nach Quantität und Qualität in Betracht kommen, heißen vertretbare Sachen oder Fungibilien oder Quantitäten. d. Hiezu gehört insbesondere das Geld, als allgemeiner staatlich anerkannter und garantirter

- erst durch öffentliches Zuwägen unter staatlicher Garantie in jedem einzelnen Falle den Charakter des Geldes erhielten. (§ 79. I.)

  a. 1. Mutui datio consistit in his redus, quae pondere numero mensura consistunt [qualis est pecunia numerata vinum oleum frumentum aes argentum aurum], quoniam
  - eorum datione possumus in creditum ire, quia in genere suo functionem recipiunt per solutionem, quam specie. Paul. l. 2 § 1 D. de R. C. 12, 1. cfr. Gaj. III. § 90.

    2. Si legetur pecunia quae in arca est, vel vinum quod in apothecis est, . . species legatur. Ulp. l. 30 § 6 D. de leg.
  - I. 30.
    b. 1. Origo emendi vendendique a permutationibus coepit; olim enim non ita erat nummus, neque aliud merx aliud pretium vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat: quando plerumque evenit, ut quod alteri superest, alteri desit. Sed quia non semper nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes

quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere

- velles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret: eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate, nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium
- quantitate, nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur. Paul. l. 1 pr. D. de C. E. 18, 1.

  2. olim aereis tantum nummis utebantur; et erant asses, dupondii, semisses, quadrantes, nec ullus aureus vel argenteus nummus in usu erat, sicut ex lege XII tabularum intelligere possumus; eorumque nummorum vis ac potestas
- debat. Gaj. I. § 122.
  II. Verbrauchbare Sachen (Consumtibilien) nennt man diejenigen, deren Bestimmung und Gebrauch gerade darin besteht, verbraucht zu werden, d. h. ihrer Individualität nach entweder überhaupt

non in numero erat, sed in pondere nummorum; . . (itaque) qui dabat . . pecuniam, non numerabat eam, sed adpen-

- (natürlich verbrauchbare S.), oder für den Gebrauchenden selbst (juristisch verbrauchb. S., z. B. Geld) unterzugehen.

  a. si earum rerum, quae in abusu continentur, utputa vini olei tritici, ususfructus legatus sit. Ulp. XXIV, 27.

  b. (res) quae ipso usu consumuntur.. quo numero sunt
  - vinum oleum frumentum vestimenta; quibus proxima est pecunia numerata: namque in ipso usu adsidua permutatione quodammodo extinguitur. § 2 I. de usufr. 2, 4.

§ 73. (§ 63.) IV. Theilbare — untheilbare; einfache — jusammengesette Sachen; Saupt- u. Rebensache.

[Sch. § 43. Müh. § 99. Müll. § 62. 65. B. I. § 27. 28. B. J. § 67. 75. 78. 81. P. § 222. 242. Schi. § 59. 62—66. Ku. I. § 431. 433. 434. 439. II. 396. .]

- I. Man unterscheibet im R. physische ober körperliche (reelle) und juristische ober ideelle Theilung. a. Die physische ober körperliche Theilung besteht in der Zerlegung einer Sache in mehrere selbstänzdige Ganze, reelle Theile (partes pro diviso, certae partes.) Während von Natur alle (bewegliche) Sachen unendlich theilbar sind, gelten im R. nur solche Sachen als körperlich theilbar (res dividuae), die ohne Zerstörung ihres Wesens (vgl. § 72. I. a.) oder wesentliche Verminderung ihres Vermögenswerthes zerlegt werden können; ansbererseits wird der natürlich untheilbare Grund und Boden im R. als theilbar (durch Grenzlinien ohne Ausschung der körperlichen Cohäsion) behandelt, wodurch überhaupt erst Grundstücke und damit Sachen geschaffen werden. d. Die juristische oder ideelle Theilung besteht in der Theilung einer Sache genauer: des Rechtes an der ganzen und ungetheilten Sache nach Bruchtheilen (Duoten), d. h. intellektuellen (bloß in der Vorstellung existirenden) Theilen (partes pro indiviso.) Vgl. § 75. I. A.

  a. 1. Quintus Mucius ait, partis appellatione rem pro in
  - a. 1. Quintus Mucius ait, partis appellatione rem pro indiviso significari: nam quod pro diviso nostrum sit, id non partem sed totum esse; Servius non ineleganter, partis appellatione utrumque significari. Paul. 1. 25 § 1 D. de V. S. 50, 16.
    - 2. In his tamen rebus partem dare heres conceditur, quae sine damno dividi possunt; sin autem vel naturaliter indivisae sint, vel sine damno divisio earum fieri non potest, aestimatio ab herede praestanda est. Pomp. l. 26 § 2 D. de leg. I. 30.
    - 3. Plane si divisit fundum regionibus et sic partem tradidit pro diviso, . . non est pars fundi, sed fundus. Quod et in aedibus potest dici, si dominus pariete medio aedificato unam domum in duas diviserit, ut plerique faciunt: nam et hic pro duabus domibus accipi debet. Ulp. 1. 6 § 1 D. comm. praed. 8, 4.
    - 4. (Res mobilis) numquam pro diviso possideri potest. Paul. l. 8 D. de R. V. 6, 1.
  - b. 1. Servus communis sic omnium est, non quasi singulorum totus, sed pro partibus utique indivisis, ut intellectu magis partes habeant, quam corpore. Ulp. 1. 5 D. de stip. serv. 45, 3.
    - 2. Plures in uno fundo dominium iuris intellectu, non divisione corporis obtinent. Papin. l. 66 § 2 D. de leg. II. 31.

II. Anknüpfend an die Lehre der Stoiker unterscheiden die Röm. Juristen folgendermaßen: a. Die einzelne Sache (una, singularis res) kann entweder eine einfache, aus einem Stücke bestehende, oder eine aus mehreren Bestandtheilen mechanisch zusammengesetzte sein; diese sog, universitas rerum cohaerentium wird als ein seinem Bestandtheilen gegenüber selbständiges Ganzes behandelt, gilt juristisch immer als eine Sache. (§ 76. III. a.) d. Neben den einzelnen Sachen kommen im Verkehre noch zur Sprache sog. Sachgesammtheiten — universitates rerum (distantium), Collectivs, Begriffsganze, — d. h. mehrere an sich selbständige Sachen gleicher Art, welche einzig durch ihre gemeinsame Bestimmung als Einheit zusammengehalten werden. Diese erscheinen in der rechtl. Behandlung regelmäßig als eine bloße Mehrheit von einzelnen Sachen; nur solche Collectivganze, zu deren Wesen ein natürlicher Wechsel und eine Ergänzung ihrer Bestandtheile aus sich selbst heraus gehört (wie die Heerde), werden in einigen Beziehungen als Sacheinheiten ausgesaßt, ohne daß diesem Begriffe eine wesentliche praktische Bedeutung zukäme. (§ 90. I. A. c. § 101. I. c. vgl. § 95. II. c.)

- a. 1. Tria autem genera sunt corporum: unum quod continetur uno spiritu et graece ἡνομένον vocatur, ut homo tignum lapis, et similia; alterum quod ex contingentibus h.e. pluribus inter se cohaerentibus constat, quod συνημμένον vocatur, ut aedificium navis armarium; tertium quod ex distantibus constat, ut corpora plura soluta, sed uni nomini subiecta, veluti.. grex. Pomp. l. 30 pr. D. de usurp. 43, 3.
  2. separatis corporibus, ex quibus aedes constant, uni-
  - 2. separatis corporibus, ex quibus aedes constant, universitas aedium intelligi non poterit. Iavol. l. 23 pr. eod.
    3. Navem, si adeo saepe refecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret, quae non nova fuisset, nihilominus eandem navem existimari... Quapropter cuius rei species eadem consisteret, rem quoque eandem esse existimari. Alf. l. 76 D. de iud. 5, 1.
- b. 1. Grege legato etiam eas oves, quae post testamentum factum gregi adiiciuntur, legato cedere Iulianus ait: esse enim gregis unum corpus ex distantibus capitibus, sicuti aedium unum corpus est ex cohaerentibus lapidibus. § 18 I. de leg. 2, 20.
  - 2. Si grege legato aliqua pecora vivo testatore mortua essent, in eorumque locum aliqua essent substituta, eundem gregem videri. Pomp. l. 22 D. eod. I. 30.

III. Rechtliche Beziehungen von Sachen zu einander.

A. Bei der Verbindung einer Sache mit einer anderen kann die Frage entstehen, welche von beiden die Hauptsache (res principalis) und welche die Nebensache (accessio) sei. Man kann im Allg. als Hauptsache entweder diejenige bezeichnen, welche die Boraussehung od. das Substrat der anderen bildet, oder welche der anderen gegensüber als das Wesentliche (und den Namen gebende) erscheint, um

berenwillen also die andere vorhanden ist. Doch ist der Begriff von Haupt- und Nebensache ein sehr relativer; im einzelnen Falle muß daher die Bedeutung, welche die herrschenden Anschauungen des Berschres oder auch wohl die Gewohnheit des Einzelnen der einen oder anderen Sache beimessen, entscheiden. — \*Accessio cecit principali. (§ 84. I. B.) — Als Nebensache gelten im Köm. R. namentlich: a. vincta fixaque; d. Pertinenzen (Zubehör) — auch dei Modissen 3. B. Schiffen — d. h. selbständige Sachen, welche lediglich für eine andere Sache bestimmt sind und benutzt werden, — quae perpetui usus (sundi, aedium) causa comparata sunt; c. aber nicht ruta caesa.

- a. Aedibus distractis vel legatis ea esse aedium solemus dicere, quae quasi pars aedium vel propter aedes habentur.
   Fundi nihil est, nisi quod terra se tenet. Ulp. l. 13 § 31.
  l. 17 pr. D. de A. E. V. 19, 1.
- b. Aedium autem multa esse, quae aedibus adfixa non sunt, ignorari non oportet, utputa seras claves claustra. Labeo generaliter scribit, ea quae perpetui usus causa in aedificiis sunt, aedificii esse; quae vero ad praesens, non esse aedificii. Pali qui vineae causa parati sunt, antequam collocentur, fundi non sunt. l. 17 pr. § 7. 11. cit.
- c. 1. ea placuit esse ruta, quae eruta sunt, ut arena creta
  et similia; caesa ea esse, ut arbores caesas carbones et his
  similia. § 6 ib.
  - 2. ruta caesa ea sunt, quae neque aedium neque fundi sunt. Pomp. l. 66 § 2 D. de C. E. 18, 1.
- B. Fructus. a. Darunter begreift man überhaupt alle natürslichen und regelmäßigen, organischen Erzeugnisse einer Sache, insbesondere die, welche aus derselben ihrer Bestimmung gemäß gezogen werden Bodenfrüchte und sonstige Produkte sowohl, wie die Jungen von Thieren, aber nicht Sklavenkinder (vgl. § 95. I. a. 3.) d. Wichtig ist die Unterscheidung von fructus pendentes, separati und percepti; selbständiges Robjekt (Sache für sich) wird die Frucht erst durch die Trennung von der erzeugenden Sache, zu welcher sie dies dahin als bloßer Theil gehörte. (§ 85.)
  - a. 1. Frugem pro reditu appellari non solum quod frumentis aut leguminibus, verum et quod ex vino, silvis caeduis, cretifodinis, lapidicinis capitur. Paul. l. 77 D. de V. S. 50, 16.
    - 2. In pecudum fructu etiam foetus est, sicut lac et pilus et lana. Partus vero ancillae in fructu non est; absurdum enim videbatur, hominem in fructu esse, cum omnes fructus rerum natura hominum gratia comparaverit. Gaj. 1. 28 pr. § 1 D. de usur. 22, 1.
    - 3. Ancillarum partus.. fructus esse non existimantur, quia non temere ancillae eius rei causa comparantur, ut pariant. Ulp. 1. 27 pr. D. de H. P. 5, 3.

- b. 1. Fructus pendentes pars fundi videntur. Gaj. l. 44 D. de R. V. 6, 1.
  - 2. Labeo ait. fructum percipi spica aut foeno caeso, aut uva adempta, aut excussa olea, quamvis nondum tritum frumentum, aut oleum factum, vel vindemia coacta sit. Sed ut verum est, quod de olea excussa scripsit, ita aliter observandum de ea olea, quae per se deciderit. Iulianus ait,
  - fructuarii fructus tunc fieri, cum eos perceperit, bonae fidei autem possessoris, mox quam a solo separati sint. Paul. l. 13 D. qu. mod. ususfr. 7, 4.
- C. Als Fructus i. w. S. gelten die fruct. \*civiles, d. h. alle sonstigen Erträgnisse einer Sache oder Einkünfte von derselben, ins=besondere: a. Pacht= und Miethgelder; d. Zinsen. (§ 106.)
  - a. 1. Praediorum urbanorum pensiones pro fructibus accipiuntur. Ulp. l. 36 D. de usur.
    - 2. Mercedes plane a colonis acceptae loco sunt fructuum; operae quoque servorum in eadem erunt causa, qua sunt pensiones; item vecturae navium et iumentorum. Id. l. 29 D. de H. P. 5, 3.
  - b. 1. Usurae vicem fructuum obtinent, et merito non debent a fructibus separari. Id. l. 34 D. de usur.
    - 2. Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est i. e. nova obligatione. Pomp. l. 121 D. de V. S. 50, 16.
- D. Natürliche und civile Früchte zugleich umfaßt ber Ausdruckomnis causa rei, welcher Alles bezeichnet, was zu einem in Anspruch genommenen R-objekt juristisch gehört, seine mitzuleistende Erweiterung bilbet. (§ 26. c. 3. § 90. I. C. a.)
  - § 74. (§ 64.) V. Res mancipi nec mancipi.
- [Müll. § 63. B. J. § 73. P. § 238. Schi. § 60. K. § 35. Ku. I. § 123. 124. II. 66—71. 86—91. 221. 400. D. § 119.]
- I. Nationalrömisch ist die Unterscheidung von res mancipi und nec mancipi:
  - a. Mancipi res sunt praedia in Italico solo tam rustica, qualis est fundus, quam urbana, qualis domus; item iura praediorum rusticorum, velut via iter actus aquaeductus; item servi et quadrupedes, quae dorso collove domantur, velut boves muli equi asini. Ceterae res nec mancipi sunt; elefanti et cameli, quamvis collo dorsove domentur, nec mancipi sunt, quoniam bestiarum numero sunt. Ulp. XIX. 1.

    (— nam ne nomen quidem eorum animalium illo tempore notum fuit, quo constituebatur quasdam res mancipi esse quasdam nec mancipi. Gaj. II. § 16.)
  - b. (nostri quidem praeceptores) statim ut nata sunt, mancipi esse putant: Nerva vero et Proculus et ceteri diversae

scholae auctores non aliter ea mancipi esse putant, quam si domita sunt; et si propter nimiam feritatem domari non possunt, tunc videri mancipi esse incipere, cum ad eam aetatem pervenerint, qua domari solent. Gaj. II. § 15.

II. Die praktische Bedeutung dieser Unterscheidung besteht darin, daß bei den res mancipi das volle Röm. Eigenthum nur durch das solenne Regesch. der mancipatio und in iure cessio (§ 79.) überstragen werden kann.

Magna autem differentia est inter mancipi res et nec mancipi. — Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure alterius fiunt. — Mancipi vero res sunt, quae per mancipationem ad alium transferuntur; unde etiam mancipi res sunt dictae; quod autem valet mancipatio, idem valet et in iure cessio. Gaj. II. § 18. 19. 22.

III. Der Grund dieser durchgreisenden, in späterer Zeit sich versierenden und von Justinian auch dem Buchstaden nach ausgehobenen Unterscheidung von res mancipi und nec mancipi ist sehr bestritten. Vermuthlich sind mancipi res diejenigen Vermögensobjekte, welche vermöge ihrer Natur nach altnationaler Anschauung in einem besonders nahen Verhältniß zum Nöm. Hauswesen (familia u. heredium) standen, dessen Grundlage und wichtigsten Bestandtheil sie bildeten. Daraus erklärt sich zugleich ihre Beziehung auf den Landbau.

### Zweites Kapitel. Eigenthum und Besit.

§ 75. (§ 65.) I. Wefen, Formen, Geschichte des Römischen Eigenthumes.

[Müll. § 66. 67. 70. 71. B. J. § 134—136. 138—140. P. § 231. 235. 236. Schi. § 145—149. K. § 44. Ku. § 484. 488. 492—95. D. § 120. 121.]

I. Eigenthum ist die totale und ausschließliche privatrechtliche Herrschaft über eine körperliche Sache. (Das positive Element des Eigenth. besteht in der rechtl. Macht, auf die Sache nach allen Richtungen einzuwirken: das negative in der, jeden Andern von der Sache auszuschließen.) Hierin liegt Folgendes:

A. Ein dominium plurium in solidum ist undenkbar, vielmehr sind, wenn dieselbe Sache im Eigenth. Mehrerer steht, die Miteigensthümer nur pro partidus indivisis (§ 73. I. b.) berechtigt: so daß das eine Eigenthums-R. an der Sache den Mehreren zusammen zusteht und jeder die Gesammtheit der Eigenthumsbesugnisse hinsichtlich einer Quote der Sache besitzt.

a. (Celsus) ait, duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non posse, nec quemquam partis corporis dominium esse, sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere. Ulp. l. 5 § 15 D. commod. 13, 6.

b. Sabinus, in re communi neminem dominorum iure facere quidquam invito altero posse. Unde manifestum est, prohibendi ius esse; in re enim pari potiorem causam esse prohibentis constat. Papin. l. 28 D. comm. div. 10, 3.

B. Dagegen können einzelne an sich im Eigenth. liegende Besugnisse beschränkt oder aufgehoben sein, ohne daß hiedurch der Begriff des Eigenth., als der totalen d. h. die Sache nicht in dieser od. jener einzelnen Beziehung, sondern in ihrer ganzen privatrechtlichen Bebeutung ergreisenden Herschaft, beeinträchtigt wird. Solche Beschränkungen können erfolgen a. durch Privatwilkfür, — iura in re aliena (§ 92.); d. durch Rebestimmung im öffentlichen Interesse, wie dies besonders bei Grundsküden stattsindet. (Sog. Legalservituten.)

- a. Recte dicimus eum fundum totum nostrum esse, etiam cum ususfructus alienus est, quia ususfructus non dominii pars... sit; nec falso dici totum meum esse, cuius non potest ulla pars dici alterius esse. Paul. l. 25 pr. D. de V. S. 50, 16.
- o. 1. Si quis sepulcrum habeat, viam autem ad sepulcrum non habeat, et a vicino ire prohibeatur, . . . praeses compellere debet, iusto pretio iter ei praestari. Ulp. l. 12 pr. D. de relig. 11, 7.
  - 2. Cautum est lege XII tabularum, ut glandem in alienum fundum procidentem colligere liceret. Plin. hist. nat. XVI. 5 (6) 15. Glandis nomine omnes fructus continentur. Ulp. l. un. § 1 D. de glande leg. 43, 28.

II. Man hat zunächst zu unterscheiden zwischen Köm. und nichtröm. Eigenth. Letzteres, das Eigenth. der Peregrinen und der Besitzer
von Provinzialgrundstücken (§ 71. II. c.), wurde gleich den übrigen
R-verhältnissen der Peregrinen (§ 4. III.) rechtlich geschützt. — Was
das Röm. Eigenth.-R. anbetrifft, so gab es ursprünglich nur eine
Form desselben: das dominium ex iure Quiritium, dessen Boraussetzung außer dem commercium (Civität oder Latinität) des berechtigten Subjektes und dem passiven commercium der Sache (§ 70. II.)

tigten Subjektes und dem passiven commercium der Sache (§ 70. II.) eine anerkannte Erwerbsart war. So wurde Eigenthum begründet nicht bloß durch die später dem ius civile eingereihten Erwerbsgründe (§ 78—80.), sondern auch in bestimmten Hällen der sog. adq. naturales: wie gewiß von jeher durch die Occupation von ursprünglich herrenlosen Sachen und res hostiles (§ 83. I. III.) — aber kaum von res derelictae Nöm. Bürger —, und in den Fällen, wo ein vorhandenes Eigenthum sich auf eine neue Sache von selbst fortsett, wie beim Fruchterwerb. (§ 85. I. a.) Sonst bedurfte es einer Ers

gänzung des Erwerbes durch usucapio, so namentlich beim derivativen Erwerbe durch Tradition — seitens eines Civis Rom., während die Tradition eines Peregrinus wohl stets Eigenthum übertrug. a. Neben dem quiritischen Eigenth. gelangte aber allmälig in Folge des wachsenden Einflusses des ius gentium ein bonitarisches Eigenth. (rem in donis habere, esse) Köm. Bürger mittelst der

prätorischen Jurisdiktion zur Anerkennung, welches da angenommen

wurde, wo jemand eine Sache durch bloße Tradition (von einem Röm. Bürger) erworben hatte, oder auch, wo der Erwerd der Sache nur im prätorischen R. begründet war, wie beim prätorischen Erben — bonorum possessor — (§ 154. III. a. vgl. § 205. II. B. a. 5.). Später wurde bei den res nec mancipi der blogen Tradition die Wirfung beigelegt, sofort quiritisches Eigenth. hervorzubringen: so daß es im klassischen R. (abgesehen von der prätorischen Universal= succession) ein bonitarisches Eigenth. allein noch an res mancipi gab, welche ein Röm. Bürger durch einen nichteivilen Erwerbsakt von einem Röm. Bürger erworben hatte. b. So konnte benn auch an berselben Sache ein duplex dominium zweier Personen zusammenstreffen, quiritisches Eigenthum des Einen und bonitarisches des Anderen: in diesem Falle galt ersteres in fast allen juristischen Beziehungen als ein nur nominelles (nudum ius Quiritium), letteres als das reelle Eigenth., welches wie überhaupt, so auch dem quiritischen Gigenthümer gegenüber prätorisch burch ficticische Klagen (3. B. act. Publiciana) und Einreben (exc. und repl. doli, rei venditae et traditae) — § 90. I. B. a. III. — geschüpt war. c. 3m Laufe der Zeit verlor das Eigenth. ex iure Quiritium immer mehr seine praktische Bedeutung, bis endlich Justinian die ganze Unterscheidung von quiritischem Eigenth. einerseits und bonitarischem und peregrinischem andererseits auch dem Namen nach beseitigte, so daß es fortan nur noch ein, allen Personen gleich zugängliches Eigenth, ohne Unterschied zwischen civiler und naturaler Erwerbsart, giebt.
a. Sequitur ut admoneamus, apud peregrinos quidem unum

- Sequitur ut admoneamus, apud peregrinos quidem unum esse dominium: nam aut dominus quisque est, aut dominus non intelligitur. Quo iure etiam populus Romanus olim utebatur: aut enim ex iure Quiritium unusquisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus. Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere. Nam si tibi rem mancipi neque mancipavero neque in iure cessero, sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficitur, ex iure Quiritium vero mea permanebit, donec tu eam possidendo usucapias: semel enim impleta usucapione, proinde pleno iure incipit i. e. et in bonis et ex iure Quiritium tua res esse, ac si ea mancipata vel in iure cessa esset. Gaj. II. § 40. 41.
- b. 1. Ceterum cum apud cives Romanos duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse intelligitur), ita demum servum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is potestatem habere non intelligitur. Gaj. I. § 54.
  - 2. Si servus alterius in bonis, alterius ex iure Quiritium sit, ex omnibus causis adquirit ei, cuius in bonis est. Ulp. XIX. 20. Placet, ex nulla causa ei (sc. qui nudum ius.

Quiritium in servo habet) adquiri posse: adeo ut etsi nominatim ei dari stipulatus fuerit servus mancipiove nomine eius acceperit, quidam existiment, nihil ei adquiri. Gaj. III. § 166.

- 3. Qui tantum in bonis, non etiam ex iure Quiritium servum habet, manumittendo Latinum facit. Ulp. I. 16.
- 4. Rem in bonis nostris habere intelligimur, quotiens possidentes exceptionem, aut amittentes ad recuperandam eam actionem habemus. Mod. l. 52 D. de A. R. D. 41, 1.
  - § 76. (§ 66.) II. Befen und Arten bes Befiges.

[Müll. § 72. B. J. § 123. 126. P. § 224. 226. 227. 229. 230. Schi. § 133—138. Ku. I. § 487. 489—91. II. § 411. .]

a. Der Besit (possessio) ist die totale und ausschließliche faktische Herrschaft über eine Sache, welche, wenngleich fie an fich kein R-verhältniß ist, doch um ihrer selbst willen d. h. als Bethätigung der Persönlichkeit des Besitzenden und seines R-willens, gegen jedermann so lange rechtlich geschützt wird, bis letterer eine ihm zustehende rechtliche Herrschaft über die Sache nachweist. (vgl. § 83. a. A.) Der Besit stellt sich somit als die faktische Seite des Eigenthumes -Ausübung des rechtlichen Inhaltes desselben — dar, welche jedoch auch von jenem getrennt rechtliche Bedeutung hat und gerade in dieser Trennung juristisches Interesse gewährt. Bon dem R. des Besitzes ist wohl zu unterscheiden das R. zu besitzen, welches sich auf das Eigenth. an der Sache oder auf eine von dem Eigenthümer gewährte Befugniß gründet: in der Besiglehre kommt immer nur der Besitz als solcher, abgesehen von seinem R-grunde, zur Sprache. b. Der Besitz besteht aus zwei Elementen, einem faktischen (res facti): dem körperlichen Innehaben der Sache, d. i. der Möglichkeit der beliebigen und ausschließlichen körperlichen Einwirkung auf die Sache (corpus); und einem geistigen (res iuris): dem Willen, die Sache dauernd und ausschließlich, dem Eigenthümer gleich, zu beseherrschen (animus possidendi.) c. Aus dem Begriffe des Besitzes ergiebt sich somit, daß eine possessio plurium in solidum unmöglich ist. d. Dagegen kann der Wille des Innehabenden darauf gerichtet sein, die Sache nicht für sich, sondern für einen Anderen (alieno nomine) zu besitzen, so daß dieser juristisch als der Besitzer erscheint, welcher durch ersteren, als bloßen Detentor, den Besitz außübt (z. B. Procurator, Pächter und Miether, Commodatar, Nießbraucher).

e. Doch giebt es Fälle, in welchen der alieno nomine possidens als juristischer Besitzer — mit animus poss. wenn auch ohne \*anim. domini s. rem sidi habendi — angesehen wird (sog. abgeleiteter Besit), indem auf ihn das Besit-R. des Anderen übertragen ist, z. B. Sequester, Pfandgläubiger, Precarift.

a. 1. Iusta an iniusta adversus ceteros possessio sit, in hoc interdicto nihil refert; qualiscumque enim possessor hoc

ipso, quod possessor est, plus iuris habet, quam ille, qui non possidet. Paul. l. 2 D. uti poss. 43, 17. — In pari causa possessor potior haberi debet. Id. l. 120 pr. D. de R. J. 50, 17.

- 2. Nihil commune habet proprietas cum possessione. Ulp. 1. 12 § 1 D. h. t. (= de A. v. A. P. 41, 2.) — Separata esse debet possessio a proprietate: fieri enim potest, ut alter possessor sit, dominus non sit, alter dominus quidem sit, possessor vero non sit; fieri potest, ut et possessor idem et Id. l. 1 § 2 D. uti poss. dominus sit.
- 1. Possessio non tantum corporis sed et iuris est. Pap. 1. 49 § 1 D. h. t. — Nemo ambigit, possessionis duplicem esse rationem, aliam quae iure consistit, aliam quae corpore. l. 10 C. eod. 7, 32.
  - 2. Possessionem hereditas non habet, quae facti est et Scaev. l. 1 § 15 D. si is qui test. 47, 4.
- c. Plures eandem rem in solidum possidere non possunt; contra naturam quippe est, ut cum ego aliquid teneam, tu quoque id tenere videaris. Sabinus tamen scribit, eum qui precario dederit et ipsum possidere, et eum qui precario acceperit; idem Trebatius probabat existimans posse alium iuste, alium iniuste possidere..; quem Labeo reprehendit, quoniam in summa possessionis non multum interest, iuste quis an iniuste possideat. Quod est verius: non magis enim eadem possessio apud duos esse potest, quam ut tu stare videaris in eodem loco in quo ego sto, vel in quo ego sedeo tu sedere videaris. Paul. l. 3 § 5 D. h. t.
- 1. Generaliter quisquis omnino nostro nomine sit in possessione, veluti procurator hospes amicus, nos possidere videmur. Gaj. l. 9 eod.
  - 2. nec idem est possidere et alieno nomine possidere; nam possidet, cuius nomine possidetur, procurator alienae possessioni praestat ministerium. Cels. l. 18 pr. eod.
  - e. 1. Rei depositae proprietas apud deponentem manet, sed et possessio, nisi apud sequestrem deposita est: nam tum demum sequester possidet. Flor. l. 17 § 1 D. depos. 16, 3.

    2. Qui pignori dedit, ad usucapionem tantum possidet; quod ad reliquas omnes causas pertinet, qui accepit, possi
    - det. Iavol. l. 16 D. de usurp. 41, 3.
- II. In der Person des Besitzers sett der Besitz Besitzsähigk, d. h. einen rechtlich anerkannten Besitzwillen voraus. Des juristischen Besitzes überhaupt oder in eigener Person unfähig sind demnach: a. Sklaven (§ 36. I. b. 9.) und b. hausunterthänige Personen, die wohl für ihren Herrn oder Gewalthaber, aber — in Folge ihrer R-lofigkeit resp. Bermögensunfähigkeit — nicht für sich selbst besitzen tonnen. (Lgl. § 89. II. B.)

- a. 1. Qui in servitute est, usucapere non potest; nam cum possideatur, possidere non videtur. Ulp. l. 118 D. de R. J. 2. qui in hostium potestatem pervenerunt, . . possessionem amittunt; neque enim possunt videri aliquid possidere, cum ipsi ab alio possideantur; sequitur ergo, ut reversis his nova possessione opus sit, etiamsi nemo medio tempore res eorum possederit. Iavol. l. 23 § 1 D. h. t.
- b. 1. Qui in aliena potestate sunt rem peculiarem tenere possunt, habere possidere non possunt. Pap. l. 49 § 1 eod. 2. Non solum autem proprietas per eos quos in potestate habemus adquiritur nobis, sed etiam possessio; cuius enim rei possessionem adepti fuerint, id nos possidere videmur. §. Per eas vero personas quas in manu mancipiove habemus, .. an possessio adquiratur, quaeri solet, quia ipsas non possidemus. Gaj. II. § 89. 90.

III. Bests ist nur möglich a. an körperlichen Sachen, einfachen ober zusammengesetzen, nicht an sog. Sachgesammtheiten. (§ 73. II.) b. Jedoch ist der Begriff des juristischen Besitzes analogisch übertragen auf solche dingliche Rechte, dei welchen auch, wie deim Eigenthume, eine bloße faktische Ausübung möglich ist und des Schutzes bedürftig erkleist, ivris aussi possessio der Schutzen (§ 96 II. § 98 II.)

- erscheint: iuris quasi possessio ber Servituten. (§ 96. II. § 98. II.)

  a. 1. Possideri autem possunt, quae sunt corporalia; —
  nec possideri intelligitur ius incorporale. Paul. l. 3 pr. D.
  h. t. l. 4 § 27 D. usurp. 41, 3.
  - 2. Qui aedes mercatus est, non puto aliud, quam ipsas aedes possidere. Nam si singulas res possidere intelligetur, ipsas aedes non possidebit: separatis enim corporibus, ex quibus aedes constant, universitas aedium intelligi non poterit. Iavol. l. 23 pr. eod.
  - poterit. lavol. 1. 23 pr. eod.
    3. non tamen universi gregis ulla est usucapio, sed singulorum animalium sicuti possessio, ita est usucapio. Pomp. 1. 30 § 2 eod.
  - b. (§ 96. II. a. 2.) Ego puto usum eius iuris pro traditione possessionis accipiendum esse; ideoque et interdicta veluti possessoria constituta sunt. Iavol. l. 20 D. de servitut. 8, 1. IV. Das Röm. R. unterscheidet folgende Arten des Besitzes:

a. Naturalis (corporalis) possessio oder Detention, d. i. daß bloße körperliche Innehaben einer Sache ohne anim. poss. (tenere, in possessione esse), welches keinen Anspruch auf R-schutz gewährt. (Bgl. I. d.) d. Der juristische oder Interdiktsbesitz, d. h. rechtlich durch Interdikte geschützte Besitz mit an. poss. (possessio i. e. S.); Voraussetzung des Interdiktsschutzes gegen den Besitzeskürer ist, daß der Besitzer weder mit Gewalt, noch heimlich, noch dittweise von letzterem den Besitz der Sache erlangt hat, — vitiosa possessio. (Bgl. I. a. 1.) c. Sine besondere Art des juristischen Besitzes ist der redliche und rechtmäßige (auf einer iusta causa beruhende) Besitz, welcher die Möglichkeit der Usucapion (§ 80) gewährt und als "werdendes

Eigenthum" sich darstellt, — Usucapionsbesit (civilis possessio i, bes. S.; sonst der Besit im Sinne Rechtens, oder der auf einem anerkannten R-grunde beruhende).

- a. 1. Aliud est possidere longe aliud in possessione esse; denique rei servandae causa, legatorum, damni infecti non possident, sed sunt in possessione custodiae causa. Ulp. l. 10 § 1 D. h. t.
  - 2. Fructuarius et colonus et inquilinus sunt in praedio et tamen non possident. Id. l. 6 § 2 D. de prec. 43, 26.
  - 3. Naturaliter videtur possidere is qui usumfructum habet. Id. l. 12 pr. h. t.
- b. 1. Si inter virum et uxorem donatio facta sit, cessat usucapio . . . Possidere autem uxorem rem a viro donatam Iulianus putat; licet illa iure civili possidere non intelligatur. Paul. l. 1 § 2 D. pro don. 41, 6. l. 26 pr. D. de don. int. vir. 24, 1.
  - 2. Deiicitur is qui possidet, sive civiliter sive naturaliter possideat, nam et naturalis possessio ad hoc interdictum pertinet. Denique et si maritus uxori donavit, eaque deiecta sit, poterit interdicto uti: non tamen si colonus. Ulp. l. 1 § 9. 10 de vi. 43, 16.
  - 3. Perpetuo autem huic interdicto (sc. 'uti possidetis') insunt haec: quod nec vi nec clam nec precario ab illo (sc. adversario) possides. Id. l. 1 § 5 D. uti poss. 43, 17.
- V. Der Ursprung der Theorie des juristischen Besitzes ist wohl in der Bertheilung der Parteirollen beim Bindicationsprozeß (Eigensthumsstreit) zu suchen. (Bgl. § 91. I. a. 3. § 192. II. A. c.
  - a. Retinendae possessionis causa solet interdictum reddi, cum ab utraque parte de proprietate alicuius rei controversia est et ante quaeritur, uter ex litigatoribus possidere et uter petere debeat. Gaj. IV. § 148.
  - b. Namque nisi ante exploratum fuerit, utrius eorum possessio sit, non potest petitoria actio institui, quia et civilis et naturalis ratio facit, ut alius possideat alius a possidente petat. Et quia longe commodius est possidere potius quam petere, ideo plerumque et fere semper ingens existit contentio de ipsa possessione. Commodum autem possidendi in eo est, quod, etiamsi eius res non sit qui possidet, si modo actor non potuerit suam esse probare, remanet suo loco: propter quam causam, cum obscura sint utriusque iura, contra petitorem iudicari solet. § 4 I. de interd. 4, 15.

## III. Erwerb und Verlust des Eigenthumes.

§ 77. (§ 67.) A. Ueberficht.

[Müll. § 67. 76. 78. B. J. § 141. P. § 237. Schi. § 151. 152. K. § 57.]

I. Die einzelnen Erwerbsgründe lassen sich in verschiedener Weise flassifiziren: a. Adquisitiones rerum singularum — per universitatem (§ 17. II.), Hauptfall: Erbfolge. In der folgenden Darsstellung haben wir es nur mit den ersteren Erwerbsgründen zu thun. d. Originäre — derivative Erwerbsgründe (§ cit.) c. Adquisitiones civiles — naturales, d. h. Erwerbsgründe nach ius civile und nach ius gentium. d. Nothwendige, d. h. durch in tampitet und nach ius gentium. ein bereits vorhandenes Eigenthum an einer Sache bedingte und ohne Wissen und Wollen des Erwerbers erfolgende (z. B. Fruchterwerb) — und willkürliche, b. h. auf einseitigem Willen ober Bertrag beruhende Erwerbsarten (z. B. Usucapion, Tradition).

Videamus . ., quibus modis per universitatem res nobis adquirantur. — Si cuius heredes facti sumus, sive cuius bonorum possessionem petierimus, sive cuius bona emerimus, sive quem adoptaverimus, sive quam in manum ut uxorem receperimus, eius res ad nos transeunt. Gaj. II. § 97. 98.

II. Aufzählung der Erwerbsarten bei den Röm. Juristen:

- a. Singularum rerum dominium nobis adquiritur mancipatione, traditione, in iure cessione, usucapione, adiudicatione, lege. Ulp. XIX. 2.
- b. Dominium legitimum sex fere res perficiunt: si hereditatem iustam adiit, si ut debuit mancipio ab eo accepit, a quo iure civili potuit, aut si in iure cessit qui potuit cedere et id uti oportuit, aut si usucepit, aut si e praeda sub corona emit, tumve cum in bonis sectioneve cuius publice venit. Varro de re rust. II. 10 § 4.
  - B. Die einzelnen Arten des Erwerbes und Verlustes.
    - a. Adquisitiones civiles.
- § 78. (§ 68.) 1. Zuerkennung burch ben Staat und bgl. [Müll. § 68. B. J. § 142. 143. P. § 238. Schi. § 155. 170. 171. Ku. I. § 500. II. 253. D. § 122.]
- I. Ueberweisung von Staatseigenthum an den Privaten seitens bes competenten Magistrates: a. Durch addictio (Zuschlag) an den Meiftbietenden seitens des Quaftors, welche bei der öffentlichen Bersteigerung (auctio, venditio sub hasta) der Kriegsbeute und Kriegs= gefangenen — in einzelnen Studen ober in Baufch und Bogen sowie des an den Staat durch Confiscation bei Verurtheilungen,

Proscription, Nichterfüllung ber gegen ben Staat bestehenden Bersbindlichkeit, Erblosigkeit (vgl. § 39. III. b.) gefallenen Bermögens (bona publicata) für Rechnung bes aerarium stattsand. Lettere erfolgte stets im Ganzen (sectio, venditio bonorum) und begründete eine Universalsuccession für den Käufer (sector), welcher den Berkauf der Sachen selbst auf eigene Hand besorgte. (§ 205. II. B.) d. Durch Butheilung von Staatsländereien (ager publicus) mittelst Assignation ober quästorischen Berkaufes.

- a. 1. Caelius Sabinus: .. antiquitus mancipia iure belli capta coronis induta veniebant et idcirco dicebantur 'sub corona' venire. Gell. VI. (VII.), 4.
  - 2. Sectorem dicit aestimatorem redemptoremque bonorum damnati atque proscripti, qui . bona omnia auctione (redempta) vendit, et semel infert pecuniam aerario. Ps. Asconin Cic. Verr. II. 1. § 52.
  - 3. Sectores vocantur qui publice bona mercantur. Gaj. IV. § 146.
- b. Quaestorii dicuntur agri, quos ex hoste captos pop. Rom. per quaestores vendidit. Sicul. Flacc. p. 152 Lachm.
- II. Unmittelbarer Erwerb zufolge einer R-vorschrift. (Bgl. § 37. II. A. § 83. IV. § 175. II.)

Lege nobis adquiritur, veluti caducum vel ereptorium ex lege Papia Poppaea, item legatum ex lege XII tabula-

rum, sive mancipi res sint sive nec mancipi. Ulp. XIX. 17. III. Buerkennung (adiudicatio) burch ben Richter in einem Theilungsprozesse — jedoch nur im legitimum iudicium —. (§ 24. II. a. 4. § 188. III.)

§ 79. (§ 69.) 2. Civile Uebertragung durch den bisherigen Eigenthümer.

[Müll. B. P. l. c. B. J. § 143. Schi. § 153. 154. Ku. I. § 127. 459. II. § 127. 4418. D. § 123. 124. 143—45.]

Es giebt zwei civile Eigenthumsübertragungsformen, deren Bebeutung und Wirksamkeit wesentlich auf dem ihnen eigenthümlichen publicistischen Charakter beruht.

I. Die der Kategorie des nexum i. w. S. (§ 116) angehörige mancipatio war — ursprünglich ein wirklicher Kauf für Köm. Staatsgeld (§ 72. I. d.), dann, nachdem die Preiszahlung sich von dem Mancipationsätte gelöst hatte und so dieser selbst aus einem materiellen Geschäfte zu einem Formalakt umgestaltet war, — ein Scheinkauf (nummo und) in solenner Form (emptio per aes et lidram) unter Mitwirkung von fünf, gleichsam das Köm. Bolk in seinen Censusklassen wertretenden Zeugen, und als solcher eine allgemeine Sigenthums- und R-übertragungsform, ohne Kücksicht auf die der Veräußerung zu Grunde liegende causa (d. i. R-grund und materieller Zweck). Anwendbar war sie nur auf res mancipi. (§ 74)

— Als blose R-form (dicis gratia) kommt die mancipatio auch bei Begründung und Aufhebung von familienrechtlichen Herrschafts- und

Abhängigkeitsverhältnissen (§ 50. 52. 53. 55. 56.), sowie bei der Testamentserrichtung (§ 157. II.) vor. — b. Bon dem Mancipationsatt selbst, durch welchen das Eigenthum übertragen wird, sind wohl zu unterscheiben die denselben begleitenden, die besonderen Berechtigungen und Berpflichtungen des Gebers und Empfängers normirenden Berträge und einseitigen Festsehungen des ersteren (nuncupationes, leges mancipii). (Bgl. § 96. I. d. § 122. III. B. c.) Hieher gehört insbesondere das pactum siduciae, d. i. der formlose mit act. siduciae geltend zu machende Bertrag über Remancipation der Sache überhaupt, oder unter bestimmten Bedingungen, durch

welchen die mancipatio eine auf die mannigfachsten N-geschäfte sich

- erstrectende Anmendbarseit erhielt. (Bgl. § 100. II. A. § 121.)

  a. 1. Mancipatio propria species alienationis est rerum mancipi, eaque sit certis verbis, libripende et quinque testibus praesentibus. Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos eosque peregrinos, quibus commercium datum
  - Ulp. XIX. 3. 4. 2. Est autem mancipatio imaginaria quaedam venditio: quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est; eaque res ita agitur: Adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui mancipio accipit, aes tenens ita dicit: HVNC EGO HO-MINEM EX IVRE QVIRITVM MEVM ESSE AIO ISQVE MIHI EMPTVS ESTO HOC AERE AENEAQVE LIBRA; deinde aere percutit libram idque aes dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco. In eo solo praediorum mancipatio a ceterorum mancipatione differt, quod personae serviles et liberae, item animalia quae mancipi sunt, nisi in praesentia sint, mancipari non possunt; adeo quidem, ut eum qui mancipio accipit, adprehendere id ipsum, quod ei mancipio datur, necesse sit: unde etiam mancipatio dicitur, quia manu res capitur; praedia vero absentia solent mancipari. Gaj. I. § 119. 121.
  - b. 1. (XII tab.:) CVM NEXVM FACIET MANCIPIVMQVE, VII LINGVA NVNCVPASSIT.. ITA IVS ESTO. Fest. v. nuncupata. (p. 173 Mull.)

     Fiduciam vero accepit, cuicumque res aliqua mancipatur, ut eam mancipanti remancipet; velut si quis tempus dubium timens amico potentiori fundum mancipet, ut ei, cum tempus quod suspectum est praeterierit, reddat: haec mancipatio fiduciaria nominatur idcirco, quod restituendi fides interponitur. Boeth. in Cic. Top. 10.

II. Die in iure cessio war die solenne N-übertragung in Gestalt einer Scheinvindisation mittelst legis actio (vgl. § 192. II. A. c. § 27. II. a. § 37. II. B. a. § 52. IV. a.) vor dem rechtsprechenden Magistrat — Prätor oder praeses provinciae —, bei welcher dieser

bem Bindikanten die Sache zusprach (addictio.) Anwendbar ebenso auf res manc. wie nec manc. und hinsichtlich der ersteren wohl vorzugsweise für diejenigen Fälle bestimmt, in welchen die manc. in ihrer ursprünglichen Gestalt (als wirklicher Kauf od. Erwerb für zugewogenes Geld) nicht stattsinden konnte, blieb sie später regelmäßig nur bei der Nebertragung von res nec manc. in Anwendung. Ferner diente sie als Resorm für die Manumission, wie für die Begründung und Nebertragung von samilienrechtl. Gewaltverhältnissen. Pacta siduciae waren bei ihr in gleicher Weise gebräuchlich wie bei der manc.

- a. In iure cessio quoque communis alienatio est et mancipi rerum et nec mancipi; quae fit per tres personas, in iure cedentis, vindicantis, addicentis: in iure cedit dominus, vindicat is cui ceditur, addicit praetor. In iure cedi etiam res incorporales possunt, velut ususfructus et hereditas et tutela legitima libertae. Ulp. XIX. 9—11.
- b. In iure cessio autem hoc modo fit: apud magistratum populi Romani veluti praetorem, is cui res in iure ceditur, rem tenens, ita dicit: hvnc ego hominem ex ivre qviritivm mevm esse aio; deinde postquam hic vindicaverit, praetor interrogat eum qui cedit, an contra vindicet; quo negante aut tacente tunc ei, qui vindicaverit, eam rem addicit; idque legis actio vocatur; hoc fieri potest etiam in provinciis apud praesides earum. Gaj. II. § 24.
- c. In summa sciendum est, his, qui in potestate manu mancipiove sunt, nihil in iure cedi posse; cum enim istarum personarum nihil suum esse possit, conveniens est scilicet, ut nihil svvm esse in iure vindicare possint. Gaj. II. § 96.

III. Mancipatio und in iure cessio haben sich über das klassische R. hinaus nicht erhalten; lettere war in Concurrenz mit der mancipatio schon früher wenig beliebt und verschwand als Uebertragungssorm von res nec mancipi völlig, seitdem die bloke Tradition quiritisches Eigenthum an denselben gewährte, während sie für res incorporales weiter in Gebrauch blieb.

Plerumque tamen et fere semper mancipationibus utimur: quod enim ipsi per nos praesentibus amicis agere possumus, hoc non est necesse cum maiore difficultate apud praetorem aut apud praesidem provinciae agere. Gaj. II. § 25.

### 3. Ersitung.

§ 80. (§ 70.) α. Aelteres Recht. (Usucapio.)

[Müll. § 69. B. J. § 144—148. P. § 239. Schi. § 163—167. 169. K. § 62. Ku. I. § 501—504. II. 420. D. § 125.]

I. Ersitzung (usucapio i. w. S.) ist Erwerb des Eigenthumes durch fortgesetzten Besitz einer Sache. a) Sie beruht auf dem Gedanken daß die Länge der Zeit saktischen Berhältnissen eine rechtliche Gewähr

verleihe; ihr Zweck ist Herstellung einer rechtlichen Gewisheit über das Eigenthum an einer Sache, indem sie einen mangelhaften ober auch bloß nicht vollständig nachweisbaren Eigenthumserwerb ersgänzt. <sup>b)</sup> Bgl. § 25. II.

- a. Usucapio est adiectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti. Modest. 1. 3 D. h. t. 41, 3.
- b. Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet quarundam rerum diu et fere semper incerta dominia essent, cum sufficeret dominis ad inquirendas res suas statuti temporis spatium. Gaj. l. 1 eod.

II. Jm Röm. R. sind zwei, von Justinian mit einander versschmolzene, Ersitzungsarten zu unterscheiden: die ältere streng civile, quirit. Eigenthum gewährende usucapio (i. e. S.), — § 75. II. a. — und die neuere dem ius gentium angehörige longi temporis possessio, an welche sich als besondere dritte Ersitzungsart die außerordentliche Ersitzung reiht. Hier ist nur von der ersteren zu handeln.

III. Die Erfordernisse ber usucapio (usus auctoritas) sind folgende: a. Die Usucapionsfrist beträgt 1 bis 2 Jahre. — b. Während diefer Zeit muß die Sache dauernd befessen sein; durch jeden Verlust des Besitzes wird auch die Usucapion unterbrochen (usurpatio) - vgl. § 49. I. C. — und sie muß von Neuem beginnen. (§ 36. I. b. 9. § 76. II. a. 2.) Jedoch findet successio in usucapionem defuncti, d. h. Fortsetzung der Ersitzung des Erblassers statt, wogegen bei der Singularsuccession Jurechnung der Besitzeszeit des Auctors (accessio possessionis) ursprünglich ausgeschlossen war. (§ 91. I. d.) — c. Der Usucapient muß den Besitz der Sache bona fide und iusto titulo erlangt haben, d. h. nicht bloß animo rem sibi habendi s. domini, sondern in der auf einen rechtmäßigen Erwerbsgrund gestütten redlichen Ueberzeugung, die Sache als die seinige behandeln zu dürfen, d. i. meistens (jedoch nicht immer), Eigensthümer — wenn auch nur bonitarischer — der Sache geworden zu sein (opinio domini). Solche Usucapionstitel sind z. B. pro emptore, pro legato, pro dote. — \*Mala fides superveniens non nocet. -Der Nichtübergang des quirit. Eigenthums trop des iustus titulus kann im einzelnen Falle seinen Grund haben, entweder in dem mangelnden Eigenth. des Auctors, — oder überhaupt in seiner Nichtberechtigung zur Eigenthumsübertragung — oder in der mangelhaften Uebertragungsform (traditio rer. mancipi.) — d. Ein bloßer Putativtitel, d. h. irrig angenommener Erwerbsgrund — sowie ignorantia iuris — hat an sich regelmäßig keine Bedeutung; nur in dem Falle, wenn der Besitz in der durch die Umstände gerechtfertigten — auf einem entschuldbaren faktischen Frrthum beruhenden — Ueberzeugung von der rechtl. Begründung des Erwerbes (iustus titulus) erlangt wurde, genügt ausnahmsweise — namentlich beim Bor-handensein eines äußerlich rechtmäßigen Erwerbsgrundes — die bona fides allein zur Ersitzung. (Regelmäßige Putativtitel: pro

derelicto, pro herede § 155. II. c.) — e. Das ganze Erforderniß ber bona fides und best iustus titulus fiel im älteren R. weg: bei ber usuc. ex Rutiliana constitutione (§ 66. I. c.), ber usuc. pro herede (§ 155. I.), ber usureceptio ex praediatura (§ 118. V.)

- und der usur. der fiduciae causa mancipirten Sache. (§ 100. II. A. a.) 1. Lex XII tabularum soli quidem res biennio usucapi
  - iussit, ceteras vero anno. Gaj. II. § 54. 2. Lex usum et auctoritatem fundi iubet esse biennium; at utimur eodem iure in aedibus, quae in lege non appellantur. Cic. p. Caec. 19, 54.
  - 1. Usurpatio est usucapionis interruptio. Paul. 1. 2 D. h. t. (= de usucap. 41, 3.)
    - 2. Si rem alienam emero, et cum usucaperem, eandem rem dominus a me petierit, non interpellari usucapionem meam litis contestatione. Paul. l. 2 § 21 D. pro empt. 41, 4.
    - 3. usucapio frustra complebitur anticipata lite. (Pap.)
    - Vat. fgm. 12. 4. Possessio testatoris ita heredi procedit, si medio tem-
    - pore res a nullo possessa est. Iavol. l. 20 D. h. t. 5. Coeptam usucapionem a defuncto posse et ante aditam
    - hereditatem impleri, constitutum est. Nerat. l. 40 eod.
    - 6. Heres eius, qui bona fide rem emit, usu non capiet sciens alienum, si modo ipsi possessio tradita sit: continuatio vero non impedietur heredis scientia. Pap. l. 43 eod.
    - 7. Inter venditorem quoque et emptorem coniungi tempora divus Severus et Antoninus rescripserunt. § 13 I. eod. (2, 6.)
  - 1. Ceterum etiam earum rerum usucapio nobis competit, quae non a domino nobis traditae fuerint, sive mancipi sint eae res sive nec mancipi, si modo eas bona fide acceperimus, cum crederemus eum qui traderet, dominum esse. Gaj. II. § 43.
    - 2. Bonae fidei emptor esse videtur, qui ignoravit eam rem alienam esse, aut putavit eum qui vendidit ius vendendi habere, puta procuratorem aut tutorem esse. Mod. l. 109 D. de V. S. 50, 16.
    - 3. si eo tempore, quo mihi res traditur, putem vendentis esse, deinde cognovero alienam esse, perseverat usucapio. Paul. l. 48 § 1 D. d. A. R. D. 41, 1.
    - 4. si sciens stipuler rem alienam, usucapiam, si cum traditur mihi existimem illius esse: at in emptione et illud tempus inspicitur quo contrahitur; igitur et bona fide emisse debet, et possessionem bona fide adeptus esse. Id. 1. 2 pr. D. pro empt.
  - 1. Celsus errare eos ait, qui existimarent, cuius rei quisque bona fide adeptus sit possessionem, pro suo usucapere eum posse, nihil referre, emerit nec ne, donatum sit nec ne, si

modo emptum vel donatum sibi existimaverit: quia neque pro legato neque pro donato neque pro dote usucapio valeat, si nulla donatio nulla dos nullum legatum sit. Ulp. l. 27 D. h. t.

2. Quod vulgo traditum est eum, qui existimat se quid emisse nec emerit, non posse 'pro emptore' usucapere, hactenus verum esse ait, si nullam iustam causam eius erroris emptor habeat. Afr. l. 11 D. pro empt.

3. Si a pupillo emero sine tutoris auctoritate, quem pu-

berem esse putem, dicimus usucapionem sequi, ut hic plus quam in re sit in existimatione; quodsi scias pupillum esse, putes tamen pupillis licere res suas sine tutoris auctoritate administrare, non capies usu, quia iuris error nulli prodest. - Si a furioso, quem putem sanae mentis, emero, constitit usucapere utilitatis causa me posse, quamvis nulla esset

emptio; et ideo neque de evictione actio nascitur mihi, nec

- competit accessio possessionis. Paul. l. 2 § 15. 16. eod. 4. Iuris ignorantia in usucapione negatur prodesse. Pomp. 1. 4 D. de iur. ign. 22, 6. e. 1. Item si rem obligatam sibi populus vendiderit, eamque
  - dominus possederit, concessa est usureceptio; sed hoc casu praedium biennio usurecipitur; et hoc est quod vulgo dicitur ex 'praediatura possessionem usurecipi': nam qui mercatur a populo, praediator appellatur. Gaj. II. § 61.
  - 2. Mulieris, quae in adgnatorum tutela erat, res mancipi usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa tutore auctore traditae essent: idque ita lege XII tab. cautum erat. Gaj.II.§ 47. 3. Qui a muliere sine tutoris auctoritate sciens rem man-
  - cipi emit . . non videtur bona fide emisse: itaque et veteres putant et Sabinus et Cassius scribunt. Labeo quidem putabat, nec pro emptore eum possidere sed pro possessore; Proculus et Celsus, pro emptore: quod est verius, nam et fructus suos facit, quia scilicet voluntate dominae percipit, et mulier sine tutoris auctoritate possessionem alienare potest; Iulianus propter Rutilianam constitutionem eum, qui pretium mulieri dedisset, etiam usucapere; et si ante usu-

capionem offerat mulier pecuniam, desinere eum usucapere.

- (Paul.) Vat. fgm. 1. IV. Die Usucapion sett ferner voraus: a. Commercium des b. Möglichkeit des guiritischen Eigenthumes an der Subjektes. Sache. c. Usucapionsfähigkeit der Sache; unfähig, usucapirt zu
- werden, sind, außer ben res extra commerc., gestohlene Sachen nach ben 12 Taf. und ber 1. Atinia (a. u. 577?) und fundi vi possessi nach der l. Iulia und Plautia. (Bgl. § 131. I. f.) 1. — usucapionis ius proprium est civium Romanum.
  - Gaj. II. § 65.
    2. XII tabulae: . . ADVERSVS HOSTEM AETERNA AVCTO-
    - RITAS. Cic. de off. I. 12 § 37.

- b. 1. Item provincialia praedia usucapionem non recipiunt. Item liberos homines et res sacras et religiosas usucapi non posse manifestum est. Gaj. II. § 46. 48.
  - 2. Usucapionem recipiunt maxime res corporales, exceptis rebus sacris sanctis publicis populi Romani et civitatum. Gaj. l. 9 D. h. t.
  - 1. Sed aliquando etiamsi maxime quis bona fide alienam rem possideat, non tamen illi usucapio procedit, velut si quis rem furtivam aut vi possessam possideat: nam furtivam lex XII tabularum usucapi prohibet, vi possessam lex Iulia et Plautia. §. Quod ergo vulgo dicitur furtivarum rerum et vi possessarum usucapionem per legem XII tabularum prohibitam esse, non eo pertinet, ut ne ipse fur quive per vim possidet usucapere possit (nam huic alia ratione usucapio non competit, quia scilicet mala fide possidet): sed nec ullus alius, quamquam ab eo bona fide emerit, usucapiendi ius habeat. §. Unde in rebus mobilibus non facile procedit, ut bonae fidei possessori usucapio competat, quia qui alienam rem vendidit et tradidit, furtum committit, idemque accidit etiam si ex alia causa tradatur. Sed tamen hoc aliquando aliter se habet: nam si heres rem defuncto commodatam aut locatam vel apud eum depositam, existimans eam esse hereditariam, vendiderit aut donaverit, furtum non committit; item si is ad quem ancillae ususfructus pertinet, partum suum esse credens vendiderit aut donaverit, furtum non committit. — §. Fundi quoque alieni potest aliquis sine vi possessionem nancisci, quae vel ex negligentia domini vacet, vel quia dominus sine successore decesserit vel longo tempore afuerit: quam si ad alium bona fide accipientem transtulerit, poterit usucapere possessor. Gaj. II. **§** 45. 49. 50. 51.
    - 2. Legis veteris Atiniae verba sunt: QVOD SVBRVPTVM ERIT, EIVS REI AETERNA AVCTORITAS ESTO. Gell. XVII. 7, 1.
    - 3. dicit lex Atinia, ut res furtiva non usucapiatur, nisi in potestatem eius, cui subrepta est, revertatur. Paul. l. 4 § 6 D. h. t.
    - 4. Si tu me vi expuleris de fundi possessione nec apprehenderis possessionem, sed Titius in vacuam possessionem intraverit, potest longo tempore capi res; quia lex Plautia et Iulia ea demum vetuit longa possessione capi, quae vi possessa fuissent, non etiam, ex quibus vi quis deiectus fuisset. 1. 4 § 22. Iul. 1. 33 § 2 eod.
- V. Die Wirkung der Usucapion besteht in der Verwandelung der (bonae sidei) possessio oder des bonitarischen Eigenthumes in quiritisches Eigenthum.

- § 81. (§ 71.) β. Reueres Recht. (Longi temporis possessio.) [Müll. § 84. B. J. § 144. 149. P. § 240. Sch. § 163. 168. Ku. § 505. D. § 126.]
- I. a. Schon im früheren klassischen R. entstand für den 10 Jahre inter praesentes, 20 J. int. absentes fortgesetzen, mit iustum initium beginnenden Besitz von Provinzialgrundstücken, ebenso für den Besitz der Peregrinen ein die hier nicht anwendbare usucapio ergänzendes Sicherungsmittel: die longi temporis praescriptio s. exceptio gegen die rei vindicatio des Eigenthümers, welche sich im Lause der Zeit in eine wahre auch auf italische Grundstücke und sür Röm. Bürger anwendbare Eigenthumsersitzung (longi temp. possessio) verwandelte. d. Diese longi temp. poss. wurde von Justinian derartig mit der civilen usucapio verschmolzen, daß fortan bei allen Jmmobilien (ohne Unterschied zwischen italischen und Provinzialgrundstücken) nur die erstere statthaben, für die Mobilien aber stets eine nunmehr ausschließlich usucapio genannte Erstzung von 3 Jahren eintreten sollte beides unter Aufrechterhaltung der sonstigen Ersordernisse der Usucapion, jedoch mit voller Zulassung der accessio possessionis. (Interpolationen in den Duellen!)
  - a. 1. Longae possessionis praescriptionem tam in praediis quam in mancipiis locum habere manifestum est. Modest.
    - 1. 3 D. de div. temp. 44, 3.
      2. Si quis emptionis vel donationis vel alterius cuiuscum-
    - que contractus titulo rem aliquam bona fide per decem vel viginti annos possederit et longi temporis exceptionem contra dominos eius sibi adquisierit, posteaque fortuito casu possessionem eius rei perdiderit: posse eum etiam actionem ad vindicandam eandem rem habere sancimus. Hoc enim et veteres leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant. Iust. 1. 8 pr. C. de praescr. XXX annor. 7, 39.
  - b. constitutionem [l. un. C. de usuc. transform. 7, 31.] promulgavimus, qua cautum est, ut res quidem mobiles per triennium usucapiantur, immobiles vero per longi temporis possessionem, i. e. inter praesentes decennio, inter absentes viginti annis usucapiantur, et his modis non solum in Italia, sed in omni terra, quae nostro imperio gubernatur, dominium rerum iusta causa possessionis praecedente adquiratur. pr. I. h. t. 2, 6.
- II. Daneben wurde noch von Justinian die seit Constantin bestehende Berjährung der Eigenthumsklage als außerordentliche Erstungsart, longissimi temporis (sc. XXX v. XL annor.) poss.,— ohne Unterschied zwischen Mobilien und Jmmobilien und ohne Rücksicht auf die Usucapionsfähigk der Sache anerkannt, deren Erforderniß einzig die dona sides des Besitzers ist, welche aber nur gegen die der Klageverjährung ausgesetzten Personen stattsindet.

Quodsi quis eam rem desierit possidere, cuius dominus exceptione XXX vel XL annorum expulsus est, praedictum auxilium [sc. rei vindicationem] non indiscrete, sed cum moderata divisione ei praestare censemus, ut, si quidem bona fide ab initio rem tenuit, simili possit uti praesidio, sin vero mala fide eam adeptus est, indignus eo videatur. l. 8 § 1 C. cit.

## b. Adquisitiones naturales.

§ 82. (§ 72.) 1. Traditio.

[Müll. § 77. B. J. § 158. P. § 241. Schi. § 162. Ku. § 506.]

- I. Traditio ist die Gewährung der thatsächlichen Herrschaft, d. i. die Ueberlassung des Besitzes einer Sache an jemand, in der überseinstimmenden einen bestimmten, rechtlich statthaften, rechtsgeschäftslichen Zweck (iusta causa traditionis) versolgenden Absicht, Eigenthum an derselben zu übertragen und zu empfangen. (§ 122. III. B. a. 5. § 148. I. A. c.) Auch die Besitzergreisung mit Erlaubniß des Eigenthümers fällt unter den Begriff der Tradition i. w. S. (§ 89. I. A. d. und B. c.) Nicht ersorderlich ist es, daß der Empfänger auch juristischer Besitzer werde.
  - a. Hae quoque res, quae traditione nostrae fiunt, iure gentium nobis adquiruntur: nihil enim tam conveniens est naturali aequitati, quam voluntatem domini, volentis rem suam in alium transferre, ratam haberi. Gaj. l. 9 § 3 D. h. t. (= de A. R. D. 41, 1.)
  - b. 1. Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita, si venditio aut aliqua iusta causa praecesserit, propter quam traditio sequeretur. Paul. l. 31 pr. eod.
    - 2. Si procurator meus vel tutor rem suam, quasi meam vel pupilli, alii tradiderint, non recessit ab eis dominium et nulla est alienatio, quia nemo errans rem suam amittit. Ulpian. l. 35 eod.
    - 3. Cum in corpus quidem, quod traditur, consentiamus, in causis vero dissentiamus, non animadverto, cur inefficax sit traditio; veluti si ego credam, me ex testamento tibi obligatum esse, ut fundum tradam, tu existimes ex stipulatu tibi eum deberi: nam et si pecuniam numeratam tibi tradam donandi gratia, tu eam quasi creditam accipias, constat proprietatem ad te transire. Iul. 1. 36 eod. [Et puto.. nummos accipientis non fieri, cum alia opinione acceperit. Ulp. 1. 18 pr. de R. C. 12, 1.]
- II. Nach klassischem R. wesentlich für die res nec mancipi bestimmt (§ 75. II.), ist die traditio im Just. R. die allgemeine und einzige Eigenthumsübertragungsform geworden.

- a. Traditio propria est alienatio rerum nec mancipi. Ulp. XIX. 7.
  b. Cuiuscumque generis sit corporalis res, tradi potest et a domino tradita alienatur. § 40 I. h. t. (= de D. R. 2, 1.)
- c. Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur. Diocl. 1. 20 C. de pact. 2, 3.

III. In der Person des Tradenten ersordert die trad. Fähigkeit zur Eigenthumsübertragung, also: a. Eigenthum oder Berechtigung zur Beräußerung im Namen des Eigenthümers, als Stellvertreter oder aus eigenem R.; b. Handlungsfähigkeit und Beräußerungsbesugniß des Eigenthümers. (§ 66. I. c. § 146. III. b. 4. 5.)

- a. 1. Traditio nihil amplius transferre potest ad eum qui accipit, quam est apud eum qui tradit. Si igitur quis dominium in fundo habuit, id tradendo transfert: si non habuit, ad eum, qui accipit, nihil transfert. Quotiens autem dominium transfertur, ad eum, qui accipit, tale transfertur, quale fuit apud eum qui tradit. Ulp. l. 20 pr. § 1 D. h. t. 2. Nihil autem interest, utrum ipse dominus per se tradat alicui rem, an voluntate eius aliquis: qua ratione, si cui
  - 2. Ninii autem interest, utrum ipse dominus per se tradat alicui rem, an voluntate eius aliquis: qua ratione, si cui libera negotiorum administratio ab eo qui peregre proficiscitur permissa fuerit, et is ex negotiis rem vendiderit et tradiderit, facit eam accipientis. Gaj. 1. 9 § 4 eod.
  - 3. Ex diverso adgnatus furiosi curator rem furiosi alienare potest ex lege XII tabularum; . . . item creditor pignus ex pactione, quamvis eius ea res non sit. Gaj. II. § 64.
- b. Accidit aliquando, ut qui dominus sit, alienandae rei potestatem non habeat. Gaj. II. § 62.

  IV. Eine besondere Art der Tradition ist die trad. in incertam
- IV. Eine besondere Art der Tradition ist die trad. in incertam personam collata, so beim sog. iactus missilium.
  - a. Hoc amplius interdum et in incertam personam collocata voluntas domini transfert rei proprietatem: ut ecce qui missilia iactat in vulgus; ignorat enim quid eorum quisque excepturus sit, et tamen, quia vult, quod quisque exceperit, eius esse, statim eum dominum efficit. Gaj. l. 9 § 7 h. t.
  - b. Id quod pro derelicto habuerit, continuo meum fit, sicuti cum quis aes sparserit. Pomp. l. 5 § 1 D. pro der. 41, 1.

# § 83. (§ 73.) 2. Occupatio.

[Müll. § 81. 82. B. J. § 150. P. § 241. Schi. § 156. Ku. § 507. 458.]

Occupatio (Aneignung) ist der Eigenthumserwerb durch Besitzergreifung einer herrenlosen Sache. (Quod enim nullius est id ratione naturali occupanti conceditur. Gaj. l. 3 pr. D. h. t. = de A. R. D. 41, 1.) Zu den herrenlosen Sachen gehören solgende:

I. Solche Sachen, die bisher in niemandes Eigenthum gewesen sind.

Dominium rerum ex naturali possessione coepisse Nerva filius ait eiusque rei vestigium remanere in his, quae terra mari coeloque capiuntur: nam haec protinus eorum

fiunt, qui primi possessionem eorum adprehenderint. Paul. 1. 1 § 1 D. de A. P. 41, 2.

- a. Leblose Sachen. (§ 70. II. b.) b. Wilde (b. h. in natürslicher Freiheit befindliche) Thiere, welche jedoch nur so lange im Sigenthum des Occupanten stehen bleiben, als sie dessen Gewalt unterworfen sind, <sup>1-3</sup>) während bei gezähmten Thieren das Sigensthum an denselben so lange dauert, als sie nach Haufe zurückzukehren pflegen; <sup>4</sup>) völlig ausgeschlossen ist die Occupation bei Hausthieren, welche sich der Gewahrsam des Sigenthümers entzogen haben. <sup>5</sup>)
  - a. 1. Lapilli, gemmae et cetera, quae in litore inveniuntur, iure naturali statim inventoris fiunt. § 18 I. h. t. (= de R. D. 2, 1.)
    - 2. Insula, quae in mari nascitur, occupantis fit: nullius enim esse creditur. Gaj. l. 7 § 3 D. h. t.
    - 3. Aristo ait, sicut id quod in mare aedificatum sit, fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum. Pomp. l. 10 D. de R. D. 1, 8.
  - b. 1. Itaque si feram bestiam aut piscem ceperimus [simul atque captum hoc animal fuerit, statim nostrum fit], et eo usque nostrum esse intelligitur, donec nostra custodia coerceatur; cum vero custodiam nostram evaserit et in naturalem libertatem se receperit, rursus occupantis fit, quia nostrum esse desinit: naturalem autem libertatem recipere videtur, cum aut oculos nostros evaserit, aut licet in conspectu sit nostro, difficilis tamen eius persecutio sit. Gaj. II. § 67.
    - 2. Nec interest, quod ad feras bestias et volucres, utrum in suo fundo quisque capiat, an in alieno. Plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aucupandive gratia, potest a domino, si is providerit, iure prohiberi, ne ingrederetur. Gaj. l. 3 § 1 D. h. t.
    - 3. Illud quaesitum est, an fera bestia quae ita vulnerata sit, ut capi possit, statim nostra esse intelligatur; Trebatio placuit statim nostram esse et eo usque nostram videri, donec eam persequamur, quodsi desierimus persequi, desinere nostram esse et rursus fieri occupantis; . . plerique non aliter putaverunt eam nostram esse, quam si eam ceperimus, quia multa accidere possunt; ut eam non capiamus: quod verius est. Id. l. 5 § 1 eod.
    - 4. In his autem animalibus, quae ex consuetudine abire et redire solent, veluti columbis et apibus, item cervis qui in silvas ire et redire solent, talem habemus regulam traditam, ut si revertendi animum habere desierint, etiam nostra esse desinant et fiant occupantium: revertendi autem animum videntur desinere habere, cum revertendi consuetudinem deseruerint. Gaj. II. § 68.

- 5. Gallinarum et anserum non est fera natura: palam est enim alias esse feras gallinas et alios feros anseres. Itaque si quolibet modo anseres mei et gallinae meae turbati turbataeve adeo longius evolaverint, ut ignoremus ubi sint, tamen nihilominus in nostro dominio tenentur. Id. l. 5 § 6 D. h. t.
- II. Res derelictae: a. b. h. Sachen, beren Besig ber Eigensthümer in der Absicht, sich des Eigenthumes an demselben zu entsäußern, aufgegeben hat. (Res manc. Röm. Bürger verbleiben im quiritischen Eigenthum). d. Bon diesen sind wohl zu unterscheiden einerseits verlorene Sachen, andererseits Sachen, deren Besig der Eigenthümer nicht animo derelinquendi aufgegeben hat, wie z. B. der sog. Schisswurf.
  - a. 1. Pro derelicto habetur, quod dominus ea mente abiecerit, ut id rerum suarum esse nollet. § 47 I. h. t.
    - 2. Si res pro derelicto habita sit, statim nostra esse desinit et occupantis statim fit. Sed Proculus, non desinere eam rem domini esse, nisi ab alio possessa fuerit; Iulianus, desinere quidem omittentis esse, non fieri autem alterius, nisi possessa fuerit: et recte. Ulp.Paul.l.1.1.2§1D. pro der. 41,7.
    - 3. cum placeat Sabini et Cassii sententia existimantium, statim nostram esse desinere rem, quam derelinquimus. Ulp. 1. 43 § 5 D. de furt. 47, 2.
  - b. 1. Alia causa est earum rerum, quae in tempestate maris levandae navis causa eiiciuntur; hae enim dominorum permanent, quia non eo animo eiiciuntur, quod quis eas habere non vult, sed quo magis cum ipsa nave periculum maris effugiat: qua de causa si quis eas fluctibus expulsas vel etiam in ipso mari nanctus lucrandi animo abstulerit, furtum committit. Gaj. 1. 9 § 8 D. h. t.
    - 2. Nec longe discedere videntur ab his, quae de rheda currente non intelligentibus dominis cadunt. § 48 I. h. t.
    - 3. Quod ex naufragio expulsum est, usucapi non potest, quoniam non est in derelicto sed in deperdito. Iavol. l. 21 § 1 D. de A. P. 41, 2.
- M. Res hostiles. a. Der Occupation unterliegen die beim Ausbruche des Krieges im feindlichen Staatsgebiete befindlichen Sachen des anderen Theiles. (§ 36. I. d. 1. 3.) d. Dagegen fällt die Beute in das Staatseigenthum (§ 78. I. a.); zur Beute gehören an sich auch die dem Feinde abgenommenen Sachen, welche früher im Eigenthum von diesseitigen Staatsangehörigen standen. c. Jesdoch sindet im ersteren Falle ausnahmslos, im zweiten jedoch nur bei bestimmten Sachen Rückehr in das frühere Eigenthumsverhältniß nach ius postliminii statt. (§ 36. I. d.)
  - a. 1. Item quae ex hostibus capiuntur, iure gentium statim capientium fiunt. Gaj. 1. 5 § 7 h. t.
    - 2. quae res hostiles apud nos sunt, non publicae sed occupantium fiunt. Cels. l. 51 § 1 eod.

- b. Si quid bello captum est, in praeda est, non postliminio redit. Lab. l. 28 D. de capt. 49, 15.
- c. 1. Postliminium est ius amissae rei recipiendae ab extraneo et in statum pristinum restituendae, inter nos ac liberos populos regesque moribus legibus constitutum: nam quod bello amisimus aut etiam citra bellum, hoc si rursus reci
  - piamus, dicimur postliminio recipere. Paul. l. 19 pr. eod. 2. Verum est, expulsis hostibus ex agris, quos ceperint, dominia eorum ad priores dominos redire, nec aut publicari aut praedae loco cedere; publicatur enim ille ager, qui ex
- hostibus captus sit. Pomp. l. 20 § 1 eod. 3. Postliminio redeunt haec: homo, navis, mulus clitellarius, equus equa, quae frenos recipere solet. Cic. Top. 8, 36.
- 4. Si quis servum captum ab hostibus redemerit, protinus est redimentis, quamvis scientis alienum fuisse; sed oblato ei pretio quod dedit, postliminio rediisse aut receptus esse servus credetur. Et si ignorans captivum, existimans vendentis esse redemit, an quasi usucepisse videatur, scilicet ne post legitimum tempus offerendi pretii priori domino facultas sit, videamus. Nam occurrit, quod constitutio quae de redemptis lata est eum redimentis servum facit, et quod meum iam usucapere me intelligi non potest. Rursum cum constitutio non deteriorem causam redimentium, sed si quo meliorem effecerit, perimi ius bonae fidei emptoris vetustissimum, et
- iniquum et contra mentem constitutionis est. Ideoque transacto tempore, quanto, nisi constitutio eum proprium fecisset, usucapi potuisset, nihil ex constitutione domino superesse recte dicetur. Tryph. l. 12 § 7. 8 D. de capt.
- IV. Auch am gefundenen Schaße (thesaurus) wird mittelst Occupation Eigenthum erworben; doch greifen hier besondere gesetzliche Bestimmungen Plaz.
  - a. Thesaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non exstat memoria, ut iam dominum non habeat: sic enim fit eius qui invenerit, quod non alterius sit; alioquin si quis aliquid vel lucri causa vel metus vel custodiae condiderit sub terra, non est thesaurus. Paul. l. 31 § 1 D. h. t.
  - b. Thesauros, quos quis in suo loco invenerit, D. Hadrianus naturalem aequitatem secutus ei concessit, qui invenerit; idemque statuit, si quis in sacro aut in religioso loco fortuito casu invenerit at si quis in alieno loco non data ad hoc opera, sed fortuitu invenerit, dimidium domino soli concessit. § 39 I. h. t.
    c. Si in locis fiscalibus vel publicis religiosisve aut in monu-
- c. Si in locis fiscalibus vel publicis religiosisve aut in monumentis thesauri reperti fuerint, Divi Fratres constituerunt, ut dimidia pars ex his fisco vindicaretur; item si in Caesaris possessione repertus fuerit, dimidiam aeque partem fisco vindicari. Callistr. l. 3 § 10 D. de I. F. 49, 14.

- § 84. (§ 74.) 3. Berbindung und Bermischung. (Accessio, commixtio, confusio.)
- [Müll. § 79. B. J. § 152. P. § 242. Schi. § 157. 158. 160. K. § 67. Ku. § 509. 511.]

Die folgenden Erwerbsarten zeichnen sich dadurch aus, daß es hier zum Eigenthumserwerbe keines besonderen Erwerbsaktes bedarf, vielmehr das neue Eigenthum, vermittelt durch ein bereits vorhandenes des Erwerbers, diesem von selbst zufällt. Sie beruhen alle auf Veränderungen, welche eine bereits im Eigenthum stehende Sache erleidet, so daß eigentlich gar kein neues Eigenthums-R. entsteht.

I. Eigenthumserwerb durch accessio, d. i. Zuwachs zu einer Sache ober Verbindung mit derselben, gleichviel ob sie bei Immobilien oder Mobilien stattfindet:

A. Der Eigenthümer eines Ernnbstückes erwirbt von selbst das Eigenthum a. der natürlichen Erweiterung desselben durch alluvio (allmälige und unmerkliche Anspülung), avulsio, insula in slumine nata und alvei mutatio (Beränderung des Flußbettes); b. alles dessen, was durch inaedissicatio (so lange der Bau besteht) oder implantatio (für immer) integrirender Theil des Erundes und Bodens wird. (Bgl. § 123. III. d. 3. 4.)

- 1. Praeterea quod per alluvionem agro nostro flumen adiicit, iure gentium nobis adquiritur; per alluvionem autem id videtur adiici, quod ita paulatim adiicitur, ut intelligere non possimus, quantum quoquo momento temporis adiiciatur. Quodsi vis fluminis partem aliquam ex tuo praedio detraxerit et meo praedio attulerit, palam est eam tuam manere; plane si longiore tempore fundo meo haeserit arboresque, quas secum traxerit, in meum fundum radices egerint, ex eo tempore videtur meo fundo adquisita esse. Gaj. l. 7 § 1. 2 D. h. t. (= A. R. D. 41, 1.)
- 2. In agris limitatis ius alluvionis locum non habere constat. Flor. l. 16 eod.
- 3. Insula in flumine nata, si quidem mediam partem fluminis tenet, communis est eorum, qui ab utraque parte fluminis prope ripam praedia possident, pro modo latitudinis cuiusque praedii, quae latitudo prope ripam sit; quodsi alteri parti proximior sit, eorum est tantum, qui ab ea parte prope ripam praedia possident. 1.7 § 3 eod.
- 4. Quodsi toto naturali alveo relicto flumen alias fluere coeperit, prior quidem alveus eorum est, qui prope ripam praedia possident, pro modo scilicet latitudinis cuiusque praedii, quae latitudo prope ripam sit; novus autem alveus eius iuris esse incipit, cuius et ipse flumen, id est publicus iure gentium. § 5 ibid.
- b. 1. Praeterea id quod in solo nostro ab aliquo aedificatum est, quamvis ille suo nomine aedificaverit, iure naturali

nostrum est, quia superficies solo cedit. §. Multoque magis id accidit et in planta, quam quis in solo nostro posuerit, si modo radicibus terram complexa fuerit. §. Idem contingit et in frumento, quod in solo nostro ab aliquo satum fuerit. Gaj. II. § 73—75.

- 2. Item si quis ex alienis caementis in solo suo aedificaverit, domum quidem vindicare poterit, caementa autem resoluta prior dominus vindicabit. Paul. 1. 23 § 7 D. de R. V. 6, 1.
- 3. Redemptores, qui suis caementis aedificant, statim caementa faciunt eorum, in quorum solo aedificant. Ulp. 1. 39 pr. eod.
- 4. Arbor radicitus eruta et in alio posita... ubi coaluit, agro cedit, et si rursus eruta sit, non ad priorem dominum revertitur. Paul. 1. 26 § 2 D. h. t.
- B. Der Eigenthumserwerb durch Accession i. e. S. a. tritt ein, wenn mit der eigenen Sache eine fremde (nicht in Folge eines Verstrages) in der Weise untrennbar (d. h. nicht ohne Verletung der Integrität der verbundenen Sache trennbar) mechanisch verbunden wird, daß letztere durch die Verbindung ihre Selbständigkeit dauernd verliert, und als bloßer Theil der ersteren erscheint. Das Sigenthum an der ersteren (Sachganzes, Hauptsache) bewirkt von selbst bleibendes, bei trennbarer Verbindung einstweiliges Eigenthum an der mit ihr verbundenen letzteren (Theil, Nebensache). Bgl. § 73. III. A. d. Sinzelne Fälle untrennbarer Verbindung: 1. Sinzwedung; 2. Ferruminatio, d. i. jede eine solche Cohäsion bewirkende Verbindung, durch welche eine einsache Sache (§ 73. II. a.) entsteht; 3. Schrift auf fremdem Material; 4. Gemälde auf fremder Tafel oder Leinwand, doch wird dieser Fall, worüber unter den Köm. Juristen Streit war, richtiger unter dem Gesichtspunkt der Spezisstation (§ 86) behandelt. Vgl. § 90. I. A. d. § 137. II.
  - a. 1. Gemma inclusa auro alieno vel sigillum candelabro vindicari non potest, sed ut excludatur, ad exhibendum agi potest. Paul. l. 6 D. ad exhib. 10, 4.
    - 2. Habitator in aliena aedificia fenestras et ostia imposuit, eadem post annum dominus aedificiorum dempsit...Respondit...quae alienis aedificiis connexa essent, ea quamdiu iuncta manerent, eorundem aedificiorum esse, simul atque inde dempta essent, continuo in pristinam causam reverti. Iul. 1. 59 D. de R. V.
    - 3. Si quis rei suae alienam rem ita adiecerit, ut pars eius fieret, veluti si quis statuae suae brachium aut pedem alienum adiecerit, aut.. mensae pedem, dominum eius totius rei effici vereque statuam suam dicturum.. plerique recte dicunt. Si statuae meae brachium alienae statuae addideris, non posse dici brachium tuum esse, quia tota statua uno spiritu continetur. Paul. 1. 23 § 2. 5 eod.

- 4. Proculus indicat hoc iure nos uti, quod Servio et Labeoni placuisset: in quibus propria qualitas rei spectaretur, si quid additum erit, toti cedit, ut statuae pes aut manus, scypho fundus aut ansa, lecto fulcrum, navi tabula, aedificio caementum: tota enim eius sunt, cuius ante fuerant. Id. l. 26 § 1 D. h. t.
- b. 1. Si alienam purpuram quis intexuit suo vestimento, licet pretiosior est purpura, accessionis vice cedit vestimento.
  § 26 I. h. t. (= de R. D. 2, 1.)
  - 2. Item quaecumque aliis iuncta sive adiecta accessionis loco cedunt, ea quamdiu cohaerent, dominus vindicare non potest; sed ad exhibendum agere potest, ut separentur et tunc vindicentur: scilicet excepto eo, quod Cassius de ferruminatione scribit. Dicit enim, si statuae suae ferruminatione iunctum brachium sit, unitate maioris partis consumi, et quod semel alienum factum sit, etiam si inde abruptum sit, redire ad priorem dominum non posse. Non idem in eo quod adplumbatum sit, quia ferruminatio per eandem materiam facit confusionem, plumbatura non idem efficit. cit. l. 23 § 5.
  - 3. Sed et id quod in charta mea scribitur aut in tabula pingitur statim meum fit, licet de pictura quidam contra senserint propter pretium picturae: sed necesse est ei rei cedere id, quod sine illa esse non potest. § 3 ibid.
  - 4. Si quis in aliena tabula pinxerit, quidam putant tabulam picturae cedere, aliis videtur picturam, qualiscumque sit, tabulae cedere; sed nobis videtur melius esse, tabulam picturae cedere: ridiculum est enim, picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere. § 34. I. h. t.

C. Einen Entschäbigungsanspruch hat der verlierende Eigenthümer nur dann, wenn die Verbindung durch einen Dritten oder, falls durch ihn selbst, so doch irrthümlich bewirkt worden ist. Derselbe wird in verschiedener Weise geltend gemacht, je nachdem der Verslierende oder der Gewinnende sich im Besitz der Sache besindet. Hat Letzterer mala side die Verbindung vorgenommen, so kann auch act. kurti begründet sein. (Vgl. § 90. I. B. d. § 137. II.)

- a. In omnibus igitur istis, in quibus mea res per praevalentiam alienam rem trahit meamque efficit, si eam rem vindicem, per exceptionem doli mali cogar pretium eius quod accesserit dare. In omnibus his casibus, in quibus neque ad exhibendum neque in rem locum habet, in factum actio necessaria est. cit. l. 23 § 4. 5.
- b. Lex XII tabularum neque solvere permittit tignum furtivum aedibus vel vineis iunctum neque vindicare; quod providentur lex effecit, ne vel aedificia sub hoc praetextu diruantur, vel vinearum cultura turbetur. Sed in eum qui

convictus est iunxisse, in duplum dat actionem. — Tigni autem appellatione continetur omnis materia, ex qua aedificium constet, vineaeque necessaria. Id. l. 1 pr. § 1 D. de tigno. 47, 3.

II. Confusio und commixtio. a. Durch zufällige — ohne Neberseinkommen erfolgte — unscheidbare und substanzielle Vermischung von verschiedenen Sigenthümern gehörigen Quantitäten derselben oder verschiedener Art entsteht an dem Ganzen ein Miteigenthum. d. Anders verhält es sich mit fremden Geldstüden; diese gehen — falls sie nicht erkennbar sind — in das Sigenthum deszenigen über, welcher sie mit seinen eigenen vermengt hat, während für den Verslierenden gegen den letzteren ein Forderungs-R. auf die durch jene repräsentirte Summe entsteht.

- a. 1. Si duorum materiae ex voluntate dominorum confusae sint, totum id corpus, quod ex confusione fit, utriusque commune est, veluti si qui vina sua confuderint aut massas argenti vel auri conflaverint; . . quodsi fortuitu et non voluntate dominorum confusae fuerint vel diversae materiae vel quae eiusdem generis sunt, idem iuris esse placuit. §. Quodsi frumentum Titii tuo frumento mixtum fuerit, si quidem ex voluntate vestra, commune erit, quia singula corpora i. e. grana, quae cuiusque propria fuerunt, ex consensu vestro communicata sunt; quodsi casu id mixtum fuerit, vel Titius id miscuerit sine voluntate tua, non videtur commune esse, quia singula corpora in sua substantia durant. § 27. 28 I. h. t.
  - 2. Pomponius scribit, si quid quod eiusdem naturae est, ita confusum est atque commixtum, ut diduci et separari non possit, non totum sed pro parte esse vindicandum; . . pro rata ponderis quod in massa habemus. Ulp. 1. 3 § 2 D. de R. V. 6, 1.
  - 3. Idem Pomponius scribit: si frumentum duorum non voluntate eorum confusum sit, competit singulis in rem actio in 'quantum paret in illo acervo suum cuiusque esse.' Id. l. 5 pr. eod.
- b. Si alieni nummi inscio vel invito domino soluti sunt, manent eius, cuius fuerunt; si mixti essent, ita ut discerni non possent, eius fieri, qui accepit, in libris Gaii scriptum est. Iavol. 1. 78 D. de sol. 46, 3.

§ 85. (§ 75.) 4. Fruchterwerb.

[Müll. § 80. B. J. § 151. P. § 242. Schi. § 161. Ku. § 509.]

Die natürlichen Früchte einer Sache (§ 73. III. B.) erwirbt, gleichviel durch wen sie hervorgebracht sein mögen, nicht bloß der Eigenthümer der Sache (so daß das R. an der fruchttragenden Sache sich von selbst auf die Frucht, wie auf einen gewöhnlichen, durch die

Trennung selbständiges Robjekt gewordenen Sachtheil, erstreckt), sondern auch der donae sidei possessor und derzenige, welcher ein selbständiges R. auf den Fruchtbezug von der Sache hat (so daß das Eigenthum an der Frucht, als einer neuen bisher nicht vorhandenen Sache, auf besonderen Regründen beruht). Jedoch sindet bei ihnen der Erwerb auf verschiedene Weise statt.

ber Erwerb auf verschiedene Weise statt.

I. Durch Separation — gleichviel, wer sie bewirkt hat — erwerben die Früchte: a. Der Eigenthümer; b. der bon. sid. possessor (vgl. § 88. II. a. § 131. IV. c.), welcher jedoch dem die Hauptsache (aber auch nur diese selbst) vindicirenden Eigenthümer mit derselbent zugleich die fructus exstantes zu restituiren hat; c. der Emphyteuta. (§ 99. II.)

- a. 1. Item ea, quae ex animalibus dominio tuo subiectis nata sunt, eodem iure [sc. naturali] tibi adquiruntur. § 19 I. de R. D. 2, 1.
  - 2. (Pomponius) scribit, si equam meam equus tuus praegnantem fecerit, non esse tuum, sed meum, quod natum est. Ulp. l. 5 § 2 D. de R. V. 6, 1.
  - 3. Qui scit fundum sibi cum alio communem esse, fructus quos ex eo perceperit invito vel ignorante socio, non maiore ex parte suos facit, quam ex qua dominus praedii est. Nec refert, ipse an socius an uterque eos severit, quia omnis fructus non iure seminis sed iure soli percipitur. Iul. l. 25 pr. D. de usur. 22, 1.
  - 1. In alieno fundo, quem Titius bona fide mercatus fuerat, frumentum sevi; an Titius bonae fidei emptor perceptos fructus suos faciat? . . Respondi . . . in fructibus magis corporis ius, ex quo percipiuntur, quam seminis, ex quo oriuntur, adspicitur; et ideo nemo umquam dubitavit, quin, si in meo fundo frumentum tuum severim, segetes et quod ex messibus collectum fuerit meum fieret. Porro bonae fidei possessor in percipiendis fructibus id iuris habet, quod dominis praediorum tributum est: . . cum fructuarii quidem non fiant, antequam ab eo percipiantur, ad bonae fidei autem possessorem pertineant, quoquo modo a solo separati fuerint; sicut eius, qui vectigalem fundum habet, fructus fiunt, simul atque solo separati sunt. § 1 ibid.
    - 2. Bonae fidei emptor non dubie percipiendo fructus etiam ex aliena re suos interim facit: non tantum eos, qui diligentia et opera eius pervenerunt, sed omnes, quia quod ad fructus attinet, loco domini paene est. Denique etiam priusquam percipiat, statim ubi a solo separati sunt, bonae fidei emptoris fiunt. Nec interest, ea res, quam bona fide emi, longo tempore capi possit nec ne. In contrarium quaeritur, si eo tempore quo mihi res traditur putem vendentis esse, deinde cognovero alienam esse, quia perseverat per longum tempus capio, an fructus meos faciam? Pomponius,

verendum, ne non sit bonae fidei possessor, quamvis capiat. Paul. l. 48 pr. § 1 D. de A. R. D. 41, 1.

- 3. simul haec fere cedere, ut quo casu fructus praediorum consumptos suos faciat bona fide possessor, eodem per servum ex opera et ex re ipsius ei adquiratur. Afr. l. 40 eod.
- 4. Certum est, malae fidei possessores omnes fructus solere cum ipsa re praestare; bonae fidei vero exstantes, post litis autem contestationem universos. 1. 22 C. de R. V. 3, 32.

II. Durch Perzeption (Bestigergreisung) auf Grund des ihm zustehenden selbständigen R., resp. der ihm vom Eigenthümer gewährten Besugniß des Fruchtbezuges (durch eine Art Tradition), erwirdt die Früchte der Nießbraucher und der Pächter. (§ 73. III. B. b.)

- a. Is ad quem ususfructus fundi pertinet non aliter fructuum dominus efficitur, quam si eos perceperit; et ideo licet maturis fructibus, nondum tamen perceptis decesserit, ad heredem eius non pertinent, sed domino proprietatis adquiruntur. Eadem fere et de colono dicuntur. § 36 I. de R. D.
  b. colonum, quia voluntate domini eos percipere videatur,
  - colonum, quia voluntate domini eos percipere videatur, suos fructus facere. Afric. l. 61 § 8 D. de furt. 47, 2.

§ 86. (§ 76.) 5. Spezifikation.

[Müll. § 83. B. J. § 154. P. § 242. Schi. § 159. Ku. § 316. 508.]

Durch sog. Spezifikation, b. h. Berarbeitung ober Umgestaltung eines fremden Stoffes, durch welche ein neues Vermögensobjekt (nova species) — künstliches Erzeugniß — geschaffen wird, erwirbt an letzterem (nach der von Justinian gebilligten Mittelmeinung Röm. Juristen) der Verfertiger das Eigenthum, vorausgesetzt, daß der verarbeitete Stoff sich nicht mehr in seiner ursprünglichen Gestalt wiedersherstellen läßt, und daß der Versertiger suo nomine (d. h. für sich selbst) und dona side gehandelt hat. Andernfalls fällt die neue Sache dem Eigenthümer des Stoffes zu. (Vgl. § 84. II. a.)

a. Cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit, Nerva et Proculus putant hunc dominum esse, qui fecerit: quia quod factum est, antea nullius fuerat; Sabinus et Cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut qui materiae dominus fuerit, idem eius quoque, quod ex eadem materia factum sit, dominus esset: quia sine materia nulla species effici possit; veluti si ex auro vel argento vel aere vas aliquod fecero, vel ex tabulis tuis navem aut armarium aut subsellia fecero, vel ex lana tua vestimentum, vel ex vino et melle tuo mulsum, vel ex medicamentis tuis emplastrum aut collyrium, vel ex uvis aut olivis aut spicis tuis vinum vel oleum aut frumentum. Est tamen etiam [Et post multas Sabinianorum et Proculianorum ambiguitates placuit — § 25 I. de R. D. 2, 1.] media sententia recte

existimantium, si species ad materiam reverti possit, verius esse quod Sabinus et Cassius senserunt; si non possit reverti, verius esse quod Nervae et Proculo placuit: ut ecce vas conflatum ad rudem massam auri vel argenti vel aeris reverti potest, vinum vero vel oleum vel frumentum ad uvas et olivas et spicas reverti non potest, ac ne mulsum quidem ad mel et vinum, vel emplastrum aut collyria ad medicamenta reverti possunt. Videntur tamen mihi recte quidam dixisse, non debere dubitari, quin alienis spicis excussum frumentum eius sit, cuius et spicae fuerunt: cum enim grana, quae spicis continentur, perfectam habeant suam speciem, qui excussit spicas, non novam speciem facit, sed eam quae est detegit. Gaj. l. 7 § 7 D. de A. R. D. 41, 1.

- 2. Quodsi partim ex sua materia partim ex aliena speciem aliquam fecerit, . . dubitandum non est hoc casu eum esse dominum qui fecerit: cum non solum operam suam dedit, sed et partem eiusdem materiae praestavit. § 25 I. cit.
- b. propter consensum domini tota res eius fit, cuius nomine facta est. Call. l. 25 eod.
- c. 1. Si quis ex uvis meis mustum fecerit, vel ex olivis oleum vel ex lana vestimenta, cum sciret haec aliena esse, utriusque nomine ad exhibendum actione tenebitur: quia quod ex re nostra fit, nostrum esse verius est. Paul. l. 12 § 3 D. ad exhib. 10, 4.
  - 2. nec minus adversus eundum condictionem competere, quia extinctae res, licet vindicari non possint, condici tamen furibus et quibusdam aliis possessoribus possunt. Gaj. II. § 79.
  - 3. Si ex lana furtiva vestimentum feceris, verius est, ut substantiam spectemus: et ideo vestis furtiva erit. Paul. l. 4 § 20 D. de usurp. 41, 3.

# § 87. (§ 77.) c. Berluft des Eigenthumes aus besonderen Gründen.

[B. J. § 155. 157. Schi. § 173.]

Abgesehen von dem physischen oder juristischen (§ 70. II.) Untergange des Objektes, ferner dem Berlust oder Aufgeben des Besitzes in den Fällen des § 83. I. d. u. II. a., endlich den den Erwerdsgründen correspondirenden Beendigungsgründen des Eigenthumes, tritt Berlust des Eigenth. an einer Sache ein a. im Falle unerlaudter Selbsthülfe (vgl. § 23. I. a.); d. bei Jolldefraudation; c. bei Desertion eines Ländlichen Grundstückes; d. bei der Beräußerung einer fremden Sache durch den Fiskus oder Regenten. (§ ult. I. de usucap. 2, 6.)

a. Si quis in tantam furoris pervenerit audaciam, ut possessionem rerum...violenter invaserit, dominus quidem constitutus

possessionem, quam abstulit, restituat possessori et dominium eiusdem rei amittat. Valent. l. 7 C. unde vi 8, 4.

- b. quod commissum est, statim desinit eius esse, qui crimen contraxit, dominiumque rei vectigali adquiritur. Ulp. l. 14
   D. de publican. 39, 4.
- c. Qui agros domino cessante desertos . . ad privatum pariter publicumque compendium excolere festinat, . . si biennii fuerit tempus emensum, omni possessionis et dominii carebit iure qui siluit. Valent. l. 8 C. de om. agr. 11, 59 (58.)

# § 88. (§ 78.) C. Erwerb burch Andere. [Schi. § 172. Ku. § 749.]

- I. Alieno iuri subiecti erwerben stets für ihren Gewalthaber. (§ 20. I. § 149. 150.) Aber auch durch extraneae personae freie Stellvertreter ist schon im klassischen R. Eigenthumserwerb in den Fällen zugelassen worden, wo derselbe durch Besitz vermittelt wird; ebenso erwerben hier amtliche Vertreter, z. B. Tutoren, Eigensthum für den Vertretenen.
  - a. placet, per liberam personam omnium rerum possessionem quaeri posse et per hanc dominium. Ulp. l. 20 § 2 D. de A. R. D. 41, 1.
  - b. Si procurator rem mihi emerit ex mandato meo, eique sit tradita meo nomine, dominium mihi adquiritur etiam ignoranti. Et tutor pupilli pupillae, similiter ut procurator, emendo nomine pupilli pupillae, proprietatem illis adquirit etiam ignorantibus. Ner. l. 13 eod.
- II. a. Der Usufructuar eines Sklaven, sowie der don. sid. poss. (§ 85. I. d. 2. 3.) eines fremden Sklaven oder freien Menschen, erwerben durch denselben Eigenthum und Forderungen nur soweit, als der Erwerd aus ihrem eigenen Bermögen gemacht oder durch die Arbeitsthätigkeit desselben hervorgebracht ist. d. Der gemeinschaftliche Sklave erwirdt regelmäßig jedem seiner Herren gemäß dem Eigensthumkantheile desselben. (Bgl. § 75. II. d. 2.)

  a. 1. De his autem servis, in quidus tantum usumfructum
  - habemus, ita placuit, ut quidquid ex re nostra vel ex operis suis adquirunt, id nobis adquiratur; quod vero extra eas causas, id ad dominum proprietatis pertineat. Idem placet de eo, qui a nobis bona fide possidetur, sive liber sit sive alienus servus: . . itaque quod extra duas istas causas adquiritur, id vel ad ipsum pertinet, si liber est, vel ad dominum, si servus est. Gaj. II. § 91. 92.
    - 2. Tamdiu autem adquirit, quamdiu bona fide servit: ceterum si coeperit scire, esse eum alienum vel liberum, videamus, an ei adquirat. Quaestio in eo est, utrum initium spectamus an singula momenta? et magis est, ut singula momenta spectemus. Ulp. l. 23 § 1 D. de A. R. D. 41, 1.

- 3. Interdum tamen in pendenti est, cui adquirat iste fructuarius servus, ut puta si servum emit et per traditionem accepit necdum pretium numeravit, sed tantummodo pro eo fecit satis. Et Iulianus scripsit, in pendenti esse dominium eius et numerationem pretii declaraturam, cuius sit. Id. l. 25 § 1 D. de usufr. 7, 1.
- b. 1. Communem servum pro dominica parte dominis adquirere certum est, excepto eo, quod uni nominatim stipulando aut mancipio accipiendo illi soli adquirit, velut cum ita stipuletur: TITIO DOMINO MEO DARI SPONDES? aut cum ita mancipio accipiat: HANC REM EX IVRE QVIRITIVM LVCII TITII DOMINI MEI ESSE AIO, EAQVE EI EMPTA ESTO HOC AERE AENEAQVE LIBRA. Gaj. III. § 167.
  - 2. Illud quaeritur, an quod domini nomen adiectum efficit, idem faciat unius ex dominis iussum intercedens. Nostri praeceptores, perinde ei qui iusserit soli adquiri existimant, atque si nominatim ei soli stipulatus esset servus mancipiove accepisset; diversae scholae auctores proinde utrique adquiri putant, ac si nullius iussum intervenisset. Ib. § 167 a.
  - 3. Ofilius recte dicebat, et per traditionem accipiendo.. posse soli ei adquiri, qui iussit. Pomp. l. 6 D. de stip. serv. 45, 3.
  - 4. Hoc iure utimur, ut soli ei adquirat, cuius iussu stipulatus est. Ulp. l. 5 eod.
  - 5. quod ex re alterius domini servus communis adquisierit, ad utrumque dominum pertinebit. Iul. l. 37 § 3 de A. R. D.
  - 6. Persona servi communis eius condicionis est, ut in eo, quod alter ex dominis potest adquirere alter non potest, perinde habeatur, ac si eius solius esset, cui adquirendi facultatem habeat. Id. l. 1 § 4 de stip. serv.
- § 89. (§ 79.) IV. Erwerb und Verluft des Besitzes.
  [Müll. § 73. B. J. § 124. 125. P. § 228. Schi. § 139—141. Ku. I. § 496—99. II. 416.]
- I. Der Besitz wird erworben corpore et animo sc. possidendi (§ 76. I. b.), b. h. durch Apprehension der Sache mit dem Willen, sie für sich zu besitzen.
- A. Als Apprehension gilt a. nicht bloß die körperliche Ergreifung der Sache, sondern jede Handlung, durch welche die Sache der faktischen Herrschaft einer Berson unterworfen, d. h. die gegenwärtige Möglichkeit beliebiger und ausschließlicher körperlicher Einwirkung auf die Sache begründet wird. d. Befindet sich die Sache bereits unter solcher faktischer Herrschaft, so bedarf es seitens des Detentors zum Besigerwerbe keiner neuen Apprehension, sondern es genügt —

freilich nicht immer — ber bloße anim. poss.: \*brevi manu traditio. (Ngl. § 155. II. c. 2.)

- a. 1. Et adipiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore. Quod autem diximus, et corpore et animo adquirere nos debere possessionem, non utique ita accipiendum est, ut qui fundum possidere velit, omnes glebas circumambulet: sed sufficit quamlibet partem eius fundi introire, dum mente et cogitatione hac sit, uti totum fundum usque ad terminum velit possidere. Paul. 1. 3 § 1 D. h. t. (= de A. P. 41, 2.)
  - 2. Si venditorem, quod emerim, deponere in mea domo iusserim, possidere me certum est, quamquam id nemo dum attigerit. Cels. l. 18 § 2 eod.
  - 3. non est enim corpore et actu necesse adprehendere possessionem, sed etiam oculis et affectu; et argumento esse eas res, quae propter magnitudinem ponderis moveri non possunt, ut columnas: nam pro traditas eas haberi, si in re praesenti consenserint; et vina tradita videri, cum claves cellae vinariae emptori traditae fuerint. Paul. l. 1 § 21 eod.
- b. 1. Neratius et Proculus scribunt, solo animo non posse nos adquirere possessionem, si non antecedat naturalis possessio. 1. 3 § 3 eod.
  - 2. Interdum etiam sine traditione nu da voluntas domini sufficit ad rem transferendam, veluti si rem, quam commodavi aut locavi tibi aut apud te deposui, vendidero tibi: licet enim ex ea causa tibi non tradiderim, eo tamen, quod patior eam ex causa emptionis apud te esse, tuam efficio. Gaj. l. 9 § 5 D. de A. R. D. 41, 1.
  - 3. Si quis rem apud se depositam vel sibi commodatam vel pignori sibi datam emerit, pro tradita erit accipienda, si post emptionem apud eum remansit. Ulp. l. 9 § 1 D. de Publ. 6, 2.
  - 4. Illud quoque a veteribus praeceptum est, neminem sibi ipsum causam possessionis mutare posse. 1. 3 § 19 D. h. t.
  - 5. Quod vulgo respondetur 'ipsum sibi causam possessionis mutare non posse' totiens verum est, quotiens quis sciret se bona fide non possidere et lucri faciendi causa inciperet possidere. Iul. 1. 33 § 1 D. de usurp. 41, 3.
  - 6. Quod vulgo respondetur, causam possessionis neminem sibi mutare posse, sic accipiendum est, ut possessio non solum civilis sed etiam naturalis intelligatur. Et propterea responsum est, neque colonum, neque eum apud quem res deposita aut cui commodata est, lucri faciendi causa pro herede usucapere posse. Id. l. 2 § 1 D. pro her. 41, 5.
- B. Was den animus poss. anbetrifft, so können a. natürlich willensunfähige Personen, wie furiosi und infantes, juristischen Besitz

burch eigene Handlung — allein — nicht erwerben. b. Beim Besitzerwerbe durch Stellvertreter (§ 20. II. b. vgl. § 88. I. b.) muß der an.
poss. stets auf Seiten desjenigen vorhanden sein, welcher den Besitzerwerben soll: ausgenommen den Fall des Besitzerwerbes der hausunterthänigen Personen ex peculiari causa (b. h. an den in das
peculium fallenden Sachen, s. § 149.) für den Hevormundeten.
haber, und des Tutors und Curators für den Bevormundeten.
e. Wer eine Sache suo nomine besitzt, kann einen Anderen — ohne
daß es seitens des letzteren einer Apprehension bedarf — dadurch
zum Besitzer der Sache machen, daß er mit dessen Wissen und Willen
den Besitz fortan im Namen desselben ausübt: \*constitutum posses-

- a. Furiosus, et pupillus sine tutoris auctoritate, non potest incipere possidere, quia affectionem tenendi non habent, licet maxime corpore suo rem contingant: sicuti si quis dormienti aliquid in manu ponat... Ofilius quidem et Nerva filius, etiam sine tutoris auctoritate possidere incipere posse pupillum aiunt: eam enim rem facti non iuris esse; quae sententia recipi potest, si eius aetatis sint, ut intellectum capiant. Paul. l. 1 § 3 D. h. t.
  - b. 1. Possessionem adquirimus et animo et corpore: animo utique nostro, corpore vel nostro vel alieno. Paul. V. 2 § 1.
    2. Haec, quae de servis diximus, ita se habent, si et ipsi velint nobis adquirere possessionem; nam si iubeas servum tuum possidere, et is eo animo intret in possessionem, ut
    - tuum possidere, et is eo animo intret in possessionem, ut nolit tibi, sed potius Titio adquirere, non est tibi adquisita possessio. Id. l. 1 § 19 D. h. t.

      3. Procurator, si quidem mandante domino rem emerit,
    - protinus illi adquirit possessionem; quodsi sponte emerit, non nisi ratam habuerit dominus emptionem. Id.l. 42 § 1 eod. 4. Per liberam personam ignoranti quoque adquiri posses-
    - sionem et, postquam scientia intervenerit, usucapionis condicionem inchoari posse, tam ratione utilitatis quam iuris pridem receptum est. Sever. l. 1 C. de A. P. 7, 32. 5. Item adquirimus possessionem per servum aut filium
    - 5. Item adquirimus possessionem per servum aut filium qui in potestate est; et quidem earum rerum, quas peculiariter tenent, etiam ignorantes, sicut Sabino et Cassio et Iuliano placuit: quia nostra voluntate intelliguntur possidere, qui eis peculium habere permiserimus. Igitur ex causa peculiari et infans et furiosus adquirunt possessionem. l. 1 § 5 D. h. t.
    - 6. Quaesitum est, cur ex peculii causa per servum ignorantibus possessio quaereretur. Dixi, utilitatis causa iure singulari receptum, ne cogerentur domini per momenta species et causas peculiorum inquirere. Pap. l. 44 § 1 eod.
  - c. 1. Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possidere; nec enim muto mihi causam possessionis, sed

desino possidere et alium possessorem ministerio meo facio. Cels. l. 18 pr. eod.

2. Quaedam mulier fundum non marito donavit per epistulam, et eundem fundum ab eo conduxit; posse defendi in rem ei competere, quasi per ipsam adquisierit possessionem, veluti per colonam. Ulp. l. 77 D. de R. V. 6, 1.

II. Der Besit wird verloren aut corpore aut animo, d. h. er dauert so lange fort, dis entweder das saktische oder das Willenssmoment, durch deren Zusammentreffen er ents und besteht, positivausgehoben wird. (Quemadmodum nulla possessio adquiri, nisi animo et corpore potest, ita nulla amittitur, nisi in qua utrumque in contrarium actum est. Paul. l. 8 D. h. t.)

A. Corpore wird der Besit verloren, wenn ein Ereigniß eintritt, welches die beliebige Herstellung des körperlichen Berhältnisses des bisherigen Besitzers zur Sache, vermöge dessen er ausschließlich auf dieselbe einwirken kann, unmöglich macht: sei es a. daß ein Anderer von der Sache Besitz — nicht bloße Detention (§ 76. I. d.) — ergriffen hat (nicht schon dei nur zeitweiliger Entsernung des Besitzers von der Sache, insbesondere dem Grundstücke: 'animo retinetur possessio'); oder d. daß die Sache sonst aus der Gewahrsam des Besitzers gerathen, d. h. verloren — nicht bloß verlegt — oder unzugänglich geworden ist. (Bgl. § 83. I. d. II.)

a. 1. Rem quae nodis surrepta est perinde intelligimur de-

- a. 1. Rem quae nobis surrepta est perinde intelligimur desinere possidere, atque eam quae vi nobis erepta est. Gaj. l. 15 D. h. t.
  - 2. Si rem apud te depositam furti faciendi causa contrectaveris, desino possidere. Paul. l. 3 § 18 eod.
  - 3. Si forte colonus, per quem dominus possideret decessisset, propter utilitatem receptum est, ut per colonum possessio et retineretur et continuaretur: quo mortuo non statim dicendum eam interpellari, sed tunc demum, cum dominus possessionem adipisci neglexerit. Afr. l. 40 § 1 eod.
  - 4. Cum de amittenda possessione quaeratur, multum interesse dicam, per nosmet ipsos an per alios possideremus: nam eius quidem, quod corpore nostro teneremus, possessionem amitti vel animo vel etiam corpore, si modo eo animo inde digressi fuissemus ne possideremus; eius vero, quod servi vel etiam coloni corpore possidetur, non aliter amitti possessionem, quam si eam alius ingressus fuisset, eamque amitti nobis quoque ignorantibus. Illa quoque possessionis amittendae separatio est: nam saltus hibernos et aestivos, quorum possessio retinetur animo licet neque servum neque colonum ibi habeamus —, quamvis saltus propositio possidendi fuerit alius ingressus, tamdiu priorem possidere dictum est, quamdiu possessionem ab alio occupatam ignoraret. Papin. l. 44 § 2 l. 46 D. eod.

5. Quod solo animo possidemus, quaeritur, .. an (quod magis probatur) usque eo possideamus, donec revertentes nos aliquis repellat aut nos ita animo desinamus possidere, quod suspicemur repelli nos posse ab eo, qui ingressus sit

in possessionem: et videtur utilius esse. Pomp. l. 25 § 2 eod. b. 1. Nerva filius res mobiles, excepto homine, quatenus sub custodia nostra sint, hactenus possideri, i. e. quatenus, si velimus, naturalem possessionem nancisci possimus: nam pecus simul atque aberraverit, aut vas ita exciderit, ut non inveniatur, protinus desinere a nobis possideri, licet a nullo possideatur; dissimiliter atque si sub custodia mea sit nec inveniatur, quia praesentia eius sit et tantum cessat diligens

inquisitio eius. Paul. l. 3 § 13 D. h. t. 2. — servum qui in fuga sit . . quamdiu ab alio non possideatur, a nobis possideri. Id.l.1 § 14 eod. — Et haec ratio est, quare videamur servum fugitivum possidere, quod is, quem-

admodum aliarum rerum possessionem [sc. domino] intervertere non potest, ita ne suam quidam potest. Gaj. l. 15 eod. B. Animo wird der Besitz einer Sache verloren nicht schon bei bloßer — dauernder oder vorübergehender — Abwesenheit des anim. poss. (wie 3. B. beim furiosus und Dem, der an die Sache nicht benkt), sondern erst wenn der Besiger den Besigwillen aufgiebt, also

einen positiven anim. non possidendi, welcher Handlungsfähigkeit bes Subjektes voraussest, kundgiebt. (Bgl. I. B. c.) 1. In amittenda quoque possessione affectio eius, qui possidet, intuenda est. Itaque si in fundo sis, et tamen nolis

eum possidere, protinus amittes possessionem. Igitur amitti

et animo solo potest, quamvis adquiri non potest. 1.3 § 6 eod. 2. Differentia inter dominium et possessionem haec est, quod dominium nihilominus eius manet, qui dominus esse non vult: possessio autem recedit, ut quisque constituit nolle

possidere. Ulp. l. 17 § 1 eod. 1. Furiosus non potest desinere animo possidere. l. 27 eod. 2. Possessionem pupillum sine tutoris auctoritate amittere

posse constat, non ut animo, sed ut corpore desinat possidere. Alia causa est, si forte animo possessionem velit amittere: hoc enim non potest. Ulp. 1. 29 eod.

V. Rechtsschut des Eigenthumes und Besitzes. § 90. (§ 80.) A. Eigenthumsklagen.

[Müll. § 86. 134. B. III. § 39. P. § 232—234. Schi. § 174—176. Ku. § 518—522.]

Die jum Schute des Eigenthumes bestimmten R-mittel find die rei vindicatio, die actio negatoria, die act. Publiciana; ferner fann unter demfelben Gesichtspunkt die — freilich besonders gestaltete und nicht dingliche — act. finium regundorum behandelt werden.

I. Die rei vindicatio (s. specialis in rem actio) ist die Klage, mit welcher der — ursprünglich nur der quiritische — Eigensthümer einer Sache sein Eigenthum gegen jeden geltend macht, welcher ihm den Besitz derselben gegen seinen Willen vorenthält.

welcher ihm den Besit derselben gegen seinen Willen vorenthält.

A. Die Boraußsehungen der Klage sind folgende: a. In der Person des Klägers Sigenthum, dessen Beweiß ihm obliegt. (§ 76. V. d.) d. In der Person des Beklagten — juristischer od. natürslicher — Besit (§ 24. II. a. 3.); dem Besiter gleich (sictus possessor) gilt is qui liti se odtulit (vorgeblicher Besiter) und qui dolo desiit possidere (wer sich doloserweise des Besites entäußert hat); fälschliche Ableugnung des Besites, wie überhaupt mangelnde desensio (§ 195. III.) seitens des Beklagten, hat Uebertragung desselben auf den Kläger zur Folge. c. Gegenstand der Klage ist regelmäßig eine einzelne körperliche Sache, nur außnahmsweise eine sog. Sachgesammtheit (? § 73. II. d.) d. Hat die Sache durch Berbindung mit einer anderen ihre Selbständigkeit vorübergehend eingebüßt, so kann die Klage erst nach ersolgter, durch act. ad exhibendum zu erzwingender Trennung, stattsinden. (§ 84. I. B. C. § 137. II.)

- a. In rem actio competit ei, qui aut iure gentium aut iure civili dominium adquisivit. Paul. l. 23 pr. D. h. t. (= de R. V. 6, 1.)
  - 1. Officium autem iudicis in hac actione in hoc erit, ut iudex inspiciat, an reus possideat; nec ad rem pertinebit, ex qua causa possideat: ubi enim probavi rem meam esse, necesse habebit possessor restituere, qui non obiecit aliquam exceptionem. Quidam tamen, ut Pegasus, eam solam possessionem putaverunt hanc actionem complecti, quae locum habet in interdicto 'uti possidetis' vel 'utrubi': denique ait ab eo, apud quem deposita est vel commodata vel qui conduxerit, . . quia hi omnes non possident, vindicari non posse. Puto autem ab omnibus, qui tenent et habent restituendi facultatem, peti posse. Ulp. 1. 9 h. t.
  - 2. Ei vero qui possidet non est actio prodita, per quam neget rem actoris esse: sane uno casu qui possidet nihilominus actoris partem obtinet. § 2 I. de act. 4, 6.-
  - 3. Sin autem, cum a Titio petere vellem, aliquis dixerit se possidere et ideo liti se obtulit, et hoc ipsum in re agenda testatione probavero, omnimodo condemnandus est. Sed et is qui ante litem contestatam dolo desiit rem possidere, tenetur in rem actione. Paul. 1. 27 pr. § 3 eod.
  - 4. tam adipiscendae quam reciperandae possessionis . . sunt interdicta QVEM FVNDVM et QVAM HEREDITATEM; nam si fundum vel hereditatem ab aliquo petam, nec lis defendatur, cogitur ad me transferre possessionem, sive numquam possedi sive ante possedi deinde amisi possessionem. Ulp. inst. fgm. IV. (VI.)
  - 5. In rem actionem pati non compellimur, quia licet alicui dicere se non possidere: ita ut, si possit adversarius con-

vincere, rem ab adversario possideri, transferat ad se possessionem per iudicem, licet suam esse non adprobaverit. Fur. Anth. l. ult. h. t.

- c. Per hanc autem actionem non solum singulae res vindicabuntur, sed posse etiam gregem vindicari Pomponius scribit . . Sed enim gregem sufficiet ipsum nostrum esse, licet singula capita nostra non sint. Ulp. l. 1 § 3 h. t.
- B. Die Klage ist begründet, wenn der Kläger sein Eigenthum nachweist; doch stehen dem Beklagten Einreden zu, durch welche er die Berurtheilung abwenden kann (Retentions-R.). Dieselben stüten sich im Allg. auf ein dem Beklagten zustehendes R., die Sache zu bessitzen oder zu detiniren (z. B. Faustpfand-R., Ususfructus, Miethe). Insbesondere gehört hieher die exc. doli: a. dei Berpflichtung des Klägers zur Eigenthumsübertragung (exc. rei venditae et traditae; vgl. § 75. II. b.); d. wegen der vom Kläger zu erstattenden Berswendungen, welche Beklagter auf die Sache gemacht hat impensae: necessariae (stets), utiles (dem d. s. poss.), voluptariae (nie zu erstattende); woran sich reihen die Fälle in § 84. I. A. d. B. C.
  - a. Marcellus scribit, si alienum fundum vendideris et tuum postea factum petas, hac exceptione recte te repellendum.

     Sed et si dominus fundi heres venditori existat, idem erit dicendum. Ulp. l. 1 pr. § 1 D. de exc. r. vend. et trad. 21, 3.
  - b. 1. Impensae necessariae sunt, quae si factae non sint, res aut peritura aut deterior futura sit. Voluptariae sunt, quae speciem dumtaxat ornant, non etiam fructum augent, ut sunt viridaria et aquae salientes . . picturae. Paul. 1. 79 pr. § 2 D. de V. S. 50, 16.
    - 2. Utiles sunt, quibus non factis quidem deterior (res) non fuerit, factis autem fructuosior effecta est, veluti si vineta et oliveta fecerit. Ulp. VI. 16.
    - 3. Sumptus in praedium, quod alienum esse apparuit, a bona fide possessore facti neque ab eo qui praedium donavit neque a domino peti possunt, verum exceptione doli posita per officium iudicis aequitatis ratione servantur, scilicet si fructuum ante litem contestatam perceptorum summam excedant: etenim admissa compensatione superfluum sumptum meliore praedio facto dominus restituere cogitur. Pap. l. 48 h. t.
    - 4. Sed si ab eo petamus fundum vel aedificium, et impensas in aedificium vel in seminaria vel in sementem factas ei solvere nolimus, poterit nos per exc. doli mali repellere, utique si bonae fidei possessor fuerit. Gaj. II. § 76.
- 5. (dominus) reddat impensam, ut fundum recipiat, usque eo dumtaxat, quo pretiosior factus est. Cels. l. 38 D. h. t. C. Das Ziel ber Klage ist: Anerkennung bes Gigenthumes und Restitution ber Sache cum omni causa post litem contestatame

(§ 26. c. 3.) — hierauf ist bas arbitrium iudicis (§ 24. V. b.) gerichtet —, und falls dieselbe nicht erfolgt, Condemnation auf den Werth der Sache, welcher im Falle des dolus oder der contumacia des Beklagten durch undeschränktes, eidliches Ermessen des Klägers (iusiurandum in litem) festgestellt wird. Was die vor der Lit. Cont. gezogenen Früchte betrifft, so haftet der don. sid. poss. nur für die exstantes (§ 85. I. d.), der mal. sid. poss. auch für consumpti und percipiendi (d. i. die in Folge der negligentia desselben nicht gezogenen).

a. Nec sufficit corpus ipsum restitui, sed opus est, ut et causa rei restituatur, id est ut omne habeat petitor, quod habiturus foret, si eo tempore, quo iudicium accipiebatur, restitutus ille homo fuisset. Gaj. l. 20 h. t.

b. Si vero non potest restituere, si quidem dolo fecit, quominus possit, is, quantum adversarius in litem sine ulla taxatione in infinitum iuraverit, damnandus est. Si vero nec potest restituere nec dolo fecit, quominus possit, non pluris quam quanti res est, . . condemnandus est. Ulp. 1. 68 eod.

A. Die act. negatoria ist gerichtet gegen jeden, welcher ohne Bestigentziehung durch thatsächliche Eingrisse, gewöhnlich durch Ansmaßung einer das Eigenthum des Klägers— in seinem positiven oder negativen Element— beschränkenden Besugniß (insbesondere einer Servitut), letzteren in der Ausübung seines Eigenthums-R. stört; sie geht auf Anerkennung der— vom Kläger nicht zu besweisenden— Freiheit des Eigenthumes von der fragl. Beschränkung und Beseitigung der störenden Borrichtung, Ersat des durch die Störung bereits erwachsenen Nachtheiles, und Cautionsleistung wegen Unterlassung fernerer Störungen (cautio de non amplius turdando).

a. Contra quoque de usufructu et de servitutibus praediorum ... invicem proditae sunt actiones, ut quis intendat, ius non esse adversario utendi fruendi, eundi agendi aquamve ducendi, item altius tollendi prospiciendi proiiciendi immittendi: istae quoque actiones in rem sunt, sed negativae. § 2 I. de act. 4, 6.

b. Quodsi forte qui agit, dominus proprietatis non sit, quamvis fructuarius ius utendi non habet, vincet tamen iure quo possessores sunt potiores, licet nullum ius habeant. Ulp. 1. 5 pr. si ususfr. 7, 6.

III. Publiciana actio ift die der rei vindic. nachgebildete, a) auf die Fiktion der vollendeten Usucapion gegründete prätorische Klage, welche — ursprünglich mit zum Schuke des bonitarischen Eigenthumes (§ 75. II. b.) bestimmt — dem disherigen don. sid. poss. (nach den verda edicti zunächst nur auf Grund der Tradition), der vor vollendeter Usucapion den Besit der Sache verloren hat, gegen jeden Besitzer auf Herausgabe der Sache zusteht. die Ist der Beklagte Sigenthümer der Sache, so wird ihm gegen die Klage — causa cognita — die exc. iusti dominii ertheilt, die welcher der Kläger

unter Umständen mit einer replic. zumal doli (so insbesondere in dem Falle I. B. a. mit der replic. rei vend. et trad.) begegnen kann. d) — Auch dem Eigenthümer ist diese Klage wegen des nicht erforderlichen Eigenthumsbeweises vortheilhaft. — Uedrigens wird die Publiciana auch als rescissoria actio (d. h. mit Wegsittion der Erstung) dem gewesenen Eigenthümer, dessen Sache ein Anderer usucapirt hat, in dem Falle gegeben, wo er auf in integr. rest. gegen die Usucapion (§ 30. IV.) Anspruch hat. e

- a. 1. In Publiciana actione omnia eadem erunt, quae in rei vindicatione diximus. Ulp. 1. 7 § 8 D. h. t. (de Publ. act. 6, 2.)
  - 2. Publiciana actio ad instar proprietatis, non ad instar possessionis respicit. § 6 ib.
- b. 1. Ait praetor: SI QVIS ID QVOD TRADITVR EX IVSTA CAVSA NON A DOMINO ET NONDVM VSVCAPTVM PETET, IVDICIVM DABO. 1. 1 pr. eod.
  - 2. Namque si cui ex iusta causa res aliqua tradita fuerit, veluti ex causa emptionis aut donationis aut dotis aut legatorum, necdum eius rei dominus effectus est, si eius rei casu possessionem amiserit, nullam habet directam in rem actionem ad eam rem persequendam; . . sed quia sane durum erat eo casu deficere actionem, inventa est a praetore actio, . . quae actio Publiciana appellatur, quoniam primum a Publicio praetore in edicto proposita est. § 4 I. de act.
  - 3. quia non potest eam 'ex iure Quiritium suam esse' intendere, fingitur rem usucepisse, et ita quasi ex iure Quiritium dominus factus esset, intendit velut hoc modo: IVDEX ESTO. SI QVEM HOMINEM AVLVS AGERIVS EMIT ET IS EI TRADITVS EST, ANNO POSSEDISSET, TVM SI EVM HOMINEM, DE QVO AGITVR, EX IVRE QVIRITIVM EIVS ESSE OPORTERET, et reliqua. Gaj. IV. § 36.
  - 4. Quaecumque sunt iustae causae adquirendarum rerum, si ex his causis nacti res amiserimus, dabitur nobis earum rerum persequendarum gratia haec actio. Id.l.13 pr. D.h.t.
  - 5. Haec actio in his, quae usucapi non possunt, puta furtivis, locum non habet. Ulp. l. 9 § 5 eod.
- c. Publiciana actio non ideo comparata est, ut res a domino auferatur; eiusque rei argumento est primo aequitas, deinde exceptio 'si ea res possessoris non sit.' Ner. l. 17 eod.
- d. Si a Titio fundum emeris, qui Sempronii erat, isque tibi traditus fuerit pretio soluto, deinde Titius Sempronio heres exstiterit, .. si ipse Titius fundum a te peteret, exceptione in factum comparata vel doli mali summoveretur, et si ipse eum possideret et Publiciana peteres, adversus excipientem 'si non suus esset' replicatione utereris. Ulp. l. 4 § 32 D. de doli exc. 44, 4.
- e. Rursus ex diverso, si quis cum reipublicae causa abesset vel in hostium potestate esset, rem eius qui in civitate esset

usuceperit, permittitur domino si possessor reipublicae causa abesse desierit, tunc intra annum rescissa usucapione eam petere, ut dicat possessorem usu non cepisse et ob id suam esse rem. § 5 I. de act.

IV. Actio finium regundorum (Grenzscheibungsklage) — eine act. mixta (§ 24. II. a. 4. III.) — ist die Klage, welche auf Aufsbebung der durch eine Grenzverwirrung (od. Grenzirrung) zwischen den Besitzern benachbarter ländlicher Grundstücke entstandenen Gemeinschaft des streitigen Theils — Grenzregulirung — gerichtet ist. — Nach den 12 Tas. sollten bei Grenzstreitigkeiten intra quinque pedes (Grenzrain) drei arditri, d. h. sachverständige Feldmesser — (agri)mensores —, an deren Stelle seit der l. Mamilia einer trat, nach den Regeln ihrer Kunst die Grenze sessstellen (controversia de sine); bei Grenzstreitigkeiten extra quinque ped. entschied der Juder nach den Grundsägen des Civil-R. (controv. de loco). Nach vielsachen Schwankungen der Gesetzgebung beseitigte Justinian jene Unterscheidung und ließ die Agrimensoren sortan stets nur als Sachverständige zu.

a. Finium regundorum actio in personam est, licet pro vindicatione rei est. Paul. l. 1 D. fin. reg. 10, 1.

- b. Hoc iudicium locum habet in confinio praediorum rusticorum: nam in confinio praediorum urbanorum displicuit, neque enim confines hi, sed magis vicini dicuntur, et ea communibus parietibus plerumque disterminantur. Et ideo et si in agris aedificia iuncta sint, locus huic actioni non erit: et in urbe hortorum latitudo contingere potest, ut etiam finium regundorum agi possit. Id. l. 4 § 10 eod.
- c. Iudici finium regundorum permittitur, ut ubi non possit dirimere fines, adiudicatione controversiam dirimat. Ulp. l. 2 § 1 eod.
- § 91. (§ 81.) B. Rechtsmittel zum Schute des Besitzes. (Possessische Interditte).

[Müll. § 74. B. III. § 48. 49. P. § 225. Schi. § 143. 144. K. § 48. 51. Ku. I. § 514—17. II. 423. .]

Der Besit wird durch die possessionen Interdikte geschützt, welche in zwei Klassen zerfallen: interd. retinendae possessionis, die bei Besitztrungen, und interd. recuperandae poss., die bei Besitzentziehungen gegeben werden. (§ 29.)

I. Interd. retinendae poss. sind: a. Das int. uti possi-

1. Interd. retinendae poss. ind: a. Has int. uti possidetis (ein duplex interd.) zum Schuße des Besißes an unbeweg= lichen Sachen, bei welchem derjenige siegt, dessen Besiß zur Zeit der Gewährung des Interdiktes dem Gegner gegenüber sehlerfrei war.

— b. Das int. utrubi (ebenfalls duplex) zum Schuße des Besißes an beweglichen Sachen; Sieger ist hier, wer den größten Theil des letzten Jahres dem Gegner gegenüber sine vitio besessen hat,

und zwar mit Einrechnung bes Besitzes bes Auctors. Im Just. A. ist das int. utrubi dem uti poss. gleichgestellt. — c. Beide Interdikte haben zugleich eine recuperatorische Wirkung, d. h. sie können — in Folge ihrer Duplicität und der sog. exc. vitiosae poss. — zur Wiederserlangung des bereits verlorenen Besitzes dienen: — das letztere uns

- beschränkt; das erstere jedenfalls für den (besitzsterenden) Beklagten, welcher an den Kläger den Besitz in vitiöser Weise verloren hat, aber nicht (?) für den früheren Besitzer als Kläger gegen den gegenwärtigen (von ihm nicht gestörten) vitiösen Besitzer.

  a. 1. Ait praetor: vti eas aedes, quivs de agitur, nec vi
  - NEC CLAM NEC PRECARIO ALTER AB ALTERO POSSIDETIS, QVO MINVS ITA POSSIDEATIS, VIM FIERI VETO. Hoc interdictum de soli possessore scriptum est; et est prohibitorium ad retinendam possessionem: nam huius rei causa redditur, ne vis fiat ei qui possidet. Ulp. l. 1 pr. § 1. 4. D. uti
  - poss. 43, 17.

    2. Quod ait praetor in interdicto 'nec vi nec clam . . hoc eo pertinet, ut si quis possidet vi aut clam aut precario, si quidem ab alio, prosit ei possessio: si vero ab adversario
  - suo, non debeat eum propter hoc, quod ab eo possidet, vincere. § 9 ibid.

    3. Is qui destinavit rem petere, animadvertere debet, an aliquo interdicto possit nancisci possessionem, quia longe commodius est ipsum possidere et adversarium ad onus
  - anquo interdicto possit nancisci possessionem, quia longe commodius est ipsum possidere et adversarium ad onus petitoris compellere, quam alio possidente petere. Gaj. l. 24 D. de R. V. 6, 1.

    b. 1. Praetor ait: VTRVBI HIC HOMO, QVO DE AGITVR, MAIORE
    - PARTE HVIVSCE ANNI FVIT, QVO MINVS IS EVM DVCAT, VIM FIERI VETO. Hoc interdictum de possessione rerum mobilium locum habet. l. un. D. utrubi. 43, 31.
    - lium locum habet. l. un. D. utrubi. 43, 31.

      2. Annus autem retrorsus numeratur: itaque si tu verbi gratia VIII mensibus possederis prioribus et ego VII posterioribus, ego potior ero, quod trium priorum mensium possessio nihil tibi in hoc interdicto prodest, quia alterius anni
    - possessio est. Gaj. IV. § 152.

      3. 'Maiore parte anni' possedisse quis intelligitur, etiamsi duobus mensibus possederit, si modo adversarius eius paucioribus diebus possederit. Lic. Ruf. l. 156 D. de V. S. 50. 16.
    - oribus diebus possederit. Lic. Ruf. l. 156 D. de V. S. 50, 16.

      4. In 'utrubi' interdicto non solum sua cuique possessio prodest, sed etiam alterius, quam iustum est ei accedere, velut eius cui heres exstiterit, eiusque a quo emerit vel ex donatione aut dotis nomine acceperit; . . sed si vitiosam habeat possessionem, i. e. aut vi aut clam aut precario ab
    - 5. Hodie tamen aliter observatur: nam utriusque interdicti potestas, quantum ad possessionem pertinet, exaequata est,

adversario adquisitam, non datur accessio: nam ei (possessio)

sua nihil prodest. Gaj. IV. § 151.

ut ille vincat et in re soli et in re mobili, qui possessionem nec vi nec clam nec precario ab adversario litis contestationis tempore detinet. §  $4^{a}$  I. de interd. 4, 15.

II. Interd. recuperandae poss.: a. Das int. unde vi steht zu bem gewesenen Besitzer eines Grundstüdes gegen den Occupanten desselben, welcher ersteren durch Anwendung unmittelbarer Gewalt (vis atrox) — oder bei heimlicher Occupation durch Berhinderung der Rückschr (vgl. § 89. II. A. 4. 5. § 80. IV. c. 4.), während nach älterem R. schon erstere allein das später entbehrlich gewordene int. de clandestina poss. begründete — aus dem Besitze vertrieben (dezicirt) hat, und geht intra annum utilem auf Restitution cum omni causa und vollen Schadensersat. (Actio in factum.) Im früheren R. gab es je ein besonderes Interdist bei der Bertreibung durch Wassengewalt (vis armata) und durch einsache Gewalt (vis quottidiana); im letzteren Falle konnte sich der Dezicient darauf bezuscht, daß er an den Bertriebenen selbst den Besitz unrechtmäßig ('vi clam precario') verloren hatte. Diese Berschiedenheit ist im Just. R. beseitigt und vitiosa poss. des Dezectus dem Dezicirendem gegenzüber gilt beim interd. de vi. stets als unerheblich. d. Das (kaum possessiber dies der Dewegliche oder unbewegliche — Sache, deren Besitz ihm precario (widerrusslich) eingeräumt ist, dem precario dans auf Bezslangen nicht restituirt. Bgl. § 76. I. c. e. § 126. I. d. 4.

a. 1. Praetor ait: vnde Tv III.vn vi deiectsti avt familia

- TVA DEIECIT [EO RESTITVAS, ..], DE EO QVAEQVE ILLE TVNC IBI HABVIT TANTVMMODO INTRA ANNVM, POST ANNVM DE EO, QVOD AD EVM QVI VI DEIECIT PERVENERIT, IVDICIVM DABO. Ad solam autem atrocem vim pertinet hoc interdictum, et ad eos tantum, qui de solo deiiciuntur, utputa de fundo sive aedificio; ad alium autem non pertinet. Ulp. l. 1 pr. § 3 D. de vi. 43, 16.
  - 2. Labeo ait eum, qui metu turbae perterritus fugerit, vi videri deiectum. § 29 ib.
  - 3. Qui ad nundinas profectus neminem reliquerit et, dum ille a nundinis redit, aliquis occupaverit possessionem, videri eum clam possidere Labeo scribit (retinet ergo possessionem is qui ad nundinas abiit): verum si revertentem dominum non admiserit, vi magis intelligi possidere, non clam. Ulp. l. 6 § 1 D. de A. P. 41, 2.
  - 4. Ši clam dicatur possidere . . . de clandestina possessione competere interdictum (Iulianus) inquit. Id. l. 7 § 5 D. co. div. 10, 3.
  - 5. Ex interdicto un de vi etiam is, qui non possidet, restituere cogetur. Id. l. 1 § 42 de vi.
  - 6. Qui vi deiectus est, quidquid damni senserit ob hoc, quod deiectus est, recuperare debet: pristina enim causa restitui debet, quam habiturus erat, si non fuisset deiectus.

- Quod autem ait praetor 'quaeque ibi habuit' sic accipimus, ut omnes res contineantur, non solum quae propriae ipsius fuerunt, verum etiam si quae apud eum depositae vel ei commodatae vel pigneratae vel . locatae sunt. § 31. 33. ib.
- 6. Ex causa huius interdicti in heredem . . . in factum actio competit in id quod ad eos pervenit. § 48 ib.
- 7. non solum resistere est permissum, ne deiiciatur, sed et si deiectus quis fuerit, eundem deiicere non ex intervallo, sed ex continenti. Id. l. 3 § 9 eod.
- b. 1. Precarium est, quod precibus petenti utendum conceditur tamdiu, quamdiu is, qui concessit, patitur. Ulp. l. 1 pr. D. de precar. 43, 26.
  - 2. Ait praetor: QVOD PRECARIO AB ILLO HABES AVT DOLO MALO FECISTI VT DESINERES HABERE, QVA DE RE AGITVR, ID ILLI RESTITVAS. 1. 2 pr. eod.
  - 3. Meminisse autem nos oportet, eum qui precario habet etiam possidere. Ulp. l. 4 § 1 eod.

### Drittes Kapitel. Iura in re aliena.

§ 92. (§ 82.) 3m Allgemeinen.

[Müll. § 87. B. J. § 159. P. § 243. Ku. § 484. 485.]

- I. Das Wesen ber iura in re sc. aliena (binglichen Rechte an einer fremden Sache) besteht darin, daß der Nichteigenthümer einer Sache eine selbständige, an sich im Sigenthum enthaltene, Besugniß besitzt, auf die Sache in bestimmter Richtung unmittelbar einzuwirken und sie als einem eigenen bestimmten Vermögensinteresse dienstbare zu behandeln. Dadurch wird die Sache selbst partiell seiner Herrschaft unterworsen und die Herrschaft des Sigenthümers nach ihrer positiven oder negativen Seite hin beschränkt. Alle iura in re aliena sind hervorgerusen durch Bedürsnisse der menschlichen Gesellschaft und des Verkehres; insbesondere bezwecken sie die volle ökonomische Nuzung und Verwerthung des Sigenthumes, im Interesse des einzelnen Sigenthümers sowohl wie der Gesammtheit, welche gehemmt werden würden, wenn das R. nur ein unbeschränktes Sigenthum anerkennen würden.
- I. Die einzelnen Arten der Rechte an fremden Sachen sind: a. die Servituten (als älteste Art von den Röm. iura in re schlechthin genannt); d. die Supersicies; c. die Emphyteusis; d. das Pfand-A. (pignus, hypotheca).

### I. Servitutes.

§ 93. (§ 83.) A. Wesen und allgemeine Rechtssätze. [Müll. § 88. B. J. § 160—162. P. § 252. Schi. § 184—186. K. § 71. Ku. I. § 523—26. 528. 529. II. 426—32.]

I. Servituten sind dingliche, von dem berechtigten Subjekt untrennbare, d. h. auf kein anderes Subjekt übertragdare Nugungs-rechte an einer fremden Sache, durch welche dieselbe einem Nichtseigenthümer dienstbar wird. (Res serviens; servitus — libertas rei.) Subjekt der Servitut kann entweder eine individuelle Person, oder ein bestimmtes Grundstück sein: — Personals und Prädialservituten. Ihrem inneren Grunde nach beruhen die Prädialservituten auf der durch das Nachdarverhältniß hervorgerusenen Wechselwirkung zwischen — städtischen oder ländlichen — Grundstücken und der Nothwendigkeit einer Ausgleichung ihrer beiderseitigen dauernden Bedürfnisse: während die Personalservituten — welche sich übrigens meist auf einen Akt reiner Liberalität gründen — den Zweck haben, einer bestimmten Person den bleibenden und selbstänsdigen, d. h. von der Person des jeweiligen Sigenthümers unabshängigen und so mehr gesicherten Gebrauch oder Genuß einer Sache zu gewähren.

a. — ius suum deminuit, alterius auxit, hoc est servitutem aedibus suis imposuit. Ulp. l. 5 § 9 D. de O. N. N. 39, 1.
b. Servitutes aut personarum sunt, ut usus et ususfructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum. Marcian. l. 1 D. de serv. 8, 1.

II. So verschieden die Personals und Prädialservituten ihrem inneren Grunde und Zwecke nach sind, so verschieden ist auch ihre besondere rechtliche Gestaltung. Doch giebt es für beide Arten einige allgemeine Rsprinzipien. a. Alle Servituten beziehen sich entweder auf das positive oder auf das negative Element des Eigenthumes: im ersteren Falle ist ihr Inhalt ein Unterlassen des Eigenthümers der dienenden Sache (servitutes quae in non faciendo sc. domini consistunt, — negative Serv.); im letzteren ein Dulden desselben (serv. quae in patiendo cons. — affirmative Serv.) Dagegen kann es nicht geben eine serv. quae in faciendo consistit, d. h. eine solche, welche ein positives Handeln des Eigenthümers der dienste daren Sache zum Inhalt hat: denn dies würde nicht eine dingliche Beschränkung des Eigenthumes, sondern eine persönliche (obligastorische) Gebundenheit des Eigenthümers sein, da es kein Unterlassen hinsichtlich der ihm gehörenden Sache giebt, zu welchem der Eigensthümer als solcher, d. h. kraft seines Eigenthums-R. besugt wäre. (§ 92. I.) d. An seiner eigenen Sache kann niemand eine Servitut haben. (§ 97. II. § 98. I. a. 2.) c. An einer Servitut kann es nicht wiederum eine Servitut geben. d. Jede Servitut muß irgend ein reales Interesse befriedigen, d. h. der der hitigten Person oder dem

herrschenden Grundstücke einen Vortheil gewähren. e. Die Servituten sind unveräußerlich, d. h. sie können von der Person resp. dem Grundstücke, für welche sie begründet sind, nicht losgetrennt werden. (Bgl. § 95. I. d.) s. Die Servituten sind — mit Ausnahme des Ususfructus — untheilbar.

- a. 1. Servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat quis, veluti viridia tollat, aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc ut in suo pingat, sed ut aliquid patiatur aut non faciat. Pomp. l. 15 § 1 D. de serv. 8, 1.
  - 2. Etiam de servitute, quae oneris ferendi causa imposita erit, actio nobis competit, ut et onera ferat et aedificia reficiat. Et Gallus putat non posse ita servitutem imponi, ut quis facere aliquid cogeretur, sed ne me facere prohiberet: nam in omnibus servitutibus refectio ad eum pertinet, qui sibi servitutem adserit, non ad eum cuius res servit. Sed evaluit Servii sententia in proposita specie, ut possit quis defendere, ius sibi esse cogere adversarium reficere parietem ad onera sua sustinenda; Labeo autem hanc servitutem non hominem debere, sed rem: denique licere domino rem derelinquere scribit. Ulp. 1. 6 § 2. D. si serv. 8, 5.
- b. Nulli res sua servit. l. 26 D. de S. P. U. 8, 2. Nullum praedium ipsum sibi servire potest. l. 33 § 1 D. de S. P. R. 8, 3.
- c. Nec usus nec ususfructus itineris actus viae aquaeductus legari potest, quia servitus servitutis esse non potest. Paul.
  l. 1 D. de usu et usufr. 33, 2.
- d. Quotiens nec hominum nec praediorum servitutes sunt, quia nihil vicinorum interest, non valet: veluti ne per fundum tuum eas aut ibi consistas. Pomp. l. 15 pr. D. de serv.
- e. 1. (ususfructus) a personis discedere sine interitu sui (non) potest. Paul. l. 15 D. fam. erc. 10, 2.
  - 2. Cum fundus fundo servit, vendito quoque fundo servitutes sequuntur. Id. l. 12 D. comm. praed. 8, 4.
- f. 1. Et servitutes dividi non possunt: nam earum usus ita connexus est, ut qui eum partiatur naturam eius corrumpat. Pomp. fgm.
  - 2. Per partes servitus imponi non potest. Ulp. l. 6 § 1 comm. praed.
  - 3. Si unus ex sociis stipuletur iter ad communem fundum, inutilis est stipulatio, quia nec dari ei potest: sed si omnes stipulentur sive communis servus, singuli ex sociis 'sibi dari oportere' petere possunt. Paul. l. 19 de S. P. R.
  - 4. Unus ex sociis fundi communis permittendo 'ius esse ire agere' nihil agita. Pap. 1. 34 pr. eod.

5. Si praedium tuum mihi serviat, sive ego partis praedii tui dominus esse coepero sive tu mei, per partes servitus retinetur, licet ab initio per partes adquiri non poterat. Paul. l. 8 § 1 D. de serv.

# B. Die einzelnen Arten.

§ 94. (§ 84.) a. Prädialservituten.

[Müll. § 89. B. J. § 161, 162, 169 — 171. P. § 253, 254. Schi. § 185, 187—190. Ku. § 530—36.]

- I. Prädialservituten (servitutes, iura praediorum) sind solche Serv., welche dem jeweiligen Sigenthümer eines Grundstückes als solchem an einem fremden Grundstücke zum Bortheil des ersteren zustehen, so daß das Sigenthum selbst an dem ersteren eine Erweisterung, an dem letzteren eine Beschränfung ersährt. (§ 93. I. a.) Die Prädialservitut erscheint somit als eine den beiden Grundstücken anhaftende juristische und zugleich ökonomische Qualität, welche in der rechtl. Abhängigkeit des einen (praedium serviens s. quod servitutem dedet, dienendes Grundstück) von dem anderen (praed. dominans s. cui servitus debetur, herrschendes Grundst.) besteht.
  - a. Ideo autem hae servitutes praediorum appellantur, quoniam sine praediis constitui non possunt; nemo enim potest servitutem adquirere urbani vel rustici praedii, nisi qui habet praedium, nec quisquam debere, nisi qui habet praedium.
    § 3 I. de serv. 2, 3 (= Ulp. l. 1 § 1 D. comm. praed. 8, 4.)
    b. Quid aliud sunt iura praediorum, quam praedia qualiter se
  - b. Quid aliud sunt iura praediorum, quam praedia qualiter se habentia, ut bonitas salubritas amplitudo? Cels. l. 86 D. de V. S. 50, 16.
- II. Die Prädialservitut soll ein dauerndes Bedürfniß (perpetua causa) des herrschenden Grundstückes befriedigen. Darin liegt Folgendes: a. Die Servitut muß unmittelbar dem Grundstücke selbst Nuten bringen, seinen Werth schon an sich erhöhen (fundo utilis). d. Diesen Nuten muß das dienende Grundstück fortdauernd, d. h. vermöge einer bleibenden Eigenschaft (natürlichen Beschaffenheit) zu gewähren im Stande sein (perp. causa i. bes. S.). c. Die Lage der Grundstücke zu einander muß die Nutharkeit des einen für das andere ermöglichen (praedia vicina).
  - a. 1. Ut pomum decerpere liceat et ut spatiari et ut coenare in alieno possimus, servitus imponi non potest. Paul. l. 8 pr. D. de serv. 8, 1.
    - 2. Pecoris pascendi servitus, . . si praedii fructus maxime in pecore consistat, praedii magis quam personae videtur. Pap. l. 4 D. de S. P. R. 8, 3.
    - 3. (Neratius) dicit, ut maxime calcis coquendae et cretae eximendae servitus constitui possit, non ultra posse, quam quatenus ad eum ipsum fundum opus sit: veluti si figli-

nas haberet, in quibus ea vasa fierint, quibus fructus eius fundi exportarentur; . . sed si, ut vasa venirent, figlinae exercerentur, ususfructus erit. Ulp.l. 5 § 1. Paul.l. 6 pr. eod.

exercerentur, ususfructus erit. Ulp. l. 5 § 1. Paul. l. 6 pr. eod. b. Omnes autem servitutes praediorum perpetuas causas habere debent; et ideo neque ex lacu neque ex stagno concedi

aquaeductus potest. Stillicidii quoque immittendi naturalis

- et perpetua causa esse debet. Paul. l. 28 D. de S. P. U. 8, 2.

  1. Neratius ait, nec haustum nec pecoris appulsum nec cretae eximendae calcisque coquendae ius posse in alieno
  - esse, nisi fundum vicinum habeat. l. 5 § 1 de S. P. R.
    2. In rusticis autem praediis impedit servitutem medium praedium quod non servit. Paul. l. 7 § 1 eod.
    3. Si intercedat solum publicum vel via publica, neque
  - 3. Si intercedat solum publicum vel via publica, neque itineris actusve neque altius tollendi servitutes impedit. Id. l. 1 pr. de S. P. U.
- III. Nach der Beschaffenheit des herrschenden Grundstückes (§ 71. II. d.), von welcher auch das durch die Servitut zu befriedigende Bedürfniß abhängt, werden die Servituten eingetheilt in serv. praed. rusticorum und urdanorum. Unter den ersteren sind besonders hervorzuheben die Wege- und Wasserrechte: via, iter, actus, aquae
  - ductus, bie ältesten Röm. iura praediorum. (§ 74. I.)

    a. 1. Servitutes rusticorum praediorum sunt hae: iter actus via aquaeductus. Iter est ius eundi ambulandi homini, non etiam iumenti agendi. Actus est ius agendi vel iumentum vel vehiculum: itaque qui iter habet, actum non habet; qui actum habet, et iter habet etiam sine iumento. Via est ius eundi et agendi et ambulandi: nam et iter et
    - Via est ius eundi et agendi et ambulandi: nam et iter et actum in se via continet. Aquaeductus est ius aquam ducendi per fundum alienum. In rusticis computanda sunt: aquae haustus, pecoris ad aquam appulsus, ius pascendi, calcis coquendae, arenae fodiendae. Ulp. l. 1
    - pr. § 1 de S. P. R.

      2. Viae latitudo ex lege XII tabularum in porrectum octo pedes habet, in anfractum, i. e. ubi flexum est, sedecim. Gaj. 1. 8 eod.
    - b. Praediorum urbanorum sunt servitutes, quae aedificiis inhaerent; ... sunt hae: ut vicinus onera vicini sustineat; ut in parietem eius liceat vicino tignum immittere; ut stillicidium vel flumen recipiat quis in aedes suas vel in aream, vel non recipiat; et ne altius tollat quis aedes suas, ne luminibus vicini officiatur. § 1 I. de serv. 2, 3.
      - § 95. (§ 85.) b. Personalservituten.
  - [Müll. § 90. B. J. § 163—168. P. § 252. 255. Schi. § 191—196. K. § 80. Ku. § 587—540.]

Personalservituten sind diejenigen Serv., welche einer bestimmten individuellen Person zustehen und deren Bedürfnissen dienen.

I. Der an Immobilien wie Mobilien statthafte ususfructus (Nießbrauch) ist die umfangreichste Personalservitut. a. Der Nieß= braucher (usu-fructuarius) ist berechtigt zur vollständigen und auß= schließlichen Benutung der — in seiner Detention befindlichen (§ 76. IV. a.) — fremden Sache unbeschadet ihrer Substanz, d. h. sowohl jum Gebrauche berfelben (usus), als zur Aneignung aller aus ber Sache ihrer Bestimmung gemäß gezogenen Erzeugnisse und Einkünfte (fructus), — vgl. § 73. III. B. C. § 75. II. § 88. II. a.): ohne Rüdficht auf die eigenen Bedürfnisse. Dem R. des Usufructuars gegenüber erscheint das des Eigenthümers der Sache (dominus proprietatis) als nuda proprietas. b. Der Ususfructus ist unvererblich und selbst unveräußerlich, doch kann der Usufructuar die Ausübung desselben einem Andern überlassen. (§ 122. II. a. 3.) c. Ber= pflichtet ist ber Usufructuar zur ordnungsmäßigen (boni viri arbitratu) Benutzung, wozu auch die Erhaltung ber Sache (Instandhaltung der Gebäude, gehörige Bewirthschaftung der Felder, Unterhaltung der Sklaven und Thiere u. dgl. m.) gehört; hierauf, sowie auf Restitution der Sache nach Beendigung des Ususfructus, geht die dem Eigenthümer zu stellende Caution, welche erst eine Verbindlichkeit des Nießbrauchers begründet. d. Seinem Begriffe nach ist der Nießbrauch undenkbar an Consumtibilien (§ 72. II.); doch hat an solchen das Röm. R. einen quasi ususfructus zugelassen, in welchem (durch Ber= mittelung der Caution) dem äußeren, ökonomischen Erfolge nach — bez. Inhalt, Entstehung, Endigung — ein dem wirklichen Nießbrauche gleiches, hinfichtlich ber juriftischen Natur freilich von demselben völlig verschiedenes, Nutungs-R. gewährt wird.

1. Ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia. Paul. l. 1 D. h. t. (de usufr. 7, 1.)

2. Consistit autem ususfructus non tantum in fundo et aedibus, verum etiam in servis et iumentis ceterisque rebus.

Gaj. l. 3 § 1 eod.
3. Vetus fuit quaestio, an partus [sc. ancillae] ad fructuarium pertineret; sed Bruti sententia obtinuit, fructuarium in eo locum non habere: neque enim in fructu hominis homo esse potest; hac ratione nec usumfructum in eo fructuarius habebit. Ulp. l. 68 pr. eod. [— partus ancillae sitne in fructu habendus, (disseritur) inter principes civitates P. Scaevolam Maniumque Manilium ab hisque M. Brutus (dissentit). Cic. de fin. I. 4, 12.]

4. Ususfructus et ab initio pro parte indivisa vel divisa

- constitui, et . . similiter amitti . . potest. Pap. l. 5 D. h. t. b. Usufructuarius vel ipse frui ea re, vel alii fruendam concedere, vel locare vel vendere potest: nam et qui locat, utitur, et qui vendit, utitur. Sed et si alio precario concedat vel donet, puto eum uti. Ulp. l. 12 § 2 eod.
- 1. Fructuarius causam proprietatis deteriorem facere non debet. Id. l. 13 § 4 eod.

- 2. Cassius scribit, . . fructuarium per arbitrum cogi reficere (sc. aedes), quemadmodum adserere cogitur arbores. Celsus scribit, . . cogi eum posse recte colere. Id. l. 7 § 3 l. 9 pr. eod.
- 3. Plane si gregis vel armenti sit ususfructus legatus, debebit ex adgnatis gregem supplere i. e. in locum defunctorum vel inutilium alia summittere; . . et sicut substituta statim domini fiunt, ita priora quoque ex natura fructus desinunt eius esse. Ulp. l. 68 § 2. Pomp. l. 69 pr. eod.
- 4. Si cuius rei ususfructus legatus sit, aequissimum praetori visum est, de utroque legatarium cavere: et usurum se boni viri arbitratu, et cum ususfructus ad eum pertinere desinet, restituturum quod inde exstabit. Haec autem ad omnem usumfructum pertinere Iulianus probat. Ulp. l. 1 pr. D. usufr. quemad. 7, 9. l. 13 pr. h. t.
- d. 1. Senatus censuit, ut omnium rerum, quas in cuiusque patrimonio esse constaret, ususfructus legari possit: quo senatusconsulto inductum videtur, ut earum rerum, quae usu tolluntur vel minuuntur, possit ususfructus legari. Id. l. 1 D. de usufr. ear. rer. 7, 5.
  - 2. Quo senatusconsulto non id effectum est, ut ususfructus proprie esset (nec enim naturalis ratio auctoritate senatus commutari potuit), sed remedio introducto coepit quasi ususfructus haberi. Gaj. l. 2 § 1 eod.
  - 3. Si vini olei frumenti ususfructus legatus erit, proprietas ad legatarium transferri debet et ab eo cautio desideranda est, ut, quandoque is mortuus aut capite deminutus sit, eiusdem qualitatis res restituatur, aut aestimatis rebus certae pecuniae nomine cavendum est, quod et commodius est. Idem scilicet de ceteris quoque rebus, quae abusu continentur, intelligemus. Id. 1. 7 eod.
- II. Usus ist das bloße, seinem Inhalt nach einzig durch die individuellen Bedürsnisse des Berechtigten (usuarius) bestimmte, daher auch selbst der Ausübung nach unübertragbare Nutungs-(Gebrauchs-) R. an einer fremden Sache. Auch auf den natürlichen Ertrag der Sache kann der Usuar unter Umständen insbesondere wenn die Nutbarkeit der Sache einzig in ihrem Ertrage besteht —, doch immer nur soweit, als dadurch sein persönlicher und unmittelbarer (Haus-) Bedarf bestriedigt wird, Anspruch haben.
  - a. Cui usus relictus est, uti potest, frui non potest. Ulp. 1. 2 pr. D. de usu et hab. 7, 8.
  - b. nec ulli alii ius quod habet aut vendere aut locare aut gratis concedere potest. Gaj. l. 11 eod.
  - c. Item is qui aedium usum habet, hactenus iuris habere intelligitur, ut ipse tantum habitet, nec hoc ius ad alium transferre potest: et vix receptum videtur, ut hospitem ei recipere liceat, et cum uxore sua liberisque suis, item libertis nec

- non aliis personis, quibus non minus quam servis utitur, habitandi ius habeat. § 2 I. eod. 2, 5.
  d. Praeter habitationem, quam habet, cui usus [sc. fundi vel
- d. Praeter habitationem, quam habet, cui usus [sc. fundi vel villae] datus est, deambulandi quoque et gestandi ius habebit. Sabinus et Cassius, et lignis ad usum quottidianum et horto et pomis et oleribus et floribus et aqua usurum, non usque ad compendium, sed ad usum, scilicet non usque ad abusum: idem Nerva, et adiicit, stramentis etiam usurum, sed neque foliis neque oleo neque frumento neque frugibus usurum. Sed Sabinus et Cassius et Labeo et Proculus hoc amplius etiam ex his quae in fundo nascuntur, quod ad victum sibi suisque sufficiat, sumpturum . .; Iuventius, etiam cum convivis et hospitibus posse uti: quae sententia mihi vera videtur. §. Sed si pecoris ei usus relictus est, puta gregis ovilis, ad stercorandum usurum dumtaxat Labeo ait, sed neque lana neque agnis neque lacte usurum: haec enim magis in fructu esse. Hoc amplius etiam modico lacte usurum puto. §. Sed si boum armenti usus relinquatur, omnem usum habebit et ad arandum et ad cetera, ad quae boves apti sunt. Ulp. l. 12 § 1—3 D. eod.

III. Habitatio und operae servi sind zwei besondere im Lause der Zeit — auf dem Wege der voluntatis interpretatio — entstandene Abarten des usus, beschränkteren Inhaltes als dieser, und mehr faktischen und alimentenartigen Charakters, wodurch die bei letzterem geltenden R-sätze hier manche Modisikationen ersahren.

- a. 1. Sed si cui habitatio legata sive aliquo modo constituta sit, neque usus videtur neque ususfructus, sed quasi proprium aliquod ius. Quam habitationem habentibus propter rerum utilitatem . . permisimus non solum in ea degere, sed etiam aliis locare. § 5 I. eod.
  - etiam aliis locare. § 5 I. eod.
    2. (Habitatio) nec non utendo amittitur nec capitis deminutione. Ulp. l. 10 pr. D. eod.
- b. 1. Sed operis servi legatis, neque usus neque ususfructus in eo legato esse videtur. Paul. l. 1 § 9 D. ad l. Falc. 35, 2.
  - 2. Hominis operae legatae capitis deminutione vel non utendo non amittuntur; et quoniam ex operis mercedem percipere legatarius potest, etiam operas eius ipse locare poterit. Pap. l. 2 D. de usu et usufr. 33, 2.

§ 96. (§ 86.) C. Entstehung der Servituten. [Müll. § 91. P. § 256. Schi. § 197—199. K. § 84. Ku. § 541. 542. 527. D. § 128.]

Wie beim Eigenthum (§ 75. II.), so treffen wir auch bei den Servituten im Röm. R. zwei verschiedene, auf dem Unterschiede von ius civile und i. gentium beruhende Formen an: civile und prästorische Servituten. Erstere (serv. iure constitutae) — die im

Köm. R. anfangs allein anerkannten Servituten — sețen voraus quiritisches Sigenth. an der dienenden Sache und commercium des Subjektes, resp. quirit. Eigenth. an dem praed. dom. und werden durch einen civilen Erwerdsakt begründet. Letztere (serv. quae tuitione praetoris consistunt, d. h. die einzig auf der prätorischen Jurisdiktion beruhenden) — welche ursprünglich für Provinzialgrundstücke und die des Röm. commercium ermangelnden Personen bestimmt waren, dann aber auch bei den civiler Servituten fähigen Grundskücken und Personen wegen der bequemeren Begründungssorm immer mehr in Uebung kamen, — entstehen durch einen naturalen Erwerdsakt. (Ngl. § 98. I. d. c.)

I. Die civilen Servituten entstanden: a. Durch direkte testamentarische Anordnung (zu unterscheiden von der für den Erben begründeten Berpflichtung zur Bestellung, § 178. III. a.). — b. Durch civilen Bertrag: 1. Die gemeinsame Form der Bestellung für alle Servituten war die in iure cessio (§ 79. II. a.): die mancipatio war nur statthaft bei den vier alten iura praedior. rustic. (§ 74. I.) 2. Ferner konnte der die Sache selbst durch mancipatio oder in iure cessio auf einen Anderen übertragende Eigenthümer mittelst deductio und exceptio d. i. Abzug oder Borbehalt ('lex rei dicta') eine Personals oder Prädialservitut an derselben für sich, resp. für das übertragene Grundstäd an dem eigenen — begründen. (§ 79. I. b. 1.) — c. Durch Abzudistation in einem Theilungsprozesse. — d. In älterer Zeit war hier auch — aber wohl nur dei Prädialservitutent — die Usucapion anersannt, welche jedoch durch eine l. Scridonia — jedoch kaum für die in einer Anlage od. Borrichtung am praed. dom. oder serv. selber sich äußerlich darstellenden serv. praed. urd. — außgeschlossen wurde. (Bgl. § 97. IV. a. 1.)

a. 1. Ususstructus a proprietate separationem recipit idque

- a. 1. Ususfructus a proprietate separationem recipit idque pluribus modis accidit; ut ecce si quis alicui usumfructum legaverit: nam heres habet nudam proprietatem, legatarius usumfructum; et contra si fundum legaverit deducto usufructu, legatarius nudam habet proprietatem, heres vero usumfructum; item alii usumfructum, alii deducto eo fundum legare potest. § 1 I. de usufr. 2, 4.

  2. Potest etiam in testamento heredem suum quis dam-
  - 2. Potest etiam in testamento heredem suum quis damnare, ne altius aedes suas tollat, ne luminibus aedium vicinarum officiat, vel ut patiatur eum tignum in parietem immittere vel stillicidia adversus eum habere, vel ut patiatur vicinum per fundum suum vel heredis ire agere aquamve ex eo ducere. Gaj. l. 16 D. comm. praed. 8, 4.
- b. 1. Sed iura praediorum urbanorum in iure cedi tantum possunt; rusticorum vero etiam mancipari possunt. §. Usus fructus in iure cessionem tantum recipit: nam dominus proprietatis alii usumfructum in iure cedere potest, ut ille usumfructum habeat et ipse nudam proprietatem retineat. §. Quod autem diximus usumfructum in iure

cessionem tantum recipere, non est temere dictum, quamvis etiam per mancipationem constitui possit eo, quod in mancipanda proprietate detrahi potest: non enim ipse ususfructus mancipatur, sed cum in mancipanda proprietate deducatur, eo fit, ut apud alium ususfructus, apud alium proprietas sit. Gaj. II. § 29. 30. 33.

- 2. In mancipatione vel in iure cessione an deduci possit vel ex tempore vel ad tempus vel ex condicione vel ad condicionem, dubium est: quemadmodum si is cui in iure ceditur dicit aio hvnc fvndvm mevm esse deducto vsvfrvctv ex kal. Ian. vel deducto vsvfrvctv vsqve ad kal. Ian. decimas, vel aio hvnc fvndvm mevm esse deducto vsvfrvctv, si navis ex asia venerit; item in mancipatione: emptvs mihi esto (pretio . .) deducto vsvfrvctv ex kal. Illis vel vsqve ad kal. Illis; et eadem sunt in condicione. Pomponius igitur putat non posse ad certum tempus deduci nec per in iure cessionem nec per mancipationem. Ego didici et deduci ad tempus posse, quia et mancipationem [um?] et in iure cessionem [um leges?] lex XII tab. confirmat. Numquid ergo et ex tempore et condicione deduci possit? (Paul.) Vat. fgm. 50.
- 3. In re nec mancipi per traditionem deduci ususfructus non potest; civili enim actione constitui potest, non traditione quae iuris gentium est. (Paul.) Vat. fgm. 47.
- 4. Duorum praediorum dominus si alterum ea lege tibi dederit, ut id praedium quod datur serviat ei quod ipse retinet vel contra, iure imposita servitus videtur. Gaj. l. 3 comm. praed.
- c. 1. Constituitur adhuc ususfructus in iudicio familiae erciscundae et comm. divid., si iudex alii proprietatem adiudicaverit, alii usumfructum. Gaj. l. 6 § 1 D. de usufr. 7, 1.

  [— fam. erc. vel comm. div. iudicio legitimo. Vat. fgm. 47.]
  - 2. Sed etiam cum adiudicat, poterit imponere aliquam servitutem, ut alium [sc. fundum] alii servum faciat ex his, quos adiudicat. Ulp. l. 22 § 3 D. fam. erc. 10, 2.
- d. 1. eam usucapionem sustulit lex Scribonia, quae servitutem constituebat, non etiam eam, quae libertatem praestat sublata servitute. Paul. l. 4 § 29 D. de usurp. 41, 3.
  - 2. Hoc iure utimur ut servitutes per se nusquam longo tempore [usu?] capi possint, cum aedificiis possint. Ulp. 1. 10 § 1 eod.
  - 3. Servitutes praediorum rusticorum, etiamsi corporibus accedunt, incorporales tamen sunt, et ideo usu non capiuntur; vel ideo, quia tales sunt servitutes, ut non habeant certam continuamque possessionem: nemo enim tam perpetuo, tam continenter ire potest, ut nullo momento possessio eius interpellari videatur. Paul. l. 14 pr. D. de serv. 8, 1.

II. Die prätorischen Serv. entstehen a. durch formlosen Bestellungsvertrag (pactio) — wohl zu unterscheiden von dem die Berspslichtung zur Bestellung begründenden Bertrage —, mit welchem eine auf Zulassung der Außübung der Serv. gerichtete Stipulation (stip. 'uti frui, ire agere licere' — verschieden von der stip. 'usumfructum, viam dari') verbunden zu werden pflegte, ohne daß es einer Tradition, d. h. faktischen Einräumung der Serv. bedarf. Ebenso durch Borbehalt oder Aussegung der Servitut bei der Tradition der Sache. (Ngl. I. d. 3. 4.) d. Durch Ersthung — longa (iuris quasi) possessio — d. h. ununterbrochene 10 Jahre inter praesentes, 20 inter absentes fortgesetzte Außübung (nec vi nec clam nec precario) des den Inhalt der Servitut bildenden R., ohne Rücksicht auf dona sides und iust, titulus. (§ 98. II. a.)

- a. 1. Alioquin in provincialibus praediis sive quis usumfructum, sive ius eundi agendi aquamve ducendi, vel altius
  tollendi aedes aut non tollendi, ne luminibus vicini officiatur, ceteraque similia iura constituere velit, pactionibus et
  stipulationibus id efficere potest: quia ne ipsa quidem praedia
  mancipationem aut in iure cessionem recipiunt. Gaj. II.
  § 31.
  - 2. Quotiens via aut aliquod ius fundi emeretur, cavendum putat esse Labeo, 'per te non fieri quominus eo iure uti possit': quia nulla eiusmodi iuris vacua traditio esset. (§ 76. III. b.) Iavol. l. 20 D. de serv.
  - 3. Si quis aedes vel.. fundum tradit, excipere potest id quod personae, non praedii est, velut usum et usumfructum. Pomp. l. 32 D. de usufr.
  - 4. Si quis duas aedes habeat et alteras tradat, potest legem traditioni dicere, ut vel istae, quae non traduntur, servae sint his quae traduntur, vel contra ut traditae retentis aedibus serviant... Duas autem aedes simul tradendo non potest efficere alteras alteri servas, quia neque adquirere alienis aedibus servitutem neque imponere potest. Ulp. 1. 6 pr. D. comm. praed.
  - b. 1. Si quis diuturno usu et longa quasi possessione ius aquae ducendae nactus sit, non est ei necesse docere de iure quo aqua constituta est, veluti ex legato (vel alio modo), sed utilem habet actionem, ut ostendat, per annos forte tot usum se non vi non clam non precario possedisse. Ulp. l. 10 pr. D. si serv. 8, 5.
    - 2. Servitute usus non videtur, nisi qui suo iure uti se credidit; ideoque si quis pro via publica vel pro alterius servitute usus sit, nec interdictum nec actio utiliter competit. Paul. 1. 25 D. quemad. serv. 8, 6.
- III. Im Just. A. ist der Unterschied zwischen civilen und prästorischen Serv. verschwunden. Die durch formlosen Vertrag, welcher ganz an die Stelle der in iure cessio und mancipatio getreten

ift, und durch Ersitzung begründeten Serb. find stets iure constitutae.

Si quis velit vicino aliquod ius [alii usumfructum] constituere, pactionibus atque stipulationibus id efficere debet. § 4 I. de serv. vbb. § 1 I. de usufr.

§ 97. (§ 87.) D. Endigung ber Serbituten.

[Müll. § 91. B. II. § 14. P. § 257. Schi. § 200. 201. Ku. § 543. 544.]

Die Servituten erlöschen:

I. Durch — natürlichen ober juristischen — Untergang a. der bienenden Sache (die Personalservituten schon durch wesentliche Umgestaltung ber letteren); ober b. bes herrschenden Grundstückes resp. Usus und Ususfructus durch Tod ober cap. dim. (§ 56. III. b. 2.) der berechtigten Person.

a. Rei mutatione interire usumfructum placet; veluti ususfructus mihi aedium legatus est, aedes corruerunt vel exustae sunt: sine dubio extinguitur. An et areae? Certissimum est, exustis aedibus nec areae nec cementorum usumfructum deberi; et ita et Iulianus. Ulp. 1. 5 § 2 D. qu. mod. ususfr. 7, 4.

1. Capitis minutione amittitur, si . . . statum ex adrogatione vel adoptione mutaverit. Paul. III. 6 § 29.

2. Finitur ususfructus morte fructuarii et duabus capitis deminutionibus, maxima et media. § 3 I. de usufr. 2, 4.

II. Durch Zusammentreffen der Servitutberechtigung — bei Präsbialserb.: des Eigenthumes am herrschenden Grundstücke — und des Eigenthumes an der dienstbaren Sache in derselben Person. (Confusio — consolidatio.) Bgl. § 93. II. b. f. 5.
a. 1. Item finitur ususfructus . . si fructuarius proprietatem

rei adquisierit, quae res consolidatio appellatur. § 3 ib.

- 2. Si tibi fundi ususfructus pure, proprietas autem sub condicione Titio legata fuerit, pendente condicione dominium proprietatis adquisieris, deinde condicio exstiterit, pleno iure fundum Titius habebit, neque interest quod detracto usufructu proprietas legata sit: tu enim dum proprietatem adquiris, ius omne legati ususfructus amisisti. Iul. l. 17 D. qu. mod. ususfr.
- 1. Servitutes praediorum confunduntur, si idem utriusque praedii dominus esse coeperit. Gaj. l. 1 D. qu. serv. 8, 6. 2. Si quis aedes, quae suis aedibus servirent, cum emisset, traditas sibi accepit, confusa sublataque servitus est; et si rursus vendere vult, nominatim imponenda servitus est, alioquin liberae veniunt. — Si partem praedii nactus sim, quod mihi aut cui ego serviam, non confundi servitutem placet, quia pro parte servitus retinetur. Paul. l. 30 pr. § 1. D. de S. P. U. 8, 2.

III. Durch Aufgeben der Servitut seitens des Berechtigten. (Im älteren R. in iure cessio an den Eigenthümer.)

- a. Ipse ususfructuarius in iure cedendo domino proprietatis usumfructum, efficit, ut a se discedat et convertatur in proprietatem; alii vero in iure cedendo nihilo minus ius suum retinet: creditur enim ea cessione nihil agi. Gaj. II.
- b. Si per tuum fundum via mihi debeatur, et permisero tibi in eo loco, per quem via mihi debetur, aliquid facere, amitto ius viae. Paul. l. 8 pr. D. quemad. serv. 8, 6.
- IV. Durch Berjährung a. Die serv. praed. rust., sowie Ususfructus und Usus gehen durch Nichtausübung (non usus) nach
  älterem Rechte erstere während zweier Jahre, letztere je nachbem
  während 1—2 Jahre unter. b. Bei den serv. praed. urb. muß zur Nichtausübung noch eine usucapio libertatis (§ 96. I. d. 1.) seitens
  des Eigenthümers des dienenden Grundstückes hinzukommen, welche in
  dem zweijährigen ununterbrochenen Besitze desselben als eines faktisch
  servitutfreien besteht und eine die Ausübung der Serv. unmöglich
  machende Borrichtung an dem Grundstücke erfordert. c. Justinian
  hat die Verjährungsfrist durchgängig auf 10 Jahre inter praesentes,
  und 20 Jahre inter absentes erweitert.
  - a. 1. Viam iter actum aquaeductum, qui biennio usus non est, amisisse videtur. — Servitus hauriendae aquae vel ducendae biennio omissa intercidit, et biennio usurpata recipitur. Paul. I. 17.
    - 2. Non utendo amittitur ususfructus, si possessione fundi biennio fructuarius non utatur, vel rei mobilis anno. Id. III. 6 § 30.
  - b. 1. Haec autem iura similiter, ut rusticorum quoque praediorum, certo tempore non utendo pereunt: nisi quod haec dissimilitudo est, quod non omnino pereunt non utendo, sed ita si vicinus simul libertatem usucapiat. Veluti si aedes tuae aedibus meis serviant, ne altius tollantur, ne luminibus mearum aedium officiatur, et ego per statutum tempus fenestras meas praefixas habuero vel obstruxero, ita demum ius meum amitto, si tu per hoc tempus aedes tuae altius sublatas habueris. Item si tigni immissi aedes tuae servitutem debent, et ego exemero tignum, ita demum amitto ius meum, si tu foramen, unde exemptum est tignum, obturaveris et per constitutum tempus ita habueris: alioquin si nihil novi feceris, integrum ius meum permanet. Gaj. l. 6 de S. P. U.
    - 2. Libertas servitutis usucapitur, si aedes possideantur: quare si is qui altius aedificatum habebat, ante statutum tempus aedes possidere desiit, interpellata usucapio est; is autem, qui postea easdem aedes possidere coeperit, integro statuto tempore libertatem usucapiet. Iul. 1, 32 § 1 eod.

§ 98. (§ 88.) E. Rechtsichus ber Servituten.

[Mull. § 92. B. III. § 40. 50. P. § 230. 256. Schi. § 202. 203. K. § 88. Ku. § 545—48.]

- I. Dem Servitutberechtigten stehen behufs Geltendmachung seines R. folgende petitorische Klagen zu Gebote: a. Die act. confessoria s. servitutis vindicatio (vgl. § 90. II.), petitio ususfructus sett voraus eine, vom Kläger nachzuweisende, rechtszgültige Bestellung der Servitut, bei Prädialservituten serner noch Seigenthum des Klägers am herrschenden Grundstüde; sie geht gegen Jeden, welcher den Servitutberechtigten in der Ausübung seines R. thatsächlich stört oder gegen dieselbe Einspruch erhebt; ihr Ziel ist rechtliche Anersennung der Servitut, Wiederherstellung des Zustandes vor der Störung, Schadensersat, und Cautionsleistung wegen Unterslassung künftiger Störungen. d. Als utilis wird die act. conf. gegeben zum Schutze prätorischer Servituten (§ 96. II.); serner dem Pfandgläubiger, Emphyteuta und Supersiciar. c. Als Publiciana steht die act. conf. jedem zu, welcher die Servitut dona siede und ex iusta causa wenn auch vom Richteigenthümer des dienenden Grundstückes tradirt erhalten (§ 76. III. b.) und noch nicht ersessen
  - a. 1. Aeque si agat 'ius sibi esse' fundo forte vel aedibus utendi fruendi, vel per fundum vicini eundi agendi, vel ex fundo vicini aquam ducendi, in rem actio est; eiusdem generis est actio de iure praediorum urbanorum, veluti si agat ius sibi esse altius aedes suas tollendi prospiciendive, vel proiiciendi aliquid vel immittendi in vicini aedes. § 2 L de act. 4, 6.
    - 2. 'Uti frui ius sibi esse,' solus potest intendere, qui habet usumfructum; dominus autem fundi non potest, quia qui habet proprietatem, utendi fruendi ius separatum non habet: nec enim potest ei suus fundus servire. Ulp. 1. 5 pr. D. si ususfr. 7, 6.
    - 3. Haec autem in rem actio confessoria nulli alii quam domino fundi competit: servitutem enim nemo vindicare potest quam is qui dominium in fundo vicino habet, cui servitutem dicit deberi. Ulp. l. 2 § 1 D. si serv. 8, 5.
    - 4. Si quis mihi itineris vel actus vel viae controversiam non faciat, sed reficere sternere non patiatur, Pomponius scribit confessoria actione mihi utendum; nam et si arborem impendentem habeat vicinus, qua viam vel iter invium vel inhabile faciat, Marcellus notat iter petendum vel viam vindicandam. Id. 1. 4 § 5 eod.
    - 5. Agi autem hac actione poterit non tantum cum eo, in cuius agro aqua ducitur vel per cuius fundum ducitur, verum etiam cum omnibus, quicumque aquam nos ducere impediunt, exemplo ceterarum servitutium. Id. l. 10 § 1 eod.

- 6. Si fundo fructuario servitus debeatur, Marcellus . . sententiam probat existimantium, servitutem quidem eum vindicare non posse, verum usumfructum vindicaturum, ac per hoc vicinum, si non patiatur eum ire et agere, teneri ei, quasi non patiatur uti frui. Ulp. l. 1 pr. D. si ususfr.
- b. Ei qui pignori fundum accepit, non est iniquum, utilem petitionem servitutis dari; idem servari convenit et in eo, ad quem vectigalis fundus pertinet. Iul. l. 16 D. de serv. 8, 1.
  c. Si de usufructu agatur tradito, Publiciana datur; itemque
- c. Si de usufructu agatur tradito, Publiciana datur; itemque servitutibus urbanorum praediorum per traditionem constitutis vel per patientiam (forte si per domum quis suam passus est aquaeductum transduci), item rusticorum: nam et hic traditionem et patientiam tuendam constat. Ulp. l. 11 § 1 D. de Publ. act. 6, 2.

II. Ferner wird der Servitutinhaber durch possessio, der Geschützt. a. Einzige Boraussegung derselben ist quasi possessio, der hattische, nec vi nec clam nec precario erfolgende, Ausübung der Servitut als eigenes R., ohne Rücksicht auf den fides. (§ 96. II. d.) der Geweit des Duasibesitzes der persönlichen Serv. und affirmativen serv. praed. urd. dienen in analogischer Anwendung die interd. retinendae und recup. poss. (§ 91.) c. Für die serv. praed. rust. stellt das Edikt besondere Interdikte auf, wie z. B. das das interd. de itinere actuque privato, de aqua quottidiana et aestiva.

- a. Si per fundum tuum nec vi nec clam nec precario commeavit aliquis, non tamen tamquam id suo iure faceret, sed si prohiberetur non facturus, inutile ei est interdictum: nam ut interdictum competat, ius fundi possedisse oportet. Celsus 1. 9 D. de itin. 43, 19.
- b. 1. In summa puto dicendum, et inter fructuarios hoc interdictum (sc. 'uti possidetis' utile) reddendum, et si alter usumfructum, alter possessionem sibi defendat. Ulp. 1. 4 D. uti poss. 43, 17.
  - 2. ex aedibus meis in aedes tuas proiectum habeo, . . quo facilius possim retinere possessionem eius proiectionis, interdico tecum 'sicuti nunc possidetis eas aedes, ex quibus proiectum est.' Id. 1. 3 § 6 eod.
  - 3. Interdictum necessarium fuisse fructuario apparet 'si prohibeatur uti frui usufructu fundi.' Uti frui autem prohibuisse is videtur, qui vi deiecit utentem et fruentem, aut non admisit, cum ex fundo exiisset. Ceterum si ab initio volentem incipere uti frui prohibuit, . . debet fructuarius usumfructum vindicare. Qui ususfructus nomine qualiterqualiter fuit quasi in possessione, utetur hoc interdicto. Id. l. 3 § 13. 14. 17. D. de vi. 43, 16.
- c. 1. Praetor ait: QVO ITINERE ACTVQVE PRIVATO, QVO DE AGITVR, HOC ANNO NEC VI NEC CLAM NEC PRECARIO AB ILLO

ysvs es, quo minus ita utaris, vim fieri veto. l. 1 pr. D. de itin.

- 2. Ait praetor: VTI HOC ANNO AQVAM, QVA DE AGITVR, NON VI NON CLAM NON PRECARIO AB ILLO DVXISTI, QVO MINVS ITA DVCAS, VIM FIERI VETO. §. Aristo putat eum demum interdictum hoc habere, qui se putat suo iure uti, non eum, qui scit se nullum ius habere et utitur. Ulp. 1. 1 pr. § 19 D. de aq. quot. 43, 20.
- § 99. (§89.) II. Superficies unb Emphyteusis (Ager vectigalis).
- [Müll. § 93. 94. B. II. § 15. 16. III. § 40. P. § 244. 245. Schi. § 177—183. Ku. I. § 583—90. II. 449—52. D. § 131. 132.]
- I. Superficies (Plah-R.) ift das im prätorischen R. begründete vererbliche und veräußerliche dingliche Nuhungs- und Verfügungs-R. an einem auf fremdem Boden (solum) errichteten oder an einem bereits bestehenden (?) Gebäude (superficies, -um) oder auch Theile dessehenden (z. B. Stockwerke) —, welches dem Berechtigten (superficiarius) vom Grundeigenthümer für immer oder doch für sehr lange Zeit mieth- oder kaufweise (?) gegen Zahlung eines Bodenzinss eingeräumt ist. a) Der Eigenthümer des Grund und Bodenzins eingeräumt ist. a) Der Eigenthümer des Grund und Bodenzische A. des Superficiars am Gebäudes (§ 84. I. A. d.), doch kommt das R. des Superficiars am Gebäude der äußeren Erscheinung nach dem Eigenthume sehr nahe, d) und letzterer wird selbst gegen den Grundeigenthümer durch ein besonderes (quasipossessischen des superficie und eine in factum concipirte in rem actio (utilis rei vindicatio) geschützt. c)
  - a. 1. Superficiarias aedes appellamus, quae in conducto solo positae sint: quarum proprietas et civili et naturali iure eius est, cuius et solum. Gaj. 1. 2 D. h. t. (de superfic. 43, 18.).
    - 2. Si quis nemine prohibente in publico aedificaverit, . . si obstet id aedificium publico usui, utique is, qui operibus publicis procurat, debebit id deponere, aut si non obstet, solarium ei imponere: vectigal enim hoc solarium appellatur ex eo, quod pro solo pendatur. Ulp. l. 2 § 17 D. ne qu. in lo. publ. 43, 8.
    - 3. Qui superficiem in alieno solo habet, civili actione subnixus est: nam si conduxit superficium, ex conducto, si emit ex empto agere cum domino soli potest; . . sed longe utile visum est, quia et incertum erat, an locati existeret, et quia melius est possidere potius quam in personam experiri, hoc interdictum proponere et quasi in rem actionem polliceri. Id. l. 1 § 1 h. t.

- b. Sed et tradi posse [sc. superficiem] intelligendum est, ut et legari et donari possit. Servitutes quoque praetorio iure constituentur. § 7. 9. ib.
  c. 1. Ait praetor: VTI EX LEGE LOCATIONIS SIVE CONDUCTIONIS
- C. 1. Alt practor: VII EX LEGE LOCATIONIS SIVE CONDUCTIONIS (VENDITIONIS?) SVPERFICIE, QVA DE AGITVR, NEC VI NEC CLAM NEC PRECARIO ALTER AB ALTERO FRVIMINI, QVO MINVS FRV-AMINI, VIM FIERI VETO; SI QVA ALIA ACTIO DE SVPERFICIE POSTVLABITVR, CAVSA COGNITA DABO. pr. ib.
  - 2. Superficiario i. e. qui in alieno solo superficiem ita habet, ut certam pensionem praestet praetor causa cognita in rem actionem pollicetur. Paul. Ulp. l. 73 § 1 l. 75 D. de R. V. 6, 1.
  - 3. Is autem, in cuius solo superficies est, utique non indiget utili actione, sed habet in rem, qualem habet de solo; plane si adversus superficiarium velit vindicare, dicendum est exceptione utendum in factum data. l. 1 § 4 h. t.

est exceptione utendum in factum data. l. 1 § 4 h. t.

II. Die Pacht ift lediglich ein obligatorisches Verhältniß, jedoch hatten Erbpächter von Gemeindeländereien (agri vectigales) nach prätor. R. ein veräußerliches dingliches Nutungs-R. an den ihnen verliehenen Grundstücken, welches durch — Interdikte (interd. de loco publico fruendo?) und — eine in rem actio gegen Dritte, wie gegen den Verleiher, bei ordentlicher Entrichtung des Grundzinses (vectigal), geschützt wurde. Das R. der agri vectigales wurde nun in der späteren Kaiserzeit mit dem im östlichen Neichstheile (seit dem 3. Jahrh.) entstandenen und üblichen R. der Emphyteusis (Erd- oder lange Zeitpacht unangebauter kaiserlicher und siskalischer Ländereien behufs Kultur derselden) verschmolzen, der Name emphyteusis auf alle erbpachtweise Verleihungen von Stadt-, Gemeinde-, kirchlichen, Privatländereien übertragen, und der Erdpachtvertrag durch eine Verordnung Zeno's als ein eigenthümlicher, von Pacht und Kaus
morüber früher gestritten war — gleich verschiedener Contrakt erklärt. — Der Emphyteuta hat juristischen Versügen, nur darf er es nicht deterioriren, hat die auf demselben lastenden Abgaben zu zahlen, und ist insdesondere verpslichtet, an den Sigenthümer einen Erdzins (canon, pensio) zu entrichten, bei dessen kann (BrivaRichtleistung der Eigenthümer den Emphyteuta entseten kann (Briva-

a. Agri civitatum vectigales vocantur, qui in perpetuum locantur id est hac lege, ut quamdiu pro his vectigal pendatur, tamdiu neque ipsis, qui conduxerint, neque his, qui in locum eorum successerunt, auferri eos liceat. §. Qui in perpetuum fruendum conduxerunt a municipibus, quamvis non efficiantur domini, tamen placuit competere eis in rem actionem adversus ipsos municipes: — ita tamen, si vectigal solvant. Paul. Ulp. l. 1. l. 2. D. si ag. vect. 6, 3.

thumer ein Vorkaufs-R.

Veräußert der Emphyteuta sein R., so hat der Eigen=

- b. in quibusdam causis quaeri (solet), utrum emptio et venditio contrahatur, an locatio et conductio: veluti si qua res in perpetuum locata sit, quod evenit in praediis municipum, quae ea lege locantur, ut quamdiu id vectigal praestetur, neque ipsi conductori neque heredi eius praedium auferatur; sed magis placuit locationem conductionemque esse. Gaj. III. § 145.
- c. lex Zenoniana lata est, quae emphyteuseos contractui propriam statuit naturam neque ad locationem neque ad venditionem inclinantem, sed suis pactionibus fulciendam. § 3 I. de locat. 3, 24.

## III. Pfandrecht.

§ 100. (§ 90.) A. Wefen und Geschichte.

[Müll. § 143. B. II. § 17. P. § 246—249. Schi. § 204. 209. K. § 93. 97. Ku. I. § 549—57. II. 409. 432—37. D. § 133—37.]

I. Pfand-A. ist das einem Gläubiger behufs Sicherung der Erfüllung der Obligation (insbesondere seiner Geldforderung) zustehende R. an einer fremden Sache, vermöge dessen er dieselbe im Falle nicht erfolgender Leistung verkausen und sich aus dem Erlös befriedigen kann. Bon den übrigen iura in re aliena unterscheidet es sich wesentlich dadurch, daß es 1. dem Berechtigten eine bloß vorübergehende partielle Herrschaft über die Sache — Besugniß, durch Berkauf der Sache das Eigenthum zu übertragen — gewährt, mit deren voller Ausübung es selbst erlischt; daß es 2. durch letztere das Eigenthums-A. selbst zerstört; und daß es 3. ein accessorisches, d. h. um der Forderung willen vorhandenes R. ist.

II. Das Köm. R. hat das Institut der Realsicherung von Forberungen durch ein dem Gläubiger als eventuelles Befriedigungs-mittel verhaftetes Vermögensobjekt (Pfand-R., pignus i. w. S.) in drei verschiedenen Stufen und Formen — interimistisches Eigenthum, juristischer Besitz, ius in re — ausgebildet.

A. Die älteste Form der Verpfändung ist die fiducia (§ 79. I. b.), d. h. Uebertragung des Eigenthumes der dem Gläubiger Sicherung gewährenden Sache auf diesen selbst durch mancipatio (oder in iure cessio), unter Ausbedingung der remancipatio nach rechtzeitig erfolgter Tilgung der Schuld, wobei der Schuldner den Besig der Sache behalten konnte (precarium, Miethe); auf Ersüllung des pact. siduciae hatte der Schuldner die insamirende act. siduciae. Ueblich war dabei auch die lex commissoria, d. h. das Abkommen, daß dei nicht erfolgender Bezahlung der Schuld die die dahin noch zum Vermögen des Schuldners gehörige Sache desinitiv im Eigensthume des Gläubigers verbleiben sollte. — Usureceptio siduciae. (Bgl. § 80. III. e.)

§ 100. (§ 90.) III. Pfanbrecht. A. Wefen und Geschichte.

- usucapit; nam qui rem alicui fiduciae causa mancipio dederit vel in iure cesserit, si eandem ipse possederit, potest usucapere, anno scilicet, etiam soli si sit: quae species usucapionis dicitur usureceptio, quia id quod aliquando habuimus recipimus per usucapionem. §. Sed cum fiducia contrahatur aut cum creditore pignoris iure, aut cum amico quo tutius nostrae res apud eum sint, si quidem cum amico contracta sit fiducia, sane omnimodo competit usureceptio; si vero cum creditore, soluta quidem pecunia omnimodo competit, nondum vero soluta ita demum competit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor, neque precario rogaverit, ut eam rem possidere liceret: quo casu lucrativa usucapio competit. Gaj. II. § 59. 60.
- debiti minuit. §. Debitor creditori vendere fiduciam non potest; sed aliis si velit vendere potest, ita ut ex pretio eiusdem pecuniam offerat creditori, atque ita remancipatam sibi rem emptori praestet. §. Si inter creditorem et debitorem convenerit, ut fiduciam sibi vendere non liceat, non solvente debitore creditor denuntiare ei sollemniter potest et distrahere: nec enim ex tali conventione fiduciae actio nasci potest. Paul. II. 13 § 2. 3. 5.

b. Quidquid creditor per fiduciarium servum quaesivit, sortem

- nasci potest. Paul. II. 13 § 2. 3. 5.

  B. Die zweite Form der Verpfändung ist das pignus (Faustspfand), welches durch Uebertragung des Besitzes der Sache auf den Gläubiger unter der Bedingung der Rückgabe derselben nach erfolgter Befriedigung (rem pignori odligare) entsteht, und wodurch der Gläubiger anstangs eine bloß faktische Sicherheit erhielt. Das Vorbild dieses Pfand-R. ist in der alten pignoris capio (magistratische oder private Pfändung vol. § 192. II. C. § 31. II.) zu suchen. —
- Das Verkaufs-R. für den Fall, daß die Leistung ausbliebe, pflegte in älterer Zeit dem Gläubiger erst durch besondere Uebereinkunft eingeräumt zu werden, so daß sonst das Pfand nur ein indirektes Zwangsmittel gegen den Schuldner, nicht Befriedigungs-mittel war später wurde es auch ohne eine solche, ja selbst bei Vereindarung des Gegentheils, als wesentliches Ersorderniß des Pfandvertrages angenommen. In seinem Besitze wird der Pfand-

gläubiger durch die possessionen Interdikte geschützt. (§ 74. I. e.)
a. Pignus est quod propter rem creditam obligatur, cuius

- rei possessionem solam ad tempus consequitur creditor, dominium penes debitorem est. Isidor. orig. V. 25 § 22.

  o. 1. Si is qui pignori rem accepit, cum de vendendo pignore nihil convenisset, vendidit, . . furti se obligat. Iavol. l. 74 (73) D. de furt. 47, 2.
  - 2. voluntate debitoris intelligitur pignus alienari, qui olim pactus est, ut liceret creditori pignus vendere, si pecunia non solvatur. Gaj. II. § 64.

- 3. Sed et si non convenerit de distrahendo pignore, hoc tamen iure utimur, ut liceat distrahere, si modo non convenit, ne liceat; ubi vero convenit ne distraheretur, creditor si distraxerit, furti obligatur (debitori), nisi ei ter fuerit denuntiatum, ut solvat, et cessaverit. Ulp. l. 4 D. de pign. act. 13, 7.
- C. Die gesteigerten Bedürfnisse des Verkehres führten endlich zur Entwickelung des Reinstitutes der hypotheca, d. h. eines durch bloßen formlosen Vertrag ohne Bestüdertragung entstehenden und durch prätorische in rem actio geschützten Psand-A., a) welches zuerst bei der Verpfändung des Inventars (invecta et illata) des Pächters eines landwirthschaftlichen Grundstückes an den Verpächter wobei die Anwendung der siducia oder des pignus unmöglich oder unsthunlich erschien vom Prätor anerkannt und rechtlich geschützt (interd. Salvianum, später in rem actio Serviana), die sodann aber auf alle übrigen Fälle der bloß vertragsmäßigen, sowie der stillschweigenden Verpfändung fortschreitend ausgedehnt wurde (act. quasi Serviana s. hypothecaia). Dieselbe dingliche Klage, welche zum Schutze der hypotheca bestimmt war, wurde nun auch dem Faustpfandgläubiger gewährt, da in jedem Faustpfand ein hypotheca rechtlich gleichgestellt. Während so die Ausdildung der hypotheca das Pfand-R. an Sachen überhaupt zum ius in re aliena erhob, machte sie dasselbe andererseits, als nicht-dingliches R., auch auf unsförperliche Vermögensstücke (z. B. Forderungen) anwendbar, mit welchen disher Realsicherheit nicht geleistet werden konnte.
  - a. 1. Contrahitur hypotheca per pactum conventum, cum quis paciscatur, ut res eius propter aliquam obligationem sint hypothecae nomine obligatae; nec ad rem pertinet, quibus fit verbis. Gaj. l. 4 D. de pign. 20, 1.
    - 2. Proprie dicimus . . hypothecam, cum non transit nec possessio ad creditorem. Ulp. l. 9 § 2 D. de pign. act. 13, 7.
  - b. 1. '— Donicum solutum erit aut ita satisdatum erit, quae in fundo illata erunt, pignori sunto. Ne quid eorum de fundo deportato; si quid deportaverit domini esto.' 'Donicum pecuniam satisfecerit, pecus et familia, quae illic erit, pignori sunto.' Cato de re rust. c. 146. 149.
  - Interdictum quod appellatur Salvianum adipiscendae possessionis causa comparatum est, eoque utitur dominus fundi de rebus coloni, quas is pro mercedibus fundi pignori futuras pepigisset. Gaj. IV. § 147.
     Item Serviana et quasi Serviana, quae etiam hypothe-
  - c. 1. Item Serviana et quasi Serviana, quae etiam hypothecaria vocatur, ex ipsius praetoris iurisdictione substantiam capit. Serviana autem experitur quis de rebus coloni, quae pignoris iure pro mercedibus ei tenentur; quasi Serviana autem (qua) creditores pignora hypothecasve persequuntur.

Inter pignus autem et hypothecam quantum ad actionem hypothecariam nihil interest: nam de qua re inter creditorem et debitorem convenerit, ut sit pro debito obligata, utraque hac appellatione continetur. § 7 I. de act. 4, 6.

2. Inter pignus et hypothecam tantum nominis sonus dif-

fert. Marcian. l. 5 § 1 D. de pign. § 101. (§ 91.) B. Borausseyungen und Entstehung.

[Müll. § 144. B. II. § 18. P. § 250. Schi. § 205—213. Ku. I. § 558. 559. 562. 566—71. II. 443. D. § 138.]

I. Jebes Pfand-R. sept eine — wenn auch bloß naturale (§ 114)

.— Forderung des Pfandberechtigten (Pfandgläubigers) voraus, deren Accessorium es ist; doch kann auch ein Anderer als der Schuldner seine Sache dem Gläubiger desselben verpfänden. Res hypothecae dari posse sciendum est pro quacumque obligatione, sive mutua pecunia datur sive dos, sive emptio

Res hypothecae dari posse sciendum est pro quacumque obligatione, sive mutua pecunia datur sive dos, sive emptio vel venditio contrahatur vel etiam locatio et conductio vel mandatum, et sive pura est obligatio vel in diem vel sub condicione, et sive in praesenti contractu sive etiam praecedat; sed et futurae obligationis nomine dari possunt, . , et vel pro civili obligatione vel honoraria vel tantum naturali. — Dare autem quis hypothecam potest sive pro sua obligatione sive pro aliena. Marcian. l. 5 pr. § 2 D. h. t.

(= de pign. 20, 1.) II. Pfandobjekt, b. i. Gegenstand des Pfand-A. können sein: a. nicht bloß körperliche Sachen, sondern b. überhaupt alle veräußer-

lichen, b. h. wenigstens ber Ausübung nach übertragbaren, Bermögensrechte, z. B. Nießbrauch, Forberungen. c. Ferner nicht bloß
einzelne Sachen (Spezialverpfändung), sondern auch ein ganzes —
gegenwärtiges und zufünftiges — Vermögen, oder ein bestimmter
Compler von Vermögensbestandtheilen, wie z. B. Mobiliar, Waarenlager, Wirthschaftsindentar (General- od. Collektivverpfändung).
a. Et quae nondum sunt, sutura tamen sunt, hypothecae dari

possunt, ut fructus pendentes, partus ancillae, fetus pecorum.
Gaj. l. 15 pr. eod.
b. 1. Quod emptionem venditionemque recipit, etiam pignerationem recipere potest. Id. l. 9 § 1 eod.
2. Ususfructus an possit pignori hypothecaeve dari, quae-

2. Ususfructus an possit pignori hypothecaeve dari, quaesitum est, sive dominus proprietatis convenerit, sive ille qui solum usumfructum habet. Et scribit Papinianus tuendum creditorem, et si velit cum creditore proprietarius agere 'non esse ei ius uti frui invito se', tali exceptione eum praetor tuebitur 'si non inter creditorem et eum, ad quem ususfructus pertinet, convenerit, ut ususfructus pignori sit'; nam et cum emptorem ususfructus tuetur praetor, cur non et creditorem tuebitur? Eadem

ratione et debitori obiicietur exceptio. Marcian. l. 11 § 2 eod.

- 3. Si convenerit, ut nomen debitoris mei pignori tibi sit, tuenda est a praetore haec conventio, ut et te in exigenda pecunia et debitorem adversus me, si cum eo experiar, tueatur. Ergo si id nomen pecuniarium fuit, exactam pecuniam tecum pensabis: si vero corporis alicuius, id quod acceperis erit tibi pignoris loco. Paul. l. 18 pr. D. de pign. act. 13, 7.
- c. 1. Obligatione generali rerum, quas quis habuit habiturusve sit, ea non continebuntur, quae verisimile est quemquam specialiter obligaturum non fuisse, utputa supellex, item vestis. Ulp. 1. 6 D. h. t.

2. Cum tabernam debitor creditori pignori dederit, ... ea, quae mortis tempore debitoris in taberna inventa sunt, pignori obligata esse videntur. Scaev. l. 34 pr. eod.

3. Grege pignori obligato, quae postea nascuntur, tenentur; sed et si prioribus capitibus decedentibus totus grex fuerit renovatus, pignori tenebitur. Marcian. l. 13 pr. eod.

III. Das Pfand-A. entsteht: a. Durch Privatwillkür (pign.\* voluntarium), entweder durch formlosen Bertrag zwischen dem Gläubiger und Berpfänder (pign.\* conventionale) — § 100. II. C. a. 1. — oder testamentarische Anordnung. d. Durch odrigkeitliche Verfügung: 1. praetorium pign. (§ 31. II.); 2. pign. in causa iudicati captum. (§ 205. II. D.) — c. Unmittelbar zusolge A-vorschrift bei gewissen Forderungen: gesetzliches, Legal-, stillschweigendes Pfand-A. (pign.\* legale, tacitum). Herher gehört z. V. 1. das Pfand-A. des Versmiethers an den invecta und illata des Miethers; 2. des Verpächters an den Früchten des Grundstückes; 3. das Pfand-A. des Fiskus, Pflegebesohlenen, der Ehefrau, an dem gesammten Vermögen des Staatsschuldners, resp. des Vormundes, Ehemannes, wegen Vormundschafts- oder Dotalsorderungen.

a. Lucius Titius libertis suis cibaria et vestiaria annua certorum nummorum reliquit et posteriore parte testamenti ita cavit: 'obligatos eis (esse volo) ob causam fideicommissi fundos meos.. illum et illum.., ut ex reditu eorum alimenta suprascripta percipiant'. l. 12 D. de alim. leg. 34, 1.

b. 1. Non est mirum, si ex quacumque causa magistratus in possessionem aliquem miserit, pignus constitui. — Sciendum est, ubi iussu magistratus pignus constituitur, non alias constitui, nisi ventum fuerit in possessionem. Ulp. l. 26 D. de pign. act.

2. Res ob causam iudicati eius iussu, cui ius iubendi fuit, pignoris iure teneri ac distrahi posse saepe rescriptum est: nam in vicem iustae obligationis succedit ex causa contractus auctoritas iubentis. Ant. l. 1 C. si in ca. iud. 8, 22. (23).

c. 1. Eo iure utimur, ut quae in praedia urbana inducta illata sunt, pignori esse credantur, quasi id tacite convenerit;

2. In praediis rusticis fructus, qui ibi nascuntur, tacite intelliguntur pignori esse domino fundi locati, etiamsi nominatim id non convenerit. Pomp. 1. 7 pr. eod.

3. Certum est eius, qui cum fisco contrahit, bona veluti pignoris tituli obligari, quamvis specialiter id non exprima-

§ 102. (§ 92.) C. Rechte bes Pfanbgläubigers, Concurrenz von Pfandrechten und Schut bes Pfandrechtes.

[Müll. § 145—147. B. II. § 19. III. § 41. P. § 250. 251. Schi. § 215—221. K. § 97. Ku. I. § 560. 561. 563—65. 574—82. II. 448.]

Anton. l. 2 C. eod. 8, 14.(15).

I. Wesentlicher Inhalt des dem Pfandgläubiger zustehenden R. ist die Befugniß, das Pfand, falls die fällige Forderung nicht vollständig

getilgt wird, zu verkaufen (ius distrahendi) und aus dem Erlös sich zu befriedigen. (Ugl. § 100. II. B. b. § 101. II. b. 3.) a. Der Verkauf - welchen der Pfandgläubiger als Vertreter des Eigenthümers, wenn auch fraft eigenen Rechtes, vornimmt (§ 83. III. a.), und für welchen bestimmte Formen und Fristen vorgeschrieben sind — überträgt das

Eigenthum, wie es der Berpfänder hat (resp. condicio usucapiendi), ohne Wiedereinlösungs-R. auf den Käufer und zerstört das eigene wie die nachstehenden Pfandrechte anderer Gläubiger. b. Hinsichtlich bes Ueberschusses bes Erlöses über ben Betrag der Forderung (super-fluum s. hyperocha) haftet der Gläubiger dem Verpfänder mit der

act. pigneraticia. (§ 121. III.) c. Das früher sehr übliche Uebereinkommen, daß im Falle ber Nichtbefriedigung durch den Schuldner die verpfändete Sache dem Gläubiger selbst verfallen solle (lex commissoria), ist im späteren R. für unzulässig erklärt worden. (Bgl. § 100. II. A.) d. Ein Nutungs-R. am Pfande hat der Pfandgläubiger

nur dann, wenn ihm ein solches — als Aequivalent für Zinsen besonders eingeräumt ist (antichresis). a. 1. Sancimus si quis rem creditori suo pigneraverit, si quidem in pactione cautum est, quemadmodum debeat pignus

distrahi, .. ea observari, de quibus inter creditorem et de-bitorem conventum est. Sin autem nulla pactio intercesserit, licentia dabitur foeneratori ex denuntiatione vel ex sententia iudiciali post biennium . . eam vendere. Iust. l. 3 § 1 C. de iure dom. 8, 33.(34).

2. Creditor hypothecas sive pignus cum proscribit, notum debitori facere, si bona fide rem gerit, et quando licet testato dicere debet. Alex. l. 4 C. de distr. pign. 8, 27. (28).

3. Non est novum ut qui dominium non habeat, alii do-

minium praebeat: nam et creditor pignus vendendo causam dominii praestat, quam ipse non habuit. Ulp. 1. 46 D. de A. R. D. 41, 1.

- 4. Si vendidit is qui ante pignus accepit, persecutio tibi hypothecaria superesse non potest. Alex. l. 1 C. si ant. cred. 8, 19. (20).
- 5. Cum posterior creditor a priore pignus emit, non tam adquirendi dominii, quam servandi pignoris sui causa intelligitur pecuniam dedisse. Mod. l. 6 D. de distr. pign. 20, 5.
- b. Creditor iudicio quod de pignore dato proponitur, ut superfluum pretii cum usuris restituat, iure cogitur. Pap. l. 42
  D. de act. pign. 13, 7.
  c. 1. Creditor a debitore pignus recte emit, sive in exordio
  - contractus ita convenit sive postea. Nec incerti pretii venditio videbitur, si convenerit, ut pecunia foenoris non soluta creditor iure empti dominium retineat, cum sortis et usurarum quantitas ad diem solvendae pecuniae praestitutam certa sit. (Pap.) Vat. fgm. 9.
  - 2. Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae pignorum legis crescit asperitas, placet infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri. Const. 1. 3 C. de pact. pign. 8, 34. (35).
  - 3. Potest ita fieri pignoris datio, ut si intra certum tempus non sit soluta pecunia, iure emptoris possideat rem iusto pretio tunc aestimandam. Marcian. l. 16 § 9 D. de pign. 20, 1.
  - d. Si ἀντίχοησις facta sit, .. eo usque retinet [sc. creditor] possessionem pignoris loco, donec illi pecunia solvatur, cum in usuras fructus percipiat aut locando aut ipse percipiendo habitandoque. Id. l. 11 § 1 eod.
- Abitandoque. Id. l. 11 § 1 eod.

  A. Besondere Reverhältnisse entstehen bei der Concurrenz mehrerer Pfandgläubiger. a. Dieselbe Sache kann nämlich mehreren Gläubigern, entweder jedem zu einem bestimmten Theile (pro partidus) oder jedem ganz (in solidum), und dann wieder bald nebeneinander, bald hintereinander verpfändet sein. Im letzteren Falle besteht zwischen den einzelnen Pfandezken eine Range ordnung, so daß die verpfändete Sache zunächst sür die Forderung des vorgehenden Psandgläubigers (prior creditor potior in pignore), der auch allein das ius distrahendi hat, und erst nach dessen Beschenden sprechenden schen ses zweiten, dritten u. s. w. nachsstehenden (posterior cred.) haftet, welche letztere deim Psandverkause einzig auf das die vorangehende Forderung übersteigende superstuum angewiesen sind. d. Der Rang der einzelnen Psanderke besstimmt sich regelmäßig nach dem Zeitpunkte ihrer Entstehung (welcher durch die Existenz der Forderung, des Psandobjektes und den Besgründungsatt bedingt wird) Priorität: prior tempore potior iure. Doch machen hiedon eine Ausnahme die privilegirten Psandekte, welche allen gleichzeitig oder früher entstandenen Psandekte, welche allen gleichzeitig oder früher gehört z. B.: das Ps. dessen, welcher zur Anschen. Hieder zur Anschen

objektes Gelb dargeliehen hat; das Pf.-A. des Fiscus; das Pf.-A. der Ehefrau wegen ihrer Dotalforderung. — c. Der posterior creditor hat dem prior gegenüber das ius offerendi, d. h. das A., durch Abfindung des vorangehenden in dessen Stelle (Forderung und Pfand-A.) einzurücken.

- indential of solution in solicit (solution in solicition).

  a. 1. Si debitor res suas duobus simul pignori obligaverit ita, ut utrique in solicitum obligatae essent, singuli in solicitum oducarus outrances Somicine utential interioris automatical inter
- ita, ut utrique in solidum obligatae essent, singuli in solidum adversus extraneos Serviana utentur, inter ipsos autem si quaestio moveatur, possidentis meliorem esse condicionem; dabitur enim possidenti haec exceptio: 'si non convenit ut eadem res mihi quoque pignori esset.' Si autem id actum fuerit, ut pro partibus res obligarentur, utilem
  - actionem competere et inter ipsos et adversus extraneos, per quam partis possessionem adprehendant singuli. Ulp. l. 10 D. de pign. 20, 1.

    2. Papinianus respondit. posse priorem (sc. creditorem) vendere, ut. quod superfluum ex anteriore credito accepit, hoc secundo restituat. l. 12 § 5 D. qui potior. 20, 4.
- hoc secundo restituat. l. 12 § 5 D. qui potior. 20, 4.
  b. 1. Potior est in pignore, qui prior credidit pecuniam et accepit hypothecam, quamvis cum alio ante convenerat, ut, si ab eo pecuniam acceperit, sit res obligata, licet ab hoc postea accepit. Videamus, an idem dicendum sit, si sub condicione stipulatione facta hypotheca data sit, qua pendente alius credidit pure et accepit eandem hypothecam, tunc deinde prioris stipulationis existat condicio: ut potior sit qui postea credidisset? Sed vereor, num hic aliud sit dicendum. [§ 19. II. B. b. 1.] Gaj. l. 11 pr. § 1 eod.
  - 2. Si decreto praetoris . . in possessionem fundi . . prius inducti estis, quam adversarius vester in causa iudicati eiusdem fundi pignus occupavit, . . tempore potiores estis. Nam cum de pignore utraque pars contendat, praevalet iure, qui praevenit tempore. Ant. l. 2 C. eod. 8, 17.(18).
  - 3. Si idem bis, i. e. ante secundum et post eum crediderit, in priore pecunia potior est secundo, in posteriore tertius est. Marcian. l. 12 § 3 D. eod.

    4. Interdum posterior potior est priore, utputa si in rem
  - istam conservandam impensum est quod sequens credidit, veluti si navis fuit obligata et ad armandam eam vel reficiendam ego credidero: huius enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam. Ulp. l. 5. 6. pr. eod.

    5. Licet . . priores habeantur potiores, tamen eum, cuius pecunia praedium comparatum probatur quod ei pignori
    - 5. Licet . . priores habeantur potiores, tamen eum, cuius pecunia praedium comparatum probatur, quod ei pignori esse specialiter statim convenit, omnibus anteferri iuris auctoritate declaratur. Diocl. l. 7 C. eod.
    - 1. Cum secundus creditor oblata priori pecunia in locum eius successerit, venditionem ob pecuniam solutam et creditam recte facit. Marcian l. 5 pr. D. de distr. pign.

- 2. Qui pignus secundo loco accepit, ita ius suum confirmare potest, si priori creditori debitam pecuniam solverit aut, cum obtulisset isque accipere noluisset, eam obsignavit et deposuit. Serv. l. 1 C. qui potior.
- 3. Si paratus est posterior creditor priori creditori solvere quod ei debetur, .. nolente priore creditore pecuniam accipere, . dicimus priori creditori inutilem esse actionem, cum per eum fiat, ne ei pecunia solvatur. l. 11 § 4 D. eod.

III. Der Pfandgläubiger hat gegen jeden Besitzer der verpfanbeten Sache die in factum concipirte act. hypothecaria s. quasi Serviana (vindicatio pignoris), beren Formel etwa folgenbermaßen lautete: L. E. Si paret eam rem q. d. a. ab eo, cuius in bonis tum fuit, ob pecuniam debitam (v. gr. centum aureos) A? A? pignori hypothecaeve nomine obligatam, eamque pecuniam neque solutam neque eo nomine satisfactum esse, neque per A. A. stare, quominus solvatur, nisi arbitratu tuo Nº Nº Aº Aº restituat, quanti ea res erit Nº Nº Aº Aº condemna, s. n. p. absolve. — a. Die Rlage fest voraus Berpfändung der Sache seitens besjenigen, welcher fie in seinem Bermögen hatte (Eigenthumer, publicianischer Befiger), an den Kläger für eine gültige Forderung, Fälligkeit berselben und Richtbefriedigung des letzteren. (II. c. 3.) — b. Ihr Ziel ist Restitution ber Sache, eventuell Condemnation des Beklagten auf die litis aestimatio; doch kann Beklagter durch Absindung des Klägers der Reftitution sich entziehen und erhält, als rechtmäßiger Besitzer, bann beffen Forderung und Pfand-R. — c. hat der Beklagte ein befferes ober ein gleiches Pfand-R. an der Sache, jo steht ihm gegen die act. hypoth. eine exc. ju (II. a. 1.), wie andererseits der vorangebende Pfandgläubiger gegen ben besitzenden nachfolgenden stets mit ber Alage durchdringt.

- a. 1. Serviana actio declarat evidenter, iure pignoris teneri non posse, nisi quae obligantis in bonis fuerint; et per alium rem alienam invito domino pignori obligari non posse, certissimum est. Diocl, l. 6 C. si al. res. 8, 15. (16).
  - 2. Quod dicitur creditorem probare debere, cum conveniebat, rem in bonis debitoris fuisse, ad eam conventionem pertinet, quae specialiter facta est, non ad illam, . . ut cetera etiam bona teneantur debitoris quae nunc habet et quae postea adquisierit. Gaj. l. 15 § 1 D. de pign.

3. Si ab eo, qui Publiciana uti potuit, quia dominium non habuit, pignori accepi, sic tuetur me per Servianam praetor, quemadmodum debitorem per Publicianam. Paul. 1. 18 eod.

- 4. Si paciscatur creditor, ne intra annum pecuniam petat, intelligitur de hypotheca quoque idem pactus esse. Marcian. 1. 5 § 1 D. qu. m. pign. 20, 6.
- b. 1. In vindicatione pignoris quaeritur, an rem de qua actum est possideat is cum quo actum est: nam si non possideat

nec dolo fecerit, quominus possideat, absolvi debet; si vero possideat, et aut pecuniam solvat aut rem restituat, aeque absolvendus est; si vero neutrum horum faciat, condemnatio sequetur. Id. l. 16 § 3 de pign.

- 2. Si res pignerata non restituatur, lis adversus possessorem erit aestimanda, sed utique aliter adversus ipsum debitorem, aliter adversus quemvis possessorem: nam adversus debitorem non pluris, quam quanti debet, quia non pluris interest; adversus ceteros possessores etiam pluris, et quod amplius debito consecutus creditor fuerit, restituere debet debitori pigneraticia actione. Ulp. l. 21 § 3 eod.
- c. Creditor, qui prior hypothecam accepit, sive possideat eam et alius vindicet hypothecaria actione, exceptio priori utilis est: 'si non mihi ante pignori hypothecaeve nomine sit res obligata,' sive alio possidente prior creditor vindicet hypothecaria actione et ille excipiat: 'si non convenit ut sibi res sit obligata,' hic in modum supra relatum replicabit; sed si cum alio possessore creditor secundus agat, recte aget et adiudicari ei poterit hypotheca, ut tamen prior cum eo agendo auferat ei rem. Marcian. l. 12 pr. D. qui potior.

§ 103. (§ 93.) D. Beendigung bes Pfanbrechtes. [Müll. § 148. B. II. § 20. P. § 251. Schi. § 223. 224. Ku. § 572. 573.]

Das Pfand=R. erlischt:

I. Durch Untergang des verpfändeten Gegenstandes.

a. Sicut re corporali extincta, ita et usufructu extincto pignus Marcian. l. 8 pr. D. h. t. (qb. mod. hypothecave perit. pign. 20, 6.)

b. Si quis caverit, ut silva sibi pignori esset, navem ex ea materia factam non esse pignori Cassius ait, quia aliud sit materia, aliud navis. Paul. l. 18 § 3 D. de pign. act. 13, 7.

c. Domus pignori data exusta est eamque aream emit L. Titius et exstruxit: quaesitum est de iure pignoris. respondit, pignoris persecutionem perseverare et ideo ius soli superficiem secutam videri i. e. cum iure pignoris: sed bona fide possessores non aliter cogendos creditoribus aedificium restituere, quam (si) sumptus in exstructione erogatos, quatenus pretiosior res facta est, reciperent. Id. l. 29 § 2 D. de pign. 20, 1.

II. Durch confusio, d. h. Zusammentreffen des Pfand-A. an der Sache mit dem Eigenthum in derselben Person; jedoch kann unter Umständen der Eigenthumer die Verpfändung klags und einredes weise geltend machen, wo ihn das Pfand-R. hinfichtlich der Sache mehr sichert als das Eigenthums-R., wie anderen Pfandgläubigern gegen-

über. (Lgl. § 102. II. c. 2. III. b.)

- a. Si rem alienam bona fide emeris et mihi pignori dederis, . . deinde me dominus heredem instituerit, desinit pignus esse. Iul. l. 29 D. de pign. act. 13, 7.
- b. Si potiores creditores pecunia tua dimissi sunt, quibus obligata fuit possessio, quam emisse te (sc. a debitore) dicis, ita ut pretium perveniret ad eosdem priores creditores, in ius eorum successisti et contra eos, qui infirmiores illis fuerunt, iusta defensione te tueri potes. Alex. l. 3 C. de his q. in pr. 8, 18. (19).

III. Durch vollständige Tilgung der Pfandschuld, sei es durch Leistung (solutio) oder sonstige Befriedigung des Gläubigers (satisfactio). Bgl. § 138. I. c.

a. Item liberatur pignus, sive solutum est debitum sive eo nomine satisfactum est. Ulp. l. 6 pr. D. h. t.

b. Omnis pecunia exsoluta esse debet aut eo nomine satisfactum esse, ut nascatur pigneraticia actio. Satisfactum autem accipimus, quemadmodum voluit creditor, licet non sit solutum, . . sive reo dato, sive pretio aliquo vel nuda conventione. Id. 1. 9 § 3 D. de pign. act.

c. Qui pignori plures res accepit, non cogitur unam liberare, nisi accepto universo, quantum debetur. Id.l. 19 D. de pign.

IV. Durch Erlasvertrag (remissio pignoris).

a. Si in venditione pignoris consenserit creditor, vel ut debitor hanc rem permutet vel donet vel in dotem det, dicendum erit pignus liberari, nisi salva causa pignoris sui consensit vel venditioni vel ceteris. Id. l. 4 § 1 D. h. t.

b. Et generaliter dicendum est, quotiens recedere voluit creditor a pignore, videri ei satisfactum. cit. 1. 9 § 3.

V. Durch Berkauf seitens des berechtigten Pfandgläubigers. (§ 102. I. a.)

VI. Durch Berjährung: a. Wenn der Eigenthümer ob. Usucapionssbesitzer der verpfändeten Sache den Besitz der Sache 10 Jahre inter praesentes, 20 int. abs., ohne von dem Pfands. zu wissen, fortgesetz hat, so ist dasselbe erloschen (usucapio libertatis). b. Die act. hypothecaria verjährt gegen den Schuldner und nachstehende Pfandgläubiger in 40, gegen andere Besitzer des Pfandes in 30 Jahren; Berjährung der Pfandsforderung läßt dagegen das Pfands. unberührt. (§ 114. II.?)

- a. 1. Persecutio pignoris . . usucapione rei non perimitur. Pap. l. 44 § 5 D. de usurp. 41, 3.
  - 2. Diuturnum silentium longi temporis praescriptione corroboratum creditoribus pignus persequentibus inefficacem actionem constituit, praeterquam si debitores vel qui in iura eorum successerunt, obligatae rei possessioni incumbant. Gord. l. 1 C. si adv. cred. 7, 36.
- b. Intelligere debes vincula pignoris durare personali actione summota. Id. l. 2 C. de luit. pign. 8, 30. (31).

#### Zweiter Abschnitt.

## Obligationenrecht.

Erstes Kapitel. Natur der Obligationen.

§ 104. (§ 94.) I. Wefen ber obligatio.

[Müll. § 95. B. I. § 29. II. § 21. B. J. § 82. P. § 258. Schi. § 225. Ku. I. § 442. 591—98. II. 452. .]

- I. Obligatio ist dasjenige A-verhältniß zwischen zwei Bersonen, kraft bessen die eine (debitor s. reus debendi, Schuldner) der anderen (creditor s. reus credendi, Gläubiger) zu einer bestimmten Leistung von Bermögenswerth verbunden ist, letztere also ein R. auf eine Handlung (facere oder non facere) der ersteren, eine Forderung (actio, auch obligatio genannt) gegen dieselbe hat. (§ 6. I. b.)
  - a. Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. Paul 1 3 pr. D. de O. et A. 44, 7
- vel praestandum. Paul. l. 3 pr. D. de O. et A. 44, 7.
  b. 1. Creditorum appellatione non hi tantum accipiuntur, qui pecuniam crediderunt, sed omnes, quibus ex qualibet causa debetur: ut si cui ex empto vel ex locato vel ex alio ullo contractu debetur; sed et si ex delicto debeatur, mihi videtur posse creditoris loco accipi. Gaj. Ulp. l. 11. I. 12 pr. D. de V. S. 50, 16.
  - 2. Debitor intelligitur is, a quo invito exigi pecunia potest. Mod. l. 108 eod.
  - c. Octavenus: . . ea in obligatione consistere, quae pecunia lui praestarique possunt. l. 9 § 2 D. de statulib. 40, 7.

II. Was die in der Eingehung einer obligatio enthaltene Willenserklärung, ferner den Gegenstand der Leistung anbetrifft, so ist auf die allgemeinen R-sätze, welche für die R-geschäfte überhaupt gelten, zu verweisen. (§ 18. 19.)

III. Jede obligatio ist an zwei bestimmte Subjekte geknüpst, von welchen sie, da der Gegenstand der obligatio eine individuell bestimmte Handlung ist, nicht losgelöst werden kann. (§ 144.)

### II. Gegenstand der Obligationen.

§ 105. (§ 95.) A. Im Allgemeinen.

[Mull. § 95. 100. B. J. § 83. 89. P. § 259. Schi. § 225. 227. 228. K. § 105. Ku. § 443. 599.]

I. Die den Gegenstand der Obligation bilbende Leistung kann entweder in einem dare, d. i. Uebertragen von Eigenthum oder Einstumen einer Servitut, oder in einem facere, d. h. sonstigen Thun

oder Unterlassen bestehen (obligationes dandi — faciendi); das daneben in den Quellen erwähnte — seiner Bedeutung nach bestrittene — praestare fällt unter die Rategorie des facere, und begreift sowohl das Einstehen für die Rodisstationen, welche die ursprüngliche Leistung durch Handlungen des Schuldners oder äußere Einslüsse erfährt, also die Berpslichtung zur Leistung des Interesse, wie überhaupt die Erssatzleistung auch dei den odl. ex delicto.

a. 1. Stipulationum quaedam in dando, quaedam in faciendo consistunt. Paul. l. 2 pr. D. de V. O. 45, 1.

2. Non solum res in stipulatum deduci possunt, sed etiam facta: ut si stipulemur fieri aliquid vel non fieri. § 7 L eod. 3, 15.

b. 1. Haec stipulatio: fundum Tusculanum dari? ostendit se certi esse continetque, ut dominium omnimodo efficiatur stipulatoris quoquo modo. Ulp. l. 75 § 10 D. eod.

2. Nemo rem suam utiliter stipulatur; . . sane rem meam mihi restitui recte stipulari videor. Id. l. 82 pr. eod.

c. 1. — si quis faciendum aliquid stipulatus sit, utputa fundum tradi vel fossam fodiri vel insulam fabricari, vel operas, vel quid his simile. Id. l. 72 pr. eod.

2. Faciendi verbo reddendi etiam causa continetur. Pomp.

1. 175 D. de V. S. 50, 16.

3. Facere oportere et hanc significationem habet, ut abstineat quis ab eo facto, quod contra conventionem fieret, et curet ne fiat. Paul. l. 189 eod.

II. Je nachdem das Objekt der Leistung ein von vornherein nach allen Seiten hin bestimmtes (certum), oder ein solcher Bestimmtheit entbehrendes, seinem Werthe nach erst zu ermittelndes (incertum) ist, werden die Obligationen eingetheilt in obl. certi(ae) — condictio certi: 'si paret dare oportere' — und obl. incerti(ae) — act. ex stipulatu (cond. incerti): 'quidquid paret dare sacere oportere' (§ 198. L) Die saciendi obligatio ist stets auf ein incertum gerichtet; der Gegenstand der dandi obl. kann hald ein certum, bald ein incertum sein; ein incertum ist insbesondere die generische und in der Regel die alternativ bestimmte Leistung (Wahlobligation). Vgl. § 200. I. § 203. III. A. a. 3.

a. 1. Stipulationum quaedam certae sunt quaedam incertae: certum est, quod ex pronuntiatione apparet, quid quale quantumque sit, ut ecce aurei decem, fundus Tusculanus, homo Stichus, tritici Africi optimi modii centum, vini Campani optimi amphorae centum. Gaj. l. 74 de V. O.

2. Ubi autem non apparet, quid quale quantumque est in stipulatione, incertam esse stipulationem dicendum est. §. Ergo si qui fundum sine propria appellatione vel hominem generaliter sine proprio nomine, aut vinum frumentumve sine qualitate dari sibi stipulatur, incertum deducit in obligationem. §. Fundi certi si quis usumfructum stipulatus

fuerit, incertum intelligitur in obligationem deduxisse: hoc enim magis iure utimur. §. Qui id, quod in faciendo vel non faciendo consistit, stipulatur, incertum stipulari videtur. §. Qui illud aut illud stipulatur veluti 'decem vel hominem Stichum,' utrum certum an incertum in obligationem deducat, non immerito quaeritur: nam et res certae designantur, et utra earum potius praestanda sit, in incerto est. Sed utcumque is qui sibi electionem constituit his verhis 'utrum ego velim,' potest videri certum stipulatus, cum ei liceat vel 'hominem' tantum vel 'decem' tantum intendere 'sibi dari oportere': qui vero sibi electionem non constituit,

incertum stipulatur. Ulp. l. 75 pr. § 1. 3. 7. 8. eod. b. Si quis certum stipulatus fuerit, ex stipulatu actionem non habet, sed illa condicticia actione id persequi debet, per quam certum petimus. Id. l. 24 D. de R. C. 12, 1.

§ 106. (§ 96.) B. Haupt= und Nebengegenstand. Zinsen. [Müll. § 103. B. J. § 80. P. § 261. Schi. § 242—247. K. § 109. Ku. I. § 666. 667. II. 398. 467. D. § 152.]

I. Außer bem ursprünglichen und prinzipalen Gegenstande ber Leistung kann die Obligation auch den Zuwachs desselben — natürliche oder juristische Erzeugnisse (§ 73. III. B. C.) — als Nebengegenstand umfassen. Insbesondere hat der Schuldner, wenn die Obligation auf eine Gelbsumme (oder eine Quantität anderer Fungibilien) gerichtet ist, neben dieser — Kapital (sors, caput) — häufig noch ein in einer Quote berselben bestehendes Aequivalent für deren dem Schuldner gewährte oder dem Gläubiger entzogene Nutzung — Zinsen (usurae, foenus) — zu leisten. Die Zinsverbindlichkeit ist ftets eine Accession ber Hauptverbindlichkeit, mit deren Aufhebung fie — jedenfalls für die Zukunft — von selbst erlischt. Sie beruht entweder auf Bertrag (usurae \*conventionales), oder auf gesetslicher Bestimmung und richterlicher Verfügung (usurae \*legales, iudiciales i. e. quae officio iudicis praestantur), z. B. Berzugszinsen. Lettere tommen nur bei bon. fid. obl. vor, erstere sowohl bei diesen als bei stricti iuris obl., doch in verschiedener Gestalt. Zur Begründung einer Zinsverbindlichkeit bei einer bon. fid. obl. bedarf es nur eines formlosen Rebenvertrages, und sie bildet dann (gleichwie die auf R-vorschrift beruhende) eine bloße Erweiterung der Hauptverbindlichkeit, kann jedoch auch selbständig (letztere nur zugleich mit ihr) mit ber Klage aus berselben geltend gemacht werben. Dagegen wird bei stricti iur. obl. (3. B. Darlehn) eine Zinsverbindlichkeit mur durch selbständige stipulatio begründet, und fie bildet dann stets den Inhalt einer besonderen — wenngleich accessorischen — obligatio neben der auf das Kapital gerichteten Hauptobligation; mit derselben Wirkung kann natürlich eine Zinsstipulatio auch bei einer bon. fid. obl. eingegangen werden.

- a. Si deposita pecunia is qui eam suscepit usus est, non dubium est etiam usuras debere praestare. Sed si, cum depositi actione expertus es, tantummodo sortis facta condemnatio est, ultra non potes propter usuras experiri. Non enim duae sunt actiones, alia sortis alia usurarum, sed una, ex qua condemnatione facta, iterata actio rei iudicatae exceptione repellitur. Gord. 1. 4 C. depos. 4, 34.
  - b. Qui sortem stipulatur et usuras quascumque, certum et incertum stipulatus videtur; et tot stipulationes sunt, quot res sunt. Ulp. 1. 75 § 9 D. de V. O. 45, 1.

II. Zinsfuß (modus usurarum) ist das für einen bestimmten Beitraum (gewöhnlich ein Jahr) berechnete Duotenverhältniß zwischen den Zinsen und dem geschuldeten Kapital. In ältester Zeit wurden dei den Röm. die Zinsen nach dem Uncialspstem derechnet: 1 uncia sür 1 as (=12 unciae) pro anno gleich 8½, Proz. für das 10 monatl., 10 Proz. für das 12 monatl. Jahr (§ 22. I.) = unciarium (5 Proz. = semiunciarium) soenus. (§ 147. I. C.) — Später rechnete man nach monatlichen Prozenten — (kalendaria, instrumentum kalendarii) —, wobei die centesimae usurae, d. h. 1 Proz. p. Monat, die Zinse einheit bildeten: also waren centesimae usurae gleich 12 Proz., semisses (sc. centesimae) gleich 6 Proz., desses gleich 8 Proz., trientes gleich 4 Proz. jährlich. (In der christlichen Kaiserzeit gleich 12½, 6½, 8½, u. s. f., da vom solidus, welcher 24 siliquae enthielt, der Bequemlicheit wegen 3 siliquae als centesimae usurae angenommen wurden.) — Das erlaubte Zinsmazimum (usurae legitimae, maximae) war nach den XII Tas. das unciarium soenus, später wurden es die centesimae usurae und blieden es auch nach mannigsachen Schwantungen die auf Justinian, welcher dasselbe (mit vielsachen Ausnahmen) auf semisses usurae herabsecte. — Beschränkt war das Zinsnehmen semisses usurae he

## C. Schabensersat und Interesse.

§ 107. (§ 97.) a. Jm Allgemeinen. [Mull. § 101. B. J. § 102. Schi. § 282—284. Ku. § 611. 612. 619.]

I. Schaben (damnum) ist jeder Bermögensnachtheil, welchen jemand durch irgend ein Ereigniß erleidet. Beruht dieses Ereigniß auf bloßem Zufall (casus), so hat der Betroffene in der Regel keinen Anspruch auf Ersat des Schadens (casus a nullo praestantur, \*casum sentit dominus); noch weniger, wenn er selbst Urheber dessen ist. Der R-grund der Schadensersatverbindlichkeit (damni praestatio) ist entweder Bertrag oder R-verletung. Nämlich ein

Schabensersahanspruch ist vorhanden: entweder 1. wenn ein Dritter zur Erstattung des durch Zusall (oder eine fremde Handlung) erlittenen Bermögensnachtheiles (Prästation des periculum) in Folge besonderen Bertrages (z. B. Bersicherungsvertrag) oder positiver A-bestimmung (§ 136. IV. d.) verpslichtet ist; oder 2. wenn das schädigende Ereigniß sich auf den widerrechtlichen Willen eines Dritten zurücksühren läßt. Im ersteren Falle sommt der Ersat des Schadens häusig als der ursprüngliche und alleinige Gegenstand der Obligation zur Sprache; ebenso stets im letzteren, wenn die schädigende Handlung des Dritten eine an sich rechtswidrige oder unerlaubte (delictum) ist; dieselbe kann jedoch auch in einer Berletzung der bessonderen ihm durch eine vorhandene Obligation auserlegten Berspslichtung bestehen (dolus, culpa, mora des Schuldners, Weigerung der Erfüllung der Obligation), und alsdann bildet der Schadensersat den nach solgenden Gegenstand der Obligation, indem er entweder an die Stelle des ursprünglichen Gegenstandes der Leistung tritt, oder zu demselben, die Hauptleistung des Schuldners erweiternd, — als Nebengegenstand — hinzusommt. — Da es im Nöm. K. nur eine pecuniaria condemnatio giebt (§ 198. II.), und ein direkter Iwang zur Erfüllung der Obligation unstatthaft ist, so verwandelt sich jede (nicht auf eine bestimmte Gelbsumme gerichtete) Obligation, was auch ihr ursprünglicher Gegenstand sein mag, in Folge der — vertretbaren — Richterfüllung und der gerichtlichen Berurtheilung in einen Anspruch auf Ersat des durch den Schuldner verursachten Bermögensnachtheiles, d. h. auf den Bermögenswerth der geschuldeten ursprünglichen Leistung (litis aestimatio).

a. Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire. Pomp. l. 203 de R. J. 50, 17.

 b. Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius non habet. Paul. l. 151 eod.

II. Der Schaben, den jemand erleidet, kann a. entweder das bereits vorhandene Bermögen desselben um einen Bestandtheil verringern, — positiver Schaden (\*damnum emergens); oder einen Bermögenszuwachs vereiteln, — negativer Schaden, entgehender Gewinn (\*lucrum cessans). d. In beiden Fällen kann der Schaden entweder die unmittelbare, oder die erst durch Bermittelung besons berer, individueller Umstände eintretende Folge des schädigenden Ereignisses sein (damnum \*directum — indirectum).

a. 1. — amisisse dicimur, quod aut consequi potuimus aut erogare cogimur. Paul. 1. 33 pr. D. ad l. Aq. 9, 2.

2. Et sive quid amiserit vel lucratus non sit, restitutio

facienda est, etiamsi non ex bonis quid amissum sit. Id. 1. 27 D. ex qu. c. maj. 4, 6.

b. 1. Proinde si servum occidisti, quem sub poena tradendum promisi, utilitas venit in hoc iudicium. — Item causae corpori cohaerentes aestimantur, si quis ex comoedis, aut symphoniacis, aut gemellis, aut quadriga, aut ex pari mularum

unum vel unam occiderit: non solum enim perempti corporis aestimatio facienda est, sed et eius ratio haberi debet, quo cetera corpora depretiata sunt. Id. l. 22 D. ad. l. Aq. 2. Inde Neratius scribit, si servus heres institutus occisus sit, etiam hereditatis aestimationem venire. Ulp. l. 23 pr. eod.

## b. Gründe des Schadensersages.

§ 108. (§ 98.) 1. Dolus unb Culpa.

[Müll. § 102. B. J. § 105. P. § 278. Schi. § 235. 236. Ku. § 613—15.]

I. Die Verpssichtung zum Schabensersat wegen einer Reverletzung sett voraus Verschuldung der letzteren durch den Handelnden (culpa i. w. S.): der schädigende Erfolg der Handlung — resp. Unterlassung — muß dem Urheber überhaupt zugerechnet (imputirt) werden können. (§ 133. I. d. 4. 5.) Diese Verschuldung kann bestehen entweder: a. in einer positiven, direkt auf die Reverletzung gerichteten Absicht (dolus); oder d. in einem der Reverletzung gegenüber negastiven, d. h. die vorausgeschene oder voraussehdare Möglichseit oder Wahrscheinlichseit des rechtsverletzenden Erfolges seiner Handlung oder Unterlassung pflichtwidrig außerachtlassenen Verhalten des Subjektes (culpa i. e. S.). Unter den Begriff der culpa fällt sowohl der Mangel an pflichtmäßiger Sorgsalt und Ausmerksamseit des jenigen, welcher an den rechtsverletzenden Erfolg seiner Handlung oder Unterlassung, obschon derselbe hätte vorausgesehen werden können, überhaupt nicht gedacht hat (Fahrlässissit, Nachlässissit, Unbedachtsamseit): als der Muthwille und Leichtsinn (lascivia) deseinigen, welcher die Handlung oder Unterlassung sich zu schulden kommen läßt, trozdem er den möglichen rechtsverletzenden Erfolg dereselben vorausgesehen hat.

Si putator ex arbore ramum cum deiiceret, hominem praetereuntem occidit, ita tenetur, si is in publicum decidat nec ille proclamarit, ut casus eius evitari possit. Sed Mucius etiam dixit, si in privato idem accidisset, posse de culpa agi: culpam autem esse, quod cum a diligente provideri potuerit, non esset provisum, aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit. . Quodsi nullum iter erit, dolum dumtaxat praestare debet, ne immittat in eum, quem viderit transeuntem: nam culpa ab eo exigenda non est, cum divinare non potuerit, an per eum locum aliquis transiturus sit. Paul. l. 31 D. ad l. Aq. 9, 2.

II. a. Für die durch dolus herbeigeführte A-verletzung haftet man stets. d. Die culpa als Grund der Schadensersatverbindlichseit kommt nur zur Sprache: 1. Bei der unmittelbaren Sachbeschädigung durch den Handelnden, welche eine selbständige Deliktssobligation (damnum iniuria datum ex l. Aquilia, § 133.) erzeugt, fog. aquilische culpa —; sie besteht hier in der Verletzung der

allgemeinen Bürgerpflicht bes "alterum non laedere" burch eine positive Thätigkeit (culpa in faciendo). 2. Bei obligatorischen Ber-

hältnissen, in welchen jemand die ihm obliegende besondere (positive) Pflicht zu einer bestimmten Handlungsweise im Interesse eines Anderen, oder zur Abwendung des Schadens (diligentia — custodia) verlett; hier kann die culpa nicht bloß in einer positiven Thätigkeit, sondern auch in einer Unterlassung bestehen (culpa in non faciendo, sog. außeraquilische culpa).

2. 1. Illud nulla pactione effici potest, ne dolus praestetur. —
Pacta quae turpem causam continent, non sunt observanda:
veluti si paciscar, ne furti agam vel iniuriarum, si feceris; . .

sed post admissa haec pacisci possumus. Id. l. 27 § 3. 4.

D. de pact. 2, 14.

2. — ait Iulianus, tutores nisi bonam fidem in administratione praestiterint, damnari debere, quamvis testamento comprehensum sit, ut aneclogisti essent. Ulp. 1, 5 § 7 D.

comprehensum sit, ut aneclogisti essent. Ulp. l. 5 § 7 D. de adm. tut. 26, 7.

3. Si servus vetitus est a testatore rationes reddere, non hoc consequitur, ut ne quod apud eum sit reddat et lucrifaciat, sed ne scrupolosa inquisitio fiat, hoc est ut negligen-

tiae ratio non habeatur, sed tantum fraudum. Marcian.
1. 119 D. de leg. I. 30.
III. Bährend a. die sog. aquisische culpa — ebenso wie dolus und casus — keiner Abstusung sähig ist, werden b. bei der contrakt-

lichen culpa zwei, der zu prästirenden geringeren oder größeren diligentia entsprechende, Grade unterschieden: culpa lata und levis. Da die lata culpa meistens dem dolus gleichgestellt ist, so wird sie unter diesem gewöhnlich mitbegriffen, so daß culpa neben und im Gegensaße zum dolus die culpa levis bezeichnet. (Omnis culpa.)

a. In lege Aquilia et levissima culpa venit. Ulp. l. 44 pr. D.

a. In lege Aquilia et levissima culpa venit. Ulp. l. 44 pr. D. ad. l. Aq.

ad. l. Aq.
b. 1. Magna negligentia culpa est, magna culpa dolus est.
Paul. l. 226 D. de V. S. 50, 16.

2. Culpa dolo proxima dolum repraesentat. Ulp. l. 1 § 2 D. si is q. tto. lib. 47, 4.

IV. Der Maßstab, nach welchem der Grad der culpa bestimmt wird, ist: a. ein abstracter (absoluter, objektiver) — culpa \*in abstracto; nach ihm besindet sich in culpa lata, wer die diligentia cuiusvis hominis, — in culpa levi, wer die diligentia boni ac diligentis patrissamilias in seinem Berhalten vermissen läßt. d. Der Maßstab kann aber auch — bei gewissen obligatorischen Berhältnissen,

diligentis patrisfamilias in seinem Verhalten vermissen läßt. b. Der Maßstab kann aber auch — bei gewissen obligatorischen Verhältnissen, bei beren Eingehung auf die Individualität des anderen Contrabenten spezielle Rücksicht genommen wird (vgl. aber § 125. II. a. 2.), oder in welche jemand ohne sein Zuthun geräth, — ein concreter (relativer, subjektiver) sein — culpa \*in concreto; als solcher ersscheint die diligentia, qualem suis redus adhidere solet (s. diligentia quam suis), d. i. die Sorgsalt, welche die betr. Person in

ihren eigenen Angelegenheiten zu beweisen pflegt. Durch Anlegung dieses concreten Maßstabes kann die Berantwortlickkeit der Person verringert werden, so daß was nach dem abstrakten Maßstade culpa (levis) wäre, hier als ein (dem casus gleichstechendes) keine Haftung begründendes Berhalten erscheint. Dagegen, wo überhaupt für culpa lata gehaftet wird, bleibt das Verhalten des Schuldners in eigenem Angelegenheiten ganz außer Ansah, so daß weder eine sonstige levis culpa hier in concreto als lata behandelt wird, noch gar die Haftung für lata culpa im einzelnen Falle mit Berufung auf die nimia negligentia in suis außgeschlossen werden könnte. (Bgl. § 146. III. d. 1. § 151. I. a. 5.)

- a. 1. Lata culpa est nimia negligentia, id est non intelligere, quod omnes intelligunt. Ulp. l. 213 § 2 D. de V. S.
  - 2. Si vendita insula combusta esset, cum incendium sine culpa fieri non possit, quid iuris sit? Respondit: si venditor eam diligentiam adhibuisset in insula custodienda, quam debent homines frugi et diligentes praestare, si quid accidisset, nihil ad eum pertinebit. Alf. l. 12 (11) D. de per. et comm. 18, 6.

3. — culpa autem abest, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset. Gaj. l. 25 § 7 D. loc. 19, 2.

- 4. In rebus commodatis talis diligentia praestanda est, qualem quisque diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet, ita ut tantum eos casus non praestet, quibus resisti non possit. Id. l. 18 pr. D. comm. 13, 6.
- b. 1. Non tantum dolum sed et culpam in re hereditaria praestare debet coheres; . . non tamen diligentiam praestare debet qualem diligens paterfamilias; . . talem igitur diligentiam praestare debet, qualem in suis rebus. Paul. l. 25 § 16 D. fam erc. 10, 2.
  - 2. Socius socio etiam culpae nomine tenetur, id est desidiae atque negligentiae. Culpa autem non ad exactissimam diligentiam dirigenda est; sufficit etenim talem diligentiam communibus rebus adhibere, qualem suis rebus adhibere solet: quia qui parum diligentem sibi socium adquirit, de se queri debet. Gaj. l. 72 D. pro soc. 17, 2.
  - 3. Quod Nerva diceret latiorem culpam dolum esse, Proculo displicebat, mihi verissimum videtur. Nam et si quis non ad eum modum, quem hominum natura desiderat, diligens est, nisi tamen ad suum modum curam in deposito praestat, fraude non caret: nec enim salva fide minorem is, quam suis rebus diligentiam praestabit. Cels. 1. 32 D. depos. 16, 3.
- V. Der zu prästirende Grad von culpa hängt von der Natur der einzelnen Obligationen ab. Nicht durchgreifend ist die Regel:

In contractibus fidei bonae servatur, ut si quidem utriusque contrahentis commodum versetur, etiam culpa: sin unius solius [sc. creditoris], dolus malus tantummodo praestetur. Afric. l. 108 § 12 D. de leg. I. 30.

#### § 109. (§ 99.) 2. Mora.

[Müll. § 150. B. II. § 23. P. § 279. Schi. § 237. 238. Ku. § 616—18.]

- I. Mora (Berzug) ist die rechtswidrige, grundlose und unentsschulbbare Berzögerung einer geschulbeten Leistung, welche sowohl auf Seiten des Schuldners (m. solvendi), als des Gläubigers (Berweigerung der Annahme, m. accipiendi) stattsinden kann. Boraussehung der m. solv. ist abgesehen von Klagbarkeit und Fälligkeit der Leistung gehörige Mahnung (interpellatio) des Schuldners seitens des Gläubigers (vgl. § 143. II. a.); der m. accip., gehöriges Angedot (oblatio) der obligationsmäßigen Leistung.
  - a. Mora fieri intelligitur non ex re sed ex persona, id est si interpellatus opportuno loco non solverit. Marcian. 1. 32 pr. D. de usur. 22, 1.
  - b. Nulla intelligitur mora ibi fieri, ubi nulla petitio est. Scaev.
     l. 88 D. de R. J. 50, 17.
- II. Wirfung a. der mora überhaupt ist die Verpslichtung zum vollen Schadensersatz (Leistung des Interesse); b. der mora solv. insbesondere die Perpetuirung der Obligation, d. h. Haftung des Schuldners für den zufälligen Untergang des geschuldeten Objektes; c. der mora accip. Besreiung des Schuldners durch den zufälligen Untergang des geschuldeten Objektes, wenn er disher die Gesahr zu tragen hatte, und Verringerung seiner Verantwortlichseit auf dolus und culpa lata.
  - a. 1. Si fundum certa die praestari stipuler et per promissorem steterit, quominus ea die praestetur, consecuturum me quanti mea intersit, moram factam non esse. Ulp. l. 114
     D. de V. O. 45, 1.
    - 2. In bonae fidei contractibus ex mora usurae debentur. Marcian. l. 32 § 2 D. de usur.
    - 3. Si per emptorem steterit, quominus ei mancipium traderetur, pro cibariis per arbitrium indemnitatem posse servari Sextus Aelius, Drusus dixerunt. Cels. l. 38 § 1 D. de A. E. V. 19, 1.
    - 4. Si per venditorem vini mora fuerit, quominus traderet, condemnari eum oportet, utro tempore pluris vinum fuit, vel quo venit vel quo . . agatur. Pomp. l. 3 § 3 eod.
  - b. 1. veteres constituerunt, quotiens culpa intervenit debitoris, perpetuari obligationem. Effectus huius constitutionis ille est, ut adhuc homo peti possit. Paul. l. 91 § 3.
    6. D. de V. O.

- 2. Si post moram promissoris homo decesserit, tenetur nihilominus perinde, ac si viveret. Ulp. l. 82 § 1 eod.
- c. Qui decem debet, si ea obtulerit creditori et ille sine iusta causa ea accipere recusavit, deinde debitor ea sine sua culpa perdiderit, doli mali exceptione potest se tueri: . etenim non est aequum teneri pecunia amissa, quia non teneretur, si creditor accipere voluisset. Quare pro soluto id, in quo creditor accipiendo moram fecit, oportet esse. Marc. 1. 72 pr. D. de solut. 46, 3.

In. Die mora wird beseitigt (purgatur) burch gehöriges Angebot (oblatio) der geschuldeten Leistung, resp. durch Bereiterklärung zur Annahme derselben. (Posterior mora nocet.)

- a. Celsus adulescens scribit eum, qui moram fecit in solvendo Sticho quem promiserat, posse emendare eam moram postea offerendo, cit 1 91 8 3
- offerendo. cit. l. 91 § 3.

  b. Sed ita demum oblatio debiti liberationem parit, si eo loco, quo debetur solutio, fuerit celebrata. Diocl. l. 9 C. de solut. 8, 42. (43).
- c. Sed videndum est, ne posterior mora ei damnosa sit. Quid enim si interpellavero venditorem et non dederit id quod emeram, deinde postea offerente illo ego non acceperim? sane hoc casu nocere mihi deberet. Sed si per emptorem mora fuisset, deinde cum omnia in integro essent, venditor moram adhibuerit, cum possit se exsolvere, aequum est posteriorem moram venditori nocere. Pomp. l. 18 (17) D. de per. et comm. 18, 6.
- § 110. (§ 100.) c. Berechnung bes zu leistenden Schabens= ersates. Interesse.

[Müll. § 101. B. J. § 102. P. § 260. Schi. § 289. Ku. § 620.]

I. Der Ersat des Schadens erfolgt durch Leistung desjenigen Betrages, um welchen das Vermögen des Geschädigten größer sein würde, wenn das schädigende Ereigniß nicht eingetreten — resp. die Obligation (rechtzeitig) erfüllt (§ 107. I. a. E.) — wäre: Interesse (id quod interest: 'quidquid dare facere oportet'; 'quanti ea res est' in der Formula § 198. II.) i. w. S. (bald ursprünglicher, bald nachfolgender, bald Nebengegenstand der Obl.). Der Verechnung wird je nach der Verscheheit der Fälle zu Grunde gelegt entweder: a. der allgemeine Sachwerth des entzogenen oder zu leistenden Objektes (vera rei aestimatio, verum rei pretium); oder d. — in der Regel — der besondere Vermögenswerth, welchen dasselbe für die Person des Geschädigten (Gläubigers) hat (Interesse, id quod interest i. e. S., omnis utilitas), so daß der zu leistende Ersat positiven wie negativen, direkten wie indirekten Schaden, vorausgesetzt daß berselbe mit dem schädigenden Ereignisse (resp. der Nichterfüllung der Obl.) im Causalzusammenhang steht, umfaßt. c. Dagegen kommt

ber — rein individuelle und nichtökonomische — sog. Affectionswerth nicht in Betracht.

- a. Haec verba (sc. in actione furti): QVANTI EAM REM PARET ESSE non ad id quod interest, sed ad rei aestimationem referuntur. Ulp. l. 193 D. de V. S. 50, 16.
- b. 1. Si res vendita non tradatur, in id quod interest agitur, hoc est quod rem habere interest emptoris; hoc autem interdum pretium egreditur, si pluris interest, quam res valet vel empta est. Id l. 1 pr. D. de A. E. V. 19, 1.
  - 2. Cum per venditorem steterit, quominus rem tradat, omnis utilitas emptoris in aestimationem venit, quae modo circa ipsam rem consistit; neque enim, si potuit ex vino puta negotiari et lucrum facere, id aestimandum est. Paul. 1. 21 § 3 eod.
- c. Si servum meum occidisti, non affectiones aestimandas esse puto (veluti si filium tuum naturalem quis occiderit, quem tu magno emptum velles), sed quantum omnibus valeret. Sextus quoque Pedius ait, pretia rerum non ex affectione singulorum, sed communiter fungi: itaque eum, qui filium naturalem possidet, non eo locupletiorem esse, quod eum plurimo, si alius possideret, redempturus fuit. Id. l. 33 pr. D. ad l. Aq. 9, 2.

II. Die Ermittelung bes Interesse ersolgt auf bem Wege bes Beweises und ber richterlichen Schäung, unter Umständen auch durch iuramentum in litem. (§ 90. I. C. b. § 137. III.)
a. In actionibus in rem et in ad exhibendum et in bonae sidei

- a. In actionibus in rem et in ad exhibendum et in bonae fidei iudiciis in litem iuratur. Sed iudex potest praefinire certam summam, usque ad quam iuretur. Marcian. l. 5 pr. § 1 D. de in lit. iur. 12, 3.
- b. Interdum quod intersit agentis solum aestimatur, veluti cum culpa non restituentis aut non exhibentis punitur; cum vero dolus aut contumacia non restituentis vel non exhibentis, quanti in litem iuraverit actor. Paul. l. 2 § 1 eod.

### III. Subjekte der Obligation.

§ 111. (§ 101.) A. 3m Allgemeinen.

[Müll. § 96. 97. B. II. § 22. P. § 262. 263. 269. Schi. § 226. 228. Ku. I. § 600. 601. II. 460. .]

I. Jebe Obligation ist ein N-verhältniß zwischen zwei Personen, die zu einander im Berhältniß von Gläubiger und Schuldner stehen. Doch kann die Beziehung zwischen ihnen eine verschiedene sein. Es kann nämlich entweder: a. die eine Person nur Gläubiger, die andere nur Schuldner sein — einseitige Obligationen —; hieher gehören alle Deliktsobligationen, und von den Obligationen auß R-geschäften diesenigen, welche stricti iuris sind (z. B. Darlehn, stipulatio). Oder

es kann b. jede Person zugleich Gläubiger und Schuldner sein — zweiseitige Obligationen —; hieher gehören alle bon. fid. obligationes (§ 24. V. a.). Die Zweiseitigkeit ist wiederum eine versschiedene. Sie ist nämlich 1. entweder in dem Wesen der betreffenden Obligation begründet — nothwendig, wesentlich zweiseitige, oder gegenseitige Oblig., ultro citroque obl. —, so daß jedes der beiden Subjekte stets und nothwendig zugleich Creditor u. Debitor ist, und die beiderseitigen Ansprüche und Verbindlichkeiten (Leistung u. Gegensleistung) sich freuzen und bedingen (z. B. Kaufs, Gesellschaftscontrakt); oder sie beruht 2. auf zufälligen Umständen, so daß der Eine ursprünglich und wesentlich der Creditor, der Andere der Debitor ist, letzterer aber an ersteren zufällige und sekundäre, das Wesen Verswendungen und Auslagen) haben kann, welche nöthigenfalls mit einer aus dem Contrakt sließenden actio contraria (Gegenklage) geltend gemacht werden, — unvollkommen zweiseitige, einseitige Obl. mit act. contr. (z. B. Mandat, Commodat.)

mit act. contr. (3. B. Mandat, Commodat.)

II. Meistens steht einem Gläubiger ein Schuldner gegenüber; es kann aber auch auf der aktiven ober passiven Seite eine Mehrsheit von Subjekten sich befinden. Dabei sind folgende Fälle zu unterscheiden:

A. Jeder der mehreren Gläubiger oder Schuldner hat einen Theil bes geschuldeten (juristisch theilbaren) Gegenstandes zu fordern oder zu leisten, — odlig. plurium pro parte s. rata. Hier sind so viele Einzelobligationen vorhanden, als Gläubiger oder Schuldner (z. B. mehrere Erben § 174. III. b.)

B. Jeber ber mehreren Gläubiger ober Schuldner hat neben dem anderen denselben ganzen Gegenstand (resp. desseimatio) zu fordern oder zu leisten — obl. in solidum i. w. S. (z. B. bei der Berbindlichkeit zur Strasseistung auß einem Delikt, ferner wenn Mehreren dieselbe ganze Sache vermacht ist § 134. I. c. § 183. III. b.) Auch hier giebt es so viele unabhängige Einzelobligationen, als Gläubiger oder Schuldner.

Si tutores rem pupilli furati sunt, videamus, an . . singuli in solidum teneantur et, quamvis unus duplum praestiterit, nihilominus etiam alii teneantur: nam in aliis furibus eiusdem rei pluribus non est propterea poenae deprecatio, quod ab uno iam exacta est. Tryph. l. 55 § 1 D. de adm. tut. 26, 7.

C. Jeber ber mehreren Schuldner hat denselben Gegenstand zu leisten, doch wird durch die Leistung des Einen die Verbindlichseit Aller aufgehoben, — odl. in solidum i. e. S., bloße Solidarsobligation (z. B. Verpslichtung Mehrerer zum Schadensersatz aus einem Delikt oder Quasidelikt, oder aus der Verletzung eines gemeinsam eingegangenen Contraktes). Hier liegen in Wahrheitebenfalls mehrere selbständige Obligationen vor, welche nur durch die Identität des geschuldeten Objektes mit einander verknüpft sind.

in quemvis haec actio dabitur, — et quidem in solidum. Sed si cum uno fuerit actum, ceteri liberabuntur — perceptione, non litis contestatione. Ulp. Paul. l. 1 § 10. l. 3. 4. D. de his qui eff. 9, 8. b. Si apud duos sit deposita res, adversus unumquemque eorum agi poterit; nec liberabitur alter, si cum altero agatur: non enim electione sed solutione liberantur. Proinde si... alter quod interest praestiterit, alter non convenietur exemplo duorum tutorum. Ulp. l. 1 § 43 D. depos. 16. 3.

D. Es kann aber endlich auch eine Obligation ganz und unsgetheilt sich auf mehrere Subjekte beziehen, so daß sich nur eine Leistung in obligatione besindet und jeder der mehreren Gläubiger ober Schuldner dem gemeinschaftlichen Schuldner oder Gläubiger so gegenübersteht, wie wenn er der einzige Gläubiger oder Schuldner wäre: alsbann spricht man von einer — aktiven oder passiben -Correalobligation, beren Subjette duo (s. plures) rei credendi (s. stipulandi), debendi (s. promittendi) over correi genannt werden. Die Correalobligationen setzen nothwendig einen einheitlichen Begründungsakt voraus und beruhen stets auf einem R= geschäfte, entweder Bertrag (insbesondere stipulatio) oder testamen-tarischer Anordnung. Von den bloßen Solidarobligationen unterscheiden sie sich wesentlich dadurch, daß nicht bloß durch einmalige Leistung des geschuldeten Objektes, sondern schon durch die Litiscontestation mit dem einen Gläubiger oder Schuldner die Forberung oder Verbindlichkeit der übrigen aufgehoben wird.

- 1. Cum duo eandem pecuniam aut promiserint aut stipulati sint, ipso iure et singulis in solidum debetur et singuli debent; ideoque petitione, acceptilatione unius tota solvitur obligatio. Iavol. l. 2 D. h. t. (de duob. r. 45, 2.).
- 2. Si duo rei stipulandi sint, . . convenit et uni recte solvi et unum iudicium petentem totam rem in litem deducere, item unius acceptilatione perimi utrisque obligationem: ex quibus colligitur unumquemque perinde sibi adquisiisse, ac si solus stipulatus esset, excepto eo, quod etiam facto eius, cum quo commune ius stipulantis est, amittere debitorem potest. Venulej. l. 31 § 1 D. de novat. 46, 2.
- dubium est. Ulp. l. 3 § 1 D. h. t. c. Cum duo eandem pecuniam debent, si unus capitis deminutione exemptus est obligatione, alter non liberatur; multum enim interest, utrum res ipsa solvatur an persona liberetur: cum persona liberatur manente obligatione, alter

b. Ubi duo rei facti sunt, potest vel ab uno eorum solidum peti; . . et partes autem a singulis peti posse nequaquam

durat obligatus. Pomp. l. 19 eod. 1. Et stipulandi et promittendi duo pluresve rei fieri possunt; stipulandi ita, si post omnium interrogationem promissor respondeat 'spondeo': utputa cum duobus separatim stipulantibus ita promissor respondeat 'utrique vestrum dare spondeo'; nam si prius Titio spoponderit, deinde alio interrogante spondeat, alia atque alia erit obligatio nec creduntur duo rei stipulandi esse. Duo pluresve rei promittendi ita fiunt [veluti si ita interrogati]: 'Maevi, quinque aureos dare spondes?' Sei eosdem quinque aureos dare spondes?' respondeant singuli 'spondeo.' pr. L eod. 3, 16.

2. — fiunt duo rei promittendi . . testamento: utputa si

- 2. fiunt duo rei promittendi . . testamento: utputa si pluribus heredibus institutis testator dixit 'Titius aut Maevius Sempronio decem dato.' Pap. l. 9 pr. D. h. t.
- 3. Si Titio aut Seio utri heres vellet, legatum relictum est, heres alteri dando ab utroque liberatur; si neutri dat, uterque perinde petere potest, atque si ipsi soli legatum foret: nam ut stipulando duo rei constitui possunt, ita et testamento potest id fieri. Cels. l. 16 D. de leg. II. 30.

## B. Beziehung der Obligationen auf Dritte.

§ 112. (§ 102.) a. Berechtigung und Berpflichtung aus Berträgen Dritter.

[Mull. § 99. B. III. § 9. P. § 266. Schi. § 261. K. § 184. Ku. I. § 609. 610. 744. 745. 761. 762.]

- L Dem Wesen ber Obligation, als einem individuellen Verhältniß zwischen zwei bestimmten Subjekten, entsprechend, stellt das Köm.
  R. folgende Regel auf: a. Stellvertretung (§ 20) bei Eingehung von
  Obligationen ist unzulässig. Jede Obligation hat nur zwischen den
  Personen Wirksamkeit, welche sie begründet haben, so daß ein Dritter
  aus ihr weder Gläubiger noch Schuldner werden kann; <sup>1)</sup> ist die
  Leistung direkt auf den Ramen des Dritten gestellt, so ist die Obligation selbst ungültig. <sup>2-5)</sup> Jedoch kann dem Schuldner schon durch
  den Vertrag das R. eingeräumt sein, statt an den Gläubiger auch
  an einen bestimmten Dritten (solutionis causa adiectus) zu seisten,
  welcher jedoch selbst kein Forderungs-R. hat. <sup>6)</sup> Soll die Wirkung
  eines obligatorischen Vertrages sich auf einen Dritten beziehen, so läßt sich dies nur indirekt durch Uebertragung der entstandenen Forberung ober Verbindlickeit — auf dem Wege der Cession (§ 144)
  oder Delegation (§ 142) — auf den Dritten erreichen. den Uns den
  Obligationen der Sklaven und haußunterthänigen Personen werden
  unmitteldar und nothwendig die Gewalthaber derselben berechtigt,
  jedoch nicht verpssichtet. (§ 50. III. § 88. II.)
  - a. 1. Quaecumque gerimus, cum ex nostro contractu originem trahunt, nisi ex nostra persona obligationis initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt; et ideo neque stipulari neque emere vendere contrahere, ut alter suo nomine recte agat, possumus. Paul. l. 11 D. de O. et A. 44, 7.

- 2. Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si servus domino, filius patri stipuletur: inventae sunt enim huiusmodi obligationes ad hoc, ut unusquisque sibi adquirat quod sua interest; ceterum ut alii detur, nihil interest mea. Plane si velim hoc facere, poenam stipulari conveniet, ut, si ita factum non sit, ut comprehensum est, committatur stipulatio. Ulp. l. 38 § 17 D. de V. O. 45, 1.
- 3. Quaesitum est, si quis sibi et ei, cuius iuri subiectus non est, dari stipuletur, in quantum valeat stipulatio? Nostri praeceptores putant in universum valere et proinde ei soli, qui stipulatus sit, solidum deberi atque si extranei nomen non adiecisset: sed diversae scholae auctores dimidium ei deberi existimant, pro altera vero parte inutilem esse stipulationem. Gaj. III. § 103.
- 4. Si quis alium daturum facturumve quis spoponderit, non obligabitur, veluti si spondeat 'Titium quinque aureos daturum.' § 3 I. de inut. stip. 3, 19.
- 5. At si quis velit factum alienum promittere, poenam potest promittere. 1. 38 cit. § 2.
- 6. Si quis alii, quam cuius iuri subiectus sit, stipuletur nihil agit; plane solutio etiam in extranei personam conferri potest (veluti si quis ita stipuletur 'mihi aut Seio dare spondes?), ut obligatio quidem stipulatori adquiratur, solvi tamen Seio etiam invito eo recte possit, ut liberatio ipso iure contingat, sed ille adversus Seium habeat mandati actionem. § 4 I. l. c.
- b. 1. Sive autem domino suo sive sibi sive conservo sive impersonaliter servus stipuletur, domino adquirit. Idem iuris est in liberis, qui in potestate patris sunt. § 1 I. de stip. serv. 3, 17.
  - 2. Servus vetante domino si pecuniam ab aliquo stipulatus sit, nihilominus obligat domino promissorem. Iul. l. 62 D. de V. O.
  - 3. Melior condicio nostra per servos fieri potest, deterior fieri non potest. Gaj. l. 133 D. de R. J. 50, 17.

II. Bon dieser Regel entstanden im Laufe der Zeit, namentlich was die Verpflichtung durch Andere anbetrifft, manche Ausnahmen:

- A. In den Fällen, wo die Stellvertretung auf einem öffentlichen Amte (z. B. Vormundschaft) beruht, wurden auch ohne förmliche Uebertragung aus den vom Vertreter eingegangenen Obligationen die Klagen nach Endigung des Amtes, als utiles actiones, nur dem und gegen den Vertretenen gegeben. (§ 205. I. b.)
  - a. Invenimus generaliter definitum, post officium depositum omnes actiones, quas tutor vel curator ex necessitate officii subierit, in quondam pupillum vel adultum transferri. Iust. l. 26 § 3 C. de adm. tut. 5, 37.

- b. Etsi tutores tui, cum pecuniam pupillarem crederent, ipsi stipulati sunt, utilis actio tibi datur. Alex. l. 2 C. qu. ex fa. tut. 5, 39.
- B. Aus den Geschäftsobligationen der Sklaven und gewaltunter= worfenen Bersonen — in einem Falle auch freier Stellvertreter — wurde unter gewissen Boraussetzungen der Gewalthaber (resp. der Bertretene) accessorisch verpflichtet. Das prätorische Edikt gewährte gegen benselben die gewöhnlichen, aus der von der persona subiecta (refp. dem Bertreter) eingegangenen Obligation entspringenden Klagen, mit einem Zusat in der Formula (§ 201. II.), als Nebenklagen. Die einzelnen Fälle biefer fog. actiones \*adiecticiae qualitatis find folgende: a. Als act. quod iussu wird die Rlage gegen den Gewalt= haber gegeben, wenn der Dritte in Folge besonderer Ermächtigung oder Aufforderung des letzteren mit dem Sklaven oder Hauskinde den Bertrag geschlossen hat. — b. Als act. de peculio geht die Klage aus den Contrakten der ein peculium (§ 149) bestigenden hausunterthänigen Person gegen den Gewalthaber, soweit das peculium nach Abzug der Forderungen des letzteren an erstere reicht. (§ 52. III. C. b. 2.) — c. Mit der act. de in rem verso haftet der Gewalthaber dem Gläubiger der persona subiecta, wenn und soweit durch die von jenem an letztere gemachte Leistung das Vermögen des ersteren unmittelbar vermehrt, oder eine Berminderung deffelben abgewendet worden ift. — d. Die act. tributoria haben bie Gläubiger einer mit Peculiarvermögen, mit Vorwissen (patientia) des Gewalt= habers handeltreibenden hausunterthänigen Person gegen den ersteren auf Vertheilung des Handelsbermögens pro rata ihrer und bes Gewalthabers Forderungen, welche lettere hier nicht vorweg ab= gezogen werden. — e. Als exercitoria und institoria act. wird die Klage aus R.-gesch., welche jemand mit einem magister navis (Schiffsbevollmächtigter, Kapitan) ober institor (Faktor) — gleichviel ob haußunterthänigen oder freien Person — innerhalb der Grenzen der Bollmacht derselben abgeschlossen hat, gegen den exercitor (Rheder) oder dominus (Prinzipal), von dem sie angestellt sind, ge=
  - a. 1. In primis itaque si iussu patris dominive negotium gestum erit, in solidum praetor actionem in patrem dominumve comparavit: et recte, quia qui ita negotium gerit, magis patris dominive quam filii servive fidem sequitur. Gaj. IV. § 70.
    - 2. 'Iussum' autem accipiendum est, sive testato quis sive per epistulam sive verbis aut per nuntium, sive specialiter in uno contractu iusserit sive generaliter. Ulp. l. 1 § 1 D. qu. iussu. 15, 4.
  - b. 1. Sunt praeterea quaedam actiones, quibus non solidum quod debetur nobis persequimur, sed modo solidum consequimur, modo minus: ut ecce si in peculium filii servive agamus. Nam si non minus in peculio sit, quam per-

sequimur, in solidum pater dominusve condemnatur; si vero minus inveniatur, eatenus condemnat iudex, quatenus in peculio sit. § 36 I. de act. 4, 6.

- 2. Etiam si prohibuerit contrahi cum servo dominus, erit in eum de peculio actio. Gaj. l. 29 § 1 D. de pec. 15, 1.
- 3. Cum autem quaeritur, quantum in peculio sit, ante deducitur, quidquid servus domino, quive in potestate eius sit, debet, et quod superest id solum peculium intelligitur. § 4.° J. h. t. (qu. c. eo. 4, 7.)
- 4. Si quis cum filiofamilias contraxerit, duos habet debitores: filium in solidum et patrem dumtaxat de peculio. Ulp. 1. 44 de pec.
- c. 1. In rem autem domini versum intelligitur, quidquid necessario in rem eius impenderit servus: veluti si mutuatus pecuniam creditoribus eius solverit, aut aedificia ruentia fulserit, aut familiae frumentum emerit, vel etiam fundum aut quamlibet aliam rem necessariam mercatus erit. Itaque si ex decem utputa aureis, quos servus tuus a Titio mutuos accepit, creditori tuo quinque aureos solverit, reliquos vero quinque quolibet modo consumpserit, pro quinque quidem in solidum damnari debes, pro ceteris vero quinque eatenus, quatenus in peculio sit: ex quo scilicet apparet, si toti decem aurei in rem tuam versi fuerint, totos decem aureos Titium consequi posse; licet enim una est actio, qua de peculio deque eo quod in rem domini versum sit agitur, tamen duas habet condemnationes. § 4 a, 4 b, I. h. t.

  2. Eadem formula et de peculio et de in rem verso agitur.
- Gaj. IV. § 74.
  d. Introduxit et aliam actionem praetor, quae tributoria vocatur. Namque si servus in peculiari merce sciente domino
- tur. Namque si servus in peculiari merce sciente domino negotietur et quid cum eo eius rei causa contractum erit, ita praetor ius dicit, ut quidquid in mercibus erit quodque inde receptum erit, id inter dominum, si quid ei debebitur, et ceteros creditores pro rata portione distribuatur; et quia ipsi domino distributionem permittit, si quis ex creditoribus queratur, quasi minus ei tributum sit quam oportuerit, hanc ei actionem accommodat. Is quoque, cui tributoria actio competit, aeque de peculio et in rem verso agere potest; sed sane huic modo tributoria expedit agere, modo de peculio et in rem verso. Tributoria ideo expedit agere, quia in ea domini condicio praecipua non est, i. e. quod domino debetur non deducitur, sed eiusdem iuris est dominus, cuius et ceteri creditores; . . rursus de peculio ideo expedit agere, quod in hac actione totius peculii ratio habetur, at in tributoria eius tantum, quod negotiatur, et

potest quisque tertia forte parte peculii aut quarta vel etiam

minima negotiari, maiorem autem partem in praediis aut mancipiis aut foenebri pecunia habere. § 3. 5. I. h. t.

- e. 1. Tunc autem exercitoria locum habet, cum pater dominusve filium servumve magistrum navis praeposuerit, et quod cum eo eius rei gratia, cui praepositus fuit, negotium gestum erit; . . quin etiam licet extraneum quis quemcumque magistrum navis praeposuerit, sive servum sive liberum, tamen ea praetoria actio in eum redditur; ideo autem exercitoria actio appellatur, quia exercitor vocatur is, ad quem quottidianus navis quaestus pervenit. Institoria vero formula tum locum habet, cum quis tabernae aut cuilibet negotiationi filium servumve aut quemlibet extraneum, sive servum sive liberum, praeposuerit, et quid cum eo eius rei gratia, cui praepositus est, contractum fuerit; ideo autem institoria vocatur, quia qui tabernae praeponitur, institor appellatur. Gaj. IV. § 71.
  - 2. Magistrum navis accipere debemus, cui totius navis cura mandata est. Ulp. l. 1 § 1 D. de exerc. 14, 1.
  - 3. Est autem nobis electio, utrum exercitorem an magistrum convenire velimus, § 17 ibid. hoc enim edicto non transfertur actio, sed adiicitur. 1. 5 § 1 eod.

# § 113. (§ 103.) b. Berpflichtung aus Delikten Dritter. (Nogalklagen).

[Müll. § 137. Ku. I. § 732. II. 455. 509.]

Aus den Delikten der Sklaven und sudiectae personae kann a. der Beschädigte die betr. Klage, als noxalis actio, gegen den jeweiligen Gewalthaber (od. auch Besiter des Sklaven) anstellen, welcher — falls er überhaupt die Defension übernimmt (§ 195. III.) — die litis aestimatio (Schadensersat= resp. Strassumme) zu leisten hat, jedoch durch noxae datio des Schuldigen an den Verletzen (§ 50. II. c. § 55. II. d. III.) von der Haftung befreit wird. (Möglicher= weise war ursprünglich der Gewalthaber oder Herr prinzipaliter und direkt zur noxae datio verpslichtet, von welcher er sich mittelst Leistung der litis aestimatio befreien konnte.) Die Condemnation war somit eine alternative. (Ob aber die Intentio wirklich, wie angenommen wird, auf den Gewalthaber, resp. Herrn lautete — was dei Sklaven eher zuzugeden — bleibt fraglich; dagegen macht bedenklich § 35. I. c. 5., sowie die Consumtionswirkung von Lit. Cont. und Urtheil.) Bgl. § 195. II. — d. Noxa caput sequitur. c. Ist das Delikt mit Wissen und Willen (scientia) des Herrn oder Gewalthabers verübt, so geht die Klage gegen ihn mit Ausschluß der noxae datio.

a. 1. Noxa est corpus quod nocuit i. e. servus, noxia ipsum maleficium.
 § 1. I. de nox. act. 4, 8. — Noxia culpa est i. e. peccatum, noxa autem poena. Serv. in Virg. Aen. I, 41.

- Noxia (damnum significat); .. noxa peccatum aut pro peccato poenam; .. cum lex iubet noxae dedere, pro peccato dedi iubet. Fest. h. v. (p. 174 M.)
  - 2. (Noxalium) actionum vis et potestas haec est, ut si damnati fuerimus, liceat nobis deditione ipsius corporis quod deliquerit, evitare litis aestimationem. Gaj. l. 1 pr. D. h. t. (de nox. act. 9, 4.). Is qui in aliena potestate est si noxam commisisse dicatur, si non defendatur, ducitur. Noxali iudicio invitus nemo cogitur alium defendere, sed
  - Call. l. 32. Pomp. l. 33 D. h. t.
    3. noxali iudicio . . . si condemnandus videbitur dominus, ita debeat condemnare: 'Publium Maevium Lucio Titio decem aureis condemno aut noxam dedere.' § 1 I. de

carere debet eo, quem non defendit, si servus est: quodsi liber est qui in potestate sit, ipsi sui defensio danda est.

- off. iud. 4, 17.

  4. 'Decem aut noxae dedere' condemnatus iudicati in decem tenetur: facultatem enim noxae dedendae ex lege accipit. . . Iudicium solius noxae deditionis nullum est, sed pecuniariam condemnationem sequitur; et ideo indicati decem agitur, his enim solis condemnatur; noxae deditio in solutione est, quae e lege tribuitur. Ulp. l. 6 § 1 D. de
- re iud. 42, 1.
  b. Constitutae sunt autem noxales actiones aut legibus aut edicto praetoris: legibus, velut furti lege XII tabularum, damni iniuriae lege Aquilia; edicto praetoris velut iniuriarum et vi bonorum raptorum. §. Omnes autem noxales actiones caput sequuntur: nam si filius tuus servusve noxam commiserit, quamdiu in tua potestate est, tecum est actio; si in alterius potestatem pervenerit, cum illo incipit actio esse; si sui iuris coeperit esse, directa actio cum ipso est et noxae deditio extinguitur. Ex diverso quoque directa actio noxalis esse incipit: nam si paterfamilias noxam commiserit
  - et is se in adrogationem tibi dederit, . . incipit tecum noxalis actio esse. §. Sed si filius patri aut servus domino noxam commiserit, nulla actio nascitur: nulla enim omnino inter me et eum, qui in potestate mea est, obligatio nasci potest; ideoque et si in alienam potestatem pervenerit aut sui iuris esse coeperit, neque cum ipso neque cum eo, cuius nunc in potestate est, agi potest. Unde quaeritur, si alienus servus filiusve noxam commiserit mihi et is postea in mea esse coeperit potestate, utrum intercidat actio an quiescat?
  - Nostri praeceptores intercidere putant, quia in eum casum deducta sit, in quo actio consistere non potuerit, ideoque licet exierit de mea potestate, agere me non posse: diversae scholae auctores, quamdiu in mea potestate sit, quiescere actionem putant (quia ipse mecum agere non possum),

- cum vero exierit de mea potestate, tunc eam resuscitari. Gaj. IV. § 76—78.
- c. 1. Si servus sciente domino occidit, in solidum dominum obligat, . . si autem insciente, noxalis est. Is qui non prohibuit, sive dominus manet sive desiit esse dominus, hac actione tenetur. Ulp. l. 2 pr. § 1 h. t.
  - 2. Scientia . . domini sic accipienda est, si, cum prohibere posset, non prohibuit. Id. l. 3 eod.
- § 114. (§ 104.) IV. Wirkung ber Obligationen in Beziehung auf ben Rechtsschutz. Naturalis obligatio.
- [Müll. § 106. B. II. § 21. P. § 268. Schi. § 229. Ku. I. § 639—45. II. 814. 327. 471.]
- I. Zur regelmäßigen und vollen Wirksamkeit einer Obligation gehört ihre Klagbarkeit b. h. die Macht des Gläubigers, den ihm zustehenden Anspruch durch actio zu verwirklichen. (§ 104. I. d. 2.) a. Ze nachdem der K-schutz der Obligation im Civil-R. oder im prästorischen K. begründet ist, werden unterschieden obligationes civiles und praetoriae (honorariae); andererseits werden den civiles obl., als den im ius proprium civium Rom. wurzelnden (§ 116. § 117. I. A. d. 1. § 119. I.), die naturales obl., als die schon im ius gent. begründeten im Köm. Civil-R. anerkannten Obligationen (§ 4. III. a. 2. § 115. II. a. 2.), gegenübergestellt. d. In der Regel bezieht sich jedoch die Unterscheidung von obl. civ. und nat. auf die Wirksamkeit der Obligationen, so daß civ. obl. jede durch eine actio geltendzumachende, klagbare oder vollsommene, obl. (tantum) nat. dagegen die einer actio entbehrende, aber sonst in verschiedener Beise juristisch wirksame, unvollsommene Obligation ist: im Gegensatzur sei es ipso iure oder ope exceptionis gänzlich unwirksamen Obligation. (§ 128. I. a.)
  - a. Omnium autem obligationum summa divisio in duo genera deducitur, namque aut civiles sunt, aut praetoriae: civiles sunt, quae aut legibus constitutae aut certe iure civili comprobatae sunt; praetoriae sunt, quas praetor ex sua iurisdictione constituit, quae etiam honorariae vocantur. § 1 I. de obl. 3, 13.
  - b. 1. (II. a. 1.) Naturales obligationes non eo solo aestimantur, si actio aliqua earum nomine competit, verum etiam cum soluta pecunia repeti non potest: nam licet minus proprie debere dicantur naturales debitores, per abusionem intelligi possunt debitores et, qui ab his pecuniam recipiunt, debitum sibi recepisse. Iul. l. 16 § 4 D. de fidej. 46, 1.
    - 2. Creditores accipiendos esse constat eos, quibus debetur ex quacumque actione vel persecutione, vel iure civili sine ulla exceptionis perpetuae remotione vel honorario;

quodsi natura debeatur, non sunt loco creditorum.

l. 10 D. de V. S. 50, 16. II. Was die einzelnen Fälle der naturales obligationes anbelangt, so sind sie entweder: a. im ius gent. begründete, aber im Röm. Civil-R. nicht völlig zur Anerkennung gelangte Obligationen, welche immer gleich als klaglose Obl. entstehen, z. B. Obl. der Sklaven (§ 35. I. c. 4. 5.), Obl. zwischen dem Gewalthaber und der persona subiecta, zumal in Beziehung auf ein peculium (§ 149. II. A.), Berpflichtung burch nudum pactum (? § 115. II.); ober b. Obligationen, die an sich auch im ius civile begründet sind, denen aber entweder von Anfang an aus irgend einem Grunde volle Wirksam= feit versagt, oder denen durch einen nachfolgenden, nur iure civili

wirkenden Umstand ihre ursprüngliche Klagdarkeit entzogen ist, z. B. Darlehn contra SC. Maced. (§ 120. II.), Verpslichtung des Pupillen ohne tutoris auctoritas (§ 151. II.), — durch cap. dim. (§ 56. III. b.), Lit. Cont. (§ 200. I. § 203. III. A.) Klagderjährung (? § 103. VI.) aufgehobene Forderungen.

- 1. Is natura debet, quem iure gentium dare oportet, cuius fidem secuti sumus. Paul. l. 84 § 1 D. de R. J. 50, 17.
  - 2. Naturaliter etiam servus obligatur: et ideo si quis nomine eius solverit vel ipse manumissus . . repeti non poterit; et ob id fideiussor pro servo acceptus tenetur et pignus pro eo datum tenebitur. Paul. l. 13 pr. D. de cond. ind. 12, 6. 3. Si quod dominus servo debuit, manumisso solvit, quam-
  - vis existimans ei aliqua teneri actione, tamen repetere non poterit, quia naturale adgnovit debitum. Tryph. l. 64 eod. 4. Si pater quod filio debuisset, eidem emancipato solverit, non repetet; nam hic quoque manere naturalem obligationem . . probatur. Afr. l. 38 § 2 eod. 5. Quamvis usurae foenebris pecuniae citra vinculum
  - stipulationis peti non possunt, tamen ex pacti conventione solutae neque ut indebitae repetuntur, neque in sortem accepto ferendae sunt. Sever. 1. 3 C. de usur. 4, 32. 1. Ubi in odium eius, cui debetur, exceptio datur, per-
- peram solutum non repetitur: veluti si filiusfamilias contra Macedonianum mutuam pecuniam acceperit et paterfamilias factus solverit, non repetit. Marcian. 1. 40 pr. de cond. ind. 2. Hi qui capite minuuntur, ex his causis, quae capitis deminutionem praecesserunt, manent obligati naturaliter. Ulp.
  - 1. 2 § 2 D. de cap. min. 4, 5. 3. Et post litem contestatam fideiussor accipi potest, quia et civilis et naturalis subest obligatio. Id. l. 8 § 3 D. de fidej.
- III. Die jedoch keinesweges überall gleichmäßig eintretenden Wirkungen ber nat. obl. bestehen: a. in der Wirksamkeit der Leistung, welche — nicht als Schenfung, sondern — als Schuld= zahlung gilt, woher keine Rückforderung (soluti retentio § 135. V. A.); b. in der Zulassung einer Berbürgung und Berpfändung (§ 118.

IV. a. § 101. I.) für das debitum naturale; c. in der Möglichkeit der Novation (§ 142) einer nat. obl.; d. in der Möglichkeit, die Naturalforderung auf dem Wege der Compensation (§ 140) geltend zu machen.

Zweites Kapitel. Entstehung der Obligationen.

§ 115.(§ 105.) Uebersicht ber Entstehungsgründe. Contractus und pacta. Einseitiges Bersprechen.

[Müll. § 107. 113. 117. 123. B. II. § 25. 29. 33. 34. P. § 270. 271. 275. Schi. § 248—251. 287. 390. Ku. I. § 621—28. II. 469. D. § 139. 142. 154.]

I. Alle Obligationen entspringen entweder aus R-geschäften oder R-verletzungen oder aus anderen juristischen Thatsachen (variae causarum figurae), welche die Röm. Juristen den ersteren oder letzteren vergleichsweise anzulehnen pflegen.

a. Omnes obligationes aut ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris.

Gaj. l. 1 pr. D. de O. et A. 44, 7.

b. (Obligationum) divisio in quattuor species deducitur: aut enim ex contractu sunt, aut quasi ex contractu, aut ex maleficio, aut quasi ex maleficio. § 2 I. de obl. 3, 13.

II. Die Obligationen aus R-geschäften setzen a. stets einen Vertrag (§ 18. I.) voraus. Aber nicht jeder Vertrag hat die Wirkung, eine (klagdare) Obligation zwischen den Contrahenten hervorzubringen. Vielmehr wird im älteren Röm. Civil-A. nur ganz bestimmten durch ühre Form oder ihren Inhalt (causa) ausgezeichneten Verträgen (contractus) diese Wirkung zuerkannt, und daneben den übrigen Verträgen (nuda pacta) jede obligatorische Wirkung abgesprochen. Sine Anzahl von pacta wurde jedoch späterhin durch das ius civile und praetorium in allmäliger Entwickelung den contractus gleichzgestellt, so daß auch ihnen die Kraft innewohnt, eine Obl. zu erzeugen (sog. pacta \*vestita: adiecta, legitima, praetoria). — b. Ohne Uebereinkunst, also durch einseitiges (nicht-acceptirtes) Versprechen entsteht eine Obligation nur im Falle der pollicitatio an eine Gemeinde und des sacralrechtlichen votum, durch welches eine Verpflichtung gegen die Gottheit begründet wird.

- a. 1. Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique causa consentiunt, qui inter se agunt . . . Adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat. Ulp. l. 1 § 3. 4. D. de pact. 2, 14.
  - 2. Iuris gentium conventiones quaedam actiones pariunt, quaedam exceptiones. Quae pariunt actiones, in suo

nomine non stant, sed transeunt in proprium nomen contractus, ut emptio venditio, locatio conductio, societas, commodatum, depositum et ceteri similes contractus. — Igitur nuda pactic obligationem non parit sed parit exceptionem

nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. Id. l. 7 pr. § 1. 4. eod.

3. Ex nudo pacto inter cives Romanos actio non nascitur. Paul. II. 14. § 1.
b. 1. Pactum est duorum consensus atque conventio: pollicitatio vero offerentis solius promissum. Et ideo illud est constitutum ut si ob honorem pollicitatio fuerit facta quasi

constitutum, ut si ob honorem pollicitatio fuerit facta, quasi debitum exigatur; sed et coeptum opus, licet non ob honorem promissum, perficere promissor cogetur. Ulp. l. 3 pr. D. de poll. 50, 12.

2. Si quis rem aliquam voverit, voto obligatur; quae res

personam voventis, non rem quae vovetur, obligat. — Voto autem patresfamiliarum obligantur puberes sui iuris: filius enim familias vel servus sine patris dominive auctoritate voto non obligantur. Id. l. 2 pr. § 1 eod.

voto non obligantur. Id. l. 2 pr. § 1 eod.
III. Der Grund der nach Civil-A. bindenden Kraft der contractus bestand ursprünglich — nach ius civile propr. Rom. — allein in einer bestimmten (mündlichen oder schriftlichen) Form der Eingehung (Formalcontrakte: Nexum, Verbalcontrakte — stipulatio, dotis dictio — Litteralcontrakt). Sodann wurde schon im älteren

dotis dictio — Litteralcontrakt). Sodann wurde schon im älteren Civil-R. (6.—7. Jahrh. d. St.) durch die auctoritas prudentium und das prätor. Edikt bestimmten, einzig auf die Fides (Worthalten, Vertrauen auf die Leistung des Zugesagten) gegründeten — dem ius gent. eingereihten — formlosen Verträgen Klagbarkeit verliehen. (Materielle Contrakte.) Das klagbegründende Woment war bei den

(Materielle Contrakte.) Das klagbegründende Moment war bei den einen von ihnen die Hingabe und der Empfang einer Sache unter Bereinbarung der Restitution: Realcontrakte — mutuum, siducia (?), depositum, commodatum, pignus. Bei vier sehr wichtigen und häusigen Berträgen wurde aber, wegen ihres besonderen Inhaltes, auch schon die bloße Uebereinkunft der Contrahenten (nudus con-

sensus) als rechtsgültige causa anerkannt: Confensualconstrakte (Kauf, Miethe, Societät und Mandat), welche — mit einziger Ausnahme des letzteren — stets gegenseitige Obligationen erzeugen. — Daran reihten sich später die sog. Innominateontrakte (§ 126.)

a. 1. Fundamentum autem est iustitiae sides i. e. dictorum

conventorumque constantia et veritas; . . . credamusque, quia fiat quod dictum est, appellatam 'fidem.' Cic. de off. I. 8, 23.

2. Omnium (virtutum) maxime atque praecipue fidem (pop.

Rom.) coluit sanctamque habuit tam privatim quam publice.. Hanc autem fidem maiores nostri non modo in officiorum vicibus, sed in negotiorum contractibus sanxerunt. Gell. XX. 1, 39. 40.

- b. Et prius videamus de his quae ex contractu nascuntur; harum quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu. Gaj. III. § 89.
- c. Consensu fiunt obligationes in emptionibus venditionibus, locationibus conductionibus, societatibus, mandatis. Ideo autem istis modis consensu dicimus obligationem contrahi, quia neque verborum neque scripturae ulla proprietas desideratur [ac ne dari quidem quidquam necesse est, ut substantiam capiat obligatio], sed sufficit eos qui negotium gerunt consensisse. Item in his contractibus alter alteri obligatur de eo, quod alterum alteri ex bono et aequo praestare oportet, cum alioquin in verborum obligationibus alius stipuletur, alius promittat. Gaj. III. § 135—137. cfr. § 1 I. de cons. obl. 3, 22.

Erster Titel. Obligationes ex contractu.

I. Das civile Contraktssystem.

§ 116.(§ 106.) A. Nexum.

[Müll. § 113. B. II. § 25. P. § 269. 273. Schi. § 267. K. § 115. Ku. I. § 647. 648. 650. 652. II. 129—33. D. § 143. 146.]

- I. Nexum im w. S. ist jedes R-geschäft per aes et libram (§ 79. I.), i. e. S. das auf Begründung einer (Geld») Forderung gerichtete. Es wurde eingegangen durch Zuwägen von Köm. Gelde in der Form der mancipatio, welche von solenner den Zwed des Zuwägens ausdrückender Rede begleitet wurde. (Nach Huschstetwa: Quod ego tid mille asses (s. libras aeris) hoc aere aeneaque lidra nexos dedi, eos tu mihi post annum cum soenore unciario dare damnas esto.) Ursprünglich Form des wirklichen, altnationalen Geld» Darlehns (und so zugleich Real» und Formalcontrakt), konnte seitdem das Zuwägen des Geldes übershaupt aushörte, und damit die Geldleistung von dem R-akt selbst gelöst wurde das Nexum auch als symbolisches oder singirtes Darlehn vorkommen, und war in dieser Gestalt (als abstrakte Berspslichtungsform) auf die meisten obligatorischen Berträge, als Sinskleidungs= und Umwandlungsform für die aus denselben entsprinsgenden Geldsforderungen anwenddar; eine nexi odl. entstand ferner beim Kauf per mancipationem in Betreff des vom Verkäuser bei Eviction der Sache zurückzuleistenden Kauspreises (§ 122. III. B. d. 11.) und beim Damnationslegat. (§ 179. II. d. § 183. II. d.)
  - a. Nexum est, ut ait Gallus Aelius, quodcumque per aes et libram geritur; idque necti dicitur; quo in genere sunt haec: testamenti factio, nexi datio, nexi liberatio. Nexum aes apud antiquos dicebatur pecunia, quae per nexum obligatur. Fest. h. v. (p. 165. M.)

- b. Nexum Manilius scribit, omne quod per aes et libram geritur, in quo sint mancipia. Mucius, quae per aes et libram fiant ut obligentur, praeter quae mancipio dentur. Varro de LL. VII. § 105. (Mull.)
- II. Die Bebeutung bes Nexum lag in der öffentlichen Sanktion und in der ftrengen publiciftischen Natur der eingegangenen Berspslichtung. Nach Ablauf des Zahlungstermins wurde die Forderung sofort exequirbar; der Schuldner stand dem iudicatus oder in iure confessus völlig gleich, er wurde jest selbst nexus und unterlag wie jene der manus iniectio, der Abführung in die Schuldknechtschaft und weiterhin dem Berkause seitens des Gläubigers. (Vindex, poena dupli des fälschlich Leugnenden, s. § 192. II. B.) Nachdem jedoch dies Privatverhaftungs-N. des Gläubigers durch eine l. Valeria beschränkt und durch eine l. Poetelia (a. u. 440? 429?) völlig aufgehoben war, kam auch das Nexum außer Uebung und verschwand sehr balb.
  - a. Liber qui suas operas in servitutem pro pecunia quam debebat dat, dum solveret, nexus vocatur, ut ab aere obaeratus. Varro l. c.
  - b. Eo anno plebei Romanae velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt. Victum eo die . . ingens vinculum fidei; iussique consules ferre ad populum, ne quis, nisi qui noxam meruisset donec poenam lueret, in compedibus aut in nervo teneretur; pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset: ita nexi soluti cautumque in posterum, ne necterentur. Liv. VIII. 28.

## B. Verborum obligationes.

- § 117. (§ 107.) a. Ueberhaupt. Stipulatio und dotis dictio. [Müll. § 115. B. II. § 27. P. § 273. Schi. § 277—279. 281—283. K. § 116. Ku. I. § 130. 647—49. 651. 653—57. II. 134. 474—80. D. § 147—50. 97.]
- I. Der wichtigste und häufigste Fall ber verbor. obl. ist im Röm. R-verkehre die stipulatio.
- A. Sie ift a. ein in mündliche Frage des Gläubigers (stipulator s. reus stipulandi stipulari) und congruente Antwort des Schuldners (promissor s. reus promittendi) eingekleideter, eine einseitige strenge Forderung erzeugender (§ 111. I. § 115. III. c.) obligatorischer Verstrag, welcher wahrscheinlich aus dem alten promissorischen Side sponsio ad aram (maximam) hervorgegangen, also sakralen Ursprunges ist. d. Ansangs an bestimmte Wortsormeln gedunden, nahm die stip. im Lause der Zeit eine immer freiere Gestalt an; und es wurde nicht mehr eine formelle, sondern eine bloß materielle Consgruenz zwischen Frage und Antwort für genügend gehalten. c. Der Stipulationsschuldner hastete nur für culpa in fac., salls nicht, was gemeinhin geschah, die Hastung für dolus in die stip. selbst aufgenommen war. (Doli clausula). d. Ferner war es namentlich

bei stip. incerti (§ 105. II.) — üblich, sich für den Fall der Nicht= leistung eine (fizirte oder dem Interesse vos Gläubigers adäquate — 'quanti ea res est') Strafsumme behufs Sicherung der Leistung (vgl. § 112. I. a. 2. 5.) auszubedingen: poenae stip., Conventional= strafe.

- a. 1. Stipem esse nummum signatum, testimonio est et id quod datur stipendium militi, et cum spondetur pecunia, quod stipulari dicitur. Fest. h. v. (p. 297. M.)
  - 2. Spondere Verrius putat dictum, quod sponte sua i. e. voluntate promittatur; deinde oblitus inferiore capite sponsum et sponsam ex Graeco dictum ait, quod ii  $\sigma\pi\sigma\nu\delta\dot{\alpha}g$  interpositis rebus divinis faciant. Id. h. v. (p. 329. M.)
  - 3. (Stipulatio) hoc nomine inde utitur, quia stipulum apud veteres firmum appellatur, forte a stipite descendens. pr. I. h. t. (de V. O. 3, 15.)
  - 4. Stipulatio autem est verborum conceptio, quibus is qui interrogatur, daturum facturumve se, quod interrogatus est, responderit. Pomp. l. 5 § 1 D. h. t. (de V. O. 45, 1.)
  - 5. Stipulatio non potest confici nisi utroque loquente; et ideo neque mutus neque surdus neque infans stipulationem contrahere possunt, nec absens quidem, quoniam exaudire invicem debent. Ulp. l. 1 pr. eod.
- b. 1. Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione: velut dari spondes? spondeo; dabis? dabo; promittis? promitto; facies? faciam. §. Sed haec quidem verborum obligatio dari spondes? spondeo propria civium Romanorum est; ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines, sive cives Romanos sive peregrinos, valent. Gaj. III. § 92. 93.
  - 2. Adhuc inutilis est stipulatio, si quis ad id quod interrogatus erit non responderit, veluti si sestertia X a te dari stipuler, et tu (nummum?) sestertia (um?) V (milia?) promittas. Gaj.III. § 102. Si stipulanti mihi X tu XX respondeas, non esse contractam stipulationem nisi in X constat; ex contrario si me XX interrogante tu X respondeas, obligatio nisi in X non erit contracta. Ulp. l. 1 § 4 h. t.
  - 3. Eadem an alia lingua respondeatur, nihil interest: proinde si quis Latine interrogaverit, respondeatur ei Graece, dummodo congruenter respondeatur, obligatio constituta est.
  - l. 1 § 6 h. t.4. Si quis ita interroget(atus?) 'dabis?' responderit 'quidni?',
  - et is in ea causa est, ut obligetur; contra si sine verbis adnuisset. § 2 ib.
  - 5. Omnes stipulationes, etiam si non sollemnibus vel directis, sed quibuscumque verbis pro consensu contrahentium compositae sint, . . suam habeant firmitatem. Leo l. 10 C. de contr. stip. 8, 37. (38.)

§ 117. (§ 107.) B. Verborum oblig. a. Ueberh. Stip. u. dotis dictio. 269

1. Cum facto promissoris res in stipulatum deducta intercidit, perinde agi ex stipulatu potest, ac si ea res extaret. Paul. V. 7 § 4. 2. Si servum stipulatus fuero et nulla mora intercedente

servus decesserit, . . sin negligat infirmum, an teneri debeat promissor? . . an culpa, quod ad stipulationem attinet, in faciendo accipienda sit, non in non faciendo? Quod magis probandum est. Paul. l. 91 pr. h. t.

3. Stipulationes commodissimum est ita componere, ut quaecumque specialiter comprehendi possint, contineantur,

doli autem clausula ad ea pertineat, quae in praesentia occurrere non possint et ad incertos casus. Iul. 1. 53 eod. 4. Ex ea parte cautionis 'dolumque malum huic rei pro-

missionique abesse abfuturumque esse stipulatus est ille spopon-dit ille' incerti agetur. Pap. l. 121 pr. eod. d. 1. Cum quid ut fiat, stipulemur poenam, sic recte con-cipiemus 'si ita factum non erit;' cum quid ne fiat, sic 'si

adversus id factum sit.' Ulp. l. 71 eod. 2. In huiusmodi (sc. faciendi) stipulationibus optimum erit

poenam subiicere, ne quantitas stipulationis in incerto sit ac necesse sit actori probare, quid eius intersit. § 7 I. h. t. 3. Si ita stipulatus sim 'si fundum non dederis, centum dare

spondes?' sola centum in stipulatione sunt, in exsolutione fundus. Paul. l. 44 § 5 D. de O. et A. 44, 7. B. Des Beweises halber pflegte man über die mündlich ab-geschlossene Stipulation eine schriftliche Urkunde (cautio) aufzusetzen, in welcher die Stipulationsformel selbst als Schlußklausel dem Ber-

trage angehängt wurde, was sich namentlich dann empfahl, wenn das Uebereinkommen, welches den Inhalt der Stipulation bildete, ein sehr umfassendes und zusammengesetzes war. <sup>a)</sup> Dies führte allmälig dazu, daß bei einer solchen schriftlichen Bescheinigung der Anwendung der Stipulationsformel — die persönliche Anwesenheit der Contrahenten vorausgesett — auf das wörtliche Aussprechen derselben kein Gewicht mehr gelegt wurde, b) ja daß schließlich eine Präsumtion sehst für die Anwesenheit der Contrahenten stattsand. c)

1. — fere novissima parte pactorum ita solet inseri: 'rogavit Titius, spopondit Maevius.' Ulp. l. 7 § 12 D. de pact. 2, 14. 2. Duo societatem coierunt, ut grammaticam docerent et quod ex eo artificio quaestus fecissent, commune eorum

esset; de ea re quae voluerunt fieri, in pacto convento societatis proscripserunt, deinde inter se his verbis stipulati

sunt: haec quae supra scripta sunt, ea ita dari fieri, neque adversus ea fieri; si ea ita data facta non erunt, tum viginti milia dari. Paul. l. 71 pr. pro soc. D. 17, 2. b. 1. Quodsi scriptum fuerit instrumento, promisisse aliquem, perinde habetur, atque si interrogatione praecedente responsum sit. Paul. V. 7. § 2.

- 2. Cum Septicius litteris suis praestiturum se caverit pecuniam, . . si inter praesentes actum est, intelligendum etiam a parte Lucii Titii praecessisse verba stipulationis. Paul. l. 134 § 2 D. h. t.
- c. Item verborum obligatio inter absentes concepta inutilis est. Sed cum hoc materiam litium contentiosis hominibus praestabat, . . ideo nostra constitutio . . introducta est, per quam disposuimus, tales scripturas, quae praesto esse partes indicant, omnimodo esse credendas, nisi ipse, qui talibus utitur improbis allegationibus, manifestissimis probationibus, vel per scripturam vel per testes idoneos, approbaverit, in ipso toto die, quo conficiebatur instrumentum, sese vel adversarium suum in aliis locis esse. § 12 I. de inut. stip. 3, 19.
- C. Ihrer Natur nach war die Stipulation eine außerorbentlich schmiegsame und daher sehr beliebte Contraktsform, welche jeden juristisch möglichen Inhalt eines Vertrages in sich aufnehmen konnte. Jedem obligatorischen Vertrage konnte somit durch Sinkleidung in die stipulatio, oder Anhängung der Stipulationsformel (B. a. 1.), Klagbarkeit und der Charakter einer streng verpssichtenden Obligation verliehen werden: woraus sich zugleich erklärt, wenn die Köm. dei Erörterung der allgemeinen Lehren des Obligationen=R. (insbesondere der Grundsfäße über die Singehung der Verträge) in der Regel die Stipulation als den Haupts und Normalfall der Obligationen zu Grunde segen.
  - a. Conventionales (sc. stipulationes) sunt, quae ex conventione reorum fiunt; quarum totidem genera sunt, quot, paene dixerim, rerum contrahendarum: nam et ob ipsam verborum obligationem fiunt et pendent ex negotio contracto. Pomp. 1. 5 pr. D. h. t.
  - b. Obligationum firmandarum gratia stipulationes inductae sunt. Paul. V. 7. § 1.
  - c. Omnibus pactis stipulatio subiici debet, ut ex stipulatu actio nasci possit. Id. II. 22 § 2.
- II. Ein zweiter Fall der verd. odl. ist die dotis dictio d. h. eine dem Berlobten gemachte und von diesem formloß acceptirte Zusfage Versprechen oder bloße Festsetzung? einer bestimmten dos, welche aber nur bestimmte Personen verpslichtete. (Bgl. § 146. II.)
  - a. Dotem dicere potest mulier, quae nuptura est, et debitor mulieris, si iussu eius dicat; item parens mulieris virilis sexus per virilem sexum cognatione iunctus, veluti pater, avus paternus. Ulp. VI. 2.
  - b. 1. Ch. Dos, Pamphile, est decem talenta. P. Accipio. Terent. Andr. V. 4, 47.
    - 2. Ille nisi dixisset 'accipio,' dos non esset; datio enim ab acceptione confirmatur. Donat. ad h. l.
    - III. Ueber die iurata operar. prom. des libertus s. § 38. I. b.

§ 118. (§ 108.) b. Adstipulatio und adpromissio. Bürgschaft.

[Müll. § 141, 142. B. II. § 22. P. § 264. Schi. § 280. K. § 190. Ku. I. § 659—65. II. 437—43. D. § 156. 136.]

I. Sowohl auf der aktiven als der passiven Seite der verb. obl. können zu den ursprünglichen Contrahenten andere Personen, als accessorische Gläubiger oder Schuldner derselben Leistung (§ 111. II. D.) hinzutreten. Die Form hiefür war die adstipulatio und adpromissio.

Item minus adstipulari potest, plus non potest.. non solum autem in quantitate, sed etiam in tempore minus et plus intelligitur. — In eo iure quoque par condicio est omnium, sponsorum fidepromissorum fideiussorum, quod ita obligari non possunt, ut plus debeant, quam debet is pro quo obligantur: at ex diverso, ut minus debeant, obligari possunt, sicut in adstipulatoris persona diximus: nam ut adstipulatoris ita et horum obligatio accessio est principalis obligationis, nec plus in accessione esse potest, quam in principali re. Gaj. III. § 113. 126.

II. Adstipulator ist der vom prinzipalen Stipulator zugezogene Dritte, welcher vom Schuldner dieselbe Leistung sich promittiren läßt. (Idem mihi dare spondes?) a. Zwischen ihm und dem Hauptscläubiger besteht Correalität, doch haftet er letzterem hinsichtlich der vom Schuldner empfangenen Leistung, mit der act. mandati — anfangs Restitutionsstipulation ersorderlich? — sowie für die durch ihn bewirkte arglistige Zerstörung der Obligation mit der act. l. Aquiliae (§ 133. I. d. 2.) — da die act. doli (od. mand.?) erst später eingeführt wurde. — d. Die adstipulatio hatte ursprünglich wohl den Zweck, die gerichtliche Geltendmachung der Forderung durch einen Andern, als die Bestellung eines Vertreters noch ausgeschlossen oder sehr beschränkt war, zu ermöglichen; später beschränkte sich ihre Anwendung auf die stip. post mortem, mit deren Anerkennung sie von selbst verschwand. (Vgl. § 112. I. a. 6.) — c. Aus diesem Zweck der adstipulatio erklären sich auch die bei ihr geltenden besonderen

- a. 1. Possumus ad id quod stipulamur, alium adhibere qui idem stipuletur, quem vulgo adstipulatorem vocamus. —
  Et huic proinde actio competit proindeque ei recte solvitur ac nobis; sed quidquid consecutus erit, mandati iudicio nobis restituere cogetur. Gaj. III. § 110. 111.
  2. Capite secundo (sc. legis Aquiliae) in adstipulatorem,
- qui pecuniam in fraudem stipulatoris acceptam fecerit, quanti ea res est, tanti actio constituitur. Ib. § 215.
  b. 1. Adstipulatorem vero fere tunc solum adhibemus, cum
- b. 1. Adstipulatorem vero fere tunc solum adhibemus, cum ita stipulamur, ut aliquid post mortem nostram detur, [quod cum] stipulando nihil agimus, adhibetur adstipulator, ut is

post mortem nostram agat: qui si quid fuerit consecutus, de restituendo eo mandati iudicio heredi nostro tenetur. Ib.§117.

- 2. Post mortem suam dari sibi nemo stipulari poterat, non magis quam post eius mortem, a quo stipulabatur.. Sed cum ex consensu contrahentium stipulationes valent, placuit nobis etiam in hunc iuris articulum necessariam inducere emendationem, ut sive post mortem, sive pridie quam morietur stipulator sive promissor concepta est, valeat stipulatio. § 13 I. de inut. stip. 3, 19.
- c. În hoc autem iure quaedam singularia observantur: nam adstipulatoris heres non habet actionem; item servus adstipulando nihil agit, qui ex ceteris omnibus causis stipulatione domino adquirit; idem de eo qui in mancipio est magis placuit, nam et is servi loco est; is autem qui in potestate patris est, agit aliquid, sed parenti non adquirit, quamvis ex omnibus ceteris causis stipulando ei adquirat, ac ne ipsi quidem aliter actio competit, quam si me capitis diminutione exierit de potestate parentis. Gaj. III. § 114.

III. Was die adstipulatio auf der aktiven, ist die adpromissio auf der passiven Seite der Obligation. a. Es gibt drei Arten von adpromissio, nämlich sponsio (§ 117. I. A. d. 1.), sidepromissio, sideiussio, deren gemeinsamer Zweck insdesondere Sicherung der Forderung des Gläubigers — Bürgschaft — ist. — d. Ihrer rechtlichen Bedeutung nach unterscheiden sich diese drei Bürgschaftsformen in verschiedenen Punkten, insdesondere darin, daß die sponsio und sidepromissio nur bei verd. odl., die sideiussio dagegen bei allen Obligationen zulässig ist. — c. Gemeinsam ist ihnen 1. daß Bürgen jeder Art das denessium legis Corneliae haben; 2. daß der zahlende Bürge Regreß an den Hauptschuldner nehmen kann (act. depensi — § 192. II. B. — mandati).

- a. Pro eo quoque qui promittit solent alii obligari, quorum alios sponsores, alios fidepromissores, alios fideiussores appellamus. §. Sponsor ita interrogatur: idem dari spondes? fidepromissor: idem fidepromittis? fideiussor: idem fide tua esse iubes? §. Sponsores quidem et fidepromissores et fideiussores saepe solemus accipere, dum curamus, ut diligentius nobis cautum sit. Gaj. III. § 115—117.
- b. 1. Sponsoris vero et fidepromissoris similis condicio est, fideiussoris valde dissimilis. §. Nam illi quidem nullis obligationibus accedere possunt nisi verborum, quamvis interdum ipse, qui promiserit, non fuerit obligatus: velut si mulier aut pupillus sine tutoris auctoritate aut quilibet post mortem suam dari promiserit. Fideiussor vero omnibus obligationibus, i. e. sive re sive verbis sive litteris sive consensu contractae fuerint obligationes, adiici potest; ac ne illud quidem interest, utrum civilis an naturalis obligatio sit, cui adiiciatur: adeo quidem, ut pro servo quoque

- obligetur, sive extraneus sit, qui a servo fideiussorem accipiat, sive dominus in id quod sibi debeatur. Ib. § 118.119.

  2. Praeterea sponsoris et fidepromissoris heres non tenetur, . . fideiussoris autem etiam heres tenetur. Ib. § 120.

  3. Item sponsor et fidepromissor lege Furia biennio liberantur, et quotquot erunt numero eo tempore quo pecunia peti potest, in tot partes diducitur inter eos obligatio et (a) singuli(s) viriles partes debentur. Fideiussores vero perpetuo tenentur, et quotquot erunt numero, singuli in solidum obligantur; itaque liberum est creditori a quo velit solidum petere: sed nunc ex epistula D. Hadriani compellitur
- creditor a singulis, qui modo solvendo sint, partes petere. [ideoque si quis ex fideiussoribus eo tempore solvendo non sit, hoc ceteros onerat. § 4 I. de fidej. 3, 20.] Sed cum lex Furia tantum in Italia locum habeat, evenit, ut in ceteris provinciis sponsores quoque et fidepromissores proinde ac

provinciis sponsores quoque et fidepromissores proinde ac fideiussores in perpetuum teneantur et singuli in solidum obligentur —. Ib. § 121.

4. Praeterea inter sponsores et fidepromissores lex Apu-

- leia quandam societatem introduxit: nam si quis horum plus sua portione solverit, de eo quod amplius dederit, adversus ceteros actiones constituit. Quae lex ante legem Furiam lata est, quo tempore in solidum obligabantur: unde quaeritur, an post legem Furiam adhuc legis Apuleiae beneficium supersit; et utique extra Italiam superest —. Ib. § 122.
- 5. Praeterea lege Cicereia cautum est, ut is qui sponsores aut fidepromissores accipiat, praedicat palam et declaret, et de qua re satis accipiat et quot sponsores aut fidepromissores in eam obligationem accepturus sit; et nisi praedixerit, permittitur sponsoribus et fidepromissoribus, intra diem trigesimum praeiudicium postulare, quo quaeratur an ex ea lege praedictum sit; et si iudicatum fuerit, praedictum non esse, liberantur. Qua lege fideiussorum mentio nulla fit; sed in usu est, etiam si fideiussores ac-
- cipiamus, praedicere. Ib. § 123.
  c. 1. Sed beneficium legis Corneliae omnibus commune est: qua lege idem pro eodem apud eundem eodem anno vetatur in ampliorem summam obligari creditae pecuniae quam in XX milia. Ex quibusdam tamen causis permittit ea lex in infinitum satis accipere: veluti si dotis nomine, vel eius quod ex testamento tibi debeatur, aut iussu iudicis satis accipiatur. Ib. § 124. 125.
  - 2. In eo quoque par omnium causa est, quod si quid pro reo solverint, eius reciperandae causa habent cum eo mandati iudicium; et hoc amplius sponsores ex lege Publilia propriam habent actionem in duplum, quae appellatur depensi. Ib. § 127.

IV. Im Just. R. giebt es a. nur noch die Bürgschaft mittelst der schon im späteren klassischen R. — wie die stipulatio überhaupt (§ 117. I. A. d. B. d.) — ziemlich formlos gewordenen sideiussio. Bgl. § 128. I. d. Die Bürgen haben außer dem beneficium divisionis ex ep. D. Hadriani noch das denes. cedendarum actionum und das denes. excussions s. ordinis (Borausklage).

- a. 1. Sciendum est generaliter, quod si quis se scripserit fideiussisse, videri omnia sollemniter acta. Ulp. l. 30 D. de V. O. 45, 1.
  - 2. Fideiussor accipi potest, quotiens est aliqua obligatio civilis vel naturalis cui applicetur. Iul. l. 16 § 3 D. de fidej. 46. 1.
- b. 1. Fideiussoribus succurri solet, ut stipulator compellatur ei, qui solidum solvere paratus est, vendere ceterorum nomina. Id. l. 17 eod.
  - 2. Si quis crediderit et fideiussorem . . acceperit, non statim ab initio fideiussorem . . conveniat neque debitore neglecto intercessoribus molestus sit, sed primo eum, qui pecuniam accepit et debitum contraxit, conveniat. Nov. 4. c. 1.
- V. Eine eigenthümliche Verbürgungsform publicistischen Charakters ist im älteren R. die bei Staats- und Gemeindecontrakten (insbesondere bei locationes § 123. IV.) übliche, streng exekutivische praedis obligatio (praedidus praediisque cavere, praedes dare praediaque subsignare), bei welcher der Bürge (praes) ursprünslich mit seiner Person und mit seinem ganzen Vermögen (familia pecuniaque), speziell mit den verschriebenen Grundstücken pfandweise verhaftet war, so daß alles dieses bei eingetretener Fälligkeit der Forderung dem sofortigen Verkause (praedes praediaque vendere) auf dem Wege der Versteigerung ohne gerichtliche Vermittelung unterlag. (Fragliche Universalfuccession.) Praediatura; praediatores; ius praediatorium. (Vgl. § 80. III. e. 1. § 192. II. A. a. c.)
  - a. 1. 'Praes,' qui a magistratu interrogatus, in publicum ut praes siet; a quo et, quom respondet, dicit: 'praes.' Varro de li. lat. VI. 74.
    - 2. 'Praedia' dicta, item ut 'praedes' a praestando, quod ea pignore data publice mancupis fidem praestent. Id. V. 40.
    - 3. QVASQVE LOCATIONES FECERIT (SC. IIVIR) QVASQVE LEGES DIXERIT, . . ET QVI PRAEDES ACCEPTI SINT QVAEQVE PRAEDIA SVBDITA SVBSIGNATA OBLIGATAVE SINT QVIQVE PRAEDIORVM COGNITORES ACCEPTI SINT, IN TABVLAS COMMVNES MVNICIPVM EIVS MVNCIPI REFERANTVR FACITO ET PROPOSITA HABETO. Lex Mal. c. 63.
  - b. 1. QVICVMQVE...IN COMMVNE MVNCIPVM PRAEDES FACTI SVNT ERVNT QVAEQVE PRAEDIA ACCEPTA SVNT ERVNT, ...II OMNES ET QVAE CVIVSQVE EORVM TVM FVERVNT ERVNT, CVM PRAES FACTVS ERIT, QVAEQVE POSTEA ESSE, CVM II OBLIGATI ESSE

COEPERVNT, COEPERINT . . EOSQVE PRAEDES EAQVE PRAEDIA .., QVI QVAEVE SOLVTI LIBERATI SOLVTA LIBERATAQVE NON SVNT NON ERVNT, . . IIVIRIS . . VENDERE LEGEMQVE HIS VENDVNDIS DICERE IVS POTESTASQVE ESTO: DVM EAM LEGEM IS REBVS VENDVNDIS DICANT, QVAM LEGEM EOS, QVI ROMAE AERARIO PRAEERVNT, E LEGE PRAEDIATORIA PRAEDIBVS PRAEDISQVE VENDVNDIS DICERE OPORTET; . . AVT SI EMPTOREM NON INVENIET, QVAM LEGEM IN VACVOM VENDENDIS DICERE OPORTERET; ET DVM ITA LEGEM DICANT, VTI PECVNIA IN PVBLICVM MVNICIPI REFERATVR. Ib. c. 64.

2. QVOS PRAEDES QVAEQVE PRAEDIA . . HAC LEGE VENDI-DERINT, DE IIS . . ITA IVS DICITO IVDICIAQVE DATO, VT EI QVI EOS PRAEDES EA PRAEDIA MERCATI ERVNT . . DE IS REBVS AGERE EASQVE RES PETERE PERSEQVI RECTE POSSINT. Ib. c. 65.

§ 119. (§ 109.) C. Litterarum obligatio.

[Müll. § 116. B. II. § 28. P. § 274. Schi. § 285. 286. K. § 125. Ku. I. § 130. 668—70. II. 134. 480—85. D. § 151.]

I. Ein bloßes schriftliches Schuldbekenntniß (chirographum) kann wohl als Beweismittel für eine vorhandene Forderung dienen, nie aber eine Forderung erzeugen. Dagegen wurde eine — streng ein= seitige — Forderung schon durch die Form der schriftlichen Abkassung begründet beim Litteralcontrakt. a. Derfelbe hängt innig zusammen mit der Röm. Sitte, genaue Kaffabucher — codices s. tabulae accepti et expensi (zu unterscheiden von den adversaria, welche bloße Journale oder Kladden, d. h. ökonomische Notizbücher waren) — zu führen, in welche aus den adversaria in bestimmten Zeiträumen (gewöhnlich allmonatlich) alle baaren Einnahmen und Ausgaben — insbesondere die Geldgeschäfte — der Zeitfolge nach unter die Rubriken Acceptum und Expensum eingetragen wurden. b. Eine litterarum obl. entstand dadurch, daß der Gläubiger die ihm aus irgend einem R-grunde geschuldete Summe mit Einwilligung des Schuldners als von diesem empfangen und wiederum ihm selbst (transcriptio a re in personam) oder einem Anderen (transcr. a persona in pers.) gezahlt d. h. creditirt in sein Hausduch eintrug (expensum alicui ferre), welchem Akte — was aber nicht nothswendig war — das umgekehrte Berfahren im Hausduche des Schuldners korrespondirte. Eine so entstandene Forderung hieß nomen transcripticium. (Bgl. § 142.) — c. Das Eintragen eines gewährten baaren Darlehns (nomen arcarium) begründete dagegen keine litterar. obl., sondern ließ die Darlehnsforderung unberührt.

a. Moris fuit, unumquemque domesticam rationem sibi totius vitae suae per dies singulos scribere, quo appareret, quid quisque de reditibus suis, quid de arte foenore lucroye seposuisset et quo die, et quid item sumtus damnive fecisset. Ps. Ascon. in Cic. or. in Verr. II. 1 § 60.

- b. 1. Litteris obligatio fit veluti nominibus transcripticiis; fit autem nomen transcripticium duplici modo, vel a re in personam, vel a persona in personam. A re in personam transcriptio fit, veluti si id quod tu ex emptionis causa aut conductionis aut societatis mihi debeas, id expensum tibi tulero. A persona in personam transcriptio fit, veluti si id quod mihi Titius debet, tibi id expensum tulero, id est si Titius te delegaverit mihi. Gaj. III. § 128—130.
  - 2. Transcripticiis vero nominibus an obligentur peregrini, merito quaeritur, quia quodammodo iuris civilis est talis obligatio: quod Nervae placuit; Sabino autem et Cassio visum est, si a re in personam fiat nomen transcripticium, etiam peregrinos obligari, si vero a persona in personam, non obligari. Ib. § 133.
  - c. Alia causa est eorum nominum quae arcaria vocantur: in his enim rei non litterarum obligatio consistit, quippe non aliter valent, quam si numerata sit pecunia; numeratio autem pecuniae rei facit obligationem: qua de causa recte dicemus arcaria nomina nullam facere obligationem, sed obligationis factae testimonium praebere. Ib. § 131.
- II. Griechischen Ursprunges und einzig dem Peregrinen-A. ansgehörig ist die Obligirung durch chirographa und syngrapha (formslose Schuldverschreibungen).

Praeterea litterarum obligatio fieri videtur chirographis et syngraphis, id est si quis debere se aut daturum se scribat, ita scilicet, ut eo nomine stipulatio non fiat: quod genus obligationis proprium peregrinorum est. Ib. § 134.

III. Der Litteralcontrakt verschwand mit den codices accepti et expensi und war zu Justinians Zeit längst eine Antiquität. Die von Justinian dafür eingeschaltete Theorie einer neuen litt. obl., welche sich auf die absolute Beweiskraft des Schuldscheines — Darlehnsempfangsbekenntnisses — nach Ablauf von zwei Jahren seit seiner Ausstellung gründet, hat mit dem altrömischen Litteralscontrakte nichts zu schaffen.

Olim scriptura fiebat obligatio, quae nominibus fieri dicebatur; quae nomina hodie non sunt in usu. Plane si quis debere se scripserit, quod numeratum ei non est, de pecunia minime numerata post multum temporis exceptionem opponere non potest: sic fit ut et hodie, dum queri non potest, scriptura obligetur; et ex ea nascitur condictio, cessante scilicet verborum obligatione. Multum autem tempus in hac exceptione. per constitutionem nostram coartatum est, ut ultra biennii metas huiusmodi exceptio minime extendatur. L de litt. obl. 3, 21.

## D. Obligationes quae re contrahuntur. (Realcontrafte.)

§ 120. (§ 110.) a. Darlehn.

[Müll. § 114. B. II. § 26. III. § 9. P. § 272. Schi. § 264—266. 268. K. § 129. Ku. I. § 672—75. II. 486.]

- I. Das Darlehn (mutuum, pecunia credita), eine besondere Art des Creditum (§ 104. I. d.), besteht in der Eigenthumsübertragung fungibler Sachen (§ 72. I. a.) insbesondere einer Geldsumme unter der Berpflichtung der Rückgabe (vgl. § 82. I. d. 3.) einer gleichen Duantität desselben Genus in derselben Dualität nach bestimmter Zeit, und erzeugt eine streng einseitige Obligation (condictio certi, triticaria). <sup>a)</sup> Mit dem Darlehn wird häusig stipulatio verbunden. <sup>b)</sup> Bei der Darlehnsoblig, wurde schon in verhältnißmäßig früher Zeit wegen ihrer durch Eigenthumsüberstragung vermittelten Begründung (vgl. § 88. I.) Stellvertretung auf Seiten des Gläubigers in weitestem Umfange zugelassen; serner macht es keinen Unterschied, ob direkt an den Darlehnsempfänger, oder auf dessen Unweisung an einen Dritten die Auszahlung des Darlehns ersolgt (§ 139. I. d. 2. 3.). <sup>c)</sup>
  - a. 1. ut Celsus ait, credendi generalis appellatio est; ... nam cuicumque rei assentiamur alienam fidem secuti, mox recepturi quid ex hoc contractu, credere dicimur. Ulp. l. 1 D. h. t. (de R. C. 12, 1.)
    - 2. Pecuniam creditam dicimus non solum eam quam credendi causa damus, sed omnem quam tum cum contrahitur obligatio, certum est debitum iri i. e. quae sine ulla condicione deducitur in obligationem. Gaj. III. § 124.
    - 3. Creditum ergo a mutuo differt, qua genus a specie: nam creditum consistit extra eas res, quae pondere numero mensura continentur, sicut si eandem rem recepturi sumus, creditum est. Paul. 1. 2 § 3 D. h. t.
    - 4. Mutui autem datio consistit in his rebus, quae pondere numero mensurave constant, . . quas res in hoc damus, ut fiant accipientis, postea alias recepturi eiusdem generis et qualitatis. Gaj. l. 1 § 2 D. de O. et A. 44, 7.
    - 5. Mutuum damus recepturi non eandem speciem (alioquin commodatum erit aut depositum), sed idem genus. Appellata est autem mutui datio ab eo, quod de meo tuum fit; et ideo si non fiat tuum, non nascitur obligatio. In mutui datione oportet dominum esse dantem. 1. 2 pr. § 2. 4. D. h. t.
    - 6. (II. d.) Si pecuniam apud te depositam convenerit ut creditam habeas, credita (fiet): quia tunc nummi, qui mei erant, tui fiunt. Afr. l. 34 pr. D. mand. 17, 1.
      - 7. (c. 2.) cum ex causa mandati pecuniam mihi debeas

et convenerit, ut crediti nomine eam retineas, (videtur) mihi data pecunia et a me ad te profecta. Ulp. l. 15 h. t.

- 8. Si pupillus idem fecerit (sc. mutuam pecuniam dederit), quia pecuniam non facit accipientis, nullam contrahit obligationem: unde pupillus vindicare quidem nummos suos potest. Gaj. II. § 82.
- 9. Si pupillus sine tutoris auctoritate crediderit, consumpta pecunia condictionem habet non alia ratione, quam quod facto eius intelligitur ad eum qui acceperit pervenisse . . . Nam omnino qui alienam pecuniam credendi causa dat, consumpta ea habet obligatum eum qui acceperit. Iul. l. 19 § 1 h. t.
- 10. Si tibi dedero decem sic, ut novem debeas, Proculus ait, et recte, non amplius te ipso iure debere quam novem: sed si dedero, ut undecim debeas, putat Proculus amplius quam decem condici non posse. Ulp. l. 11 § 1 eod.
- 11. Re enim non potest obligatio contrahi, nisi quatenus datum sit. Paul. 17 pr. D. de pact. 2, 14.
- 12. Non satis autem est, dantis esse nummos et fieri accipientis, ut obligatio nascatur, sed etiam hoc animo dari et accipi, ut obligatio constituatur. Paul. l. 3 § 1 D. de O. et A. 44, 7.
- 1. Quotiens pecuniam mutuam dantes eandem stipulamur, non duae obligationes nascuntur, sed una verborum. Paul. l. 126 § 2 D. de V. O. 45, 1.
  - 2. magis implendae stipulationis gratia numeratio in-
- telligenda est fieri. Pomp. l. 7 D. de nov. 46, 2. c. 1. Iulianus scribit.. nec dubitari, quin, si meam pecuniam tuo nomine voluntate tua dedero, tibi adquiratur obligatio, cum quottidie credituri pecuniam mutuam ab alio poscamus, ut nostro nomine creditor numeret futuro debitori nostro. Ulp. l. 9 § 8 h. t.
  - 2. Singularia quaedam recepta sunt circa pecuniam creditam: nam si tibi debitorem meum iussero dare pecuniam, obligaris mihi, quamvis meos nummos non acceperis. l. 15 eod.
- II. Eine eigenthümliche Beschränkung ist bem Darlehnscontrakt burch bas SC. Macedonianum (unter Bespasian) zu Theil geworden, welches Gelddarlehne an Hauskinder verbietet; auf Grund desselben steht der Darlehnsklage wider das Hauskind eine exc. entgegen. (§ 114. II. b. 1.)
  - a Verba  $SC^{ti}$  Macedoniani haec sunt: 'Cum inter ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset, et saepe materiam peccandi malis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur, incertis nominibus crederet: placere, ne cui, qui filiofamilias pecuniam dedisset, etiam post mor-

tem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio

petitioque daretur, ut scirent qui pessimo exemplo foenerarent, nullius posse filiifamilias bonum nomen exspectata patris morte fieri.' Ulp. l. 1 pr. D. ad SC. Mac. 14, 6. b. In filiofamilias nihil dignitas facit, quominus SC<sup>tum</sup> Mace-

- donianum locum habeat: nam etiamsi consul sit vel cuiusvis dignitatis, SC<sup>to</sup> locus est. § 3 ib.
  c. Hoc SC<sup>tum</sup> ad filias quoque familiarum pertinet. Id. 1. 9 § 2 eod.
- d. Is autem solus SC<sup>tum</sup> offendit, qui mutuam pecuniam filiofamilias dedit; non qui alias contraxit, puta vendidit locavit vel alio modo contraxit: et ideo etsi in creditum abii filiofamilias vel ex causa emptionis vel ex alio contractu, . . et si stipulatus sim (licet coeperit esse mutua pecunia), tamen
- quia pecuniae numeratio non concurrit, cessat SC<sup>tum</sup>. Quod ita demum erit dicendum, si non fraus SC<sup>to</sup> sit cogitata, ut qui credere non potuit, magis ei venderet, ut ille rei pretium haberet in mutui vicem. Id. l. 3 § 3 eod.

  e. Iulianus scribit exceptionem SC<sup>ti</sup> Macedoniani nulli obstare,

Pomp. l. 19 eod.

cui credebat.

§ 121. (§ 111.) b. Depositum. Commodatum. Pignus.
[Müll. § 114. B. II. § 26. P. § 272. Schi. § 270—276. K. § 131. Ku. § 676—79.]

nisi qui sciret aut scire potuisset filiumfamilias esse eum

- Gemeinsam ist diesen drei Contrakten, daß die anvertraute gleichviel ob dem Geber gehörige oder fremde Sache nicht in das Eigenthum, ja, mit Ausnahme des pignus (§ 76. I. e.), auch nicht in den juristischen Besitz des Schuldners übergeht, und von diesem in specie restituirt werden muß, ferner daß aus ihnen eine einseitige
- bonae fidei obl. mit act. contraria entsteht. (§ 111. I.) In älterer Zeit pslegten dieselben auch durch siducia (§ 79. I. b. § 100. II. A.) begründet zu werden.

  a. Qui rem suam deponi apud se patitur vel utendam rogat, nec depositi nec commodati actione tenetur. Iul. l. 15 D.
  - depos. 16, 3.
    b. Neque pignus neque depositum neque precarium neque
  - emptio neque locatio rei suae consistere potest. Ulp. l. 45 D. de R. J. 50, 17.
- I. Depositum ist a. der Vertrag, durch welchen jemand (Deponent) einem Anderen (Depositar) eine bewegliche Sache zur unentgeltlichen Ausbewahrung anvertraut. (§ 76. I. e. 1.) b. Der Depositar ist verpslichtet, die Sache in Gewahrsam zu halten nicht zur positiven custodia und sie auf Verlangen zu restituiren; dabei haftet er nur für dolus und culpa lata. (§ 108. IV. b. 3.) c. Wegen contrakte widriger Behandlung (z. B. Gebrauch) der Sache und wegen vers

schulbeter Nichtrestitution hat der Deponent gegen den Depositar die insamirende act. depositi (§ 201. III. A. d. vgl. § 131. I. g.) — ursprünglich wohl eine Deliktsklage wegen Treubruches (act. poenalis). d. Der Depositar hat die act. depos. contraria.

- a. 1. Si vestimenta servanda balneatori data perierunt, si quidem nullam mercedem servandorum accepit, depositi eum teneri, . . quodsi accepit, ex conducto. Ulp. l. 1 § 8 D. h. t. (depos. 16, 3.)
  - 2. Si praedo vel fur deposuerint, et hos Marcellus putat recte depositi acturos. § 39 ib.
- b. Is apud quem rem aliquam deponimus, . . etiamsi negligenter rem custoditam amiserit, securus est; quia enim non sua gratia accipit, sed eius, a quo accipit, in eo solo tenetur, si quid dolo perierit: negligentiae vero nomine ideo non tenetur, quia qui negligenti amico rem custodiendam committit, de se queri debet; magnam tamen negligentiam placuit in doli crimen cadere. Gaj. l. 1 § 5 D. de O. et A. 44, 7.
  - c. 1. Si quis tabulas testamenti apud se depositas pluribus praesentibus legit, ait Labeo depositi actione recte de tabulis agi posse. l. 1 § 38 D. h. t.
    - 2. Ex causa depositi lege XII tab. in duplum actio datur, edicto praetoris in simplum. (Paul.) Coll. X. 7, 11.
    - 3. Plane si depositi agetur eo nomine, quod tumultus incendii ruinae naufragii causa depositum sit, in duplum actionem praetor reddit, si modo cum ipso, apud quem depositum sit, aut cum herede eius ex dolo ipsius agitur: quo casu mixta est actio. § 17 L de act 4 6
- casu mixta est actio. § 17 I. de act. 4, 6.

  d. 1. Actione depositi servi conventus cibariorum nomine apud eundem iudicem utiliter experitur. (Mod.) Coll. X. 2, 5.

  2. Si quis vel pecunias vel res quasdam per depositionis accepit titulum, eas volenti ei qui deposuerit reddere illico compellatur, nullamque compensationem vel deductionem vel doli exceptionem opponat, quasi et ipse quasdam contra eum, qui deposuit, actiones personales vel in rem praetendens. Iust. l. 11 C. depos. 4, 34.

II. Das commodatum (Leihvertrag) — zu unterscheiben vom precarium (§ 91. II. b.) — a. besteht in der Anvertrauung einer — meistens beweglichen — Sache zum unentgeltlichen, nach Art und Umsang bestimmten Gebrauch für eine von vornherein sestzgetet oder aus dem Zwecke des Commodats sich ergebende Zeit. — b. Der Commodatar hat die Sache zu bewahren, sache und vertragsgemäß (vgl. § 131. I. g.) zu behandeln, sie nach gemachtem Gebrauche, wie erhalten, dem Commodanten zu restituiren, und haftet dabei für omnis culpa (§ 108. IV. a. 4.): hierauf geht gegen ihn die act. commod. directa. — c. Andererseits hat er die act. comm. contraria auf Erstattung der gemachten Berwendungen und auf Schadensersas.

- 1. Ait praetor: QVOD QVIS COMMODASSE DICETVR, DE EO IVDICIVM DABO. — Huius edicti interpretatio non est difficilis; unum solummodo notandum, quod qui edictum concepit commodati fecit mentionem, cum Pacuvius utendi dati fecit mentionem. Inter commodatum autem et utendum datum
  - Labeo ait tantum interesse, quantum inter genus et speciem: commodari enim rem mobilem non etiam soli, utendam
  - dari etiam soli; sed, ut apparet, proprie commodata res dicitur, et quae soli est: idque et Cassius existimat. Ulp. l. 1 pr. § 1 D. comm. 13, 6. 2. Sicut autem voluntatis magis et officii, quam necessitatis
  - est commodare, ita modum commodati finemque praescribere eius est, qui beneficium tribuit. Cum autem id fecit i. e. postquam commodavit, tunc finem praescribere et retro agere atque intempestive usum commodatae rei aufferre, non officium tantum impedit, sed et suscepta obligatio inter dantem accipientemque . . . Igitur non . . recte facies im
    - portune repetendo. Idemque est, si ad fulciendam insulam tigna commodasti, deinde protraxisti, aut etiam sciens vitiosa commodaveris: adiuvari quippe nos, non decipi beneficio oportet. Ex quibus causis etiam contrarium iudicium utile esse dicendum est. Paul. l. 17 § 3 eod.
- b. 1. Commodatum plerumque solam utilitatem continet eius cui commodatur: et ideo verior est Quinti Mucii sententia existimantis, et culpam praestandam et diligentiam. Ulp. 1. 5 § 2 eod.
  - 2. Si commodavero tibi equum, quo utereris usque ad certum locum, si nulla culpa tua interveniente in ipso itinere
- deterior equus factus sit, non teneris commodati. Pomp. l. ult. eod. 3. Si cui ideo argentum commodaverim, quod is amicos
- ad coenam invitaturum se diceret, et id peregre secum portaverit, sine ulla dubitatione etiam piratarum et latronum et naufragii casum praestare debet. Gaj. l. 18 pr. eod.
- c. 1. Possunt iustae causae intervenire, ex quibus cum eo, qui commodavit, agi deberet, veluti de impensis in valetudinem servi factis; .. nam cibariorum impensae naturali scilicet ratione ad eum pertinent qui utendum accepisset. — Item qui sciens vasa vitiosa commodavit, et ibi infusum vinum vel oleum corruptum effusumve sit, condemnandus
  - eo nomine est. Quod autem contrario iudicio consequi quisque potest, id etiam recto iudicio, quo cum eo agitur, potest salvum habere iure pensationis. § 2—4 ib. 2. Contraria commodati actio etiam sine principali moveri potest, sicut et ceterae quae dicuntur contrariae. 1. 17

§ 1 eod.

- III. Pignus ist a. der Contrakt, welcher durch Uebergabe einer Sache zum Faustpfand oder Erlangung des Besitzes der verspfändeten Sache zwischen dem Verpfänder (Pfandschuldner) als Gläubiger und dem Pfandnehmer (Pfandgläubiger) als Schuldner geschlossen wird. d. Schuldner hat omnis culpa zu prästiren und haftet dem Verpfänder für contraktsmäßige Behandlung der Sache, Restitution derselben nach Tilgung der Pfandschuld (§ 103. III. b.), sowie Herausgabe des supersluum (§ 102. I. b.) mit der act. pigneraticia, welche c. gegen den Verpfänder als contraria gegeben wird.
  - a. Creditor quoque qui pignus accepit, re tenetur; qui et ipse de ea ipsa re, quam accepit, restituenda tenetur. Gaj. l. 1 § 6 de O. et A. 44, 7.
  - b. 1. Ea quae diligens paterfamilias in suis rebus praestare solet, a creditore exiguntur. Paul. l. 14 D. de pign. act. 13, 7.
    - 2. In pigneraticio iudicio venit, et si res pignori datas male tractavit creditor vel servos debilitavit. Ulp. l. 24 § 3 eod.
  - c. 1. Si necessarias impensas fecerim in servum aut in fundum, quem pignoris causa acceperim, non tantum retentionem, sed etiam contrariam pigneraticiam actionem habebo: finge enim medicis, cum aegrotaret servus, dedisse me pecuniam et eum decessisse. Pomp. l. 8 pr. eod.
    - 2. Si rem alienam mihi debitor pignori dederit aut malitiose in pignore versatus sit, dicendum est, locum habere contrarium iudicium. Ulp. 1. 9 pr. eod.
  - E. Obligationes, quae consensu contrahuntur (Confensual-contrafte.)

§ 122. (§ 112.) a. Rauf.

[Müll. § 118. 124. B. II. § 29. P. § 275. Schi. § 288—300. 332—334. Ku. I. § 680—85. II. 487—92. D. § 153.]

I. Kauf ist a. der formlose Bertrag über die bleibende Uebertragung eines Bermögensstückes (merx) gegen Zahlung einer bestimmten Geldsumme (pretium); vgl. § 72. I. d. (Ursprüngl.: Hingabe u. Aneignung der Sache gegen Breiszahlung, so daß dingliches u. obligator. Moment zusammensielen, § 79. I. a.; Realcontrakt??) d. Der Contrakt ist geschlossen (persekt) im Augenblicke der erzielten Willensübereinstimmung (consensus) über Gegenstand und Preis; von da an geht Gesahr und Nuzen der verkauften — bereits als zum Vermögen des Käusers gehörig angesehenen, obwohl dis zur Tradition noch im Gigenthume des Verkäusers besindlichen — Sache auf die Person des Käusers über. (§ 131. III. a.) c. Sehr häusig sind beim Kausecontrakt Bedingungen und Nebenverträge, z. V. 1. Kauf auf Prode, 2. in diem addictio, 3. lex commissoria (vgl. § 127).

- a. 1. Sed an sine nummis venditio dici hodieque possit, dubitatur, veluti si ego togam dedi, ut tunicam acciperem. Sabinus et Cassius esse emptionem et venditionem putant; Nerva et Proculus permutationem, non emptionem hoc esse . . . Sed verior est Nervae et Proculi sententia: nam ut aliud est vendere aliud emere, alius emptor alius venditor, sic aliud est pretium aliud merx; quod in permutatione discerni non potest, uter emptor, uter venditor sit. Paul. l. 1 § 1 D. de C. E. 18, 1.
  - 2. Pretium in numerata pecunia consistere debet: nam in ceteris rebus an pretium esse possit, veluti homo aut toga aut fundus alterius rei pretium esse possit, valde quaeritur. Nostri praeceptores putant etiam in alia re posse consistere pretium: unde illud est, quod vulgo putant, per permutationem rerum emptionem et venditionem contrahi. Diversae scholae auctores dissentiunt aliudque esse existimant permutationem rerum, aliud emptionem et venditionem: alioquin non posse rem expediri permutatis rebus, quae videatur res venisse et quae pretii nomine data esse. Sed ait Caelius Sabinus, si rem tibi venalem habenti veluti fundum accesserim et pretii nomine hominem forte dederim, fundum quidem videri venisse, hominem autem pretii nomine datum esse, ut fundus acciperetur. Gaj. III. § 141.
- b. 1. Emptio et venditio contrahitur, cum de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit, ac ne arra quidem data fuerit; nam quod arrae nomine datur, argumentum est emptionis et venditionis contractae. Gaj. III. § 139.
  - 2. Si ager ex emptionis causa ad aliquem pertineat, non recte hac actione [sc. rei vind.] agi poterit, antequam traditus sit ager tuncque possessio amissa sit. Callistr. l. 50 D. de R. V. 6, 1.
  - 3. Perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet; et si id quod venierit appareat, quid quale quantum sit, sit et pretium, et pure veniit, perfecta est emptio. Paul. l. 8 pr. D. de per. et comm. 18, 6.
  - 4. Cum autem emptio et venditio contracta sit, . periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet, tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit. Itaque si homo mortuus sit vel aliqua parte corporis laesus fuerit, aut aedes totae aut aliqua ex parte incendio consumptae fuerint, aut fundus vi fluminis totus vel aliqua ex parte ablatus sit, sive etiam inundatione aquae aut arboribus turbine deiectis longe minor aut deterior esse coeperit: emptoris damnum est, cui necesse est, licet rem non fuerit nactus, pretium solvere; quidquid enim sine dolo et culpa venditoris accidit, in eo venditor securus est. Sed et si post emptionem

fundo aliquid per alluvionem accessit, ad emptoris commodum pertinet: nam et commodum eius esse debet, cuius periculum est. § 3 I. h. t. 3, 23.

- c. 1. Emptio tam sub condicione quam pure contrahi potest; sub condicione, veluti: 'si Stichus intra certum diem tibi placuerit. erit tibi emptus aureis tot.' & 4 I. eod.
  - cuerit, erit tibi emptus aureis tot.' § 4 I. eod.

    2. In diem addictio ita fit: 'ille fundus centum esto tibi emptus, nisi si quis intra Kalendas Ianuarias proximas meliorem condicionem fecerit, quo res a domino abeat.' Paul. 1. 1 D. de in di. add. 18, 2.
  - 3. Cum venditor fundi in lege ita caverit: 'si ad diem pecunia soluta non sit, ut fundus inemptus sit,' ita accipitur inemptus, si venditor inemptum eum esse velit. Pomp. l. 2 D. de l. commiss. 18, 3.
- II. Erforbernisse. a. Gegenstand bes Kauses kann jedes veräußersliche Robjekt (§ 70. II. d. 6.) sein, körperliche Sachen auch res kuturae v. speratae (zu unterscheiden von der emptio spei) wie Rechte. b. Das pretium muß certum, nach neuerem R. (seit Diocketian) auch iustum sein, d. h. es darf nicht unter der Hälfte des wirklichen Werthes der Sache bleiben (\*laesio enormis i. e. ultra dimidium), in welchem Falle der Kauf vom Verkäuser angesochten werden kann. (Bgl. § 18. III. A, b. 2.)
  - a. 1. Omnium rerum, quas quis habere vel possidere vel persequi potest, venditio recte fit; quas vero natura vel gentium ius vel mores civitatis commercio exuerunt, earum nulla venditio est. Paul. l. 34 § 1 D. de C. E.
    - 2. Nec emptio nec vendito sine re, quae veneat, potest intelligi; et tamen fructus et partus futuri recte ementur, ut cum editus esset partus, iam tunc, cum contractum esset negotium, venditio facta intelligitur. Aliquando tamen et sine re venditio intelligitur, veluti cum quasi alea emitur; quod fit, cum captus piscium vel avium emitur: emptio enim contrahitur, etiamsi nihil inciderit, quia spei emptio est. Pomp. l. 8 eod.
    - 3. Cum usumfructum mihi vendis, interest, utrum ius utendi fruendi quod solum tuum est, vendas, an vero in ipsum corpus, quod tuum sit, usumfructum mihi vendas: nam priore casu, etiamsi statim morieris, nihil mihi heres tuus debebit, heredi autem meo debebitur, si tu vivis; posteriore casu heredi meo nihil debebitur, heres tuus debebit. Paul. 1. 8 § 2 D. de per. et comm. 18, 6.
    - 4. Nomina eorum, qui sub condicione vel in diem debent, et emere et vendere solemus: ea enim res est, quae emi et venire potest. Ulp. l. 17 D. de her. vend. 18, 4.
  - b. 1. Pretium autem certum esse debet: nam alioquin si ita inter nos convenerit, ut 'quanti Titius rem aestimaverit,' tanti sit empta, Labeo negavit ullam vim hoc negotium

habere, cuius opinionem Cassius probat: Ofilius et eam emptionem esse putat et venditionem, cuius opinionem Proculus secutus est. Gaj. III. § 140.

- 2. Sed nostra decisio ita hoc constituit, ut quotiens sic composita sit venditio 'quanti ille aestimaverit,' sub hac condicione staret contractus, ut, si quidem qui nominatus est pretium definierit, . . venditio ad effectum perducatur: sin autem ille vel noluerit vel non potuerit pretium definire, tunc pro nihilo esse venditionem quasi nullo pretio statuto; quod ius . . non est absurdum et in locationibus et conductionibus trahere. § 1 I. h. t.
- 3. in emendo et vendendo naturaliter concessum est, quod pluris sit minoris emere, quod minoris sit pluris vendere, et ita invicem se circumscribere. Paul. l. 22 § 3 D. loc. 19, 2.

III. Der Kaufcontrakt begründet eine gegenseitige Obligation mit folgenden — vom Käufer mit der act. empti, vom Berkäufer mit der act. venditi zu realisirenden — Ansprüchen und Berbindlichkeiten.

- A. Die Leistung und Gegenleistung a. müssen, wenn nichts Ansberes bestimmt ist, gleichzeitig, b. h. Zug um Zug erfolgen; die Contrahenten haften für omnis culpa. (§ 108. IV. a. 2.) b. Der Käufer muß den Berkäufer zum Eigenthümer des Kaufgeldes machen.
  - a. Offerri pretium ab emptore debet, cum ex empto agitur; et ideo et si pretii partem offerat, nondum est ex empto actio: venditor enim quasi pignus retinere potest eam rem, quam vendidit. Ulp. l. 13 § 8 D. de A. E. V. 19, 1.
  - b. 1. Emptor nummos venditoris facere cogitur. Id. l. 11 § 2 eod.
    - 2. Veniunt in hoc iudicium in primis pretium . . item usurae pretii post diem traditionis. l. 13 § 20 eod.

B. Der Verkäufer ist verpflichtet: a. zur Tradition (vacuae possessionis traditio) der Sache — Einräumung des juristischen Bessisches —, nicht zur Eigenthumsübertragung (mancipatio). — b. Zur Prästation des habere licere, d. h. des unangesochtenen Behaltens des verkauften Gegenstandes; wird die Sache dem Käuser von jemand entwehrt, d. i. gerichtlich abgestritten (evincere, evictio), so ist der Verkäuser zur Leistung des Interesse verbunden, jedoch muß der Käuser regelmäßig seinen auctor durch litis denuntiatio in die Lage setzen, ihn beim Astreit zu unterstützen. Im Köm. Verkehre war es hergebracht, daß sich der Käuser für den Fall der Eviktion vom Verskäuser in der Regel den doppelten Kauspreis promittiren ließ; diese duplae stipulatio kann selbst mit der act. empti erzwungen werden. Bei der Eviktion der venditionis causa mancipirten Sache ging die Klage (auctoritatis actio) auch ohne besondere Ausbedingung stets auf das Doppelke. (§ 116. I.) — c. Zugesicherte Eigenschaften der Sache (dicta promissa) hat der Verkäuser serbeblicher — Mängel

war der Berkäufer nach ius civile nur im Falle dolosen Bersschweigens, nach dem ädiscischen Stift ist er jedoch schlechthin versantwortlich. Der Käufer hat nach letzterem elektiv die act. redhibitoria auf Rescission des Kauses und die act. aestimatoria (quanti minoris) auf verhältnismäßige Herabsehung des Kauspreises. Auch hier war duplae stipulatio üblich.

a. 1. Qui vendidit, necesse non habet sundum emptoris

- a. 1. Qui vendidit, necesse non habet fundum emptoris facere, ut cogitur, qui fundum stipulanti spopondit. Ulp l. 25 § 1 D. de C. E.
- 2. Nemo potest videri eam rem vendidisse, de cuius dominio id agitur, ne ad emptorem transeat, sed hoc aut locatio est aut aliud genus contractus. Lab. l. 80 § 3 eod.
  - 3. Vacua possessio emptori tradita non intelligitur, si alius
    ... in possessione est. Paul. l. 2 § 1 D. de A. E. V.
  - 4. Et in primis ipsam rem praestare venditorem oportet, id est tradere: quae res, si quidem dominus fuit venditor, facit et emptorem dominum, . . si modo pretium est numeratum aut eo nomine satisfactum. Iulianus probat nec
  - videri traditum, si superior in possessione [i. e. in lite de poss.] emptor futurus non sit. Ulp. l. 11 § 2. 13. eod.

    5. Venditae vero et traditae (res) non aliter emptori adquiruntur, quam si is venditori pretium solverit vel alio modo ei satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato: quod cavitur quidem etiam lege XII tabularum, tamen recte
    - dicitur et iure gentium id effici. Sed si is, qui vendidit, fidem emptoris secutus fuerit, dicendum est statim rem emptoris fieri. § 41 I. de R. D. 2, 1.

      1. Stipulatio ista: 'habere licere spondes?' hoc continet, ut liceat habere, nec per quemquam omnino fieri, quominus liceat habere, liceat la 122 m. D. de V. O. 47 de 122 m. D. de V. D. d
    - nobis habere liceat. Ulp. l. 38 pr. D. de V. O. 45, 1.

      2. Duplae stipulatio committi dicitur tunc, cum res restituta est petitori, vel damnatus est litis aestimatione, vel possessor ab emptore conventus absolutus est. Pomp. l. 16 § 1 D. de evict. 21, 2.
    - 3. Sive tota res evincatur sive pars, habet regressum emptor in venditorem. Ulp. l. 1 eod.
    - 4. Duplae stipulatio evictionem non unam eam continet, si quis dominium rei petierit et evicerit, sed et si Serviana actio experiatur. Pomp. l. 34 § 1 eod.
  - 5. Evicta re ex empto actio non ad pretium dumtaxat recipiendum, sed ad id quod interest competit; ergo et si minoris esse coepit, damnum emptoris erit. Paul. 1. 70 eod.
    - 6. Emptori duplam promitti a venditore oportet, nisi aliud convenit. Ulp. l. 37 pr. eod.
  - 7. Si sciens alienam rem ignoranti mihi vendideris, etiam priusquam evincatur, utiliter me ex empto acturum putavit

- in id, quanti mea intersit meam esse factam. Afric. l. 30 § 1 D. de A. E. V.

  8. Si vendideris servum mihi Titii, deinde Titius heredem me reliquerit, Sabinus ait amissam actionem pro evictione,
- quoniam servus non potest evinci: sed in ex empto actionem decurrendum est. Paul. 1. 9 D. de evict.

  9. Si cum possit emptor auctori denuntiare, non denun-
- tiasset idemque victus fuisset, quoniam parum instructus esset, hoc ipso videtur dolo fecisse et ex stipulatu agere non potest. Id. l. 53 § 1 eod.

  10. Emptor fundi, nisi auctori denuntiaverit, evicto praedio
- 10. Emptor fundi, nisi auctori denuntiaverit, evicto praedio neque ex stipulatu neque ex empto actionem contra venditorem habet. Alex. l. 8 C. eod. 8, 44. (45).

  11. Res empta, mancipatione et traditione perfecta, si evincatur, auctoritatis venditor duplotenus obligatur. Paul. II. 17 § 3.
- c. 1. Cum ex XII tabulis satis esset ea praestari, quae essent lingua nuncupata, quae qui infitiatus esset dupli poenam subiret, a iurisconsultis etiam reticentiae poena est constituta. Cic. de off. III. 16.
  2. Quod venditor ut commendet dicit, sic habendum,
  - de dolo. 4, 3.
    3. Distracto fundo si quis de modo mentiatur, in duplum eius, quod mentitus est, officio iudicis aestimatione facta

quasi neque dictum neque promissum est. Ulp. l. 37 D.

- eius, quod mentitus est, officio iudicis aestimatione facta convenitur. Paul. II. 17 § 4.
- 4. Aiunt aediles: Qvi mancipia vendvnt, certiores faciant emptores, qvid morbi vitiive cviqve sit, qvis fvgitivvs errove sit noxave solvivs non sit, eaque omnia,
- CVM EA MANCIPIA VENIBVNT, PALAM RECTE PRONVNCIANTO:
  QVODSI MANCIPIVM ADVERSVS EA VENISSET, SIVE ADVERSVS
  QVOD DICTVM PROMISSVMVE FVERIT CVM VENIRET, QVOD EIVS
  PRAESTARI OPORTERE DICITVR, EMPTORI OMNIBVSQVE AD QVOS
  EA RES PERTINET IVDICIVM DABIMVS, VT ID MANCIPIVM RED-
- EA RES PERTINET IVDICIVM DABIMVS, VT ID MANCIPIVM REDHIBEATVR. 1.1 § 1 D. de aed. ed. 21, 1.

  5. Aediles aiunt: Qvi ivmenta vendvnt palam recte dicvnto, qvid in qvoqve eorvm morbi vitiiqve sit: . . si qvid ita factvm non erit, . . morbi vitiive cavsa inemptis faciendis in sex mensibvs, vel qvo minoris cvm venirent fverint, in anno ivdicivm dabimvs. 1.38 pr. eod.
- 6. Causa huius edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succurratur: dummodo sciamus venditorem, etiamsi ignoravit ea quae aediles praestari iubent, tamen teneri debere. Nec hoc est iniquum: potuit enim ea nota habere; neque enim interest emptoris, cur fallatur, ignorantia venditoris an calliditate. Ulp. l. 1 § 2 eod.

7. Labeo scribit edictum aedilium curulium de venditionibus rerum esse tam earum quae soli sunt, quam earum quae mobiles aut se moventes. pr. ib.

§ 123. (§ 118.) b. Miethe ober Pacht.

[Müll. § 119. B. II. § 29. P. § 275. Schi. § 302-311. Ku. I. § 686-91. II. 492.]

I. Miethe oder Pacht (locatio et conductio) ist der Vertrag, durch welchen entweder die Ueberlassung des Gebrauches (der Rugung) einer Sache (loc. cond. rei), oder die Leistung don bestimmten Diensten (l. c. operarum oder operis) für eine gewisse Zeit gegen ein in Geld (§ 126. II. d. § 122. I. a.) — außnahmsweise auch in natürlichen Erzeugnissen der fruchttragenden Sache (colonus partiarius) — bestehendes Aequivalent (merces, pensio, vectura) zugesagt wird. Hinschlich der merces (§ 122. II. d. § 126. I. d. 4.) und der Perfektion des Vertrages gilt dasselbe wie beim Kause. (Ursprünglich Realcontrakt??) Der Pacht- od. Miethcontrakt erzeugt eine gegenseitige, mit act. locati und conducti geltendzumachende Obligation; jedoch muß die Leistung des Vermiethers der des Miethers vorausgehen. Die Contrahenten haften einander für omnis culpa.

Sicut vulgo quaerebatur, an permutatis rebus emptio et venditio contrahitur, ita quaeri solebat de locatione et conductione, si forte rem aliquam tibi utendam sive fruendam quis dederit et invicem a te aliam utendam sive fruendam acceperit: et placuit non esse locationem et conductionem, sed proprium genus esse contractus. Veluti si, cum unum quis bovem haberet et vicinus eius unum, placuerit inter eos, ut per denos dies invicem boves commodarent, ut opus facerent, et apud alterum bos periit: neque locati vel conducti neque commodati competit actio, quia non fuit gratuitum commodatum, verum praescriptis verbis agendum est. § 2 I. h. t. (de loc. 3, 24.)

II. Sachmiethe (loc. cond. rerum): a. Der Miether (conductor: colonus, inquilinus) erhält die bloße Detention der Sache (§ 76. IV. a. b. 2.); diese hat er contraktsmäßig zu behandeln, nach Beendigung des Contraktes dem Vermiether, im Stande wie erhalten, zu restituiren und den Miethzins zu entrichten. — d. Dem Versmiether (locator) liegt die Prästation des uti frui licere ob; er haftet ferner für den dem Miether durch nicht angezeigte Mängel der Sache erwachsenen Schaden, sowie für Erstattung von impensae necessariae. — c. Aufgehoben wird der Miethvertrag durch Ablauf der Miethzeit, doch wird bei Grundstücken, falls keine Kündigung eintritt, eine stillschweigende Weiterverpachtung angenommen; aber weder durch Veräußerung der Sache ("Kauf bricht Miethe") — § 127. d. 1. —, noch durch den Tod eines der Contrahenten. — d. Grenzberührung zwischen Kauf und Miethe, vgl. IV. und § 99. II. d.

- a. 1. Conductor omnia secundum legem conductionis facere debet, et si quid in lege praetermissum fuerit, id ex bono et aequo debet praestare; qui pro usu aut vestimentorum aut argenti aut iumenti mercedem aut dedit aut promisit, ab eo custodia talis desideratur, qualem diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet: quam si praestiterit et aliquo casu rem amiserit, de restituenda ea non tenebitur. § 5 I. eod.
  - 2. ante omnia colonus curare debet, ut opera rustica suo quoque tempore faciat, ne intempestiva cultura deteriorem fundum faceret; praeterea villarum curam agere debet, ut eas incorruptas habeat. Gaj. l. 25 § 3 D. h. t. (loc. 19, 1.) 3. Nemo prohibetur rem, quam conduxit fruendam, alii
- locare, si niĥil aliud convenit. Alex. l. 6 C. eod. 4, 65. 1. Ex conducto actio conductori datur. — Competit autem ex his causis fere: utputa si re quam conduxit frui ei non liceat (forte quia possessio ei aut totius agri aut partis non praestatur, aut villa non reficitur vel stabulum vel ubi greges eius stare oporteat), vel si quid in lege conductionis

convenit, si hoc non praestatur, ex conducto agetur. l. 15 pr. § 1 D. h. t.

- 2. Si quis dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde vinum effluxerit, tenebitur in id quod interest, nec ignorantia eius erit excusata. Id. l. 19 § 1 eod.
- 1. Qui impleto tempore conductionis remansit in conductione, .. reconduxisse videbitur. . . Quod autem diximus taciturnitate utriusque partis colonum reconduxisse videri, ita accipiendum est, ut in ipso anno, quo tacuerunt, videantur locationem renovasse, etsi lustrum forte ab initio fuerat praestitutum; sed et si secundo quoque anno post finitum lustrum nihil fuerit contrarium actum, eandem videri locationem in illo anno permansisse: hoc enim ipsod, quo tacuerunt, consensisse videntur; et hoc deinceps in unoquoque anno observandum est. In urbanis autem praediis alio iure utimur, ut prout quisque habitaverit, ita et obligetur: nisi in scriptis certum tempus conductioni comprehensum est. Id. l. 13 § 11 eod.
  - 2. Qui fundum fruendum vel habitationem alicui locavit, si aliqua ex causa fundum vel aedes vendat, curare debet, ut apud emptorem quoque eadem pactione et colono frui et inquilino habitare liceat: alioquin prohibitus is aget cum eo ex conducto. l. 25 § 1 eod.
    3. Mortuo conductore intra tempora conductionis heres
- eius eodem iure in conductionem succedit. § ult. I. h. t. d. Item si gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut in singulos, qui integri exierint, pro sudore denarii XX mihi darentur, in eos vero singulos, qui occisi aut debilitati fuerint, denarii

mille, quaeritur, utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur: et magis placuit eorum, qui integri exierint, locationem et conductionem contractam videri, at eorum, qui occisi aut debilitati sint, emptionem et venditionem esse; idque ex accidentibus apparet, tamquam sub condicione facta cuiusque venditione an locatione. Gaj. III. § 146.

III. Dienstmiethe kann a. in zweisacher Gestalt vorkommen. Es können nämlich entweder einzelne Dienste als solche (operae locari solitae), oder die Hervorbringung eines bestimmten Werkes und Ersfolges im Ganzen (opus, universitas consummationis) den Gegensstand der Dienstmiethe bilden. Bei der locatio operarum ist der die Dienste Leistende der Vermiether (locator); bei der locatio operis (Werkerdingung) ist umgekehrt derjenige, welcher sich das opus vom Andern herstellen läßt, der locator (Verdinger), der seine Thätigkeit Vermiethende der conductor sc. operis (redemptor, Uebernehmer). Ob die eine oder andere Art von Dienstmiethe vorliege, kann in manchen Hällen zweiselhaft sein. (Bgl. § 126. I. d. 2.) d. Häusig ist auch die Grenze zwischen loc. cond. operis einerseits, Sachmiethe oder Kauf andererseits eine zweiselhafte. — c. In beiden Hällen der Dienstmiethe steigert sich die Veranwortlichkeit des seine Dienstleistung Vermiethenden bis zur Prästation der imperitia.

- a. Opere locato conducto, his verbis Labeo significari ait id opus, quod Graeci ἀποτέλεσμα vocant (non ἔργον), id est ex opere facto corpus aliquod perfectum. Paul. 1. 5 § 1 D. de V. S. 50, 16.
- o. 1. si tota navis locata sit, qui conduxit ex conducto . . agere potest: si vero res perferendas nauta conduxit, ex locato convenietur. Id. l. 3 § 1 D. naut. 4, 9.
  - 2. Item quaeritur, si cum aurifice mihi convenerit, ut is ex auro suo certi ponderis certaeque formae anulos mihi faceret, et acciperet verbi gratia denarios CC, utrum emptio et venditio, an locatio et conductio contrahatur. Cassius ait materiae quidem emptionem venditionem contrahi, operarum autem locationem et conductionem; sed plerisque placuit emptionem et venditionem contrahi: atque si meum aurum ei dedero, mercede pro opera constituta, convenit locationem conductionem contrahi. Gaj. III. § 147.
  - 3. Cum insulam aedificandam loco, ut sua impensa conductor omnia faciat, proprietatem quidem eorum ad me transfert, et tamen locatio est: locat enim artifex operam suam, id est faciendi necessitatem. Paul. l. 22 § 2 D. h. t.
  - 4. Sabinus respondit . . . nec posse ullam locationem esse, ubi corpus ipsum non datur ab eo, cui id fieret: aliter atque si aream darem, ubi insulam aedificaret, quoniam tunc a me substantia proficiscitur. Pomp. 1. 20 D. de C. E. 18, 1.

c. Celsus etiam imperitiam culpae adnumerandam scripsit: sī quis vitulos pascendos, vel sarciendum quid poliendumve conduxit, culpam eum praestare debere, et quod imperitia peccavit culpam esse, quippe ut artifex, inquit, conduxit. Tryph. 1. 9 § 5 D. h. t.

IV. Besonders zu erwähnen sind noch die im Röm. Staate üblichen — meist für ein lustrum stattfindenden — öffentlichen Berpachtungen (locationes, venditiones) ber Staatsgefälle (vectigalia), insbesondere der Bölle, der Rutungen von Bergwerken u. dgl., ferner die Verdingungen von öffentlichen Arbeiten, Bauten und Lieferungen (ultro tributa) an einzelne Unternehmer (publicani, mancipes), in der Regel an Gesellschaften von Kapitalisten (societates publicanorum, s. § 69. II. a. b.), als beren Agent ber manceps mit bem Staate den Bertrag abschloß, für welchen andere socii als praedes (§ 118. V.) eintraten. Bgl. § 192. II. C.

- a. Venditiones olim dicebantur censorum locationes, quod velut fructus publicorum locorum venibant. Festus s. h. v. p. 376 M.
- b. Eum, qui vectigal populi Romani conductum habet, publicanum appellamus. Gaj. l. 16 D. de V. S. 50, 16.
- c. Manceps dicitur, qui quid a populo emit conducitve, quia manu sublata significat se auctorem emptionis esse. Paul. ex Fest. h. v. (p. 151 M.)

## § 124. (§ 114.) c. Gefellschaftscontrakt.

[Müll. § 120. B. II. § 29. P. § 275. Schi. § 313-317. Ku. § 692-97.]

- I. Gesellschaftscontrakt (societas) ist ber zwischen zwei ober mehreren Personen (socii) über irgend eine das Vermögen betreffende Gemeinschaft, — gewöhnlich (aber nicht immer vgl. § 38. I. b. 1.) zur Förberung eines gemeinsamen, erlaubten (meist ökonomischen) Zwedes — geschlossene Bertrag. Diese Gemeinschaft kann a. sich beziehen auf das gesammte, gegenwärtige und zukunftige, Bermögen (soc. omnium bonorum); oder auf den künftigen Einzelnerwerb der Gefellschafter (soc. quaestus, lucri, compendii); ober auf den Erwerb aus einer gemeinschaftlichen, dauernden Unternehmung oder einem einzelnen gemeinschaftlich unternommenen Geschäfte (soc. quaestus, negotiationis, wgl. § 117. I. B. a. 2.); ober endlich auf eine einzelne Sache (soc. unius rei). — b. Auch die Dauer ber Gefellschaft kann verschieden bestimmt sein.
  - a. 1. Societates autem contrahuntur sive universorum bonorum, sive negotiationis alicuius, sive vectigalis, sive etiam rei unius. Ulp. l. 5 pr. D. h. t. (pro soc. 17, 2.)
    - 2. In societate omnium bonorum omnes res, quae coeuntium sunt, continuo communicantur. Paul. l. 1 § 1 eod.

      3. Coire societatem et simpliciter licet et, si non fuerit
    - distinctum, videtur coita esse universorum, quae ex quaestu

veniunt, hoc est si quod lucrum ex emptione, venditione, locatione, conductione descendit. Ulp. l. 7 eod.

- b. Societas coiri potest vel in perpetuum i. e. dum vivunt, vel ad tempus, vel sub condicione. l. 1 pr. eod.
- II. Was a. die Beiträge (vgl. übrigens § 38. I. b. 1. 2.) der Gefellschafter andetrifft, so können dieselben ungleich, ja verschiedensartig (res operae) sein. d. Sebenso können die Antheile am Gewinne und Verluste verschieden sein. c. Ist hierüber nichts Näheres bestimmt, so haben die Gesellschafter absolut gleiche Anstheile; falls nur die Gewinnquote der einzelnen Gesellschafter sest gesetzt ist, so gilt dieselbe Vertheilung auch hinsichtlich des Verlustes.
  - a. 1. Societas autem coiri potest et valet etiam inter eos, qui non sunt aequis facultatibus, cum plerumque pauperior opera suppleat, quantum ei per comparationem patrimonii deest. l. 5 § 1 eod.
    - 2. Nam et ita posse coiri societatem constat, ut unus pecuniam conferat, alter non conferat, et tamen lucrum inter eos commune sit: saepe enim opera alicuius pro pecunia valet. Gaj. III. § 149.
    - 3. Donationis causa societas recte non contrahitur. Ulp. 1. 5 § 2 h. t.
  - b. 1. Quodsi expressae partes fuerint, hae servari debent: nec enim umquam dubium fuit, quin valeat conventio, si duo inter se pacti sunt, ut ad unum quidem duae partes et damni et lucri pertineant, ad alium tertia. § 1 I. h. t. (= de societ. 3, 25.)
    - 2. Magna autem quaestio fuit, an ita coiri possit societas, ut quis maiorem partem lucretur, minorem damni praestet: quod Quintus Mucius etiam [contra naturam societatis esse existimavit; sed Servius Sulpicius, cuius] praevaluit sententia, adeo ita coiri posse societatem existimavit, ut dixerit illo quoque modo coiri posse, ut quis nihil omnino damni praestet, sed lucri partem capiat. Gaj. III. § 149. = § 2 I. h. t.
    - sed lucri partem capiat. Gaj. III. § 149. = § 2 I. h. t.

      3. Mucius scribit non posse societatem coiri, ut aliam damni aliam lucri partem socius ferat; Servius in notatis Mucii ait nec posse societatem ita contrahi, neque enim lucrum intelligitur nisi omni damno deducto, neque damnum nisi omni lucro deducto: sed potest coiri societas ita, ut eius lucri, quod reliquum in societate sit omni damno deducto, pars alia feratur, et eius damni, quod similiter relinquatur, pars alia capiatur. Paul. l. 30 D. h. t. [quod ita intelligi oportet, ut si in aliqua re lucrum in aliqua damnum allatum sit, compensatione facta solum quod superest intelligatur lucri esse. § 2 I. h. t.]
    - 4. Aristo refert Cassium respondisse, societatem talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret, et hanc societatem 'leoninam' solitam appellari; et nos

consentimus talem societatem nullam esse. Ulp. l. 29 § 2 D. h. t.

- c. Et illud certum est, si de partibus lucri et damni nihil inter eos convenerit, aequis ex partibus commodum et incommodum inter eos commune esse; sed si in altero partes ex-
- pressae suerint, velut in lucro, in altero vero omissae, in eo quoque quod omissum est, similes partes erunt. Gaj. III. § 150.'
  III. Die Geselschafter hasten einander für diligentia quam suis
- rebus. (§ 108. IV. b. 2.) Bur Geltenbuachung seiner Ansprüche auß dem Gesellschaftsvertrage sieht jedem socius die insamirende act. pro socio zu Gedote. (Bgl. § 135. III.)

  a. Si tecum societas mihi sit et res ex societate communes, quam impensam in eas secero, quosve fructus ex his redus ceperis, vel pro socio vel communi dividundo me consecuturum, et altera actione alterum tolli Proculus ait. Paul. 1. 38
- § 1 h. t.
  b. Si quis societatem contraxerit, quod emit, ipsius fit, non commune: sed societatis iudicio cogitur rem communicare.
  Id. l. 74 eod.

IV. Aufgelöst wird die societas: a. durch Uebereinkunft (dissensus), oder einseitigen Rücktritt (renuntiatio); b. durch Tod oder cap. diminutio (max. u. med.), oder c. Concurs eines socius.

a. 1. Nulla societatis in aeternum coitio est. — Si conveniat,

- a. 1. Nulla societatis in aeternum coitio est. Si conveniat, ne omnino divisio fiat, huiusmodi pactum nullas vires habere manifestissimum est. Paul. l. 70 h. t. l. 14 § 2 D. comm, div. 10, 3.
  2. Diximus dissensu solvi societatem; hoc ita est, si omnes
  - dissentiunt: quid ergo si unus renuntiet? Cassius scripsit eum, qui renuntiaverit societati, a se quidem liberare socios suos, se autem ab illis non liberare. Quod utique observandum est, si dolo malo renuntiatio facta sit, veluti si, cum omnium bonorum societatem inissemus, deinde cum obvenisset uni hereditas, propter hoc renuntiavit: ideoque si quidem damnum attulerit hereditas, hoc ad eum qui renuntiavit pertinebit, commodum autem communicare cogetur actione pro socio. Labeo autem scripsit, si renuntiaverit
  - societati unus ex sociis eo tempore, quo interfuit socii non dirimi societatem, committere eum in pro socio actionem: nam si emimus mancipia inita societate, deinde renunties mihi eo tempore, quo vendere mancipia non expedit, . . teneri te pro socio iudicio. Paul. 1. 65 § 3. 5 D. h. t.
- b. 1. Solvitur adhuc societas etiam morte socii, quia qui societatem contrahit, certam personam sibi elegit; sed et si consensu plurium societas coita sit, morte unius solvitur, etsi plures supersint: nisi si in coeunda societate aliter convenerit. § 5 I. h. t.

- 2. In heredem quoque socii pro socio actio competit,
- quamvis heres socius non sit. Ulp. l. 63 § 8 D. h. t.

  3. quod ex re communi postea quaesitum est, item dolus et culpa in eo, quod ex ante gesto pendet, tam ab herede quam heredi praestandum est. Paul. 1. 65 § 9 eod.
- V. Auf die privatrechtliche Stellung des einzelnen Gesellschafters britten Personen gegenüber hat das Societätsverhältniß — im Gegensate zur Corporation § 68. II. — gar keinen Sinfluß, so daß die Remirkung der für die Gesellschaft abgeschlossenen Regeschäfte direkt für ben einzelnen Gesellschafter eintritt, und zwischen Societäts= und Privatforberungen ober schulben ber einzelnen Gesellschafter rechtlich nicht unterschieden wird.

## § 125. (§ 115.) d. Manbat.

[Müll. § 121. B. II. § 29. P. § 275. Schi. § 318-323. Ku. § 698-701.]

- I. Mandatum ist ber Vertrag, burch welchen jemand (Mandatar, procurator) einen Auftrag zur unentgeltlichen (§ 126. I. b. 2—4.) Besorgung eines erlaubten Geschäftes — Arbeits-, Dienstleistung, Berwaltung, N-geschäft — für einen Anderen (mandans, mandator) übernimmt. 2) Eine besondere Art des Mandates ist das eine Intercession enthaltende sog. mandatum \*qualificatum, d. h. der Auftrag, einem Dritten Credit zu gewähren. b) Ift der Auftrag auf Bertretung des Auftraggebers in vermögensrechtlicher Beziehung überhaupt oder für eine einzelne Ashandlung gerichtet, so spricht man von Bevollmächtigung. (Dominus — procurator omnium rerum, unius rei; § 20. III.)
  - a. 1. Mandatum, nisi gratuitum, nullum est, nam originem ex officio atque amicitia trahit; contrarium ergo est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem potius respicit. — Si remunerandi gratia honor intervenit, erit mandati actio. Paul. l. 1 § 4. Ulp. l. 6 pr. D. h. t. (mand. 17, 1.)
    - 2. Quibus casibus sine mercede suscepto officio mandati aut depositi contrahitur negotium, his casibus interveniente mercede locatio et conductio contrahi intelligitur: et ideo si fulloni polienda curandave vestimenta dederis aut sarcinatori sarcienda nulla mercede constituta neque promissa, mandati competit actio. § ult. I. h. t. 3, 26.
    - 3. Mandatum inter nos contrahitur, sive mea tantum gratia tibi mandem, sive aliena tantum, sive mea et aliena, sive mea et tua, sive tua et aliena. §. Mea tantum gratia intervenit mandatum, veluti si tibi mandem, ut negotia mea geras, vel ut fundum mihi emeres, vel ut pro me fideiubeas. §. Aliena tantum, veluti si tibi mandem, ut Titii negotia gereres, vel ut fundum ei emeres, vel ut pro eo fideiubeas. - §. Tua autem gratia intervenit mandatum, veluti si

mandem tibi, ut pecunias tuas potius in emptiones praediorum colloces quam foeneres, vel ex diverso..: cuius generis mandatum magis consilium est quam mandatum et ob id non est obligatorium, quia nemo ex consilio obligatur. Gaj. l. 2 pr. § 1. 2. 6. eod.

b. 1. Tua et aliena, veluti si tibi mandem, ut Titio subusuris crederes: quodsi, ut sine usuris crederes, aliena tantum gratia intervenit mandatum. § 4 ib.

2. Si, ut exspectares nec urgeres debitorem ad solutionem, mandavero tibi, ut ei des intervallum, periculoque meo pecuniam fore dicam, verum puto omne nominis periculum debere ad mandatorem pertinere. Ulp. l. 12 § 14 eod.

c. Procurator est, qui aliena negotia mandatu domini administrat. — Procurator autem vel omnium rerum vel unius rei esse potest. Id. l. 1 pr. § 1 D. de proc. 3, 3.

II. Aus dem mandatum gehen folgende, mit der infamirenden act. mandati zu realisirende, Ansprüche und Verbindlichkeiten hervor: a. Der Mandatar ist verbunden: das übernommene Geschäft auszuführen, sich dabei streng innerhalb der Grenzen des Austrages zu halten und omnis culpa zu prästiren, sowie Rechnung zu legen und Alles, was er zusolge des Austrages für den Mandanten in Händen hat, diesem herauszugeben; hierauf geht die act. mand. directa. — d. Der Mandant haftet dem Mandatar mit der act. mand. contraria auf Schabloshaltung.

a. 1. Voluntatis est enim suscipere mandatum, necessitatis consummare. Paul. l. 17 § 3 D. comm. 13, 6. — Qui mandatum suscepit, si potest id explere, deserere promissum officium non debet: alioquin, quanti mandatoris interest, damnabitur. Gaj. l. 27 § 2 D. h. t.

2. Si qui rem mandatam non modo malitiosius gessisset sui quaestus aut commodi causa, verum etiam negligentius, eum maiores summum admisisse dedecus existimabant; itaque mandati constitutum est iudicium non minus turpe quam furti, credo propterea, quod quibus in rebus ipsi interesse non possumus, in eis operae nostrae vicaria fides amicorum supponitur. Cicero p. Rosc. Am. 38, 111.

3. Cum autem is, cui recte mandaverim, egressus fuerit mandatum, ego quidem eatenus cum eo habeo mandati actionem, quatenus mea interest, implesse eum mandatum, si modo implere potuerit: at ille mecum agere non potest. Itaque si mandaverim tibi, ut verbi gratia fundum mihi sestertiis C emeres, tu sestertiis CL emeris, non habebis mecum mandati actionem, etiamsi tanti velis mihi dare fundum, quanti emendum tibi mandassem — [namque iniquum est non esse mihi cum illo actionem, si nolit, illi vero, si velit, mecum esse. Paul. 1. 3 § 2 h. t.] — idque maxime Sabino et Cassio placuit — [diversae scholae auctores recte

te usque ad C acturum existimant, quae sententia sane benignior est. § 8 I. h. t.]—; quodsi minoris emeris, habebis mecum scilicet actionem, quia qui mandat, ut C emeretur, is utique mandare intelligitur, uti minoris si posset emeretur. Gaj. III. § 161.

- 4. Procurator ex bona fide rationem reddere debet. Gaj. 1. 46 § 4 D. de proc. Ex mandato apud eum, qui mandatum suscepit, nihil remanere oportet. Paul. 1. 20 pr. D. h. t. Proinde si tibi mandavi, ut hominem emeres, tuque
- emisti, teneberis mihi ut restituas. Ulp. l. 8 § 10 eod. b. 1. Si mihi mandaveris, ut rem tibi aliquam emam, egoque emero meo pretio, habebo mandati actionem de pretio recuperando. Id. l. 12 § 9 eod.
- Impendia mandati exsequendi gratia facta, si bona fide facta sunt, restitui omnimodo debent; nec ad rem pertinet, quod is qui mandasset, potuisset, si ipse negotium gereret, minus impendere. Gaj. l. 27 § 4 eod.
   Aufgehoben wirb baß Mandat a. burch ben Tob beß Mans

III. Aufgehoben wird das Mandat a. durch den Tod des Mansdanten oder Mandatars; d. durch Widerruf re integra seitens des Mandanten; c. durch rechtzeitige begründete Auffündigung seitens des Mandatars.

- a. Si adhuc integro mandato mors alterutrius interveniat, i. e. vel eius qui mandatum; vel eius qui mandatum susceperit, solvitur mandatum; sed utilitatis causa receptum est, ut si mortuo eo, qui mihi mandaverit, ignorans eum decessisse exsecutus fuero mandatum, posse me agere mandati actione.
- Gaj. III. § 160.

  b. Si mandassem tibi, ut fundum emeres, postea scripsissem, ne emeres, tu, antequam scias me vetuisse, emisses: mandati tibi obligatus ero. Paul. l. 15 D. h. t.
- c. Sicut autem liberum est mandatum non suscipere, ita susceptum consummari oportet, nisi renuntiatum sit. Renuntiari autem ita potest, ut integrum ius mandatori reservetur, vel per se vel per alium eandem rem commode explicandi. Id. l. 22 § 11 eod.
- § 126. (§ 116.) F. Erweiterung des civilen Contrakts= spftemes durch die sog. Innominationtrakte.
- [Müll. § 122. B. II. § 25. P. § 272. Schi. § 324—328. K. § 136. Ku. I. § 710—13. II. 495.]

I. a. Der Kreis ber civilrechtl. wirksamen obligatorischen Bersträge wurde seit Beginn der Kaiserzeit dadurch erweitert, daß man allmälig allen auf Leistung gegen entsprechende Gegenleistung gerichsteten — nicht unter den Begriff eines der bereits feststehenden typischen ("individuell charakterisirten") Contrakte fallenden (§115.II.) — formlosen Berträgen (nova negotia) in dem Falle — wohl unter

bem Gesichtspunkte der lex (dationi) rei dicta — Rlagbarkeit zusgestand, wenn von der einen Seite die Leistung bereits erfolgt war: unbenannte Realcontrakte (?) od. Innominatcontrakte. — b. Die Klage, mit welcher die Erfüllung des Bertrages, d. h. die Gegensleistung gesordert wurde, war die in factum concipirte (civilis) act.

- praescriptis verbis (§ 203. III. B.), welche überhaupt als Aushülfstlage fungirte, wo die rechtliche Natur des Vertrages wegen Fehlens einzelner, zum juristischen Wesen eines der sestschenden individuellen Contrakte gehöriger charakteristischer Merkmale zweiselhaft war. (§ 123. I. § 127. d. 2.) c. Jedoch konnte auch dis zur anderseitigen Erfüllung des Vertrages die bereits gemachte Leistung mittelst condictio (§ 135. V. B.) beliebig zurückgefordert werden. (\*Ius poenitendi).
  - manifestissimum est. Gaj. l. 48 D. de pact. 2, 14.

    2. Labeo definit . . . 'contractum' ultro citroque obligationem, quod Graeci συνάλλαγμα vocant, veluti emptionem, venditionem, locationem, conductionem, societatem

a. 1. In traditionibus rerum quodcumque pactum sit id valere

- gationem, quod Graeci συνάλλαγμα vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, societatem. Ulp. l. 19 D. de V. S.

  3. Sed etsi in alium contractum res non transeat, subsit
  - tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem, utputa dedi tibi rem, ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc  $\sigma vv\acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha\gamma\mu\alpha$  esse et hinc nasci civilem obligationem. Et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas; manumisti; evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a praetore dandam; ille ait civilem
  - incerti actionem i. e. praescriptis verbis sufficere. Id. l. 7 § 2 D. de pact.

    4. Emptio ac venditio nuda consentientium voluntate contrahitur; permutatio autem ex re tradita initium obligationi praebet: alioquin si res nondum tradita sit, nudo consensu constitui obligationem dicemus, quod in his dumtaxat receptum est, quae nomen suum habent, ut in emptione venditione, conductione, mandato. Paul. l. 1 § 2 D. de
- rer. perm. 19, 4.
  b. 1. Domino mercium in magistrum navis, si sit incertum, utrum navem conduxerit an merces vehendas locaverit, civilem actionem in factum esse dandam Labeo scribit. Item si quis pretii explorandi gratia rem tradat, neque depositum neque commodatum erit, sed non exhibita fide
  - in factum civilis subiicitur actio, (nam cum deficiant vulgaria atque usitata actionum nomina, praescriptis verbis agendum est) in quam necesse est confugere, quotiens contractus existunt, quorum appellationes nullae iure civili proditae sunt: natura enim rerum conditum est, ut plura sint negotia, quam vocabula. Pap. Cels. Iul. Ulp. l. 1

§ 1 — l. 4 D. h. t. (de praescr. verb. 19, 5.)

- 2. Actio de aestimato proponitur tollendae dubitationis gratia: fuit enim dubitatum, cum res aestimata vendenda datur, utrum ex vendito sit actio propter aestimationem, an ex locato, quasi rem vendendam locasse videor, an ex conducto, quasi operas conduxissem, an mandati. Melius itaque visum est hanc actionem proponi; quotiens enim de nomine contractus alicuius ambigeretur, conveniret tamen aliquam actionem dari, dandam aestimatoriam praescriptis verbis actionem: est enim negotium civile gestum et quidem bona fide. Ulp. l. 1 pr. D. de aest. 19, 3.
- 3. Si tibi rem vendendam certo pretio dedissem, ut quo pluris vendidisses tibi haberes, placet neque mandati neque pro socio esse actionem, . . quia et mandata gratuita esse debent, et societas non videtur contracta in [cum?] eo, qui te non admisit socium distractionis, sed sibi certum pretium excepit. Id. l. 13 pr. h. t.
- 4. Si tibi polienda sarciendave vestimenta dederim, si quidem gratis hanc operam te suscipiente, mandati est obligatio: si vero mercede data aut constituta, locationis conductionisque negotium geritur: quodsi neque gratis hanc operam susceperis neque protinus aut data aut constituta sit merces, sed eo animo negotium gestum fuerit, ut postea tantum mercedis nomine daretur, quantum inter nos statutum sit, placet quasi de novo negotio in factum dandum esse iudicium i. e. praescriptis verbis. Gaj. l. 22 D. h. t.
- 5. Cum quid precario rogatum est, non solum interdicto uti possumus, sed etiam praescriptis verbis actione, quae ex bona fide oritur. Ulp. l. 2 § 2 D. de prec. 43, 26.
- c. Sed si tibi dedero (pecuniam), ut Stichum manumittas: si non facis, possum condicere, aut si me poeniteat, condicere possum. Ulp. l. 3 § 2 D. de cond. ca. dat. 12, 4.
- II. Die Innominateontrakte werden von den Rom. klassifizirt nach den Kategorien: a. do ut des; b. do ut facias; c. facio ut des (einigen Juristen zweiselhaft, I. d. 4.); d. facio ut facias. Bgl. auch § 127. d. 2.
  - a. Et si quidem pecuniam dem, ut rem accipiam, emptio et venditio est: sin autem rem do ut rem accipiam, quia non placet permutationem rerum emptionem esse, dubium non est nasci civilem obligationem, in qua actione id veniet, non ut reddas quod acceperis, sed ut damneris mihi, quanti interest mea illud, de quo convenit, accipere; vel si meum recipere velim, repetatur quod datum est, quasi ob rem datum re non secuta. Paul. l. 5 § 1 D. h. t.
  - b. At cum do ut facias, si tale sit factum, quod locari solet, puta ut tabulam pingas, pecunia data locatio erit: si rem do, non erit locatio, sed nascetur vel civilis actio in hoc quod mea interest, vel ad repetendum condictio: quodsi

- tale est factum, quod locari non possit, puta ut servum manumittas, . . condici ei potest vel praescriptis verbis agi. § 2 ib.
- c. 1. Quodsi faciam ut des, et posteaquam feci, cessas dare, nulla erit civilis actio et ideo de dolo dabitur. § 3 ib.
  - 2. Solent qui noverunt servos fugitivos alicubi celare, indicare eos dominis, ubi celentur; . . solent etiam mercedem huius rei accipere et sic indicare . . Quodsi solutum quidem nihil est, sed pactio intercessit ob indicium, . . videamus, an possit agere? Et quidem conventio ista non est nuda, . . sed habet in se negotium aliquod: ergo civilis actio oriri potest i. e. praescriptis verbis, nisi si quis et in hac specie de dolo actionem competere dicat, ubi dolus aliquis arguatur. Ulp. l. 15 h. t.
- d. Si pacti sumus, ut tu a meo debitore Carthagine exigas, ego a tuo Romae, vel ut tu in meo, ego in tuo solo aedificem et tu cessas, . . tutius erit, . . praescriptis verbis dari actionem, quae actio similis erit mandati actioni, quemadmodum in superioribus casibus locationi et emptioni. 1. 5 § 4 h. t.

## II. Klagbare pacta.

§ 127. (§ 117.) A. Pacta adiecta.

[Müll. § 124. B. II. § 34. P. § 276. Schi. § 331. K. § 142. Ku. § 646.]

Pacta \*adiecta sind die einem Bertrage gleich beim Abschluß besselben (in continenti) beigefügten, den Inhalt desselben modificirenden Nebenverträge (§ 19. L), welche, wenn der Hauptvertrag ein donae sidei contractus ist, mit der Klage aus demselben geltend gemacht werden können. Diese Nebenverträge können von unbegrenzter Mannigsaltigkeit sein. (§ 122. I. d. vgl. § 201. a.) d)

a. 1. Ait praetor: Pacta conventa, quae neque dolo malo,

- a. 1. All practor: Pacta conventa, QVAE NEQVE DOLO MALO, NEQVE ADVERSVS LEGES PLEBISCITA SENATVSCONSVLTA EDICTA PRINCIPVM, NEQVE QVO FRAVS CVI EORVM FIAT, FACTA ERVNT, SERVABO. Ulp. 1. 7 § 7 D. de pact. 2, 14.
  - 2. Quin imo interdum (nuda pactio) format ipsam actionem: solemus enim dicere pacta conventa inesse bonae fidei iudiciis. Sed hoc sic accipiendum est, ut si quidem ex continenti pacta subsecuta sunt, etiam ex parte actoris insint; ex intervallo, non inerunt nec valebunt, si agat, ne ex pacto actio nascatur: . . ea enim pacta insunt, quae legem contractui dant i. e. quae in ingressu contractus facta
- sunt. § 5 ib.
  b. 1. Si venditor habitationem exceperit, ut inquilino liceat habitare, vel colono ut perfrui liceat ad certum tempus, magis esse Servius putabat ex vendito esse actionem. Id. l. 13 § 30 D. de A. E. V. 19, 1.

2. Insulam hoc modo, ut aliam insulam reficeres, vendidi. Respondit nullam esse venditionem, sed civili intentione incerti agendum est. Nerat. l. 6 D. de praescr. verb. 19, 5.

3. Si vendidi tibi insulam certa pecunia et ut etiam insulam meam reficeres, agam ex vendito, ut reficias: si autem hoc solum, ut reficeres eam, convenisset, non intelligitur emptio et venditio facta. Pomp. l. 6 § 1 de A. E. V.

4. Qui fundum vendidit, ut eum certa mercede conductum ipse habeat, vel si vendat, non alii sed sibi distrahat, vel simile aliquid paciscatur, ad complendum id quod pepigerunt, ex vendito agere poterit. Hermog. l. 75 D. de C. E. 18, 1.

§ 128. (§ 118.) B. Pacta Praetoria.

[Mull. § 125. B. II. § 34. P. § 276. Schi. § 335—340. Ku. I. § 702—5. II. 493—97.]

Gewiffe formlose Verträge find von den Prätoren mit einer Klage

ausgestattet worden. Hieher gehört:

- I. Das constitutum s. pecunia constituta (Zahlungszusage), d. i. der Vertrag, durch welchen jemand die Erfüllung einer
  bestehenden civilen oder naturalen eigenen oder fremden Verbindlichteit (insbesondere Geldschuld), meistens und ursprünglich
  regelmäßig mit Festschung eines bestimmten Zahlungstermines, verspricht (const. dediti proprii alieni); a) die hieraus entspringende
  Rlage ist die act. de pecunia const. (§ 207. II.) Aus dem —
  solennen Schuldbestenntniß der Argentarien (receptum argentarii)
  sand eine besondere wohl civile act. recepticia statt; auch
  konnte dasselbe auf jeden Gegenstand gerichtet sein, während das
  const. ursprünglich auf Forderungen von Geld und anderen Quantitäten beschränkt war; Justinian hat jedoch die act. recepticia und
  zugleich jene Beschränkung des Constitutum ausgehoben. Das
  Constitutum läßt die bestehende Forderung underührt und erzeugt
  stets nur eine accessorische Obligation, so daß also das const. deb.
  alieni sich als eine formlose Verdürgung darstellt.
  - Debitum autem ex quacumque causa potest constitui, id est ex quocumque contractu. Debitum autem vel natura sufficit. Ulp. l. 1 § 6. 7. D. h. t. (de pec. const. 13, 5.)
     Si quis autem constituerit quod iure civili debebat,
    - iure praetorio non debebat, id est per exceptionem, .. Pomponius scribit eum non teneri, quia debita iuribus non est pecunia, quae constituta est. Id. l. 3 § 1 eod.
    - 3. Si is qui.. debebat, in diem sit obligatus, Labeo ait teneri (sc. constituendo); .. et adiicit, vel propter has potissimum pecunias, quae nondum peti possunt, constituta inducta. Sed et si citeriore die constituat se soluturum, similiter tenetur. § 2 ib. Paul. 1. 4 eod.

- 4. Constituere et praesentes et absentes possumus. Ulp. l. 14 § 3 eod.
- 5. Quod exigimus, ut sit debitum quod constituitur, in rem exactum est, non utique ut is, cui constituitur, creditor sit: nam et quod ego debeo tu constituendo teneberis, et quod tibi debetur, si mihi constituatur, debetur. Ulp. 1. 5 § 2 eod.
- 6. Quidam ad creditorem litteras eiusmodi fecit: 'Decem, quae Lucius Titius ex arca tua mutua acceperat, salva ratione usurarum habes penes me.' Respondit actione de constituta pecunia eum teneri. Scaev. 1. 26 eod.
- b. 1. Ubi quis pro alio constituit se soluturum, adhuc is, pro quo constituit, obligatus manet. Gaj. l. 28 D. h. t.
  - 2. Titius Seio epistulam emisit in haec verba: 'Remanserunt apud me L ex credito tuo ex contractu pupillorum meorum, quos tibi reddere debebo Idibus Maiis probos; quodsi ad diem suprascriptum non dedero, tunc dare debebo usuras tot.' Quaero an Titius in locum pupillorum hac cautione reus successerit? Marcellus respondit, si intercessisset stipulatio, successisse. l. 24 eod.
  - 3. Vetus fuit dubitatio, an qui hac actione egerit, sortis obligationem consumat. Et tutius est dicere, solutione potius ex hac actione facta liberationem contingere, non litis contestatione, quoniam solutio ad utramque obligationem proficit. Ulp. l. 18 § 3 eod.
- II. Das receptum arbitrii. a. Wenn jemand die ihm durch prentliches compromissum (pecunia compr.) der Parteien übertragene Entscheidung des Restreites zwischen ihnen als Schiedstichter (arbiter ex compr.) übernommen hat, so wird er durch prästorische Zwangsmittel zur Abgabe des Schiedsspruches genöthigt. d. Dagegen der Schiedsspruch selbst ist direkt nicht erzwingbar. Nur indirekt wird ihm Wirksamkeit gesichert durch Stipulationen (insbesondere stip. poenae), durch welche sich die Parteien schon dei Constituirung des Schiedsgerichtes zur Besolgung des Schiedsspruches gegenseitig verpslichten müssen.
  - a. 1. Compromissum ad similitudinem iudiciorum redigitur et ad finiendas lites pertinet. Paul. l. 1 D. de rec. 4, 8.
    - 2. Recepisse autem arbitrium videtur, ut Pedius dicit, qui iudicis partes suscepit finemque se sua sententia controversiis impositurum pollicetur. Ulp. l. 13 § 2 eod.
    - 3. Arbitrum autem cogendum non esse sententiam dicere, nisi compromissum intervenerit. Item Iulianus scribit non cogendum arbitrum, si alter promiserit alter non. Id. l. 11 § 1. 4. eod.
  - b. 1. Ex compromisso placet exceptionem non nasci, sed poenae petitionem. Id. l. 2 eod.

- 2. Sed si poena non fuisset adiecta compromisso, sed simpliciter sententia stari quis promiserit, incerti adversus eum foret actio. Id. l. 27 § 7 eod.
- 3. Ex sententia arbitri ex compromisso.. nec iudicati actio praestari potest, et ob hoc invicem poena promittitur, ut metu eius a placitis non recedatur. Anton. l. 1 C. 2, 55. III. Das receptum nautarum etc. f. § 136. IV. b.
- § 129. (§ 119.) Pacta legitima; insbesondere Schenkung. [Mull. § 126. 127. B. J. § 106. P. § 205. 206. Schi. § 345—64. K. § 151. Ku. § 466. D. § 154.]
- I. Von den formlosen Verträgen, welchen eine gesetzliche Bestimmung oder ein Gewohnheits-R. Klagbarkeit beigelegt hat, ohne diesselben dem geschlossenen Kreise der civilen contractus einzureihen (pacta legitima), ist der wichtigste der Schenkungsvertrag.

Legitima conventio est, quae lege aliqua confirmatur; et ideo interdum ex pacto actio nascitur vel tollitur, quotiens lege vel senatusconsulto adiuvatur. Paul. l. 6 D. de pact. 2, 14.

II. Bährend a. die Schenkung (donatio) i. w. S. jede aus reiner Liberalität erfolgende Zuwendung eines — wenn auch nur vorübergehenden — Bermögensvortheiles in sich begreift, ist d. Schenkung i. eigentl. S. nur die freiwillige und unentgeltliche, das Bermögen des Gebers (Schenkers, donator) mindernde, das des Empfängers (Beschenkten) bleibend vermehrende, und in der Absicht der Bereicherung (animus donandi) vor sich gehende Beräußerung eines Bermögensobjektes. — c. Gegenstand der Schenkung kann jedes Bermögensstück sein, je nach dessen Natur sie durch die verschiedenartigsten Regchäfte — dare, obligare, liberare — bewirkt werden kann: wie z. B. durch Gigenthumsübertragung, Einräumen oder Ausgeben einer Servitut, Berschaffen einer Forderung (z. B. durch Cession) oder Besreiung des Schuldners von einer Berbindlichkeit. — d. Besteht die Schenkung in der Berpslichtung des Schenkers zu einer Leistung, also in der Begründung einer Forderung des Besschenkten an den Schenker, so spricht man von Schenkungsvertrag oder Schenkungsversprechen; ein solches bedarf zur Klagbarkeit nach Just. R. keiner weiteren Form, während es nach älterem R. in eine Stipulation gekleidet werden mußte. — e. Die Schenkung kann sowohl unter Lebenden (don. inter vivos), als auf den Todesfall (don. mortis causa) stattsinden; von letztere in § 136. II.

- a. 1. Donari videtur, quod nullo iure cogente conceditur. Pap. 1. 82 D. de R. J. 50, 17.
  - 2. In aedibus alienis habitare gratis donatio videtur; id enim ipsum capere videtur qui habitat, quod mercedem pro habitatione non solvit. Potest enim et citra corporis donationem valere donatio, veluti si donationis causa cum

debitore meo paciscar, ne ante certum tempus ab eo petam. Pomp. l. 9 pr. D. h. t. (de donat. 39, 5.)

- b. 1. Dat aliquis ea mente, ut statim velit accipientis fieri nec ullo casu ad se reverti, et propter nullam aliam causam facit, quam ut liberalitatem et munificentiam exerceat: haec proprie donatio appellatur. Iul. l. 1 pr. eod.
  - roprie donatio appellatur. Iul. l. 1 pr. eod.

    2. definiri solet eam demum donationem impediri solere
  - (sc. inter virum et uxorem), quae et donantem pauperiorem et accipientem facit locupletiorem. Si maritus heres institutus repudiet hereditatem donationis causa, Iulianus scripsit donationem valere: neque enim pauperior fit qui non adquirat, sed qui de patrimonio suo deposuit; repudiatio autem mariti mulieri prodest, si vel substituta sit mulier vel etiam ab intestato heres futura. Simili modo et si legatum repudiet, placet nobis valere donationem, si mulier substituta sit in legato vel etiam si proponas eam heredem institutam. Ubicumque igitur non deminuit de facultatibus suis qui donavit, vel etiamsi deminuat, locu-
  - pletior tamen non fit qui accepit, donatio valet. Ulp. l. 5 § 8. 13. 14. 16. D. de don. int. vir. 24, 1. 3. neque donationem sine acceptione intelligi posse. Cic. Top. 8, 37.
  - 4. Non potest liberalitas nolenti adquiri. Ulp. l. 19 § 2 D. h. t.
- c. 1. Si.. stipulatio donationis causa accepto lata sit, dicen
  - dum est, locum liberationem habere. Id. l. 17 eod.

    2. Cum ego Titio pecuniam donaturus te, qui mihi tantundem donare volebas, iussero Titio promittere, inter om-
- nes personas donatio perfecta est. Iul. l. 2 § 2 eod.
  d. 1. Eam, quae bona sua filiis per epistulam citra stipulationem donavit, si neque possessionem rerum singularum tradidit, neque per mancipationem praediorum dominium transtulit, nec interpositis delegationibus aut inchoatis litibus
  - transtulit, nec interpositis delegationibus aut inchoatis litibus actiones novavit, nihil egisse placuit. (Pap.) Vat. fgm. 263.

    2. Perficiuntur autem (donationes), cum donator suam voluntatem scriptis aut sine scriptis manifestaverit: et ad exemplum venditionis nostra constitutio eas etiam in se habere necessitatem traditionis voluit, ut et si non tradantur, habeant plenissimum et perfectum robur et traditionis necessitas incumbat donatori. § 2 I. h. t. (de don. 2, 7.)
- e. Donationum autem duo genera sunt: mortis causa et non mortis causa. Mortis causa donatio est, quae propter mortis fit suspicionem, cum quis ita donat, ut si quid humanitus ei contigisset, haberet is qui accepit: sin autem supervixisset qui donavit, reciperet, vel si eum donationis poenituisset aut prior decesserit is cui donatum sit. pr. § 1 eod.

III. Die Schenkungen sind, sowohl was die Person des Beschenksten als was ihre Größe anbetrifft, mehreren Beschränkungen unterworfen.

A. Böllig unftatthaft sind Schenkungen unter Shegatten, f. § 148. I.

B. Die noch zur Zeit der Pandektenjuristen in voller Geltung besindliche, später durch desuetudo außer Anwendung gekommene l. Cincia de donis et muneridus (a. u. 550) — eine lex imperfecta (§ 4. VII. b. 3.) — gestattete bis zum Tode des Schenkers den Widersteigenden siehen jeden, ein gewisses — unbekanntes — Maß übersteigenden Schenkung (donatio immodica) mittelst actio oder exceptio (resp. replicatio), falls sie nicht a. bereits vollständig, juristisch und ökonomisch, bewirkt (don. persecta) — nach a. M. einer jeden don. immod. und einer jeden don. non pers. (?) —; oder d. an bestimmte nahestehende Personen (personae exceptae) gemacht

war; c. ausgenommen gewiffe Arten von Schenfungen.

a. 1. (cfr. § 66. I. c. § 80. HI. e. 2. 3.) Mulier sine tutoris auctoritate praedium stipendiarium instructum non mortis causa Latino donaverat: perfectam in praedio ceterisque rebus nec mancipi donationem esse apparuit, servos autem et pecora, quae collo vel dorso domarentur, usu non capta. Si tamen voluntatem mulier non mutasset, Latino quoque doli profuturam duplicationem respondi — non enim mortis causa capitur quod aliter donatum est —: quoniam morte Cincia removetur. (Papin.) Vat. fgm. 259.

2. Perficitur donatio in exceptis personis sola mancipatione vel promissione, quoniam neque Cinciae legis exceptio obstat neque in factum: 'si non donationis causa mancipavi vel promisi me daturum.' — Sed in persona non excepta sola mancipatio vel promissio non perficit donationem; in rebus mobilibus, etiamsi traditae sint, exigitur, ut et interdicto utrubi superior sit is cui res donata est, sive mancipi mancipata sit, sive nec mancipi tradita. (Paul.) § 310. 311. ib.

3. Si quis contra legem Cinciam obligatus non excepto solverit, debuit dici repetere eum posse: nam semper exceptione Cinciae uti potuit, nec solum ipse, verum, ut Proculeiani contra Sabinianos putant, etiam quivis, quasi popularis sit haec exceptio; sed et heres eius, nisi forte durante voluntate decessit donator: tunc enim doli replicationem locum habere, imperator noster rescripsit. (Ulp.) § 266 ib.

4. Fideiussori eius, qui donationis causa pecuniam supra modum legis promisit, exceptio dari debebit etiam invito reo. Iavol. l. 24 h. t.

5. Sed si debitorem meum tibi donationis immodicae causa promittere iussi, an summoveris donationis exceptione

necne, tractabitur. Et meus quidem debitor exceptione te agentem repellere non potest, quia perinde sum, quasi exactam a debitore meo summam tibi donaverim et tu illam ei credideris. Sed ego, si quidem pecuniae a debitore meo nondum solutae sint, habeo adversus debitorem meum rescissoriam in id, quod supra legis modum tibi promisit, ita ut in reliquum tantummodo tibi maneat obligatus: sin autem pecunias a debitore meo exegisti, in hoc, quod modum legis excedit, habeo contra te condictionem. Cels. 1. 21 § 1 D. h. t.

- b. Quinque gradus (sc. cognatorum) pleni excepti sunt et ex sexto una persona, sobrinus et sobrina. Excipiuntur et ii, qui in potestate eorum vel manu mancipiove, item quorum in potestate manu mancipiove erunt. Excipiuntur et adfinium personae, ut privignus privigna, noverca vitricus, socer socrus, gener nurus, vir et uxor, sponsus sponsa. Excipit tutorem, qui tutelam gerit, si dare volet: nam quia tutores quasi parentes proprii pupillorum sunt, permisit eis in infinitum donare. Item excipit: 'si quis a servis suis . . . accipit.' His verbis . . liberti continentur, ut patronis dare possint. Contra an item liberti a patronis excepti sunt? Et hoc iure utimur, ne [ut??] excepti videantur. (Paul.) l. c. § 299. 300. 302. 304. 307. 309.
- c. 1. Item excipit: 'si quis mulieri virginive cognatus dotem conferre volet;' igitur quocumque gradu cognatus dotis nomine donare potest. Ib. § 305.
  2. Ei, qui aliquem a latrunculis vel hostibus eripuit, in
  - 2. Ei, qui aliquem a latrunculis vel hostibus eripuit, in infinitum donare non prohibetur (si tamen donatio et non merces eximii laboris appellanda est): quia contemplationem salutis certo modo aestimari non placuit. Paul. V. 11 § 6.
- C. Durch Constantius Chlorus wurde für Schenkungen die Form der gerichtlichen Insinuation (Erklärung zu Brotokoll, professio apud acta) vorgeschrieben; jedoch ist diese Form nach vielsschen Schwankungen der Gesetzgebung im Just. R. einzig noch für Schenkungen über 500 solidi nit manchen Ausnahmen erforderlich geblieben. Die Versäumniß der Insinuation hat Nichstigkeit der Schenkung, soweit sie den genannten Betrag übersteigt, zur Folge.

IV. Im älteren R. konnte ber Patron die seinem Libertus gemachte Schenkung beliebig, später nur in gewissen Fällen widerrusen; nach Just. R. ist aber wegen grober Undankbarkeit des Beschenkten jede Schenkung widerrussich, ausgenommen die sub III. B. c. 2.

# 3meiter Titel. Obligationes ex delicto.

§ 130. (§ 120.) I. 3m Allgemeinen.

[Müll. § 128. B. II. § 30. III. § 44. P. § 277. Ku. II. 498. .]

Delicta privata — im Gegensatze von publica i. e. crimina — find unerlaubte, rechtsverlezende Handlungen, welche selbständige Obligationen begründen. Gegenstand der Obligation ist entweder Ersatz des zugefügten Schadens, oder Leistung einer in Geld des stehenden Strase (poena sc. privata) an den Verletzen, oder beides zugleich: actiones rei persecutoriae, poenales, mixtae (§ 24. II. b.). Der Verletzer ist in der Regel nur für dolus, mitunter schon für culpa verantwortlich. Allen obl. ex delicto ist endlich gemeinsam, daß sie passiv unvererblich sind. (§ 25. I.) Im Laufe der Zeit wurden die dolosen Deliste auch criminell versolgbar, so daß dem Verletzen die Wahl zwischen öffentlicher oder Privatstrase offen stand.

## § 131. (§121.) II. Furtum.

[Mull. § 129. B. II. § 31. P. § 277. K. § 159. Ku. I. § 717. 718. II. 500—4. D. § 155.]

- I. Furtum ist die bewußt widerrechtliche (dolus, animus surandi), in gewinnssüchtiger (d. i. Aneignungs-) Absicht erfolgende, körperliche Berfügung über eine bewegliche Sache, durch welche man sich diese selbst, oder den Gebrauch oder Besit derselben anmaßt. (Bgl. § 80. IV. c. 1. § 83 .II. d. § 100. II. B. d. 1.)
  - a. Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia:
     vel rei ipsius, vel etiam usus eius possessionisve. Paul. l. 1
     § 3 D. h. t. (de furt. 47, 2.)
  - b. 1. Infitiando depositum nemo facit furtum; nec enim furtum est ipsa infitiatio, licet prope furtum sit: sed si possessionem eius adipiscatur intervertendi causa, facit furtum. Cels. l. 67 pr. eod.
    - 2. Si locatum tibi servum subripias, utrumque iudicium adversus te est exercendum, locati et furti. Paul. l. 42 D. loc. 19, 2.
    - 3. Si tibi centum dedero, ut ea Titio dares, tuque non dederis sed consumpseris, furti teneri te Proculus ait. Paul. l. 22 § 7 D. mand. 17, 1.
    - 4. Furtum fit, cum quis indebitos nummos sciens acceperit. Scaev. l. 18 D. de cond. furt. 13, 1.
    - 5. Qui alienum [quid] iacens lucri faciendi causa sustulit, furti obstringitur, sive scit, cuius sit, sive nescit. Sabinus ap. Gell. XI. 18 § 21. = 1. 43 § 4 h. t.

- c. 1. Rei hereditariae furtum non fit, sicut nec eius, quae sine domino est, et nihil mutat existimatio subripientis. Paul. 1. 6 D. exp. her. 47, 19.
  - 2. Labeo: si quis, cum sciret quid sibi subripi, non prohibuit, non potest furti agere. Paulus: immo contra...si potuit prohibere nec prohibuit, nihilominus furti aget. l. 91 h. t.
  - 3. Sed etsi credat aliquis, invito domino se rem contrectare, domino autem volente id fiat, dicitur furtum non fieri. Unde illud quaesitum est: cum Titius servum meum sollicitaverit, ut quasdam res mihi subriperet et ad eum perferret, servus id ad me pertulit; ego dum volo Titium in ipso delicto deprehendere, permisi servo quasdam res ad eum perferre. Gaj. III. § 198.
  - 1. 1. Furtum sine dolo malo [affectu furandi] non committitur. Gaj. III. § 197 = § 7 I. h. t. 4, 1.
    - 2. Qui alienam rem adtrectavit, cum id se invito domino facere iudicare deberet, furti tenetur. Sabin. ap. Gell. 1. c. § 20.
    - 3. (b. 5.) Sed si non fuit derelictum, putavit tamen derelictum, furti non tenetur. Ulp. l. 43 § 6 h. t.
- e. Species lucri est, ex alieno largiri et beneficii debitorem sibi adquirere: unde et is furti tenetur qui ideo rem amovet, ut eam alii donet. Gaj. l. 55 § 1 eod.
  - f. 1. In quo (sc. Sabini libro de furtis) id quoque scriptum est, quod vulgo inopinatum est, non hominum tantum neque rerum moventium, quae auferri occulte et subripi possunt, sed fundi quoque et aedium fieri furtum: condemnatum quoque colonum, qui fundo, quem conduxerat, vendito possessione eius dominum intervertisset. Gell 1 c 8 13
    - possessione eius dominum intervertisset. Gell. l. c. § 13. 2. Abolita est quorundam veterum sententia existimantium etiam fundi locive furtum fieri. Gaj. l. 38 D. de usuc.
    - 41, 3.
      3. Interdum autem etiam liberorum hominum furtum fit, velut si quis liberorum nostrorum, qui in potestate nostra sint, sive etiam uxor, quae in manu nostra sit, sive etiam iudicatus vel auctoratus meus subreptus fuerit. Gaj. III. § 199.
- g. 1. Furtum autem fit non solum, cum quis intercipiendi causa rem alienam amovet, sed generaliter cum quis rem alienam invito domino contrectat. §. Itaque si quis re, quae apud eum deposita sit, utatur, furtum committit; et si quis utendam rem acceperit, eamque in alium usum transtulerit, furti obligatur, veluti si quis . . equum gestandi gratia commodatum longius aliquo duxerit: quod veteres scripserunt de eo, qui in aciem perduxisset. §. Placuit tamen eos, qui rebus commodatis aliter uterentur, quam utendas acce-

pissent, ita furtum committere, si intelligant id se invito domino facere, eumque, si intellexisset, non permissurum. Gaj. III. § 195—197.

- 2. Quod cui servandum datum est, si id usus est, sive quod utendum accepit, ad aliam rem atque accepit, usus est, furti se obligavit. Q. Mucius Scaev. ap. Gell. VI. (VII.) 15.
- 3. Si pignore creditor utatur, furti tenetur. Eum, qui quod utendum accepit ipse alii commodaverit, furti obligari responsum est. Gaj. l. 55 pr. § 1 h. t.
- h. Aliquando etiam suae rei quisque furtum committit, veluti si debitor rem, quam creditori pignori dedit, subtraxerit, vel si bonae fidei possessori rem meam possidenti subripuerim. Gaj. III. § 200.

II. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen furtum manisestum und nec manisestum. Ersteres liegt vor, wenn der fur auf frischer That — mit der entwendeten Sache — ertappt wird; letteres ist in allen übrigen Fällen vorhanden.

- a. Manifestum furtum est, ut ait Masurius, quod deprehenditur, dum fit; faciendi finis est, cum perlatum est, quo ferri coeperat. Gell. XI. 18 § 11.
  - b. Manifestum furtum quidam id esse dixerunt, quod dum fit, deprehenditur; alii vero ulterius, quod eo loco deprehenditur, ubi fit, velut si in . . domo furtum factum sit, quamdiu in ea domo fur sit; alii adhuc ulterius eousque manifestum furtum dixerunt, donec perferret eo, quo perferre fur destinasset; alii adhuc ulterius, quandoque eam rem fur tenens visus fuerit: quae sententia non obtinuit; sed et illorum sententia, qui existimaverunt, donec perferret eo quo fur destinasset, deprehensum furtum manifestum esse . . non videtur probari . .; ex duabus itaque superioribus opinionibus alterutra adprobatur; magis tamen plerique posteriorem probant. Gaj. III. § 184.
- c. Magis est, . . esse furem manifestum, si cum re furtiva fuerit apprehensus, priusquam eo loci rem pertulerit, quo destinaverat. Celsus deprehensioni hoc adiicit, si cum vidisses eum subripientem et ad comprehendendum eum accurrisses, abiecto furto effugit, furem manifestum esse. Ulp. 1. 3 § 2 1. 7 § 2 D. h. t.

III. Die Strafklage (act. furti; § 201. I.), welche dem Bestohlenen — nicht bloß und nicht immer dem Eigenthümer, sondern Jedem, der ein Interesse daran hat, so auch dem, welcher für custodia hastet — <sup>a)</sup> gegen den sur und dessen Gehülsen <sup>b)</sup> zusteht, ging beim surt. manist nach den 12 Tas. auf Addiction des sur an ersteren, falls er sich nicht mit demselben über die zu zahlende Strassumme einigte (pro sure damnum decidere, vgl. § 108. II. a. 1.), nach dem prätorischen Edikt jedoch auf das Viersache des Werthes des entwendeten Gegenstandes; c) beim furt. nec manis. auf das Doppelte besselben. d) — § 110. I. a. — Die actiones surti concepti, oblati, prohibiti sind mit der solennen Haussuchung (vorrömischen Ursprunges), auf welche sie sich gründen, im neueren R. verschwunden. e)

- salvam esse, licet dominus non sit: itaque nec domino aliter competit, quam si eius intersit rem non perire. §. Unde constat creditorem de pignore subrepto furti agere posse. §. Item si fullo polienda curandave aut sarcinator sarcienda vestimenta certa mercede acceperit, eaque furto amiserit, ipse furti habet actionem, non dominus; . . si solvendo non est, tunc quia ab eo dominus suum consequi non potest, ipsi furti actio competit, quia hoc casu ipsius interest rem salvam esse. §. Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem transferemus et ad eum cui rem commodavimus: nam hic . . similiter necesse habet custodiam praestare. Gaj. III. § 203—206.
  - 2. Eum qui emit, si non tradita est ei res, furti actionem non habere, sed adhuc venditoris esse hanc actionem Celsus scripsit; mandare eum plane oportebit emptori furti actionem. Ulp. l. 14 pr. h. t.
- b. 1. Interdum furti tenetur qui ipse furtum non fecerit, qualis est, cuius ope consilio furtum factum est. Gaj. III. § 202.
  - 2. Consilium autem dare videtur, qui persuadet et impellit atque instruit consilio ad furtum faciendum; opem fert qui ministerium et adiutorium ad subripiendas res praebet. Ulp. 1. 50 § 3 D. h. t.
  - 3. Item dubitatum, illa verba 'ope consilio' quemadmodum accipienda sint . . Sed verius est, quod et Labeo ait, separatim accipienda, quia aliud factum est eius qui ope, aliud eius qui consilio furtum facit . . Sane post veterum auctoritatem eo perventum est, ut nemo ope videatur fecisse, nisi et consilium malignum habuerit, nec consilium habuisse noceat, nisi et factum secutum fuerit. Paul. 1. 53 § 2 D.
  - 4. Ope consilio eius quoque furtum admitti videtur, qui scalas forte fenestris supponit aut ipsas fenestras vel ostium effringit, ut alius furtum faceret, quive ferramenta ad effringendum aut scalas, ut fenestris supponerentur, commodaverit, sciens cuius gratia commodaverit. Certe qui nullam operam ad furtum faciendum adhibuit, sed tantum consilium dedit atque hortatus est ad furtum faciendum, non tenetur furti. § 11 I. h. t. (= de obl. qu. ex del. 4, 1.)
- non tenetur furti. § 11 I. h. t. (= de obl. qu. ex del. 4, 1.)
  c. 1. Lex XII tab. furem noctu deprehensum occidere permittit, ut tamen id ipsum cum clamore testificetur; interdiu autem deprehensum ita permittit occidere, si is se telo de-

- fendat, ut tamen aeque cum clamore testificetur. Gaj. l. 4 § 1 D. ad l. Aq. 9, 2. Teli autem appellatione et ferrum et fustis et lapis et denique omne, quod nocendi causa
- habetur, significatur. Id. 1. 54 § 2 D. h. t.

  2. Poena manifesti furti ex lege XII tab. capitalis erat:
  nam liber verberatus addicebatur ei cui furtum fecerat;
  utrum autem servus efficeretur ex addictione, an adiudicati
  loco constitueretur, veteres quaerebant; sed postea improbata est asperitas poenae et . . quadrupli actio praetoris
  edicto constituta est. Gaj. III. § 189.
- 3. Si pro fure damnum decisum sit, . . furti actio, non autem condictio tollitur. Ulp. l. 7 pr. D. de cond. furt. 13, 1.
- d. Nec manifesti furti poena per legem XII tab. dupli irrogatur, eamque etiam praetor conservat. Gaj. III. § 190.
  e. 1. Conceptum furtum dicitur, cum apud aliquem testi
  - bus praesentibus furtiva res quaesita et inventa est: nam in eum propria actio constituta est, quamvis fur non sit, quae appellatur concepti. §. Oblatum furtum dicitur, cum res furtiva tibi ab aliquo oblata sit eaque apud te concepta sit; utique si ea mente data tibi fuerit, ut apud te potius, quam apud eum qui dederit, conciperetur: nam tibi, apud quem concepta est, propria adversus eum qui obtulit, quamvis fur non sit, constituta est actio, quae appellatur oblati. §. Est etiam prohibiti furti adversus eum, qui furtum quaerere volentem prohibuerit. §. Concepti et oblati poena ex lege XII tab. tripli est, eaque similiter a praetore servatur. §. Prohibiti actio quadrupli est ex edicto praetoris introducta: lex autem eo nomine nullam poenam constituit; hoc solum praecepit, ut qui quaerere velit, nudus quaerat, licio cinctus lancem habens; qui si quid invenerit iubet id lex furtum manifestum esse. Gaj. III. § 186—188. 191. 192.
    - 2. Sed hae actiones . . in desuetudinem abierunt. Cum enim requisitio rei furtivae hodie secundum veterem observationem non fit, merito ex consequentia etiam praefatae actiones ab usu communi recesserunt: cum manifestissimum est, quod omnes, qui scientes rem furtivam susceperint et celaverint, furti nec manifesti obnoxii sunt. § 4 I. h. t. (de obl. q. ex del. 4, 1.)

IV. Neben der act. furti hat der bestohlene Eigenthümer noch die — auf eine obl. quasi ex contractu gegründete — cond. surtiva gegen den sur und dessen Erben auf Leistung (dare) der entswendeten Sache. (III. c. 3.) — Hinsichtlich dieser Restitutionspflicht wird der sur als beständig in mora besindlich (§ 109. II.) angesehen.

a. — certum est non posse nos rem nostram ab alio ita petere SI PARET EVM DARE OPORTERE; nec enim quod nostrum est, nobis dari potest, cum scilicet id dari nobis intelligatur,

quod ita datur, ut nostrum fiat: nec res quae est nostra, nostra amplius fieri potest. Plane odio furum, quo magis pluribus actionibus teneantur, receptum est, ut extra poenam dupli aut quadrupli rei recipiendae nomine fures ex hac actione etiam teneantur: SI PARET EOS DARE OPORTERE, quamvis sit etiam adversus eos haec actio, qua 'rem nostram esse' petimus. Gaj. IV. § 4.

- b. Furti actio poenam petit legitimam, condictio rem ipsam.
   Condictio rei furtivae, quia rei habet persecutionem, heredem quoque furis obligat, nec tantum si vivat servus furtivus, sed etiam si decesserit.
   l. 7 § 1. 2 de cond. furt.
- furtivus, sed etiam si decesserit. l. 7 § 1. 2 de cond. furt. c. Iulianus tractat: si fur decerpserit vel desecuerit fructus maturos pendentes, cui condictione teneatur, domino fundi an fructuario? et putat, quoniam fructus non fiunt fructuarii nisi ab eo percipiantur, licet ab alio terra separentur, magis proprietario competere, fructuario autem furti actionem, quoniam interfuit eius fructus non esse ablatos. Ulp. l. 12 § 5 D. de usufr. 7, 1.

## §. 132. (§ 122.) III. Vi bona rapta.

[Müll. § 130. B. II. § 30. P. § 277. Ku. § 718. D. § 155.]

Die während der Bürgerfriege überhandnehmenden Gewaltthätigkeiten veranlaßten im prätorischen Edikt (edict. Luculli, vgk. § 80. IV. c. 4. § 91. II. a.) die Gewährung einer Klage für den Fall einer durch — bewaffnete — Zusammenrottung verübten Schädigung (Plünderung wie Sachbeschädigung). Dadurch wurde der Grund gelegt zur Ausbildung des besonderen Deliktes des Raubes (rapina) — als einer mit Gewaltanwendung gegen die Person verdundenen Aneignung einer fremden Sache —, dei welchem im Wesentlichen dieselben Grundsätze wie beim surtum gelten. Actio vi donorum raptorum.

- a. Praetor ait: Si cvi dolo malo [vi] hominibvs coactis [armatisve] damni qvid factvm esse dicetvr, sive cvivs bona rapta esse dicentvr, in evm, qvi id fecisse dicetvr [intra annum, qvo primvm de ea re experivndi potestas fverit, in qvadrvplvm, post annum in simplum], ivdicivm dabo. 1. 2 pr. D. h. t. vi bon. rapt. 47, 8.
- b. Item si proponas solum damnum dedisse, non puto deficere verba; hoc enim quod ait 'hominibus coactis' sic accipere debemus: etiam hominibus coactis, vel armatis vel inermibus, ut sive solus vim fecerit sive etiam hominibus coactis, hoc edicto teneatur. Ulp. § 7 ib.
  - c. Qui res alienas rapit, tenetur etiam furti: quis enim magis alienam rem invito domino contrectat, quam qui vi rapit? Itaque recte dictum est eum improbum furem esse; sed propriam actionem eius delicti nomine praetor introduxit,

- quae appellatur vi bonorum raptorum: quae actio utilis est, etsi quis unam rem, licet minimam, rapuerit. Gaj. III. § 209.
- d. Et generaliter dicendum est, ex quibus causis furti mihi actio competit in re clam facta, ex iisdem causis habere me hanc actionem. Ulp. 1. 2 § 23 h. t.
- e. Quadruplum autem non totum poena est, et extra poenam rei persecutio, sed in quadruplo inest et rei persecutio, ut poena tripli sit. pr. I. h. t. 4, 2.
  - § 133. (§ 123.) IV. Damnum iniuria datum. [Müll. § 131. B. II. § 30. P. § 277. Ku. § 719. 720.]
- I. Wegen Vermögensschäbigung durch rechtswidige, verschuldete Vernichtung oder Beschäbigung einer fremden Sache (damn. iniuria [§ 2. I. d. § 107. I. d. § 134. I. a. 1.] datum) gab die durch die interpretatio der Juristen fortentwickelte lex Aquilia (ein Plediscit ungewissen Alters 467 u. c.?) a) in 3 Kapiteln über das zweite s. § 118. II. a. 2. dem Eigenthümer der Sache gegen den Thäter eine pönale Entschäbigungsklage, welche je nach der Art der Sache auf den höchsten Werth gerichtet ist, welchen dieselbe innershald des letzten Jahres oder Monates gehabt hat, d) und nicht bloß das verum rei pretium, sondern das volle Interese des Geschäbigten direkten wie indirekten, positiven wie negativen Schaden (§ 107. II. § 110. I. c.) umfaßt. d) Gegen den leugnenden Thäter geht die Klage auf das Doppelte (§ 24. II. d. 3), während der consessus den durch arbitrium rei aestimandae (§ 27. II. a.) zu ermittelnden einsachen Werth zu leisten hat.
  - a. Lex Aquilia omnibus legibus, quae ante se de damno iniuriae locutae sunt, derogavit, sive XII tabulis, sive alia quae fuit: quas leges nunc referre non est necesse. Quae lex Aquilia plebiscitum est, cum eam Aquilius tribunus plebis a plebe rogaverit. Ulp. l. 1 D. h. t. (ad l. Aq. 9, 2.)
  - b. 1. Lege Aquilia capite primo cavetur: SI QVIS SERVVM SERVAMVE ALIENVM ALIENAMVE QVADRVPEDEMVE PECVDEM INIVRIA OCCIDERIT, QVANTI ID IN EO ANNO PLVRIMI FVIT, TANTVM AES DARE DOMINO DAMNAS ESTO. Et infra deinde cavetur, ut adversus infitiantem in duplum actio esset. Gaj. l. 2 pr. § 1 eod.
    - 2. Huius legis secundum quidem capitulum in desuetudinem abiit. Tertio autem capite ait eadem lex Aquilia: Ceterarym rerym praeter hominem et pecydem occisos si qvis alteri damnym faxit, qvod ysserit fregerit ryperit inivria, qvanti ea res fyit in diebys triginta proximis, tantym aes domino dare damnas esto. Ulp. 1. 27 § 4. 5 eod.

- 3. Quod autem non praecise de quadrupede, sed de ea tantum quae pecudum numero est cavetur, eo pertinet, ut neque de feris bestiis neque de canibus cautum esse intelligamus, sed de his tantum, quae proprie pasci dicuntur: quales sunt equi muli asini boves oves caprae; de suibus quoque idem placuit. § 1 L. h. t. (de l. Aq. 4, 3.)
- 4. Iniuriam autem hic accipere nos oportet.. quod non iure factum est, hoc est 'contra ius' i. e. si culpa quis occiderit; . . igitur iniuriam hic damnum accipiemus culpa datum etiam ab eo, qui nocere noluit. Et ideo, si furiosus damnum dederit, . . cessabit Aquiliae actio, quemadmodum, si quadrupes damnum dederit, Aquilia cessat, aut si tegula ceciderit; sed et si infans damnum dederit, idem erit dicendum. Ulp. l. 5 § 1. 2 D. h. t.
- 5. Impunitus est, qui sine culpa et dolo malo casu quodam damnum committit. Gaj. III. § 211.
- 6. (cfr. III. b.) Inquit lex 'ruperit'; rupisse verbum fere omnes veteres sic intellexerunt 'corruperit.' Rupisse eum utique accipiemus qui vulneravit vel virgis cecidit (sc. servum), . . sed ita demum, si damnum iniuria datum est; ceterum si nullo servum pretio viliorem deterioremve fecerit, Aquilia cessat iniuriarumque erit agendum. Si quis frumentum meum effuderit in flumen, sufficit Aquiliae actio. Si olivam immaturam decerpserit vel segetem desecuerit immaturam vel vineas crudas, Aquilia tenebitur; quodsi iam
- maturas, cessat Aquilia: nulla enim iniuria est. l. 27 § 13. 17. 19. 25 D. h. t. Et effusa et quoquo modo perempta atque deteriora facta hoc verbo (sc. rupti) continentur: denique responsum est, si quis in alienum vinum aut oleum id immiserit, quo naturalis bonitas vini vel olei corrumperetur, ex hac parte legis eum teneri. § 13 I. eod.
- 7. Haec verba: 'quanti in triginta diebus proximis fuit,' etsi non habent 'plurimi,' sic tamen esse accipienda constat. Ulp. 1. 29 § 8 eod.
- 8. His autem verbis legis: 'quanti etc.' illa sententia exprimitur, ut si quis hominem tuum, qui hodie claudus aut luscus aut mancus erit, occiderit, qui in eo anno integer aut pretiosus fuerit, non tanti teneatur, quanti is hodie erit, sed, quanti in eo anno plurimi fuerit. § 9 I. h. t.
- 9. Quodsi mortifere fuerit vulneratus et postea post longum intervallum mortuus sit, inde annum numerabimus secundum Iulianum ex quo vulneratus est, licet Celsus contra scribit. Ulp. l. 20 § 1 D. h. t.
- 10. In heredem vel ceteros haec actio non dabitur, cum sit poenalis, nisi forte ex damno locupletior heres factus sit. Id. 1. 23 § 8 eod.

- c. Sed utrum corpus eius solum aestimamus, quanti fuerit cum occideretur, an potius quanti interfuit nostra non esse occisimus? Et hoc iure utimur, ut eius quod interest fiat aestimatio. Id. l. 21 § 2 eod.
- II. Der Schäbiger ist in gleicher Weise für dolus, wie für jede culpa welche im einzelnen Falle, wo von jemand ein gewisses Maß von Kenntnissen, Körperkraft und Geschicklichkeit beausprucht werden konnte, auch die imperitia und infirmitas umfaßt verantswortlich. (§ 108. III. a. vgl. § 123. III. c.)
  - a. Mulionem, si per imperitiam impetum mularum retinere non potuerit, si eae alienum hominem obtriverint, vulgo dicitur culpae nomine teneri; idem dicitur et si propter infirmitatem sustinere mularum impetum non potuerit: nec videtur iniquum, si infirmitas culpae adnumeretur, cum affectare quisque non debeat, in quo vel intelligit vel intelligere debet infirmitatem suam alii periculosam futuram. Idem iuris est in persona eius, qui impetum equi, quo vehebatur, propter imperitiam vel infirmitatem retinere non potuerit. Gaj. l. 8 § 1 D. h. t.
- b. Proculus ait, si medicus servum imperite secuerit, ex lege Aquilia competere actionem. Idem iuris est si medicamento perperam usus fuerit; sed et qui bene secuerit et dereliquit curationem, . . culpae reus intelligitur. 1. 7 § 8. 1. 8 pr. eod.

III. Die lex Aquilia beschränkte sich auf die Fälle einer unmittels bar durch körperliche Einwirkung herbeigeführten Sachbeschädigung ober -Vernichtung (damnum corpore corpori datum); doch wurde später in analogen Fällen von Vermögensschädigung die act. leg. Aquil. als utilis ober in factum act. gewährt. (§ 201. III. B. § 137. I. a.)

- a. 1. Et placuit ita demum ex ista lege actionem esse, si quis corpore suo damnum dederit; ideoque alio modo damno dato, utiles actiones dantur: veluti si quis alienum hominem aut pecudem incluserit et fame necaverit, aut iumentum tam vehementer egerit, ut rumperetur. Gaj. III. § 219.
  - 2. Celsus multum interesse dicit, occiderit an mortis causam praestiterit, ut, qui mortis causam praestitit, non Aquilia, sed in factum actione teneatur; unde adfert eum, qui venenum pro medicamento dedit, et ait causam mortis praestitisse. Ulp. 1. 7 § 6 h. t.
- b. Celsus quaerit, si lolium aut avenam in segetem alienam inieceris, . . in factum agendum . .: nam alia quaedam species damni est ipsum quid corrumpere et mutare, ut lex Aquilia locum habeat, alia nulla ipsius mutatione applicare aliud, cuius molesta separatio sit. Item si quis frumento arenam vel aliud quid immiscuit, ut difficilis separatio sit, quasi de corrupto agi poterit. Ulp. 1. 27 § 14. 20 eod.

- 1. Sed si non corpore damnum fuerit datum, neque corpus laesum fuerit, sed alio modo damnum alicui contigit, . . placuit eum, qui obnoxius fuerit, in factum actione teneri: veluti si quis misericordia ductus alienum servum compeditum solverit, ut fugeret. § ult. I. h. t.
  - 2. Si quis alienum vinum vel frumentum consumpserit, non videtur damnum iniuria dare ideoque utilis danda est actio. Paul. l. 30 § 2 h. t.
  - 3. In damnis, quae lege Aquilia non tenentur, in factum datur actio. Id. l. 33 § 1 eod.

## § 134. (§ 124.) V. Iniuria.

P. § 277. D. § 155.] [Müll. § 132. B. II. § 30. K. § 162. Ku. § 714-16.

I. Iniuria i. e. S. (vgl. § 2. I. b.) ist jede absichtliche (\*animus iniuriandi) und widerrechtliche Berletung der Ehre, d. h. der gesammten Persönlichkeit eines Anderen (vgl. § 57): a) mag sie durch bes schimpfende mündliche oder schriftliche Worte oder Zeichen (sog. Verbal- und symbolische Injurien), durch Thätlichkeiten (sog. Realinjurien), durch Berleumdung und ben guten Ruf ob. die ökonomische Stellung jemandes verdächtigende ob. beeinträchtigende Reben und Handlungen, ober sonstige in das R. der Persönlichkeit eingreifende Handlungen begangen, b) mag sie dem Berletten unmittelbar ober mittelbar, d. h. in der Person derjenigen, 'qui vel potestati eius vel affectui subiecti sunt' zugefügt werden. c)

1. Generaliter iniuria dicitur omne quod non iure fit: specialiter alias contumelia, quae a contemnendo dicta est, . . alias culpa, . . sicut lege Aquilia damnum iniuria accipitur, alias iniquitas vel iniustitia. pr. I. h. t. (de iniur.

- 2. iniuria ex affectu facientis consistit. Itaque pati quis iniuriam, etiamsi non sentiat, potest; facere nemo, nisi qui scit se iniuriam facere, etiamsi nesciat, cui faciat. Ulp. 1. 3 § 1. 2 D. h. t. (de iniur. 47, 10.)
- 1. Iniuriam autem fieri Labeo ait aut re aut verbis: re, quotiens manus inferuntur; verbis autem, quotiens non manus inferuntur, sed convicium fit. Id. l. 1 § 1 eod.
  - 2. Iniuria autem committitur non solum cum quis pugno puta aut fuste percussus vel etiam verberatus erit, sed et si cui convicium factum fuerit, sive quis bona alicuius quasi debitoris, sciens eum nihil sibi debere, proscripserit, sive quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit, sive matremfamilias aut praetextatum adsectatus fuerit, et denique aliis pluribus modis. Gaj. III. § 220.
  - 3. 'Si quis virgines appellasset', .. iniuriarum tenetur. Aliud est appellari aliud adsectari: appellat enim, qui ser-

mone pudicitiam adtemptat, adsectatur, qui tacitus frequenter sequitur; adsidua enim frequentia quasi praebet nonnullam infamiam. Ulp. l. 15 § 15. 22 D. h. t.

- 4. Si creditor meus, cui paratus sum solvere, in iniuriam meam fideiussores meos interpellaverit, iniuriarum tenetur. Gaj. l. 19 eod.
- 5. Si quis me prohibeat in mare piscari, . . sunt, qui putent iniuriarum me posse agere; . . et plerique esse huic similem eum, qui in publicum lavare, vel in cavea publica sedere, vel in quo alio loco agere sedere conversari non patiatur, aut si quis re mea uti me non permittat: nam et hic iniuriarum conveniri potest. Ulp. l. 13 § 7 eod.
- c. Pati autem iniuriam videmur non solum per nosmet ipsos, sed etiam per liberos nostros quos in potestate habemus, item per uxores nostras, quamvis in manu nostra non sint; itaque si filiae meae, quae Titio nupta est, iniuriam feceris, non solum filiae nomine tecum agi iniuriarum potest, verum etiam meo quoque et Titii nomine. Servo autem ipsi quidem nulla iniuria intelligitur fieri, sed domino per eum fieri videtur: non tamen iisdem modis, quibus etiam per liberos nostros vel uxores iniuriam pati videmur, sed ita cum quid atrocius commissum fuerit, quod aperte in contumeliam domini fieri videtur, veluti si quis alienum servum verberaverit. Gaj. III. § 221. 222.

II. Die Strase für iniuriae war a. nach den 12 Tas. nach Art des Falles bald Kapitalstrase, bald Talion, bald bestimmte PrivatsGeldstrase. — b. Nach dem prätor. Edikt ist sie stets eine mit der in bonum et aequum concipirten, aber insamirenden act. iniuriarum (aestimatoria) zu versolgende arbiträre PrivatsGeldstrase, deren — zunächst vom Kläger selbst, bei schweren Injurien vom Prätor zu schäßender (der summa vadimonii, § 191. III., gleicher) Maximals— Betrag je nach der Beschaffenheit der iniuria (atrox — levis) und mit Berücksichtigung der besonderen Umstände des einzelnen Falles vom Juder jedesmal sestgesetzt wird (§ 198. II.). — c. In den Fällen thätlicher Injurie steht dem Verletzten nach der l. Cornelia (a. u. 673) und deren Interpretation die Wahl zwischen einer Criminalanklage und einer civilen act. iniur. offen. — (S. noch § 25. I. a.)

- a. 1. Nostrae XII tabulae cum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt, 'si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri.' Cic. de rep. IV. 10, 12. (ap. August. de civ. dei II. 9.)
  - 2. Talionis mentionem fieri in XII ait Verrius hoc modo: SI MEMBRVM RVPSIT, NI CVM EO PACIT, TALIO ESTO. Neque id quid significet indicat, puta quia notum est: permittit enim lex parem vindictam. Festus h. v. (p. 363. M.)

- 3. Nolo hoc ignores, hanc quoque ipsam talionem ad aestimationem iudicis redigi necessario solitam. Nam si reus qui depecisci noluerat, iudici talionem imperanti non parebat, aestimata lite iudex hominem pecuniae damnabat, atque ita si reo et pactio gravis et acerba talio visa fuerat, severitas legis ad pecuniae multam redibat. Gell. XX. 1 § 37. 38.
- 4. Many fystive si os fregit libero ccc, si servo cl. poenam sybito. si inivriam alteri faxit, viginti qvinqve poenae synto. L. XII tab. (Coll. II. 5 § 5. Gell. l. c. § 12.)
- 5. Poena autem iniuriarum ex lege XII tabularum propter membrum quidem ruptum talio erat; propter os vero fractum aut collisum trecentorum assium poena erat, si libero os fractum erat, at si servo CL; propter ceteras vero iniurias XXV assium poena erat constituta: et videbantur illis temporibus in magna paupertate satis idoneae istae pecuniariae poenae. Gaj. III. § 223.
- D. 1. L. Veratius . . pro delectamento habebat, os hominis liberi manus suae palma verberare. Eum servus sequebatur, ferens crumenam plenam assium; ut quemque depalmaverat, numerari statim secundum XII tabulas quinque et viginti asses iubebat. Propterea praetores postea hanc [legem] abolescere et relinqui censuerunt iniuriisque aestimandis recuperatores se daturos edixerunt. Labeo ap. Gell. l. c. § 13.
  - 2. Sed nunc alio iure utimur: permittitur enim nobis a praetore ipsis iniuriam aestimare, et iudex vel tanti condemnat, quanti nos aestimaverimus, vel minoris prout ei visum fuerit; sed cum atrocem iniuriam praetor aestimare soleat, si simul constituerit, quantae pecuniae nomine fieri debeat vadimonium, hac ipsa quantitate taxamus formulam, et iudex quamvis possit vel minoris damnare, plerumque tamen propter ipsius praetoris auctoritatem non audet minuere condemnationem. Gaj. III. § 224.
  - 3. (cft. I. b. 3.) Ait practor: QVI ADVERSVS BONOS MORES CONVICIVM CVI FECISSE CVIVSVE OPERA FACTVM ESSE DICETVR, QVO ADVERSVS BONOS MORES CONVICIVM FIERET: IN EVM IVDICIVM DABO.' Ait practor: 'NE QVID INFAMANDI CAVSA FIAT; SI QVIS ADVERSVS EA FECERIT, PROVT QVAEQVE RES ERIT ANIMADVERTAM.' 1. 15 § 2. 25. h. t.
  - 4. QVI INIVRIARVM AGIT, CERTVM DICAT, QVID INIVRIAE FACTVM SIT ET TAXATIONEM PONAT NON MAIOREM, QVAM QVANTI VADIMONIVM FVERIT. Certum non dicit, qui dicit pulsatum se vel verberatum; sed et partem corporis demonstret, et quem in modum, pugno puta an fuste an lapide, sicut formula proposita est: QVOD AVLO AGERIO A NVMERIO NE-

GIDIO PVGNO MALA PERCVSSA EST. — Item si dicat infamatum se esse, debet adiicere, quemadmodum infamatus sit. Sic enim et formula concepta est: QVOD NVMERIVS NEGIDIVS SIBILVM IMMISIT AVLO AGERIO INFAMANDI CAVSA. (Paul.) Coll. II. 6 § 1. 4. 5.

- 5. Secundum gradum dignitatis vitaeque honestatem crescit aut minuitur aestimatio iniuriae. § 7 I. h. t.
- 6. Atrox autem iniuria aestimatur vel ex facto, velut si quis ab aliquo vulneratus aut verberatus fustibusve caesus fuerit; vel ex loco, velut si cui in theatro aut in foro iniuria facta sit; vel ex persona velut si magistratus iniuriam passus fuerit, vel senatoribus ab humili persona facta sit iniuria [aut parenti patronoque fiat a liberis vel libertis]. Gaj. III. § 225. § 9 I. h. t.
- 7. Iniuriarum actio ex bono et aequo est et dissimulatione aboletur: si quis enim iniuriam dereliquerit, hoc est statim passus ad animum suum non revocaverit, postea ex poenitentia remissam iniuriam non potest recolere; .. proinde et si pactum de iniuria intercessit, et si transactum est, actio iniuriarum non tenebit. Ulp. l. 11 § 1 D. h. t.
- c. 1. Lex Cornelia de iniuriis competit ei, qui iniuriarum agere volet ob eam rem, quod se 'pulsatum verberatumve domumve suam vi introitam' esse dicat . . . Apparet igitur omnem iniuriam quae manu fiat, lege Cornelia contineri. Id. l. 5 pr. eod.
  - 2. Etiam ex lege Cornelia iniuriarum actio civiliter moveri potest condemnatione aestimatione iudicis facienda. Marcian. 1. 37 § 1 eod.
  - 3. De iniuria nunc extra ordinem ex causa et persona statui solet. Hermog. l. ult. eod.

Dritter Titel. Obligationes ex variis causarum figuris.

§ 135. (§ 125.) I. Obligationes quasi ex contractu. [Mull. § 133—135. B. II. § 25. 31. P. § 272. 275. Ku. I. § 722—27. II. 504.]

Obligationes quasi ex contractu sind die ihrem Inhalte nach den Contraktsoblig. ähnlichen Oblig., welche aus erlaubten einseitigen Handlungen (R-geschäften), deren unmittelbarer Zweck zunächst nicht die Begründung einer Obligation ist, entspringen. Hieher gehören folgende Fälle:

I. Negotiorum gestio ist a. die freiwillige, d. h. ohne Auftrag übernommene, und unentgeltliche Geschäftsführung für einen Anderen (dominus). Behufs Geltendmachung der hieraus entstandenen beidersfeitigen Ansprüche ist d. dem dominus die act. negotiorum gestorum directa, und c. dem negotiorum gestor — vorausgeset, daß er

utiliter, d. h. im wohlverstandenen Interesse des Vertretenen, und nicht wider Verbot das Geschäft besorgt hat — die act. neg. gest. contraria zuständig, welche im Wesentlichen auf dasselbe gerichtet ist, wie die act. mandati. (§ 115. II.)

e bie act. mandati. (§ 115. II.)

a. 1. Ait praetor: Si qvis negotia alterivs, sive qvis negotia, qvae cvivsqve cvm is moritvr fverint, gesserit, ivdicivm eo nomine dabo. — 'Negotia' sic accipe: sive

unum sive plura. Ulp. l. 3 pr. § 2 D. h. t. (de N. G. 3, 5.)
2. Hoc edictum necessarium est, quoniam magna utilitas
absentium versatur, ne indefensi rerum possessionem aut
venditionem patiantur vel pignoris distractionem vel poenae

venditionem patiantur vel pignoris distractionem vel poenae committendae actionem, vel iniuria rem suam amittant.

Id. l. 1 eod.

3. Si quis absentis negotia gesserit.. sine mandatu, placuit quidem sane eos invicem obligari, eoque nomine proditae

invicem experiri possunt de eo, quod ex bona fide alterum alteri praestare oportet. Sed neque ex contractu neque ex maleficio actiones nascuntur; neque enim is qui gessit, cum absente creditur ante contraxisse, neque ullum maleficium est, sine mandatu suscipere negotiorum administrationem:

. sed utilitatis causa receptum est invicem eos obligari.

sunt actiones, quas appellamus negotiorum gestorum; quibus

... sed utilitatis causa receptum est invicem eos obligari. Gaj. l. 5 pr. D. de O. et A. 44, 7.

4. Si quis negotia mea gessit non mei contemplatione, sed sui lucri causa, Labeo scripsit suum eum potius, quam meum negotium gessisse.. Sed nihilo minus, immo magis

et is tenebitur negotiorum gestorum actione. Ulp. 1. 5 (6) § 5 (3) D. h. t.
b. — is qui gesserit negotia . . . tenetur, ut administrationis rationem reddat: quo casu ad exactissimam quisque diligentiam compellitur rationem reddere, nec sufficit talem diligentiam adhibere, qualem suis rebus adhibere soleret.

§ 1 I. h. t. (de obl. qu. ex contr. 3, 27.)
c. 1. Si quis absentis negotia gesserit, licet ignorantis, tamen quidquid utiliter in rem eius impenderit, vel etiam ipse se in rem absentis alicui obligaverit, habet eo nomine actionem. Gaj. l. 2 D. h. t.

2. Cum pecuniam eius nomine solveres, qui tibi nihil mandaverat, negotiorum gestorum actio tibi competit, cum ea solutione debitor a creditore liberatus sit: nisi si quid debitoris interfuit eam pecuniam non solvi. Lab. l. 42 (43) eod.

3. Is autem qui negotiorum gestorum agit, non solum si

(43) eod.

3. Is autem qui negotiorum gestorum agit, non solum si effectum habuit negotium quod gessit, actione ista utetur, sed sufficit si utiliter gessit, etsi effectum non habuit negotium; et ideo si insulam fulsit vel servum aegrum curavit, etiamsi insula exusta est vel servus obiit, aget negotiorum

gestorum . . . Ego quaero: quid si putavit se utiliter facere, sed patrifamilias non expediebat? dico hunc non habiturum negotiorum gestorum actionem: ut enim eventum non spectamus, debet utiliter esse coeptum. Ulp. l. 9 (10) § 1 eod.

4. Titium, si pietatis respectu sororis aluit filiam, actionem hoc nomine contra eam non habere respondi. Mod. 1. 26 (27) § 1 eod.

- Ipse tamen si circa res meas aliquid impen-5. (I. a. 4.) derit, non in id quod ei abest, quia improbe ad negotia mea accessit, sed in quod ego locupletior factus sum habet contra me actionem. 1. 5 § 5 eod.

6. — sancimus, si contradixerit dominus et eum res suas administrare prohibuerit, . . nullam esse adversus eum contrariam actionem, . . licet res bene ab eo gestae sint. l. ult. C. eod. 2, 19.

II. Die Kührung der Vormundschaft erzeugt Obligationen zwischen Vormund und Mündel. (§ 152.)

III. Aus der communio, d. i. der — vertragsmäßigen (cum societate § 124.) oder zufälligen (comm. \*incidens) — Bermögens= gemeinschaft hinsichtlich Sachen ober dinglicher Rechte entsteht zwischen den Theilhabern (socii) eine Obligation, vermöge welcher ein jeder auf Ausbebung der Gemeinschaft und Auseinandersetzung klagen kann. Diese Klage (§ 24. II. a. 4. III. § 198. I.), mit welcher zugleich die durch die Gemeinschaft begründeten beiderseitigen persönlichen An= sprüche (praestationes personales § 108. IV. b. 1.) geltendgemacht werden, ist bei Gemeinschaft einzelner Bermögensobjette die act. communi dividundo, bei der durch Erbfolge entstandenen Gemeinschaft bes hinterlaffenen Bermögens die act. familiae erciscundae. (§ 174. III.) Bgl. § 90. IV.

a. Communi dividundo iudicium ideo necessarium fuit, quod pro socio actio magis ad personales invicem praestationes pertinet, quam ad communium rerum divisionem. Denique cessat communi dividundo iudicium, si res communis non Paul. l. 1 D. h. t. (comm. div. 10, 3.)

1. Nihil autem interest, cum societate an sine societate res inter aliquos communis sit: nam utroque casu locus est communi dividundo iudicio. Gaj. l. 2 pr. eod.

2. Communiter autem res agi potest etiam citra societatem, ut puta cum non affectione societatis incidimus in communionem: ut evenit in re duobus legata, item si a duobus simul empta res sit, aut si hereditas vel donatio communiter nobis obvenit. Ulp. l. 31 D. pro soc. 17, 2.

1. In communi dividundo iudicio nihil pervenit ultra divisionem rerum ipsarum quae communes sint, et si quid in his damni datum factumve est, sive quid eo nomine aut abest alicui sociorum aut ad eum pervenit ex re communi. Id. l. 3 pr. h. t.

2. Sicut autem ipsius rei divisio venit in communi dividundo iudicio, ita etiam praestationes veniunt: et ideo si quis impensas fecerit, consequetur. Id. l. 4 § 3 D. eod. IV. Ferner gehört hieher die durch Antretung der Erbschaft zwischen

bem Erben und Bermächtnisnehmer entstehende Obligation auf Leisstung der vermachten Sache. (§ 183. II.) Heres quoque qui legatum debet, neque ex contractu neque ex maleficio obligatus esse intelligitur: nam neque cum defuncto neque cum herede contraxisse quidquam legatarius intelligitur; maleficium autem nullum in ea re esse plus

V. Endlich giebt es eine Reihe von Fällen, in welchen aus der von jemand gemachten Leistung, ohne Bertrag zwischen Geber und Empfänger, eine — auf die aequitas gegründete — obligatio (re contracta?) auf Rückgabe des Empfangenen entsteht, deren allsgemeiner Grund das rechtlose Haben (die ungerechtsertigte Beseicherung) ist: — condictiones sine causa i. w. S. (Vgl. auch § 18. III. A. c. 1.)

quam manifestum est. 1. 5 § 2 D. de O. et A.

- a. Damus aut ob causam aut ob rem: ob causam praeteritam, veluti cum ideo do, quod aliquid a te consecutus sum vel quia aliquid a te factum est, ut etiamsi falsa causa sit, repetitio eius pecuniae non sit; ob rem vero datur, ut aliquid sequatur, quo non sequente repetitio competit. Pomp. ad Q. Muc. l. 52 D. de cond. ind. 12, 6. b. Perpetuo Sabinus probavit veterum opinionem existiman-
- tium, id quod ex iniusta causa apud aliquem sit posse condici. Ulp. l. 6 D. de cond. ob turp. 12, 5. c. Haec condictio ex bono et aequo introducta, quod alterius apud alterum sine causa deprehenditur, revocare consuevit.
- Pap. l. 66 de cond. ind. d. Iure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem. Pomp. l. 206 D. de R. J.
- 50, 17. A. Wer in der irrigen Annahme einer rechtl. Verpflichtung eine selbst naturaliter (§ 114) nicht geschuldete Leistung macht, hat gegen ben Empfänger die condictio indebiti auf Rückgabe des Empfangenen. a. Is quoque qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem solvit, re obligatur: nam proinde ei condici potest 'si paret
  - solvendi animo dat, magis distrahere vult negotium quam contrahere. Gaj. III. § 91. b. 1. Indebitum est non tantum, quod omnino non debetur, sed et quod alii debetur si alii solvatur, aut si id quod alius debebat, alius quasi ipse debeat solvat. Paul. l. 65 § 9 D.

EVM DARE OPORTERE,' ac si mutuum accepisset... Sed haec species non videtur ex contractu consistere, quia is, qui

de cond. indeb. 12, 6. - si heredem se . . falso existimans creditori heredi-Saltowsti, Inftitutionen. 3. Aufl.

ob turp. 12, 5.

- tario solverit, . . neque verus heres liberatus erit et is quod [qui?] dedit repetere poterit. Pomp. l. 19 § 1 eod.
  Cuius per errorem dati repetitio est, eius consulto dati
- c. Cuius per errorem dati repetitio est, eius consulto dati donatio est. Paul. l. 53 D. de R. J. 50, 17.
  d. Ea, quae per infitiationem in lite crescunt, ab ignorante etiam indebita soluta repeti non posse certissimi iuris est. Diocl. l. 4 C. de cond. indeb. 4, 5.
- B. Die Leistung, welche in Erwartung einer Gegenleistung (§ 126. L. c.) ober sonstigen causa sutura (b. h. in der Boraussetzung eines .— den R-grund der Leistung bildenden — künstigen Umstandes)
- gemacht ist, fann, wenn lettere nicht eintritt, mit der cond. ob causam datorum s. causa data non secuta zurückgefordert werden. (V. a.)

  a. Ob rem honestam datum ita repeti potest, si res propter quam datum est, secuta non est. Paul. l. 1 § 1 D. de cond.
  - b. Quod ob rem datur, ex bono et aequo habet repetitionem, veluti si tibi dem, ut aliquid facias, nec feceris. l. 65 § 4 l. c.
    c. Fundus dotis nomine traditus, si nuptiae insecutae non fuerint, condictione repeti potest. Iul. l. 7 § 1 D. de cond.
  - fuerint, condictione repeti potest. Iul. 1. 7 § 1 D. de cond. ca. dat. 12, 4. d. Si procuratori falso solutum sit, . : si dominus ratum non

habuisset, .. ab ipso procuratore repetetur: non quasi in-

- debitum.., sed quasi ob rem datum nec res secuta sit. Paul. l. 14 eod. (cfr. § 139. I. b. 1.)
  e. 1. Sed etsi ob causam promisit, causa tamen secuta non
  - . 1. Sed etsi ob causam promisit, causa tamen secuta non est, dicendum est condictionem locum habere. Ulp. 1. 1 § 1 D. de cond. si. ca. 12, 7.
- 2. Si quasi accepturi mutuam pecuniam adversario cavistis, quae numerata non est, per condictionem obligationem repetere. potestis. Alex. l. 1 C. de n. num. p. 4, 30.

  C. Ift ber Regrund (rechtl. Sweet) ber Leistung für ben Eme
- pfänger (und zwar für biesen allein) ein unsittlicher, so sindet die cond. ob turpem causam statt.

  a. Quodsi turpis causa accipientis suerit, etiamsi res secuta sit, repeti potest. Utputa dedi tibi, ne sacrilegium facias, ne
  - furtum, ne hominem occidas . . Item si tibi dedero, ut rem mihi reddas depositam apud te, si tibi dedero, ne mihi iniuriam facias. Paul. Ulp. l. 1 § 2 l. 2 pr. § 1. 2 D. de cond. ob. turp.
    - b. 1. Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus, veluti si pecunia datur, ut male iudicetur. Paul. l. 3 eod.
    - 2. Dixi, cum ob turpem causam dantis et accipientis pecunia numeretur, cessare condictionem et in delicto pari potiorem esse possessorem. Pap. l. 5 pr. D. de cond. si. ca. 12, 7.

§ 136. (§ 126.) II. Obligationes quasi ex delicto.

[Müll. § 136. 125. B. II. § 32. P. § 287. K. § 171. Ku. § 730. 733. 706.]

Obl. quasi ex del. sind die aus unerlaubten rechtsverletzenden Handlungen und Unterlassungen, welche gleichwohl nicht unter die eigentlichen delicta (§ 130—134) fallen, entspringenden, auf Schabensersat oder Strafe gerichteten Obligationen. Die wichtigsten Fälle (vgl. § 137. I. b.) sind folgende:

I. Die in factum act. gegen ben iudex qui litem suam fecerit, b. h. ben Richter, welcher burch Pflichtversaumniß ober ein

Versehen die eine Partei benachtheiligt hat.

Si iudex litem suam fecerit, non proprie ex maleficio obligatus videtur; sed quia neque ex contractu obligatus est et utique peccasse aliquid intelligitur, licet per imprudentiam, ideo videtur quasi ex maleficio teneri in factum actione, et in quantum de ea re aequum religioni iudicantis visum fuerit, poenam sustinebit. Gaj. l. 6 D. de extr. cogn. 50, 13.

II. Die act. de effusis et deiectis gegen den Bewohner des Zimmers, aus welchem etwas herabgeworfen oder gegossen ist, falls dies Schaben angestiftet hat. (§ 111. II. C. a. § 24. VI.)

- a. Item is, ex cuius coenaculo vel proprio ipsius vel conducto vel in quo gratis habitabat deiectum effusumve aliquid est, ita ut alicui noceretur, quasi ex maleficio obligatus intelligitur; ideo autem non proprie ex maleficio obligatus intelligitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur aut servi aut liberi. De eo vero, quod deiectum effusumve est, dupli quanti damnum datum sit, constituta est actio.
- § 1 I. h. t. (de obl. q. qua. ex del. 4, 5.) b. Parvi autem interesse debet, utrum publicus locus sit, an vero privatus, dummodo per eum vulgo iter fiat. Ulp. l. 1 § 2 D. h. t. (de his qui eff. 9, 3.)
- c. Sed cum homo liber periit, damni aestimatio non fit in duplum (quia in homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest), sed quinquaginta aureorum condemnatio fit. § 5 ib.
- d. Cum liberi hominis corpus ex eo, quod deiectum effusumve quid erit, laesum fuerit, iudex computat mercedes medicis praestitas ceteraque impendia, quae in curatione facta sunt, praeterea operarum, quibus caruit aut cariturus est ob id, quod inutilis factus est. Gaj. l. 7 eod.
- e. Haec actio, quae competit de effusis et deiectis, perpetua est et heredi competit, in heredem vero non datur. Quae autem de eo competit, quod liber periisse dicetur, intra annum dumtaxat competit, neque in heredem datur neque heredi: nam est poenalis et popularis; dummodo sciamus ex pluribus desiderantibus hanc actionem ei potissimum

dari debere, cuius interest vel qui adfinitate cognationeve defunctum contingat. l. 5 § 5 eod.

III. Die act. popularis de posito et suspenso gegen denjenigen, welcher etwas in gefahrdrohender Weise am öffentlichen Orte aufgestellt oder aufgehängt hat oder läßt. (§ 24. VI.)

- a. Cui similis est is qui ea parte, qua vulgo iter fieri solet, id positum aut suspensum habet, quod potest, si ceciderit, alicui nocere: quo casu poena decem aureorum constituta est. § 1 L h. t. 4, 5.
- b. 'Positum habere' etiam is recte videtur, qui ipse quidem non posuit, verum ab alio positum patitur. Ulp. 1. 5 § 10 D. de his q. eff. 9, 3.

IV. Auf einer oblig. quasi ex del. beruht endlich die Haftung ber nautae, caupones, stabularii für Entwendungen und Beschädigungen der Effekten der aufgenommenen Reisenden, welchen gegen Erstere actiones in fact., nämlich a. eine pönale act. in duplum, und b. eine rein reipersecutorische act. \*de recepto (vgl. § 107. I.) zustehen.

- 1. Item exercitor navis aut cauponae aut stabuli de damno aut furto, quod in nave aut caupona aut stabulo factum sit, quasi ex maleficio teneri videtur, si modo ipsius nullum est maleficium, sed alicuius eorum, quorum opera navem aut cauponam aut stabulum exerceret; cum enim neque ex contractu sit adversus eum constituta haec actio et aliquatenus culpae reus est, quod opera malorum hominum uteretur, ideo quasi ex maleficio teneri videtur. In his autem casibus in factum actio competit, quae heredi quidem datur, adversus heredem autem non competit. § 3 I. h. t. Haec actio in factum in duplum est. Ulp. l. 7 § 1 D. nautae. 4, 9.
- b. 1. Ait praetor: Navtae cavpones stabularii quod cuiusque saluum fore receperint, nisi restituent, in eos iudicium dabo. Id. l. 1 pr. eod.
  - 2. Ex hoc edicto in factum actio proficiscitur.. Pomponius miratur, cur honoraria actio sit inducta, cum sint civiles: nisi forte, inquit, ideo, quia in locato conducto culpa, in deposito dolus dumtaxat praestatur, at hoc edicto omnimodo qui receperit tenetur, etiamsi sine culpa eius res periit vel damnum datum est, nisi si quid damno fatali contingit. Haec autem (sc. actio) rei persecutionem continet, ut Pomponius ait, et ideo et in heredem et perpetuo datur. Id. l. 3 § 1. 4. eod.
- § 137. (§ 127.) III. Obligationen aus bloßen Zuständen. [Ku. § 731. 734. Müll. § 135. 137.]

Schon die bloße Thatsache, daß jemand Eigenthümer oder Besitzer einer Sache ist, oder daß er in Folge einer widerrechtlichen Handlung

auf Kosten eines Anderen bereichert worden ist, kann in bestimmten Fällen zwischen ihm und einem Anderen eine Obligation erzeugen.

Bauen zwilgen ihm und einem Anderen eine Obligation erzeugen. I. Für den Schaden, welchen ein Hausthier ohne jemandes Berihulden angerichtet hat, haftet der jeweilige Eigenthümer desselben

- schulben angerichtet hat, hastet ber jeweilige Eigenthümer besselben mit ber nogalen act. de pauperie. (Bgl. § 113.)

  a. 'Si quadrupes pauperiem secisse dicetur,' actio ex lege XII tabularum descendit; quae lex voluit aut dari id quod nocuit, i. e. animal quod noxiam commisit, aut aestimatio
  - nem noxiae offerri. §. Pauperies est damnum sine iniuria facientis datum. §. Itaque (ut Servius scribit) tunc haec actio locum habet, cum commota feritate nocuit quadrupes, puta si equus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu petere solitus petierit. §. Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit: ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare international desirent desirent estatus calce petierit, cessare international desirent estatus calcumpations.
  - istam actionem, sed eum qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. §. In bestiis autem propter naturalem feritatem haec actio locum non
  - habet. §. Et cum etiam in quadrupedibus noxa caput sequitur, adversus dominum haec actio datur, non cuius fuerit quadrupes cum noceret, sed cuius nunc est. Ulp. l. 1 pr. § 3. 4. 7. 10. 12 D. si quadrup. 9, 1.
  - b. Ceterum sciendum est aedilicio edicto prohiberi nos canem verrem aprum ursum leonem ibi habere, qua vulgo iter fit: et si adversus ea factum erit et nocitum homini libero esse dicetur, quod bonum et aequum iudici videtur, tanti dominus condemnetur, ceterarum rerum, quanti damnum datum sit, dupli. § 1 L eod. 4, 9.

II. Gegen ben Besitzer einer beweglichen Sache steht bemjenigen, welcher ein nachweisbares, auf einen ihm zustehenden und demnächst zu verfolgenden Anspruch hinsichtlich der Sache selber (Hauptklage, iudicium directum) — dingliche Klage, insbesondere rei vind., oder Noralklage — gegründetes rechtl. Interesse daran hat, die act. ad exhibendum auf Borweisung derselben — Separation der versundenen Sache, Gestattung des Zutrittes, der Wegnahme — zur bald behufs Vorbereitung der Hauptklage, bald essethie als Entschädigungsklage. (§ 84. L.B. C. § 86. c. 1. § 90. I. A. d. C. b.)

a. Exhibere est forere in publice potestatem ut ei gui over

- a. Exhibere est facere in publico potestatem, ut ei qui agat experiundi sit potestas. Paul. l. 2 D. h. t. (ad exhib. 10, 4.)
- b. Haec actio perquam necessaria est et vis eius in usu quottidiano est et maxime propter vindicationes inducta est. —
  Qui ad exhibendum agit, non utique dominum se dicit nec
  debet ostendere, cum multae sint causae ad exhibendum
  agendi. Est autem personalis actio et ei competit, qui
  in rem acturus est qualicumque in rem actione, etiam
  pigneraticia Serviana. Item si optare velim servum vel

quam aliam rem, cuius optio mihi relicta est, ad exhibendum me agere posse constat, ut exhibitis possim vindicare. Ulp. l. 1. l. 3 § 1. 3. 6 eod.

- c. Sciendum est autem . . . competere ad exhibendum actionem ei, cuius interest exhiberi; iudex igitur summatim debebit cognoscere, an eius intersit, non an eius res sit. Eleganter definit Neratius, iudicem ad exhibendum hactenus cognoscere, an iustam et probabilem causam habeat actionis, propter quam exhiberi sibi desideret. § 9. 11 ibid.
- d. Glans ex arbore tua in fundum meum decidit, eam ego immisso pecore depasco... Pomponius scribit competere actionem ad exhibendum, si dolo pecus immisi: nam et si glans extaret nec patieris me tollere, ad exhibendum teneberis, quemadmodum si materiam meam delatam in agrum suum quis auferre non pateretur. Id. l. 9 § 1 eod.
- e. nec (tigni iuncti) nomine ad exhibendum agi nisi adversus eum, qui sciens alienum iunxit aedibus. Paul. l. 23 § 6 D. de R. V. 6, 1.

III. Zum Theil gehören hieher die act. metus und doli wegen ber über die Person des Verlegers ausgedehnten Haftung.

- A. Die arbitraria (§ 24. V. b.) act. quod metus causa (§ 30. III. b.) 'formula Octaviana' geht als act. in rem scripta gegen jeben Dritten, welcher in Folge bes Zwanges etwas aus bem Bermögen bes Gezwungenen in Händen hat, auf Herausgabe beffelsben; a) im Falle der Nichtrestitution tritt, wenn die Klage intra annum utilem angestellt wird, Berurtheilung auf das quadruplum, sonst auf das Einsache ein. b)
  - a. 1. In hac actione non quaeritur, utrum is qui convenitur, an alius metum fecit; sufficit enim hoc docere, metum sibi illatum vel vim et ex hac re eum qui convenitur, etsi crimine caret, lucrum tamen sensisse. Quidam putant, bona fide emptorem ab eo qui vim intulit comparantem non teneri, nec eum qui dono accepit vel cui res legata est; sed rectissime Viviano videtur etiam hos teneri, ne metus quem passus sum mihi captiosus sit. Pedius quoque scribit arbitrium iudicis in restituenda re tale esse, ut eum quidem qui vim admisit iubeat restituere, etiamsi ad alium res pervenit, eum autem ad quem pervenit, etiamsi alius metum fecit. Ulp. l. 14 § 3. 5 D. qu. met. 4, 2.
    - 2. In heredem autem et ceteros in id, quod pervenit ad eos, datur non immerito. Paul. l. 16 § 2 eod.
  - b, Si quis non restituat, in quadruplum in eum iudicium pollicetur; quadruplabitur autem omne quodcumque restitui oportuit. l. 14 § 1 eod.
- B. Die infamirende, aber subsidiäre arbitraria act. doli wegen nicht unter ein anderes Delikt fallender arglistiger Schadens= zufügung geht gegen den Urheber selbst auf das volle (durch iusiur.

in litem festzustellende, Interesse, gegen seinen Erben und den von ihm in der betr. Angelegenheit Bertretenen auf die Bereicherung. (§ 18. III. A. d. § 28. II. d. 1. § 30. III. d. 2.)

- a. 1. Everriculum malitiarum omnium, iudicium de dolomalo C. Aquilius protulit, quem dolum tum teneri putat, cum aliud sit simulatum aliud actum. Cic. de nat. deor. III. 30, 74
  - 2. Verba edicta: Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbitur, iudicium dabo. l. 1 § 1 D. de dolo. 4, 3.
- b. 1. Praetor ita demum hanc actionem pollicetur, si alia non sit, quoniam famosa actio non temere debuit a praetore decerni. Pomponius refert Labeonem existimasse etiam si quis in integrum restitui possit, non debere ei hanc actionem competere. Ulp. l. 1 § 4. 6 eod.
  - 2. Qui servum mihi debebat vel ex venditione vel ex stipulatu, venenum ei dedit et sic eum tradidit; vel fundum et dum tradit, imposuit ei servitutem vel aedificia diruit, arbores excidit: . . est verius, si quidem de dolo cautum est, cessare actionem de dolo, quoniam est ex stip. actio; si non est cautum, in ex empto quidem actione cessat de dolo actio, quoniam est ex empto, in ex stipulatu de dolo actio necessaria est. Id. l. 7 § 3 eod.
- c. 1. In heredem eatenus daturum se eum actionem pollicetur, quatenus ad eum pervenerit i. e. quatenus ex ea re locupletior ad eum hereditas pervenerit. Gai. l. 26 h. t.
  - locupletior ad eum hereditas pervenerit. Gaj. l. 26 h. t. 2. Sed et ex dolo tutoris si factus est locupletior (sc. pupillus), puto in eum dandam actionem. Item si quid ex dolo procuratoris ad dominum pervenit, datur in dominum de dolo actio, in quantum ad eum pervenit. Ulp. l. 15 pr. § 2 eod.

Drittes Kapitel. Aufhebung und Uebertragung der Obligationen.

1. Aufhebung der Obligationen.

§ 138. (§ 128.) A. Ueberficht. [Müll. § 149. B. II. § 35. P. § 279. Ku. § 629—34.]

I. Jebe Obligation trägt die Bestimmung in sich, wieder aufgehoben zu werden; Auflösung der Obligation ist das Endziel und der nothwendige Erfolg der vollen Ausübung des dem Gläubiger aus ihr zustehenden Forderungs-R. Die Auflösung (solutio i. w. S.) kann zunächst so erfolgen, daß dem Anspruche des Gläubigers Genüge geleistet wird (satisfactio vgl. § 103. III.): sei es durch Leistung, d. i. Erfüllung der schuldnerischen Berbindlichkeit (solutio i. e. S.),

fei es durch Vertrag der Parteien, sei es endlich durch einen anderent rechtlichen Borgang, welcher materiell eine Befriedigung des Gläubigers enthält (§ 140. § 143. I. c.) Die Obligation kann aber auch ohne satisfactio durch ein äußeres Ereigniß zerstört werden, so daß der Schuldner ohne Rücksicht auf den Willen und ohne materielle Befriedigung des Gläubigers befreit wird. (§ 143.)

a. Solutionis verbum pertinet ad omnem liberationem quoquo modo factam, magisque ad substantiam obligationis refertur, quam ad nummorum solutionem. Paul. l. 54 D. de solut. 46, 3.

b. Solutionis verbo satisfactionem quoque omnem accipiendam placet. Ulp. l. 176 D. de V. S. 50, 16.

c. Quodsi acceptum latum, .. solutionis quidem verbum non proficiet, sed satisfactionis sufficit. Marcian. l. 49 D. de solut.

IÎ. Während durch die Leistung des Geschuldeten jede Obligation gemäß ihrer Natur und Bestimmung aufgehoben wird, ist bei der (direkten) Auslösung einer Obligation durch Vertrag zwischen den Parteien stets — mit Ausnahme der Novation — strenge Consformität zwischen dem Liberations= und dem Obligirungsakte ersforderlich.

a. Prout quidque contractum est ita et solvi debet: ut cum re contraxerimus, re solvi debet; et cum verbis aliquid contraximus, vel re vel verbis obligatio solvi debet; aeque cum emptio vel venditio vel locatio contracta est, quoniam consensu nudo contrahi potest, etiam dissensu contrario dissolvi potest. Pompon. l. 80 eod.

b. Fere quibuscumque modis obligamur, iisdem in contrarium actis liberamur. Ulp. l. 153 D. de R. J. 50, 17.

III. Ihrer Wirkung nach unterscheiden sich die einzelnen Aufschungsgründe darin, daß sie die Obligation entweder ipso iure (direkt und substanziell) zerstören, oder eine — peremptorische — exceptio gegen den Anspruch (actio) des Gläubigers erzeugen. (Bgl. § 114. I. d. 2. II. d. 1.)

Desinit debitor esse is, qui nactus est exceptionem iustam nec ab aequitate naturali abhorrentem. Marc. l. 66 eod.

## § 139. (§ 129.) B. Solutio.

[Müll. § 150. B. II. § 23. 35. P. § 280. Ku. I. § 631. 635. 660. II. 472.]

I. Ziel einer jeden Obligation ist die solutio eius quod debetur (Ersüllung, Leistung, Zahlung); sie ist der natürliche und normale, jede Obligation substanziell zerstörende Aushebungsmodus. Die Ersfordernisse der solutio sind folgende: a. Es muß das geschuldete Objekt (Sache oder Handlung) selbst, und zwar vollständig geleistet werden; eine nur theilweise Leistung (Stückleistung, Abschlagszahlung) braucht der Gläubiger nicht anzunehmen (vgl. § 103. III.); datio in solutum, d. i. Leistung eines anderen Objektes an Zahlungsstatt kann wur mit Einwilligung des Gläubigers stattsinden. — b. Die Leistung

kann nicht bloß an den Gläubiger selbst, sondern auch an den von Diefem Angewiesenen ober fonst zur Empfangnahme Bevollmächtigten (3. B. solutionis causa adiectus, § 112. I. a. 6.) wirksam erfolgen; wer sie macht, ist in der Regel gleichgültig. (§ 197. III. A. a.) c. Zahlung wie Entgegennahme derfelben seben Beräußerungsfähigkeit voraus. (§ 60. I. b. 4.) — d. Der Zahlung steht in der Wirkung völlig gleich die Delegation, d. i. die auf Anweisung (iussus) des Schuldners (Delegans) von dem Gläubiger (Delegatar) mit einem Dritten (Delegatus) — gleichviel ob debitor debitoris ober nicht auf das geschuldete Objekt — insbesondere die geschuldete Summe — abgeschlossene Stipulation. (Bgl. § 142. I. § 129. III. B. a 5.)
a. 1. Tollitur autem obligatio praecipue solutione eius quod

- debeatur: unde quaeritur, si quis consentiente creditore aliud pro alio solverit, utrum ipso iure liberetur, quod nostris praeceptoribus placet, an ipso iure maneat obligatus, sed adversus petentem exceptione doli mali defendi debeat, quod diversae scholae auctoribus visum est. Gaj. III. § 168.
  - 2. Modestinus respondit, si non hac lege mutua pecunia data est, ut liceret et particulatim quod acceptum est exsolvere, non retardari totius debiti usurarum praestationem, si cum creditor paratus esset totum suscipere, debitor, qui in exsolutione totius cessabat, solam partem deposuit. l. 41 § 1 D. de usur. 22, 1.
  - 3. Cassius ait, si cui pecuniam dedi, ut eam creditori meo solveret, si suo nomine dederit, neutrum liberari, me quia non meo nomine data sit, illum quia alienam dederit; ceterum mandati eum teneri. Sed si creditor eos nummos sine dolo malo consumpsisset, is qui suo nomine eos solvisset, liberatur. Pomp. l. 17 D. h. t. (de sol. 46, 3.)
- 1. Vero procuratori recte solvitur; verum autem accipere debemus eum, cui mandatum est vel specialiter, vel cui omnium negotiorum administratio mandata est. Sed etsi non vero procuratori solvam, ratum autem habeat dominus quod solutum est, liberatio contingit: rati enim habitio mandato comparatur. Ulp. l. 12 pr. § 4 D. eod.
  - 2. Quod iussu alterius solvitur, pro eo est, quasi ipsi solutum esset.
  - um esset. Paul. l. 180 de R. J. 50, 17. 3. Cum iussu meo id quod mihi debes solvis creditori meo, et tu a me et ego a creditore meo liberor. Id. l. 64 h. t.
  - 4. Plerisque placuit, si debitor meus manumisso dispensatori meo per ignorantiam solverit, liberari eum, cum alioquin stricta iuris ratione non posset liberari eo quod alii solvisset, quam cui solvere deberet. Gaj. III. § 160.
  - 5. Solvendo quisque pro alio, licet invito et ignorante, Id. 1. 39 D. de N. G. 3, 5. liberat eum.
- c. Pupillum sine tutoris auctoritate nec solvere posse palam est. — Pupillo solvi sine tutoris auctoritate non potest; ...

si tamen solverit ei debitor et nummi salvi sint, petentem pupillum doli mali exceptione debitor summovebit. — Ulp. l. 14 § 8. Paul. l. 15 h. t.

- d. 1. Solvit et qui reum delegat. Ulp. l. 8 § 3 D. ad SC. Vell. 16, 1.
  - 2. Qui debitorem suum delegat, pecuniam dare intelligitur, quanta ei debetur. Iul. l. 18 D. de fidej. 46, 1.
  - 3. licet is solvendo non fuerit: quia bonum nomen facit creditor, qui admittit debitorem delegatum. Paul. 1. 26 § 2 D. mand. 17, 1.
- II. Gewissen Schuldnern ist die Rewohlthat gewährt, daß sie nicht den ganzen Schuldbetrag, sondern nur id quod sacere possunt, d. h. nur so viel zu leisten brauchen (und nur darauf condemnirt werden können § 198. II.), als sie, nach späterer Reaufsassung, ohne der Mittel zum Lebensunterhalt entblößt zu werden —, einsteweilen leisten können: denessium\* competentiae. (§ 205. II. C.)
  - a. In condemnatione personarum, quae in id quod facere possunt damnantur, non totum quod habent extorquendum est, sed et ipsarum ratio habenda est, ne egeant. Paul. l. 173 pr. de R. J. 50, 17.
  - b. 1. Sunt, qui in id quod facere possunt conveniuntur, id est non deducto aere alieno; et quidem sunt hi fere: qui pro socio conveniuntur; item parens, patronus patrona liberique eorum et parentes; item maritus de dote in id quod facere potest convenitur. Ulp.l.16.17 D. de re iud.42,1.
    - 2. Is quoque, qui ex causa donationis convenitur, in quantum facere potest condemnatur: et quidem is solus deducto aere alieno. Paul. l. 19 § 1 eod.

§ 140. (§ 130.) C. Compensatio. [Müll. § 154. B. II. § 35. P. § 280. Ku. § 638.]

I. Compensatio ist die gegenseitige Aushebung von Forderung und Gegensorderung an den Gläubiger, deren Gegenstand eine gleichseartige Quantität ist, soweit sie ihrem Betrage nach sich beden.

Compensatio est debiti et crediti inter se contributio. Mod.

- l. 1 D. h. t. (de comp. 16, 2.)
- II. a. Die Compensation tritt nicht von selbst, d. h. schon in Folge der Coexistenz beider Forderungen ein vielmehr bleibt jede Forderung selbständig für sich bestehen —, sondern immer erst durch Geltendmachung jener Coexistenz: sei es daß die Parteien in Ueberseinstimmung beide Forderungen gegen einander aufrechnen (Compensations, Abrechnungsvertrag), sei es daß der in Anspruch genommene Schuldner sich auf seine Gegenforderung beruft. d. Im älteren R. war eine solche Berufung (Compensations.R.) des Bestlagten auf seine Forderung gegen den Kläger behufs Compensation nur zulässig dei den don. sich iudiciis bei welchen der Richter

schon ex officio etwaige Gegenansprüche zu berücksichtigen hatte (§ 24. V. a. § 115. III. c.) —, und sand auch hier ursprünglich wohl nur dann statt, wenn die compensationsweise geltend gemachte Forderung ex eadem causa (d. i. aus demselben Obligationsvershältnisse) entstanden war. Bei den stricti iuris iud. dagegen konnte Beklagter seine Gegensorderung wohl mittelst exceptio doli (§ 28. I. b.) geltend machen, der Ersolg war aber hier ansangs nicht Compensation, sondern Abweisung des Klägers, salls der Richter deim Nachweise der Gegensorderung die exc. doli begründet sand. c. Dasneben war die Compensation als selbständiges und eigenthümliches R. anerkannt dei den Klagen des argentarius und des donorum emptor (§ 205. II. B. a. 7.), für welche die Revorschrift des cum compensatione resp. cum deductione agere bestand.

- a. 1. Ideo compensatio necessaria est, quia interest nostra potius non solvere, quam solutum repetere. Pomp. l. 3 eod.
   2. Etiam quod natura debetur, venit in compensationem. Ulp. l. 6 eod.
- b. Unusquisque creditorem suum eundemque debitorem petentem summovet, si paratus est compensare. Iul. 1. 2 eod.
- c. Alia causa est illius actionis qua argentarius experitur: nam is cogitur cum compensatione agere et ea compensatio verbis formulae exprimitur, adeo quidem ut ab initio compensatione facta minus intendat sibi dari oportere: ecce enim si sestertium X milia debeat Titio, atque ei XX debeantur, sic intendit: SI PARET TITIVM SIBI X MILIA DARE OPORTERE AMPLIVS QVAM IPSE TITIO DEBET. §. Item bonorum emptor cum deductione agere iubetur, id est ut in hoc solum adversarius condemnetur, quod superest deducto eo, quod invicem ei bonorum emptor defraudatoris nomine debet. §. Inter compensationem autem quae argentario opponitur et deductionem quae obiicitur bonorum emptori, illa differentia est, quod in compensationem hoc solum vocatur, quod eiusdem generis et naturae est: veluti pecunia cum pecunia compensatur, triticum cum tritico, vinum cum vino, adeo ut quibusdam placeat, non omnimodo vinum cum vino aut triticum cum tritico compensandum, sed ita si eiusdem naturae qualitatisque sit; in deductionem autem vocatur et quod non est eiusdem generis: itaque si pecuniam petat bonorum emptor et invicem frumentum aut vinum is debeat, deducto quanti id erit in reliquum experitur. §. Praeterea compensationis quidem ratio in intentione ponitur; quo fit, ut si facta compensatione plus nummo uno intendat argentarius, causa cadat et ob id rem perdat: deductio vero ad condemnationem ponitur, quo loco plus petenti periculum non intervenit; utique bonorum emptore agente, qui licet de certa pecunia agat, incerti tamen condemnationem concipit. Gaj. IV. § 64-66.68.

III. a. In weiterer Entwidelung wurde auch bei den stricti iur. iud. — wohl zuerst bei ben act. mit intentio incerti — bie Compensation zugelassen, nämlich so, daß der Richter bei vorgeschützter doli exc. für ermächtigt galt, von der eingeklagten Forderung den concurrirenden Betrag der Gegenforderung abzurechnen, und den Beklagten auf den Rest zu condemniren. (Kgl. § 28. I. a. 3.) ftätigt und zu einem R-sate erhoben wurde diese Anschauung durch ein Restript Marc Aurels, seit welchem das Compensations-R. bei allen Forderungen — auch ex dispari causa — ganz allgemein anerkannt wurde. Durch Justinian wurde endlich auch bei in rem anertantt wurde. Durch Justinan wurde endlich auch der in kein act. die Compensation für zulässig erklärt, andererseits aber das Erforderniß der — relativen — Liquidität für jeden zur Compensation gebrachten Anspruch aufgestellt. (Bgl. aber § 121. I. d. 2.) — d. Schon im späteren klassischen R. tritt die Compensation stets ipso iure (kraft Rechtens) ein, d. h. — was freilich sehr bestritten und zweiselhaft ist — sie wird nicht erst bewirkt durch die richterliche Thätigkeit (judicielle Zulassung der Compensation und Abrechnung) - wie sie andererseits auch völlig unabhängig ist von der Ein= willigung des Klägers —, sondern schon durch Revorschrift: so daß, wenn der Beklagte seine Gegenforderung compensationsweise (bei stricti iur. act. mittelst exc. doli) geltend macht und durchführt, die Forderung des Klägers schon vom Augenblide des Entstehens jener an, soweit sich beide deden, als getilgt angesehen werden muß. Im Just. R. hat das 'ipso iure compensari' noch die weitere Bedeutung, baß es zur Geltendmachung der Compensation in Folge des veränderten prozessualischen Verfahrens keiner exceptio mehr bedarf, sondern daß sie, wie ehedem nur bei den bon. sid. iud., so jetzt überall, wenn sich Beklagter auf sie — wenn auch nach der Lit. Cont. - beruft, schon officio iudicis zu berücksichtigen ist.

- a. Sed et in strictis iudiciis ex rescripto D. Marci opposita doli mali exceptione compensatio inducebatur. Sed nostra constitutio eas compensationes, quae iure aperto nituntur, latius introduxit, ut actiones ipso iure minuant sive in rem sive personales sive alias quascumque excepta sola depositi actione. § 30 I. de act. 4, 6.
- b. 1. Si constat pecuniam invicem deberi, ipso iure pro soluto compensationem haberi oportet ex eo tempore, ex quo ab utraque parte debetur, utique quoad concurrentes quantitates. Alex. l. 4 C. de compens. 4, 31.
  - 2. Cum alter alteri pecuniam sine usuris, alter usurariam debet, constitutum est a D. Severo, concurrentis apud utrumque quantitatis usuras non esse praestandas. Ulp. l. 11 D. eod.
  - 3. Posteaquam placuit inter omnes id quod invicem debetur ipso iure compensari, si procurator absentis conveniatur, non debebit de rato cavere, quia nihil compensat, sed ab initio minus ab eo petitur. Paul. l. 21 eod.

§141. (§ 131.) D. Liberatorischer Bertrag. (Nexi liberatio; acceptilatio; pactum de non petendo; contrarius consensus.)

[Müll. § 152. 153. B. II. § 35. P. § 280. K. § 115. 197. Ku. § 634. 686. 637. 658. D. § 140.]

Die Auflösung erfolgt hier nicht durch Erfüllung der Obligation, sondern durch Bertrag zwischen den beiden Subjekten der Obligation, durch welchen der Schuldner aus dem obligatorischen Nexus entlassen wird. Mit Ausnahme des pact. de non petendo wirken diese Erlasverträge ipso iure und sind nur auf diesenigen Obligationen anwendbar, welche durch einen der Form derselben entsprechenden Obligirungsakt begründet sind. (§ 138. II.) Bei der nexi liberatio und acceptilatio kann übrigens mit dem Liberationsakte die Ersüllung der Obligation concurriren, so daß derselbe — was im älteren R. wohl in der Regel stattsand — als eine solenne Beurkundung der solutio (formelles Empfangsbekenntniß) auftritt.

I. Die nexi liberatio ist die solenne, der nexi obligatio (§ 116) consorme solutio per aes et libram, welche auf Forderungen aus einem nexum und iudicatum anwendbar war.

Est etiam species imaginariae solutionis, per aes et libram; quod et ipsum genus certis in causis receptum est, veluti si quid eo nomine debeatur, quod per aes et libram gestum sit, sive quid ex iudicati causa debeatur. §. Eaque res ita agitur: adhibentur non minus quam quinque testes et libripens; deinde is qui liberatur ita oportet loquatur: QVOD EGO TIBI TOT MILIEVS CONDEMNATVS SVM, ME EO NOMINE A TE SOLVO LIBEROQVE HOC AERE AENEAQVE LIBRA. HANC TIBI LIBRAM PRIMAM POSTREMAMQVE EXPENDO SECVNDVM LEGEM PVELICAM; deinde asse percutit libram eumque dat ei, a quo liberatur, veluti solvendi causa. §. Similiter legatarius heredem eodem modo liberat de legato quod per damnationem relictum est; . . de eo tamen tantum potest hoc modo liberari, quod pondere numero constet, et ita si certum sit: quidam et de eo, quod mensura constat, idem existimant. Gaj. III. § 173—175.

II. Acceptilatio ist der der stipulatio entsprechende und nur auf verb. oblig. anwendbare Liberationsvertrag, welcher in einem formellen, in mündliche Frage und Antwort gekleideten Empfangsbestenntniß besteht. Auch Addere Obligationen müssen behuß der Acceptisation erst durch Novation (§ 142) in eine verb. obl. verwandelt werden; ein dei Generalabrechnungen anwendbares Formular für die Gesammttilgung aller aus irgend welcher causa entsprungenen Forderungen mittelst der acceptilatio enthielt die Aquiliana stipulatio. Da. 1. Acceptilatio est liberatio per mutuam interrogationem,

a. 1. Acceptilatio est liberatio per mutuam interrogationem,
 qua utriusque contingit ab eodem nexu absolutio. Mod.
 l. 1 D. h. t. (de accept. 46, 4.)

- 2. Acceptilatio autem est veluti imaginaria solutio; quod enim ex verborum obligatione tibi debeam, id si velis mihi remittere, poterit sic fieri, ut patiaris haec verba me dicere: 'quod ego tibi promisi, habesne acceptum?' et ut respondeas: 'habeo.' Gaj. III. § 169.
- 3. Verborum obligatio aut naturaliter resolvitur aut civiliter: naturaliter veluti solutione; . . civiliter veluti acceptilatione. Pomp. l. 107 D. de solut. 46, 3.
- 4. Inter acceptilationem et apocham hoc interest, quod acceptilatione omnimodo liberatio contingit, licet pecunia soluta non sit, apocha non alias, quam si pecunia soluta sit. Ulp. l. 19 § 1 h. t.
- 5. Acceptum fieri non potest, nisi quod verbis colligatum est: acceptilatio enim verborum obligationem tollit, quia et ipsa verbis fit. Id. l. 8 § 3 eod.
- 6. Si accepto latum fuerit ei, qui non verbis sed re obligatus est, non liberatur quidem, sed exceptione doli mali vel pacti conventi se tueri potest. l. 19 pr. eod.
- b. 1. Sed et id, quod ex alia causa debeatur, potest in stipulationem deduci et per acceptilationem dissolvi. Gaj. III. § 170.
  2. Eius rei stipulatio, quam acceptilatio sequatur, a Gallo Applie telis apposite est. (Opidavid to milia expressione)
  - Aquilio talis exposita est: 'Quidquid te mihi ex quacumque causa dare facere oportet oportebit praesens in diemve, quarumque rerum mihi tecum actio quaeque adversus te petitio vel adversus te persecutio est eritve, quodve tu meum habes tenes possides: quanti quaeque earum rerum res erit, tantam pecu-
  - niam dari stipulatus est As As, spopondit Ns Ns; quod Ns Ns As As promisit spopondit, id haberetne a se acceptum Ns Ns Am Am rogavit, As As No No acceptum fecit.' Flor. l. 18 § 1 D. h. t. (cfr. § 2. I. qu. m. obl. 3, 29.)
- III. Das pactum de non petendo (formloser Erlasbertrag) gewährt bem Schulbner in der Regel (vgl. § 131. III. c. 3. § 134. II. a. 2. b. 7.) nur eine exceptio gegen die Klage. (§ 28. I. a. 2. § 199.) Man unterscheidet: pact. de n. pet. in rem und in personam, b) ferner pact. de n. pet. in certum tempus (Stundungsvertrag) und in perpetuum. c) (Rgl. § 28. II.)

  a. 1. Quaedam actiones per pactum ipso iure tolluntur, ut
  - iniuriarum, item furti. Paul. l. 17 § 1 D. de pact. 2, 14.
    2. Naturalis obligatio . . iusto pacto ipso iure tollitur, quod vinculum aequitatis, quo solo sustinebatur, conventionis aequitate dissolvitur. Pap. l. 95 § 4 D. de solut.
- b. Pactorum quaedam in rem sunt, quaedam in personam: in rem sunt, quotiens generaliter paciscor, ne petam; in personam, quotiens ne a persona petam, id est ne a Lucio Titio petam. Utrum autem in rem an in personam pactum

- factum est, minus ex verbis quam ex mente convenientium aestimandum est. Ulp. l. 7 § 8 D. de pact.
- c. Dilatoriae exceptiones sunt, quae ad tempus valent, veluti illius pacti conventi quod factum est verbi gratia, ne intra quinquennium peteretur: finito enim eo tempore non habet locum exceptio. Gaj. IV. § 122.
- IV. Durch formlose Uebereinfunft (contrarius consensus s. mutuus dissensus) können alle nudo consensu contrahirten Oblizgationen, bevor sie noch von einer Partei erfüllt sind, aufgehoben werden.
  - a. Emptio et venditio sicut consensu contrahitur, ita contrario consensu resolvitur, antequam fuerit res secuta. Paul. l. 3.
    D. de resc. vend. 18, 5.
  - b. Si Titius et Seius inter se consenserunt, ut fundum Tusculanum emptum Seius haberet centum aureorum, deinde re nondum secuta (i. e. neque pretio soluto neque fundo tradito) placuerit inter eos, ut discederetur ab emptione et venditione, invicem liberantur; idem est et in conductione et locatione et omnibus contractibus, qui ex consensu descendunt. § 4 I. h. t. 3, 29.
  - c. post pretium solutum infectam emptionem facere non possumus. Pomp. l. 2 de resc. vend.
  - d. Ab emptione venditione locatione conductione ceterisque similibus obligationibus quin integris omnibus consensu eorum, qui inter se obligati sint, recedi possit, dubium non est... Nec quidquam interest, utrum integris omnibus, in quae obligati essemus, conveniret, ut ab eo negotio discederetur, an in integrum restitutis his, quae ego tibi praestitissem, consentiremus, ne quid tu mihi eo nomine praestares. Ner. l. 58 de pact.

#### § 142. (§ 132.) E. Novatio.

[Müll. § 151. B. II. § 35. P. § 280. Ku. § 603-5. 636.]

I. a. Die — in der Mitte zwischen solutio und Liberationsvertrag stehende — novatio ist die Aushebung einer Obligation durch Eingehung einer auf den Inhalt der letteren (id quod debetur) gerichteten verdorum obl. (stipulatio dediti) — oder auch litterarum obl. (§ 119. I.) —, welche an die Stelle jener treten soll: so daß also sür eine bereits bestehende Schuld eine neue causa dedendi constituirt wird (wohl zu unterscheiden von den Fällen in § 89. I. A. d. 2. § 120. I. a. 6. 7.) — d. Die novirende Obligation (stipulatio) kann entweder zwischen denselben Personen (Bsp.: 'Quidquid te mihi ex empto dare facere oportet, tantam pecuniam mihi dare spondes?'), oder zwischen dem bisherigen Gläubiger und einem neuen Schuldner (sog. expromissio, z. B. 'Quod Titius mihi debet, id tu mihi dare spondes?'), oder endlich zwischen dem bis-

herigen Schuldner und einem neuen Gläubiger, welchem ersterer von dem bisherigen Gläubiger überwiesen (belegirt) wird (delegatio i. e. S. 3. B. 'Quod Titio debes, id mihi dare spondes?') begründet werden. Bgl. § 129. II. d. III. B. a. 5. § 139. I. d. § 144. I.

- a. Novatio est prioris debiti in aliam obligationem, vel civilem vel naturalem, transfusio atque translatio, hoc est cum ex praecedenti causa ita nova constituatur, ut prior perimatur; novatio enim a novo nomen accipit et a nova obligatione. Ulp. l. 1 pr. D. h. t. (de novat. 46, 2.)
- b. 1. Praeterea novatione tollitur obligatio, veluti si quod tu mihi debeas a Titio dari stipulatus sim: nam interventu novae personae nova nascitur obligatio et prima tollitur translata in posteriorem. Gaj. III. § 176.
  - 2. Non si quis stipuletur, quod mihi debetur, aufert mihi actionem, nisi ex voluntate mea stipuletur; liberat autem me is, qui quod debeo promittit, etiamsi nolim. Ulp. 1. 8 § 5 D. h. t.
  - 3. Delegare est vice sua alium reum dare creditori, vel cui iusserit. Id. l. 11 pr. eodem.

II. Die Voraussetzungen ber Novation sind folgende: a. Novirt werden kann jede — civile oder naturale — Obligation. — b. Die bisherige (praecedens, prior) Oblig. wird nur zerstört, wenn eine neue (posterior) gültige — wenn auch unwirksame — Obligation zu Stande kommt. — c. Zur Aushebung der bestehenden durch die neue Obligation ist animus novandi — nach neuestem R. auch Erstärung der Novationsabsicht — erforderlich; sonst bestehen beide Obligationen neben einander fort. (Accessorische Stipulation).

- a. Illud non interest qualis praecessit obligatio, utrum naturalis an civilis an honoraria, et utrum verbis an re an consensu; qualiscumque igitur obligatio sit, quae praecessit, novari verbis potest: dummodo sequens obligatio aut civiliter teneat aut naturaliter, utputa si pupillus sine tutoris auctoritate promiserit. Ulp. l. 1 § 1 D. h. t.
- b. 1. Novatio non potest contingere ea stipulatione, quae non committitur. Pomp. l. 24 eod.
  - 2. (I. b. 1.) prima (sc. obligatio) tollitur translata in posteriorem, adeo ut interdum licet posterior stipulatio inutilis sit, tamen prima novationis iure tollatur; veluti si quod mihi debes, a Titio post mortem eius vel a muliere pupillove sine tutoris auctoritate stipulatus fuero: quo casu rem amitto, nam et prior debitor liberatur et posterior obligatio nulla est; non idem iuris est si a servo stipulatus fuero: nam tunc (prior) proinde adhuc obligatus tenetur, ac si postea a nullo stipulatus fuissem. §. Servius tamen Sulpicius . . . respondit, si quis id quod sibi Lucius Titius deberet, a servo fuerit stipulatus, novationem fieri et rem

- perire, quia cum servo agi non potest: sed alio iure utimur; nec magis . . novatio fit, quam si id quod tu mihi debeas, a peregrino, cum quo sponsus communio non est, spondes verbo stipulatus sim. Gaj. III. § 176. 179.
- c. 1. Omnes res transire in novationem possunt; quodcumque enim sive verbis contractum est sive non verbis, novari potest et transire in verborum obligationem ex quacumque obligatione: dummodo sciamus novationem ita demum fieri, si hoc agatur, ut novetur obligatio; ceterum si non hoc agatur, duae erunt obligationes. Ulp. 1. 2 D. h. t.
  - 2. Quod ego debeo si alius promittat, liberare me potest, si novationis causa hoc fiat; si autem non novandi animo hoc intervenit, uterque quidem tenetur, sed altero solvente alter liberatur. 1. 8 § 5 eod.
  - 3. Sed cum hoc quidem inter veteres constabat tunc fieri novationem, cum novandi animo in secundam obligationem itum fuerat, per hoc autem dubium erat, quando novandi animo videretur hoc fieri et quasdam de hoc praesumptiones alii in aliis casibus introducebant: ideo nostra processit constitutio, quae apertissime definivit tunc solum fieri novationem, quotiens hoc ipsum inter contrahentes expressum fuerit, quod propter novationem prioris obligationis convenerunt, alioquin manere et pristinam obligationem et secundam ei accedere, ut maneat ex utraque causa obligatio. § 3ª I. qb. mod. obl. toll. 3, 29.
- III. a. Die novirende Obligation kann immer nur auf das Objekt der früheren Obligation gerichtet sein (idem debitum), kann sich jedoch, was die Modalitäten der Leistung andetrisst, von ersterer vielsach (z. B. hinsichtlich dies, condicio, locus, Berzinsung, Convenstionalstrase, Jahlungsmodus u. dgl.) unterscheiden. d. Die Wirstung der Novation besteht in der substanziellen ipso iure ersolsgenden Zerstörung der bisherigen Obligation mitsammt ihren Accessionen.
  - a. 1. Si eadem persona sit, a qua postea stipuler, ita demum novatio fit, si quid in posteriore stipulatione novi sit, forte si condicio vel dies vel sponsor adiiciatur aut detrahatur. Gaj. III. § 177.
    - 2. Legata vel fideicommissa si in stipulationem fuerint deducta et hoc actum ut novetur, fiet novatio: si quidem pure vel in diem fuerint relicta, statim; si vero sub condicione, non statim sed ubi condicio exstiterit: nam et alias qui in diem stipulatur, statim novat; . . at qui sub condicione stipulatur, non novat, nisi condicio exstiterit. Ulp. l. 8 § 1 D. h. t.
- b. Novatione legitime facta liberantur hypothecae et pignus, usurae non currunt. Paul. l. 18 eod.

IV. Eine Art Quafi-Robation (nov.\* necessaria) enthält die Lit. Cont. und das Urtheil. (§ 26. d. § 27. I. d. § 129. II. d. 1.)

Fit autem delegatio vel per stipulationem, vel per litis con-

Fit autem delegatio vel per stipulationem, vel per litis contestationem. Ulp. l. 11. § 1 eod.

§ 143. (§ 133.) F. Unwillfürliche Erlöschungsgründe. [Müll. § 149. B. II. § 30. P. § 280. Ku. § 633.]

Bu ben Gründen, welche eine Obligation ohne Mitwirkung ber Betheiligten zerftoren (vgl. auch § 23. I. a. 2.), gehört:

I. Wegfall eines der Subjekte: a. durch den Tod des Schuldners oder Gläubigers dei den nicht vererblichen Klagen (§ 25. I.); b. durch cap. dimin. des Schuldners (§ 56. III.); c. durch confusio, d. i. Zusammentreffen von Forderung und Schuld in derselben Person in Folge der Beerbung. (Bgl. § 97. II. § 103. II.) Aditio hereditatis nonnumquam iure consundit obligationem,

Aditio hereditatis nonnumquam iure confundit obligationem, veluti si creditor debitoris, vel contra debitor creditoris adierit hereditatem. Pap. 1. 95 § 2 D. de solut. 46, 3.

II. Natürlicher ober juristischer Untergang des geschuldeten Objektes, vorausgesetzt, daß der Schuldner weder das periculum zu tragen hat, noch daß ein zu prästirender Grad von culpa oder mora desselben vorliegt. — \*Species perit ei cui debetur; genus perire non censetur. — (§ 108. § 109. II. d. c. § 122. I. d. 4. § 117. I. A. c.)

- a. Si Stichus certo die dari promissus ante diem moriatur, non tenetur promissor. Pomp. l. 33 D. de V. O. 45, 1.
- b. Cum quis rem profanam aut Stichum dari promisit, liberatur, si sine facto eius res sacra esse coeperit aut Stichus ad libertatem pervenerit, nec revocantur in obligationem, si rursus lege aliqua et res sacra profana esse coeperit et Stichus ex libero servus effectus sit. Paul. 1. 83 § 5 eod.
  - § 144. (§ 134.) II. Nebertragung von Forberungen. Cession.

[Müll. § 98. B. II. § 22. P. § 267. K. § 194. Ku. I. § 602. 606—8. II. 463.]

Da die Obligation ein R-verhältniß zwischen individuell bestimmten Personen ist, so kann eine Singularsuccession weder in das R. des Gläubigers, noch in die Berbindlichkeit des Schuldners stattsfinden. Nur dem praktischen Erfolge nach kann eine Obligation übertragen werden, und zwar auf zweisachem Wege:

übertragen werden, und zwar auf zweisachem Wege:

I. Durch Novation, nämlich durch Delegation des Schuldners an den neuen Gläubiger, resp. Expromission des Schuldners seines Dritten; hiedurch wird aber nicht die bestehende Obligation übertragen, vielmehr wird sie aufgehoben und eine neue Obligation— freilich gleichen Inhaltes — an deren Stelle constituirt.

Obligationes quoquo modo contractae nihil eorum (sc. traditionem, mancipationem, in iure cessionem) recipiunt; nam quod mihi ab aliquo debetur, id si velim tibi deberi, nullo eorum modo, quibus res corporales ad alium transferuntur, id efficere possum, sed opus est, ut iubente me tu ab eo stipuleris: quae res efficit, ut a me liberetur et incipiat tibi teneri. Quae dicitur novatio obligationis. Gaj. II. § 38.

II. Durch Cession: a. d. h. durch Uebertragung der Ausübung einer Forberung, indem der bisherige Gläubiger einen Anderen

(Cessionar) als seinen Bertreter (procurator, cognitor § 197. § 201. II.) zur gerichtlichen Geltendmachung der Forderung im Namen bes Cebenten, aber in eigenem Interesse und auf eigene Rechnung (in rem suam), bevollmächtigt (mandare, cedere, praestare actionem), wozu — anders als bei der Delegation — Einwilligung des Schulbners (debitor\* cessus) nicht erforderlich ift. b. Der Cebent bleibt hier zunächst Gläubiger und kann auch das mand. agendi widerrusen; erst die Lit. Cont. des Cessionars mit dem Schuldner (§ 142. IV.) — nach neuerem R. schon die Benachrichtigung bes Schuldners von der geschehenen Cession (denuntiatio) — entzieht die Forderung der beliebigen Einwirtung des Cedenten; andererseits behält der Schuldner auch gegen den Cessionar alle Einreden aus der Person des Cedenten. — c. Der Cedent haftet dem Cessionar in der Regel nur für die Existenz, nicht für die faktische Realissischarkeit der Forderung oder die Solvenz des Schuldners. — d. Schon im späteren klassischen, mehr noch im neueren R. war die ausbrückliche Ertheilung eines befonderen mand. agendi zur Bewirfung der Ceffion nicht immer erforderlich, indem bei manchen R-geschäften, welche die Cessionsabsicht zweifellos involvirten, wie z. B. beim Forderungskauf, schrittweise das mangelnde — oder auch widerrufene oder sonst erloschene - mand. agendi burch Gewährung von utiles actiones ersetzt wurde, wodurch der Cessionar überhaupt dem Cedenten gegenüber eine gesichertere und selbständigere Stellung gewann. Ferner wurde in bestimmten Fällen, wo nur eine rechtliche Verpflichtung zur Forderungsabtretung vorlag (vgl. § 112 II. A.), die Cession selbst ohne, ja gegen den Willen des bisherigen Gläubigers als bewirft angenommen, und die demselben zustehende Klage als utilis act. dem Berechtigten ertheilt (\*cessio legis). — e. Eine eigenthumliche Beschränfung ber Cession enthält die sog. lex Anastasiana (l. 22 C. mand. 4, 35. a. 506), nach welcher der Käuser einer Forberung von dem Schuldner nicht mehr, als er selbst gezahlt, soll ein= treiben dürfen. 1. Sine hac vero novatione non poteris tuo nomine agere,

- sed debes ex persona mea quasi cognitor aut procurator meus experiri. Gaj. II. § 39.
  - 2. Delegatio debiti, nisi consentiente et stipulanti promittente debitore, iure perfici non potest: nominis autem ven-

ditio et ignorante vel invito eo, adversus quem actiones mandantur, contrahi solet. Alex. l. 1 C. de novat. 8, 41. (42.)

- b. 1. Meminisse oportet, quod procurator lite contestata dominus litis efficitur. Mac. l. 4 § 5 D. de appell. 49, 1.
  2. Si delegatio non est interposita debitoris tui ac propterea
  - actiones apud te remanserunt, quamvis creditori tuo adversus eum solutionis causa mandaveris actiones, tamen antequam lis contestetur vel aliquid ex debito accipiat vel debitori tuo denuntiaverit, exigere a debitore tuo debitam quantitatem non vetaris et eo modo tui creditoris exactionem contra eum inhibere. Gord. l. 3 C. de novat.
- c. Si nomen sit distractum, Celsus scribit, locupletem esse debitorem non debere praestare, debitorem autem esse praestare: nisi aliud convenit. Ulp. l. 4 D. de her. vend. 18, 4.
- d. 1. Nominibus in dotem datis, quamvis nec delegatio praecesserit nec litiscontestatio subsecuta fuerit, utilem tamen marito actionem ad similitudinem eius, qui nomen emerit, dari oportere saepe rescriptum est. Valer. l. 2 C de O. et A. 4, 10.
  - 2. In solutum nomine dato non aliter nisi mandatis actionibus ex persona sui debitoris adversus eius debitores creditor experiri potest; suo autem nomine utili actione recte utetur. Diocl. l. ult. C. quando fisc. 4, 15.
  - 3. Ex legato nominis, actionibus ab his qui successerunt non mandatis, directas quidem actiones legatarius habere non potest, utilibus autem suo nomine experietur. Id. l. 18 C. de legat. 6, 37.
  - 4. Si procurator vendiderit, . . dicendum est, utilem ex empto actionem domino competere. Ulp. l. 13 § 25 D. de A. E. V. 19, 1.

# § 145. (§ 135.) III. Intercession. Senatusconsultum Velleianum.

[Müll. § 142. B. II. § 22. P. § 256.]

I. Ein SC. Velleianum unter Claubius (vgl. § 66. II. B. a.) erklärte die Intercession von Frauenspersonen, im Hindlick auf ihre R-unersahrenheit und Geschäftsunkenntniß sowie auf die sexus imbecillitas, für unwirksam. Der Begriff der Intercession ist von der Röm. Jurisprudenz auf dem Wege der Interpretation dieses SCtum dahin entwickelt worden, daß sie jedes Eintreten für eine fremde Verbindlichkeit umfaßt, durch welches eine Haftung übernommen wird: b) sei es durch Verpssichtung neben dem Schuldner (sog. cumulative Intercess.) mittelst sideiussio, mandatum \*qualificatum, constitutum dediti alieni; c) sei es durch Uebernahme einer fremden Schuld mittelst expromissio (§ 142 I. b. sog. privative Intercession), oder durch Eingehung einer Verbindlichkeit an Stelle

§ 145. (§ 135.) III. Interceffion. Senatusconsultum Velleianum. 341

und im alleinigen Interesse eines Dritten (sog. interc. tacita). d) Die Schuld aber, für welche eingetreten wird, muß materiell und ihrer ökonomischen Bedeutung nach immer eine fremde sein. e) 1. Velleiano senatusconsulto plenissime comprehensum est,

ne pro ullo feminae intercederent. Paul. l. 1 pr. D. h. t. (ad SC. Vell. 16, 1.) 2. Et primo quidem temporibus D. Augusti, mox deinde

Claudii edictis eorum erat interdictum, ne feminae pro viris suis intercederent. §. Postea factum est senatusconsultum, quo plenissime feminis omnibus subventum est; cuius senatusconsulti verba haec sunt: 'Quod Marcus Silanus et Velleus Tutor consules verba fecerunt de obligationibus feminarum, quae pro aliis reae fierent,

quid de ea re fieri oportet, de ea re ita censuere: quod ad fideiussiones et mutui dationes pro aliis, quibus intercesserint feminae, pertinet, tametsi ante videtur ita ius dictum esse, ne eo nomine ab his petitio sit neve in eas actio detur, cum eas virilibus officiis fungi et eius generis obligationibus obstringi non sit aequum, arbitrari senatum, recte atque ordine facturos ad quos de ea re in

senatus voluntas servetur.' Ulp. l. 2 pr. § 1 eod. b. Sed si pro aliis, cum obligatae non essent, pecuniam exsolvunt, intercessione cessante repetitio nulla est. Anton. l. 1 C. h. t. 4, 29. c. Si cum ipse mutuam pecuniam acciperes, mater tua contra

iure aditum erit, si dederint operam, ut in ea re

amplissimi ordinis consultum fidem suam interposuit, exceptione se tueri potest. Id. l. 3 C. eod. 1. SCtum locum habet, sive eam obligationem, quae in alterius personam constitit, mulier in se transtulerit vel parti-

cipaverit, sive cum alius pecuniam acciperet, ipsa se ab initio ream constituit. Alex. l. 4 C. eod. 2. Si cum essem tibi contracturus, mulier intervenerit, ut cum ipsa potius contraham, videtur intercessisse. Ulp. l. 8 § 14 D. h. t.

e. Aliquando licet alienam obligationem suscipiat mulier, non adiuvatur hoc senatusconsulto; quod tum accidit, cum prima facie quidem alienam, re vera autem suam obligationem suscipiat: ut ecce si ancilla ob pactionem libertatis expromissore dato post manumissionem id ipsum suscipiat, quod

expromissor debeat, aut si hereditatem emerit et aes alienum hereditarium in se transcribat, aut si pro fideiussore suo intercedat. Gaj. l. 13 pr. D. eod.

II. Die Intercedentin hat a. gegen die Klage des Gläubigers die xc. SC! Vell! — vorausgeset, daß letterer von der Intercession wußte — und kann b. das irrthümlich Gezahlte mit der cond. in-

debiti zurückfordern (vgl. § 114. II. b. 1.). c. Dem Gläubiger wird dafür die Klage gegen den durch die Intercession befreiten Schuldner restituirt. (Act. restitutoria.)

- a. 1. Sed ita demum eis subvenit, si non callide sint versatae; .. nam deceptis non decipientibus opitulatur. 1. 2 § 3 D. h. t.
  - 2. Si mulier tamquam in usus suos pecuniam acceperit, alii creditura, non est locus senatusconsulto: alioquin nemo cum feminis contrahet, quia ignorari potest, quid acturae sint. Immo tunc locus est senatusconsulto, cum scit creditor eam intercedere. Paul. l. 11. 12 eod.
- b. Si quidem eius causa exceptio datur cum quo agitur, solutum repetere potest, ut accidit in senatusconsulto de intercessionibus. Marcian. l. 40 pr. D. de cond. ind. 12, 6.
- c. 1. Quotiens pro debitore intercesserit mulier, datur in eum pristina actio, etsi ille prius acceptilatione liberatus sit, quam mulier intercesserit. 1. 8 § 7 D. h. t.
  - 2. Aequum visum est, ita mulieri succurri, ut in . . eum, qui pro se constituisset mulierem ream, actio daretur. l. 1 § 2 h. t.

#### 3weites Buch.

## Familiengüterrecht.

I. Einfluß ber Ehe auf bas Vermögen.

#### A. Dos.

§ 146. (§ 136.) a. Wesen und Bestellung ber dos. [Müll. § 162. B. III. § 2-4. P. § 292. Ku. I. § 336. 779. 780. 782-87. II. 306. 528-31. D. § 97.]

I. Abgesehen von der in manum conventio (§ 48. II. d.) läßt die She im Röm. A. das beiderseitige Vermögen der Shegatten (troß § 44. I.) underührt. a. Jedoch war es von altersher — auch bei der Manusehe — üblich, daß die Frau oder ein Anderer für sie dem Shemanne, resp. dessen Gewalthaber, als Beitrag zu den von ihm zu tragenden Kosten des Haushaltes (onera matrimonii) einen Vermögensindegriff, dos genannt, überwies. d. Aus dieser Sitte entwickelte sich im Laufe der Zeit für den Parens der Frau sogar eine Repslicht zur Dotation. — c. Das sonstige Vermögen der Frau (dona recepticia, parapherna) verbleidt auch ohne besonderen Vorsbehalt der freien Verfügung und Verwaltung der Frau. (Ob bei der She mit manus die Frau einen Theil ihres Vermögens mittelst ausdrücklichen Vorbehaltes für sich selbst — als peculium — zurückbehalten konnte, ist start zweiselkaft.) Sbenso ist die Frau zu selbständigem Erwerde während der She befähigt; jedoch greift

- hier bie sog. praesumtio Muciana Plat. (Lgl. § 148. I. A.) d. Selbstverständliche Boraussetung jeder dos ist eine rechtsgültige Che. (Lgl. § 19. II. A. a. 3. § 44. III. c. § 135. V. B. c.)

  a. 1. Ibi dos esse debet, ubi onera matrimonii sunt. Post
  - mortem patris statim onera matrimonii filium sequuntur, sicut uxor. Paul. l. 56 § 1. 2 D. h. t. (de I. D. 23, 3.)

    2. Dotium causa semper et ubique praecipua est: nam et
    - 2. Dotium causa semper et ubique praecipua est; nam et publice interest dotes mulieribus conservari, cum dotatas esse feminas ad sobolem procreandam replendamque liberis civitatem maxime sit necessarium. Pomp. l. 1 D. sol. matr. 24, 3.
  - b. 1. Capite XXXV legis Iuliae qui liberos, quos habent in potestate, iniuria prohibuerint ducere uxores vel nubere, vel qui dotem dare non volunt, ex constitutione divorum Severi et Antonini per proconsules praesidesque provinciarum coguntur in matrimonium collocare et dotare; prohibere autem videtur et qui condicionem non quaerit. Marcian. l. 19 D. de R. N. 23, 2.
    - 2. Mater pro filia dotem dare non cogitur, nisi ex magna vel probabili vel lege specialiter expressa causa. Diocl. l. 14 C. h. t. 5, 12.
  - c. 1. Quando mulier dotem marito dabat, tum quae ex suis bonis retinebat neque ad virum transmittebat, ea 'recipere' dicebatur, sicuti nunc quoque in venditionibus 'recipi' dicuntur, quae excipiuntur neque veneunt. Gell. XVII. 6. § 6.

    2. Hac lege decernimus, ut vir in his rebus quas extra
    - dotem mulier habet, quas Graeci παράφερνα dicunt, nullam uxore prohibente habeat communionem; . . nullo modo, muliere prohibente, virum in paraphernis se volumus immiscere. Theod. l. 8 C. de pact. conv. 5, 14.

      3. Quintus Mucius ait, cum in controversiam venit, unde
  - 3. Quintus Mucius ait, cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est, quod non demonstratur unde habeat, existimari a viro aut qui in potestate eius esset ad eam pervenisse: evitandi autem turpis quaestus gratia circa uxorem hoc videtur Q. Mucius probasse. Pomp. l. 51 D. de don. int. v. 24, 1. d. Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia, quae con-

sistere non possunt: neque enim dos sine matrimonio esse

potest; ubicumque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est. Ulp. l. 3 D. h. t.

II. a. Man unterscheidet dos prosecticia, d. i. die vom väterlichen Ascendenten, und dos adventicia, d. i. die von jedem Anderen gewährte dos; eine Unterart der letteren ist die dos recepticia. —
b. Bestellt ist die dos, sobald das Bermögen des Mannes dotis nomine vermehrt worden ist. Die Bestellung (constitutio) der dos geschieht entweder (vgl. § 129. II. c.) durch dare, d. h. unmittelbare Uebertragung (Realillation) des Dotalgegenstandes (körperliche Sache,

ius in re, Forberung § 144 II. d. 1.) in das Bermögen des Mannes; oder durch promittere, d. h. durch Begründung einer Forderung gegen den Besteller, wozu im klassischen K. stipulatio erforderlich war, im neueren R. jedoch sormloser Bertrag (nuda pollicitatio) genügt; oder durch dicere. (§ 117 II.)

- a. 1. Dos aut profecticia dicitur, id est quam pater mulieris dedit; aut adventicia, id est ea quae a quovis alio data est. Adventicia autem dos, . . si is qui dedit, ut sibi redderetur (sc. mortua in matrimonio muliere) stipulatus fuerit, . . specialiter recepticia dicitur. Ulp. VI. 3. 5.
  - 2. Sive igitur parens dedit dotem, sive procurator eius sive iussit alium dare, sive cum quis dedisset negotium eius gerens, parens ratum habuerit: profecticia dos est. Si pater pro filia emancipata dotem dederit, profecticiam nihilominus dotem esse nemini dubium est, quia non ius potestatis, sed parentis nomen dotem profecticiam facit: sed ita demum si ut parens dederit; ceterum si, cum deberet filiae, voluntate eius dedit, adventicia dos est. Ulp. 1. 5. § 1. 11 D. h. t.
- b. 1. Dos aut datur aut dicitur aut promittitur. Ulp. VI. 1.
  2. Ad exactionem dotis, quam semel praestari placuit, qualiacumque sufficere verba censemus, sive scripta fuerint sive non, etiamsi (dictio vel) stipulatio in pollicitatione rerum dotalium minime fuerit subsecuta. Theod. l. 6 C. de dot. prom. 5, 11 = l. 4 C. Th. eod. 3, 13.
  - 3. Accepti quoque latione dos constituitur, cum debitori marito acceptum feratur dotis constituendae causa. Paul. l. 41 § 2 D. h. t.

III. Die dos geht in das Bermögen des Mannes über; jedoch hat die Frau eine — in der Bestimmung der dos, dem Zwecke der She zu dienen, begründete — rechtl. Anwartschaft auf dieselbe, welche sich bei Auslösung der She verwirklicht (Restitutionspslicht): res uxoria. a) Der Mann kann über die Dotalgegenstände — mit Aussunahme des kundus dotalis — beliedig verfügen d) und lucrirt den Ertrag derselben, c) haftet aber im Uebrigen sür omnis culpa. (§ 108. IV. b.) d) Sind Sachen mit einer Werthbestimmung zur dos gesgeben, so gelten sie — salls die aestimatio nicht bloß taxationis causa geschehen ist — als verkauft. e)

- a. Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est. Tryph. l. 75 D. h. t.
- b. 1. Possunt res in dotem datae plerumque alienari et pecunia in dotem converti. Ter. l. 61 § 1 eod.
  - 2. Si dotalem quis servum manumisit, ipse patronus habetur et ad legitimam hereditatem admittitur. Ulp. l. 3 § 2 D. de suis. 38, 16.

- 3. Ob res amotas vel proprias viri vel etiam dotales tam vindicatio quam condictio viro adversus mulierem competit, et in potestate (eius) est, qua velit actione uti. Id. l. 24 D. de act. rer. am. 25, 2.
- 4. Accidit aliquando, ut qui dominus sit, alienandae rei potestatem non habeat. Nam dotale praedium maritus invita muliere per legem Iuliam prohibetur alienare, quamvis ipsius sit vel mancipatum ei dotis causa vel in iure cessum vel usucaptum; quod quidem ius utrum ad Italica tantum praedia, an etiam ad provincialia pertineat, dubitatur. Gaj. II. § 62. 63.
- 5. Cum lex [sc. Iulia de adulteriis] in soli tantummodo rebus locum habebat, quae Italicae fuerant, et alienationes inhibebat, quae invita muliere fiebant, hypothecas autem earum etiam volente: utrisque remedium imposuimus, ut etiam in eas res, quae in provinciali solo positae sunt, interdicta fiat alienatio vel obligatio et neutrum eorum neque consentientibus mulieribus procedat, ne sexus muliebris fragilitas in perniciem substantiae earum converteretur. pr. I. quib. alien. 2, 8.
- c. 1. Dotis fructum ad maritum pertinere debere aequitas suggerit; cum enim ipse onera matrimonii subeat, aequum est eum etiam fructus percipere. Ulp. l. 7 pr. D. h. t.
  - 2. Partum dotalium ancillarum dotis esse portionem convenit. Pap. 1. 69 § 9 eod.
  - 3. servus dotalis.. quod ex re mariti quaesiit vel ex operis suis, id ad maritum pertinet. Ulp. l. 19 § 1 D. de pec. 15, 1.
- d. 1. In rebus dotalibus virum praestare oportet tam dolum quam culpam, quia causa sua dotem accipit, sed etiam diligentiam praestabit quam in suis rebus exhibet. Paul. l. 17 pr. h. t.
  - 2. Res in dotem datae, quae pondere numero mensura constant, mariti periculo sunt, quia in hoc dantur, ut eas maritus ad arbitrium suum distrahat et quandoque soluto matrimonio eiusdem generis et qualitatis alias restituat. Gaj. 1. 42 eod.
- e. 1. Quotiens res aestimatae in dotem dantur, maritus, dominium consecutus, summae velut pretii debitor efficitur. Alex. l. 5 C. h. t.
  - 2. secutis nuptiis aestimatio rerum perficitur et fit vera venditio. Inde quaeri potest, si ante nuptias mancipia aestimata deperierint, an mulieris damnum sit? et hoc consequens est dicere; cum sit condicionalis venditio. Ulp. l. 10 § 4. 5 D. h. t.

- 3. Plerumque interest viri res non esse aestimatas, idcirco, ne periculum rerum ad eum pertineat. l. 10 pr. eod.
- 4. Cum res in dotem aestimatas soluto matrimonio reddi placuit, summa declaratur, non venditio contrahitur. 1. 69 § 7 eod.
- § 147. (§ 137.) b. Die Dos nach Auflösung ber Ehe.
  [Müll. § 164. B. III. § 3. P. § 292. K. § 215. 216. Ku. § 781. 788—90.
  D. § 98.]
- I. Wenngleich ber Mann Eigenthümer ber Dos wird, so wirb er es doch nur für den Zweck und für die Dauer der Ehe. Nach Auflösung derselben muß er die dos regelmäßig restituiren. Hinsicht- lich dieser Restitution gelten im klassischen R. folgende Grundsäße.

A. Bei der Frage, an wen die dos nach Auflösung der Che falle, hat man zu unterscheiden, ob die Che a. durch den Tod der Frau, oder b. durch den Tod des Mannes, oder durch Scheidung (D. c.) getrennt worden ist.

- a. Mortua in matrimonio muliere dos a patre profecta ad patrem revertitur, quintis in singulos liberos in infinitum relictis penes virum; quodsi pater non sit, apud maritum remanet. Adventicia autem dos semper penes maritum remanet. Ulp. VI. 4. 5.
- b. Divortio facto si quidem sui iuris sit mulier, ipsa habet rei uxoriae actionem id est dotis repetitionem; quodsi in potestate patris sit, pater adiuncta filia habet actionem; nec interest adventicia sit dos, an profecticia. § 6 ib.
- B. Was den Gegenstand der Restitution betrifft, so ist a. die dos zu restituiren sammt allen Accessionen, mit Ausnahme der Früchte; die Früchte des letzten Dotaljahres werden nach Verhältniß der Dauer der Ehe in demselben zwischen Mann und Frau getheilt. d. Dem Manne sind jedoch gewisse ud den der dos (retentiones) gestattet: nämlich, falls die Che durch von der Frau verschuldete Scheidung getrennt ist, propter liberos und propt. mores; in allen übrigen Fällen nur propt. res donatas, amotas und propt. impensas. (§ 90. I. B. b.)
  - a. 1. Itaque partus dotalium ancillarum, id est quae aestimatae non sunt, vel quae servi dotales ex quacumque causa, nisi ex re mariti vel operis suis adquisierint, ad mulierem pertinere. . Foetus autem iumentorum et omnium quae fructuum nomine continentur, ad lucrum mariti pertineant.. Sed et novissimi anni, in quo matrimonium solvitur, fructus pro rata temporis portione utrique parti debere assignari. Iust. l. un. § 9 C. de rei ux. 5, 13.
    - 2. in fructibus a viro retinendis neque dies dotis constitutae neque nuptiarum observabitur, sed quo primum dotole praedium constitutum est, i. e. tradita possessione. —

Si ante nuptias fundus traditus est, ex die nuptiarum ad eundemdiem sequentis anni computandus annus est. Ulp. 1. 5. Paul. 1. 6 D. h. t. (= sol. matr. 24, 3.)

- b. 1. Propter liberos retentio fit, si culpa mulieris aut patris, cuius in potestate est, divortium factum sit: tunc enim singulorum liberorum nomine sextae retinentur ex dote, non plures tamen quam tres. Morum nomine graviorum quidem sexta retinetur, leviorum autem octava; graviores mores sunt adulteria tantum, leviores omnes reliqui. Ulp. VI. 10. 12.
  - 2. Propter retentionem quoque dotis repetitio minuitur: nam ob impensas in res dotales factas, marito retentio concessa est, quia ipso iure necessariis sumptibus dos minuitur. § 37 I. de act. 4, 6.
  - 3. quod diximus, ipso iure dotem impensis minui, non ad singula corpora, sed ad universitatem erit referendum. Ulp. l. 1 § 4 D. de dote prael. 33, 4.
  - 4. Utiles non quidem minuunt ipso iure dotem, verumtamen habent exactionem. Utilium nomine ita faciendam deductionem quidam dicunt, si voluntate mulieris factae sint; . . quod summam habet aequitatis rationem. Ulp. l. 7 § 1. Paul. l. 8 D. de impens. 25, 1.

C. Hinsichtlich bes Zeitpunktes ber Restitution findet a. ein Unterschied zwischen Fungibilien und anderen Gegenständen statt. — b. Vergehen des Mannes, welche zur Scheidung Veranlassung gegeben haben, werden durch eine Abkürzung der Restitutionsfristen und durch Abzug von den gezogenen Früchten bestraft. (Vgl. § 106. U.)

- a. Dos si pondere numero mensura contineatur, annua bima trima die redditur, nisi ut praesens reddatur, convenerit; reliquae dotes statim redduntur. Ulp. VI. 8.
- b. Mariti mores puniuntur in ea quidem dote, quae annua die reddi debet, ita ut propter maiores mores praesentem dotem reddat, propter minores senum mensium die; in ea autem quae praesens reddi solet, tantum ex fructibus iubetur reddere, quantum in illa dote, quae triennio redditur, repraesentatio facit. § 13 ib.

D. Eine Asverbindlichkeit des Mannes hinsichtlich der Restitution der dos gelangte erst im 6. Jahrh. d. St. — mit dem Aufstommen willkürlicher und frivoler Chescheidungen § 47. II. — zur Anerkennung und weiteren rechtlichen Entwickelung. Die Klage, mit welcher die Restitution der dos verlangt wird, war die undererbliche act. rei uxoriae (de dote), eine act. don. sid. ('quantum aequius melius') mit condemnatio in id quod sacere potest. (§ 139. II.) Gleichzeitig wurden auch besondere Dotalstipulationen (cautiones rei uxoriae) hinsichtlich der Restitution der dos üblich, aus welchen nach Trennung der Che der Frau (resp. dem Stipulator) und deren

Erben die act. ex stipulatu zustand, und durch welche somit, nach Ausbildung der Dotalklage, das Rückforderungs-R. der Frau versschäft und von den ihm bei der act. rei uxoriae anhaftenden Beschränkungen befreit wurde. Denn — abgesehen von der Vererblichsteit der Klage — war hier hinsichtlich der Bedingungen und der Art und Beise der Restitution einzig die geschlossene Stipulation maßgebend, so daß die Unterscheidung sud A. keine Bedeutung hatte, und die Fristen bezüglich der Restitution (theilweise auch die retentiones) wegsielen. — Iudicium de moribus. —

- a. Dotis causa perpetua est et cum voto eius, qui dat, ita contrahitur, ut semper apud maritum sit. Paul. ad Sab. l. 1 D. de J. D. 23, 3.
- b. Memoria traditum est, quingentis fere annis post Romam conditam nullas rei uxoriae neque actiones neque cautiones in urbe Roma aut in Latio fuisse: quia profecto nihil desiderabantur, nullis etiamtunc matrimoniis divertentibus. Servius quoque Sulpicius in libro quem composuit de dotibus tum primum cautiones rei uxoriae necessarias esse visas scripsit, cum Sp. Carvilius . . divortium fecit. Gell. IV. 3. cfr. XVII. 21, 44.
  - c. Post divortium defuncta muliere heredi eius actio non aliter datur, quam si moram in dote mulieri reddenda maritus fecerit. Ulp. VI. 7.

II. Justinian verschmolz (burch die l. un. C. de rei uxoriae act. in ex stip. act. transsusa etc. 5, 13.) die rei uxoriae act. und die act. ex stipulatu dergestalt, daß fortan überall, auch wenn die Restitution der dos nicht besonders stipulirt war, nur die letztere Klage stattsinden, dieselbe jedoch den Charakter einer den. sid. act. haben sollte; außerdem erhielt die Ehefrau wegen ihrer Dotalforderung ein stark privilegirtes gesetzliches, Psand-R. am Bermögen des Mannes. (§ 101. III. c. § 102. II. d.) Die retentiones ex dote sind nicht mehr zulässig; hinsichtlich der impensae necessariae s. I. B. d. 2. Was den Rücksall der dos selbst anbelangt, so muß sie fortan — salls nicht ihr Verbleib beim Manne ausdrücklich ausdedungen ist — an die Frau (resp. an deren Vater, wenn sie sich in patria pot. besindet) oder, salls sie verstorden, an die Erben derselben (resp. die dos pros. an den parens) restituirt werden; ausgenommen wenn die Ehe durch von der Frau verschuldete Scheidung aufgelöst ist. Die Restitution erfolgt bei Immobilien sofort, bei Mobilien nach einem Jahre.

Fuerat antea et rei uxoriae actio ex bonae fidei iudiciis: sed cum pleniorem esse ex stipulatu actionem invenientes omne ius, quod res uxoria ante habebat, cum multis divisionibus in ex stipulatu actionem, quae de dotibus exigendis proponitur, transtulimus, merito rei uxoriae actione sublata, ex stipulatu, quae pro ea introducta est, naturam.

bonae fidei iudicii tantum in exactione dotis meruit, ut bonae fidei sit. Sed et tacitam ei dedimus hypothecam: praeferri autem aliis creditoribus in hypothecis tunc censuimus, cum ipsa mulier de dote sua experiatur, cuius solius providentia hoc induximus. § 29 I. de act. 4, 6.

§ 148. (§ 138.) B. Schenkungen unter Chegatten. Donatio propter nuptias. Res amotae.

[Müll. § 163. B. III. § 3. 5. P. § 293. 294. K. § 216. Ku. § 791. D. § 97.]

I. Schenkungen unter Chegatten waren

A. von altersher, als dem sittlichen Wesen und Zwecke der Ehe zuwiderlausend, verboten. (Bgl. § 129. III. B. d. § 21. IV. d. 1.) a. Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem

- Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent; hoc autem receptum est, ne mutuo amore invicem spoliarentur donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate: nec esset eis studium liberos potius educendi. Sextus Caecilius et illam causam adiiciebat, quia saepe futurum esset, ut discuterentur matrimonia, si non donaret is qui posset, atque ea ratione eventurum, ut venalicia essent matrimonia. Ulp. l. 1 Paul. l. 2 D. h. t. (de don. int. v. et u. 24, 1.)
- b. Haec ratio et oratione imperatoris nostri Antonini Augusti electa est; nam ita ait: 'Maiores nostri inter virum et uxorem donationes prohibuerunt, amorem honestum solum animis aestimantes, famae etiam coniunctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari videretur, neve melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret.' Ulp. 1. 3 pr. eod.
- c. 1. Si corpus sit quod donatur, nec traditio quidquam valet, et si stipulanti promissum sit vel accepto latum, nihil valet: ipso enim iure, quae inter virum et uxorem donationis causa geruntur, nullius momenti sunt. § 10 ib.
  - 2. (§ 18. III. C. b. 2.) Hoc inter ceteros; inter virum vero et uxorem donationis causa venditio facta pretio viliore nullius momenti est. Ulp. l. 38 D. de C. E. 18, 1.
  - 3. Hactenus revocatur donum ab eo eave cui donatum est, ut, si quidem extet res, vindicetur, si consumpta sit, condicatur hactenus, quatenus locupletior quis eorum factus est. Id. l. 5 § 18 h. t.

B. Ausgenommen von dem Verbote sind: a. donationes mortis causa; b. don. divortii causa; c. don. honoris causa. — d. Uebers dies wurde das Verbot seinem inneren Grunde und Zwecke gemäß von den Röm. Juristen nicht rigoristisch, sondern mit einer gewissen Facilität gehandhabt, indem man namentlich das Erforderniß des pauperiorem et locupletiorem sieri ex donatione (§ 129. II. d. 2.)

sehr strikt interpretirte. — e. Ferner wird nach einem Senatusconsult (auf eine Oratio Caracalla's) v. J. 206 n. Chr. (s. A. b.) jede Schenkung gültig, wenn der schenkende Chegatte — nicht nach dem beschenkten — ohne Widerruf verstirbt.

- a. Inter virum et uxorem mortis causa donationes receptae sunt, quia in hoc tempus excurrit donationis eventus, quo vir et uxor esse desinunt. Ulp. l. 9 § 2. Gaj. l. 10 h.t.
- b. (Iulianus) ait, si divortii causa facta sit donatio, valere; quae tamen sub ipso divortii tempore, non quae ex cogitatione quandoque futuri divortii fiant. Ulp. l. 11 § 11. Paul. l. 12 eod.
- c. Hoc amplius principalibus constitutionibus concessum est mulieri in hoc donare viro suo, ut is ab imperatore lato clavo vel equo publico similive honore honoretur. Ulp. VII. 1.
- d. 1. Si quas servi viri operas uxori praestiterint vel contra, magis placuit, nullam habendam earum rationem: et sane non amare et tamquam inter infestos ius prohibitae donationis tractandum est, sed ut inter coniunctos maximo affectu et solam inopiam timentes. Paul. l. 28 § 2 D. h. t. 2. Concessa donatio est sepulturae causa; . . hoc autem ex eo venit, quod definiri solet eam demum donationem impediri solere, quae et donantem pauperiorem et accipientem faciat locupletiorem: porro hic non videtur fieri locupletior in ea re quam religioni dicavit; nec movit quem
  - fit locupletior, quod non expendit. Ulp. 1. 5 § 8 eod.

    3. Si vir uxori munus immodicum kalendis Martiis aut natali die dedisset, donatio est: sed si (fecisset) impensas, quas faceret mulier, quo honestius se tueretur, contra est.

quam, quod emeret, nisi a marito accepisset: nam etsi pauperior ea fieret, nisi maritus dedisset, non tamen idcirco

- Pomp. l. 31 § 8 eod.

  e. 1. Cum hic status esset donationum inter virum et uxorem, quem antea retulimus, imperator noster Antoninus Augustus ante excessum D. Severi patris sui oratione in senatu habita auctor fuit senatui censendi Fulvio Aemiliano et Nummio Albino consulibus, ut aliquid laxaret ex iuris rigore. §. Oratio autem imperatoris nostri de confirmandis donationibus.. pertinet... ad omnes donationes inter virum et uxorem factas. §. Ait oratio: 'Fas esse eum quidem qui donavit poenitere; heredem vero eripere forsitan adversus voluntatem supremam eius, qui donaverit, durum et avarum esse.' Ulp. l. 32 pr. § 1. 2 eod.
  - 2. Si sponsus sponsae donaverit in tempus matrimonii collata donatione, quamvis inter virum et uxorem donatio non videatur facta et verba orationis (sc. Antonini) minus

sufficiant, tamen donationem dicendum est ad sententiam orationis pertinere, ut si duraverit voluntas usque ad mortem, valeat donatio. § 22 ibid.

- II. a. Schenkungen unter Brautleuten (donatio ante nuptias, sponsalicia largitas, arra sponsalicia) standen unter den gewöhnslichen Regeln der Schenkung. Seit Constantin können jedoch Brautsgeschenke beim Nichtzustandekommen der Sche regelmäßig zurückgesordert werden: ausgenommen 1. wenn letteres durch den Geber selbst verschuldet ist; 2. wenn die Schenkung vom sponsus "osculo interveniente" gemacht wurde und das Verlöbniß durch den Tod eines Theiles aufgelöst worden ist, in welchem Falle der Braut resp. deren Erben die Hälfte verbleiben soll. d. In der späteren Kaiserzeit bildete sich die ante nuptias don. zu dem besonderen Rechtsinstitut einer Gegendos (arrigegora) aus, d. h. zu einer der dos entssprechenden, aber unter der Verwaltung des Mannes stehen bleibenden Gegengabe des letzteren an die Frau sür den Zweck der Sche. Nach Justinians Bestimmung, welcher sie auch während der Sche gestattete, führt sie sortan den Namen propter nupt. don.
  - a. Sponsae res simpliciter donatae non insecutis nuptiis non repetuntur; sed etsi adfinitatis contrahendae causa donationes factae sunt et nuntium sponsus culpa sua remiserit, aeque non repetuntur. (Pap.) Vat. fgm. 262.
  - b. Est et aliud genus inter vivos donationum, quod veteribus quidem prudentibus penitus erat incognitum, postea autem a iunioribus divis principibus introductum est, quod ante nuptias vocabatur et tacitam in se condicionem habebat, cum matrimonium fuerit insecutum: ideoque ante nuptias appellabatur, quod ante matrimonium efficiebatur et nunquam post nuptias celebratas talis donatio procedebat. Sed primus quidem D. Iustinus pater noster, cum augeri dotes et post nuptias fuerat permissum, si quid tale evenit, etiam ante nuptias donationem augere et constante matrimonio permisit: sed nomen tamen inconveniens remanebat. Sed nos. constituimus, ut tales donationes non augeantur tantum, sed et constante matrimonio initium accipiant, et non ante nuptias sed propter nuptias vocentur. § 3 I. de don. 2, 7.

III. Wegen Entwendungen, welche ein Ehegatte gegen den anberen — ursprünglich nur: aus Anlaß der Scheidung — begeht, giebt das prätor. Edikt dem Bestohlenen nach Auslösung der Ehe an Stelle der hier nicht statthaften (§ 44. I.) cond. furtiva die sachlich der letzteren nachgebildete act. rer. amotarum. (Lgl. § 146. III. b. 3.)

a. Rerum amotarum iudicium singulare introductum est adversus eam, quae uxor fuit, quia non placuit cum ea furti agere posse: quibusdam existimantibus, ne quidem furtum eam facere, ut Nerva, Cassio, quia societas vitae quodammodo dominam eam faceret; aliis, ut Sabino et Proculo, furtum quidem eam facere, sicuti filia patri faciat, sed furti

non esse actionem constituto iure, in qua sententia et Iulianus rectissime est: — nam in honorem matrimonii turpis actio adversus uxorem negatur. — Gaj. Paul. l. 1. l. 2 D. de act. rer. am. 25, 2.

- b. Res amotas dicimus non solum eas, quas mulier amovit cum divortii consilium iniisset, sed etiam eas, quas nupta amoverit, si cum discederet eas celaverit. Ulp. l. 17 § 1 eod.
  c. Rerum amotarum actio condictio est. Gaj. l. 26 eod.
- c. Rerum amotarum actio condictio est. Gaj. 1. 26 eod.
  d. Rerum amotarum iudicium sic habet locum, si divortii consilio res amotae fuerint et secutum divortium fuerit; sed si in matrimonio uxor marito res subtraxerit, licet cessat rerum amotarum actio, tamen ipsas res maritus condicere potest: nam iure gentium condici puto res ab his, qui non ex iusta

II. Vermögensrecht der personae alieno iuri subiectae.

causa possident. Marcian. l. 25 eod.

§ 149. (§ 139.) A. Aelteres Recht. Peculium profecticium und castrence.

[Mull. § 171. B. III. § 7.8. P. § 281. 282. Ku. I. § 756—60. 937—41. II. 307—10. 514. D. § 104.]

- I. Hausunterthänige Personen (filisfamilias) und basselbe gilt durchweg von den Staven haben kein eigenes Vermögen; was sie erwerben, erwerben sie dem Gewalthaber, welcher jedoch regelmäßig durch sie nicht verpflichtet wird (§ 20. I. § 50. III. § 112); zwischen ihnen und dem Gewalthaber, sowie zwischen den derselben potestas Unterworfenen können keine Regeschäfte geschlossen werden und keine Obligationen bestehen.
  - a. Nulla omnino inter me et eum, qui in potestate mea est, obligatio nasci potest. Gaj. IV. § 78.
  - b. Inter patrem et filium contrahi emptio non potest. Ulp.
    l. 2 pr. D. de C. E. 18, 1.
- II. Das Princip der Bermögensunfähigk. der hausunterthänigen Personen wurde aber zunehmend — zunächst mehr faktisch als rechtlich — abgeschwächt durch die allmälige Ausbildung des Peculien-R. A. Peculium ist ein aus dem Bermögen des Gewalthabers (ob.
- A. Peculium ist ein aus dem Vermögen des Gewalthabers (ob. Herrn) saktisch ausgeschiedenes, für den seiner potestas Unterworsenen bestimmtes Sondervermögen, welches letzterem zu mehr oder minder freier Verwaltung überlassen sein kann. Derr des peculium und des ex re peculiari Erwordenen, d. h. Subjekt aller in dem pec. enthaltenen Vermögens-Rechte bleibt rechtlich immer der Gewalthaber, so daß die einzelnen Aktivbestandtheile des pec. rechtlich zum Vermögen desselben gehören; er kann es beliebig vermindern, ja ganz wiedereinziehen; es fällt beim Tode des Peculieninhabers von selbst an ersteren zurück, und es gehört beim Tode des Gewalthabers zu dessen Errbschaft. Da es aber ein selbständiges, von dem übrigen haußherrlichen Vermögen getrenntes, einer eigenen Ent-

wickelung — aus sich selbst heraus, wie durch die Erwerdsthätigkeit seines Inhabers — fähiges Ganzes bildet, welches für die Verbindslichkeiten der sudiecta persona den Gläubigern derselben mittelst der act. de peculio vollständig und ausschließlich haftet (§ 112. II. B. d.), so erscheint es thatsächlich als eigenes Vermögen des Inhabers, b) so daß auch — freilich nur naturale — Obligationen zwischen dem Gewalthaber und dem Gewaltunterworfenen durch das pec. ermöglicht werden. (§ 114. II. a.) c) — Bei der Manumission des Sklaven resp. Emancipation des siliussam. gilt das nicht zurüßgenommene pec. als jenem geschenkt.

- a. 1. 'Peculium' dictum est quasi pusilla pecunia sive patrimonium pusillum. Ulp. l. 5 § 3 D. h. t. (de pec. 15, 1.) Proculus ait . . audiisse se rusticos senes ita dicentes 'pecuniam sine peculio fragilem esse,' peculium appellantes quod praesidii causa seponeretur. Cels. l. 79 § 1 D. de leg. III. 32.
  - 2. Peculium autem Tubero quidem sic definit, ut Celsus refert: quod servus domini permissu separatum a rationibus dominicis habet deducto inde, si quid domino debetur. Ulp. 1. 5 § 4 D. h. t.
  - 3. Peculii est non id, cuius servus seorsum a domino rationem habuerit, sed quod dominus ipse separaverit, suam a servi rationem discernens. Ex his apparet, non quid servus ignorante domino habuerit peculii esse, sed quid volente. Pomp. l. 4 pr. § 2 eod.
  - 4. Non statim quod dominus voluit ex re sua peculii esse, peculium fecit, sed si tradidit aut, cum apud eum esset, pro tradito habuit: desiderat enim res naturalem dationem; contra autem simul atque noluit peculium servi, desinit peculium esse. Paul. 1. 8 eod.
  - 5. In peculio autem res esse possunt omnes et mobiles et soli: vicarios quoque in peculium potest habere et vicariorum peculium; hoc amplius et nomina debitorum. Ulp. l. 7 § 4 eod.
  - 6. Peculii libera administratio specialiter concedenda est. § 1 ib. Verum est quod Iuliano placet, etiamsi maxime quis administrationem peculii habeat concessam, donandi ius eum non habere. Gaj. l. 28 § 1 D. de pact. 2, 14.
- b. 1. Peculium ex eo consistit, quod parsimonia sua quis paravit vel officio meruerit a quolibet sibi donari idque velut proprium patrimonium servum suum habere quis voluerit. Flor. l. 39 D. h. t. quasi patrimonium liberi hominis peculium servi intelligitur. Paul. l. 47 § 6 eod.
  - 2. qui cum servo contrahit, peculium eius veluti patrimonium intuetur. Ulp. 1. 32 pr. eod.
  - 3. (§ 35. I. c. 4.) Quod servo debetur ab extraneis dominus recte petet; quod servus ipse debet, eo nomine in peculium

- et si quid inde in rem domini versum est, in dominum actio datur. Id. l. 41 eod.
- c. Sive autem ex contractu quid domino debeat sive ex rationum reliquiis, deducet dominus; sed et si ex delicto ei debeat, aeque deducetur. Id. 1. 9 § 6 eod.
- d. Si Sticho peculium, cum manumitteretur, ademptum non est, videtur concessum: debitores autem convenire, nisi mandatis sibi actionibus, non potest. Paul. l. 53 eod.
- B. Neben dieses peculium \*prosecticium s. concessum trat anfangs der Kaiserzeit das castrense pec. a. Es gelangte nämlich der R-sat zur Ameriennung, daß das dom filiussam. in seiner Eigensschaft als miles Erwordene mit Einschluß des ihm beim Eintritt in den Kriegsdienst Mitgegebenen auch rechtlich sein eigenes einer selbständigen Entwickelung fähiges Vermögen darstelle, und daß er in dieser Hinsicht als patersam. zu behandeln sei. d. Starb jedoch der Hausschaft, ohne testamentarisch darüber wie ihm seit Hadrian allgemein gestattet war (vgl. § 156. II. C.) verfügt zu haben, so siel auch dieses Vermögen pristino i. e. peculii iure (d. h. wie ein gewöhnliches pec.) an den Gewalthaber.
  - a. 1. Castrense peculium est, quod a parentibus vel cognatis in militia agenti donatum est, vel quod ipse filiusfamilias in militia adquisiit, quod, nisi militaret, adquisiturus non fuisset. Mac. l. 11 D. h. t. (de castr. pec. 49, 17.)
    - 2. Peculio castrensi cedunt res mobiles, quae eunti in militiam a patre vel a matre aliisve propinquis vel amicis donatae sunt, item quae in castris per occasionem militiae quaeruntur; in quibus sunt etiam hereditates eorum, qui non alias noti esse potuerunt, nisi per militiae occasionem, etiamsi res immobiles in his erunt. empta ex castrensi peculio praedia eius condicionis efficiantur. Alex. 1. 1 C. eod. 12, 36. (37.)
    - 3. Servus pèculii, quod ad filium spectat, si stipuletur aut per traditionem accipiat, res ad filium pertinebit. Pap. 1. 15 & 3 D. h. t.
    - 1. 15 § 3 D. h. t.

      4. Si servus peculii castrensis a quocumque sit heres scriptus, (hereditas) fiet bonorum castrensis peculii. Tryph.

      1. 19 § 1 eod.
    - 5. Si stipulanti filio spondeat (pater), si quidem ex causa peculii castrensis, tenebit stipulatio; ceterum ex qualibet alia causa non tenebit. Si pater a filio stipulatur, eadem distinctio servabitur. Pap. l. 15 § 1. 2 eod.
    - 6. In filiofamilias nihil dignitas facit, quominus SC. Maced. locum habeat, . . nisi forte castrense peculium habeat: tunc enim SCtum cessabit usque ad quantitatem castrensis peculii: cum filiifamilias in castrensi peculio vice patrumfamiliarum fungantur. Ulp. l. 1 § 3. l. 2 D. de SC. Mac. 14, 6.

- 7. Sed nec cogendus est pater propter aes alienum, quod filius peculii nomine, quod in castris adquisiit, fecisse dicetur, de peculio actionem pati. Maec. l. 18 § 5 h. t.
- b. 1. militibus, qui in potestate parentum sunt, . . de eo quod in castris adquisierint permissum est ex constitutionibus principum testamentum facere: quod quidem initio tantum militantibus datum est tam ex auctoritate D. Augusti quam Nervae nec non optimi imperatoris Traiani, postea vero subscriptione D. Hadriani etiam dimissis militia, i. e. veteranis, concessum est. pr. I. qu. n. e. perm. 2, 12.
  - 2. Si filiusfamilias miles decesserit, si quidem intestatus, bona eius non quasi hereditas, sed quasi peculium patri deferuntur: si autem testamento facto, hic pro hereditate habetur castrense peculium. Ulp. 1. 2 D. de castr. pec.
  - § 150. (§ 140.) B. Neueres Recht. Peculium quasi castrense; Bona adventicia.

[Müll. § 171. B. III. § 8. P. § 282. Ku. § 961. 975. D. § 104.]

Seit Constantin wurde den Hauskindern vermögensrechtliche Selbständigkeit stufenweise in immer weiterem Umfange zugestanden. I. Dem militärischen Erwerbe wurde der Erwerd durch öffent-

I. Dem militärischen Erwerbe wurde der Erwerb durch öffentsliches Amt (Staatss, Hofs oder Kirchendienst) gleichgestellt: pec. quasi castrense.

Sciendum tamen est, quod ad exemplum castrensis peculii tam anteriores leges quam principales constitutiones quibusdam quasi castrensia dederunt peculia, atque eorum quibusdam permissum erat etiam in potestate degentibus testari: quod nostra constitutio latius extendens permisit omnibus in his tantummodo peculiis testari. § ult. I. de mil. tto. 2, 11.

II. Ferner wurde die mütterliche Erbschaft (bona materna), später überhaupt aller von mütterlicher Seite herstammender Erwerb (bona materni generis), endlich auch der Erwerb aus der Ehe (lucra nuptialia) als eigenes Vermögen des Haustindes, woran dem Gewalthaber bloß lebenslänglicher Nießbrauch und die Verwaltung zustehen sollte, anerkannt: bona adventicia. In gewissen Fällen— so wenn der Erwerb, insbesondere einer Erbschaft gegen den erklärten Willen des Gewalthabers gemacht war, oder wenn der Geber das R. des letzteren an der Zuwendung wegbedungen hatte— wurde selbst der

väterliche Nießbrauch ausgeschlossen: bona adventicia \*irregularia.
III. Schließlich bestimmte Justinian, daß ein jeder — nichtcastrensischer — Erwerb der Haustinder, welchen diese nicht aus dem
Bermögen des Vaters gemacht haben, den don. matern. gleichstehen
sollte: so daß es fortan a. völlig freies Bermögen des Kindes (bona
castrensia vel quasi); b. dona adventicia desselben; und daneben
c. — wie im älteren R. — nur noch ein peculium, nämlich das a
patre prosectum giebt.

Sancitum etenim a nobis est, ut si quid ex re patris ei obveniat, hoc secundum antiquam observationem totum parenti adquirat: . . quod autem ex alia causa sibi filiusfamilias adquisivit, huius usumfructum quidem patri adquirat, dominium autem apud eum remaneat, ne quod ei suis laboribus vel prospera fortuna accessit, hoc in alium perveniens luctuosum ei procedat. § 1 I. p. qu. pers. nob. adq. 2, 9.

III. Einfluß der Vormundschaft auf das Vermögen.

§ 151. (§ 141.) A. Führung ber Bormundschaft. [Müll. § 175. B. III. § 10. P. § 300. Ku. § 419. 420. 728. 729.]

Dem Vormund liegt die Verwaltung des Vermögens des Pflegsbefohlenen, die Vertretung deffelben und die Mitwirfung bei Regesschäften deffelben ob. Hinf. der tutela mulierum s. § 66. I. b.

- I. Was die Vermögensverwaltung (administratio, gestio) und die gesammte ökonomische und privatrechtliche Vertretung des Pupillen anbelangt, so nimmt der Tutor a. im älteren R. (vgl. § 62. I. d. 1.) eine völlig freie Stellung ein: er kann Sachen des Pupillen versäußern, hat die erforderlichen Regeschäfte abzuschließen (§ 112. II. A.) und Prozesse zu führen, muß jedoch die Verwaltung zum Besten des seinem Schuße unterworfenen Mündels führen, wie überhaupt das Interesse desselben in allen Stücken wahrnehmen, und haftet hiebei für culpa in concreto. (§ 108. IV. d.) d. Veschänkt wurde die Verwaltungsbesugniß des Vormundes zuerst durch die Oratio D. Severi (195 n. Chr.), welche für Veräußerungen von praedia rustica und sudurdana ein nach vorgängiger causae cognitio zu ertheilendes obrigkeitliches Dekret erforderlich machte. In der folgenden Zeit wurde dieses Veräußerungsverbot auch auf andere Mündelgüter im weitesten Umfange übertragen, und dadurch die selbständige Adminissation der Vormünder in sehr enge Grenzen eingeschlossen.
  - a. 1. Tutor qui tutelam gerit, quantum ad providentiam pupillarem, domino loco haberi debet. Paul. l. 27 D. h. t. (de adm. tut. 26, 7.)
    - 2. Tutor ad utilitatem pupilli et novare et rem in iudicium deducere potest: donationes autem ab eo factae pupillo non nocent. Id. l. 22 eod.
    - 3. Tutoris praecipuum est officium, ne indefensum pupillum relinquat. Marc. l. 30 eod.
    - 4. Generaliter quotienscumque non fit nomine pupilli quod quivis paterfamilias idoneus facit, non videtur defendi: sive igitur solutionem sive iudicium sive stipulationem detrectat, defendi non videtur. Ulp. l. 10 eod.
    - 5. A tutoribus et curatoribus pupillorum eadem diligentia exigenda est circa administrationem rerum pupillarium,

quam paterfamilias rebus suis ex bona fide praebere debet. Callistr. 1. 33 pr. eod.

- b. 1. Imperatoris Severi oratione prohibiti sunt tutores et curatores praedia rustica vel suburbana distrahere. §. Quae oratio in senatu recitata est Tertullo et Clemente consulibus Idibus Iuniis, et sunt verba eius huiusmodi: §. 'Praeterea, patres conscripti, interdicam tutoribus et curatoribus, ne praedia rustica vel suburbana distrahant, nisi ut id fieret, parentes testamento vel codicillis caverint; quodsi forte aes alienum tantum erit, ut ex rebus ceteris non possit exsolvi, tunc praetor urbanus vir clarissimus adeatur, qui pro sua religione aestimet, quae possint alienari obligarive debeant, manente pupillo actione, si postea potuerit probari obreptum esse praetori; si communis res erit et socius ad divisionem provocet, aut si creditor, qui pignori agrum a parente pupilli acceperit, ius exsequetur, nihil novandum censeo.' Ulp. l. 1 pr. § 1. 2. D. de reb. eor. 27, 9.
  - 2. Iam venditio tutoris nulla sit sine interpositione decreti, exceptis his dumtaxat vestibus, quae detritae usu aut corruptae servando servari non potuerint. Animalia quoque supervacua minorum quin veneant, non vetamus. Constant. 1. 22 § 6 C. de adm. tut. 5, 37.
- II. Regeschäfte kann ber pupillus infantia maior gerichtliche Handlungen soll er sogar wo irgend möglich selbst vornehmen (vgl. § 64. IV. b.), doch bedarf es zu beren Wirksamkeit, wenn das Vermögen des Pupillen durch das Regeschäft direkt oder indirekt gemindert wird, der auctoritatis interpositio, d. i. der persönlichen, die mangelhafte Handlungsfähigk. des Pupillen ergänzenden Mitwirkung des Tutors. (Vgl. § 60. I. d. § 21. IV. c. § 114. II. § 120. I. a. 8. 9.)<sup>23</sup> Die tutoris auctoritas muß beim Abschluß des Regeschäftes selber und unbedingt erfolgen; <sup>b)</sup> in eigener Angelegenheit (in rem suam) kann der Tutor niemals seine auctoritas gewähren. (§ 64. III. d. 3.) <sup>c)</sup> Die vom Minderjährigen eingegangenen Regeschäfte sind in der Regel auch ohne Mitwirkung des Eurators wirksam, doch ist für bestimmte Fälle consensus, d. i. formlose auch nachträgliche Genehmigung derselben erforderlich. (§ 60. II. § 67. II. b.)

  a. 1. Licentia (tutoridus) erit, utrum malint ipsi suscipere
  - a. 1. Licentia (tutoribus) erit, utrum malint ipsi suscipere iudicium, an pupillum exhibere, ut ipsis auctoribus iudicium suscipiatur, ita tamen ut pro his, qui fari non possunt vel absint, ipsi tutores iudicium suscipiant: pro his autem, qui supra septimum annum aetatis sunt et praesto fuerint, auctoritatem praestent. Ulp. l. 1 § 2 D. h. t.
    - 2. Obligari ex omni contractu sine tutoris auctoritate non potest: adquirere autem sibi stipulando et per traditionem accipiendo etiam sine tutoris auctoritate potest; sed credendo sibi obligare non potest, quia sine tutoris auctoritate nihil alienare potest. Gaj. 1. 9 pr. D. de auct. tut. 26, 8.

- 3. Furiosus et pupillus, ubi ex re actio venit, obligantur etiam sine curatore vel tutoris auctoritate, veluti si communem fundum habeo cum his et aliquid in eum impendero vel damnum in eo pupillus dederit: nam iudicio communi dividundo obligabuntur. Paul. l. 46 D. de O. et A. 44, 7.
- 4. Si tutor mutuam pecuniam pupillo dederit, .. naturaliter obligabitur in quantum locupletior factus est: nam in pupillum cuivis actionem in quantum locupletior factus est dandam D. Pius rescripsit. Ulp. l. 5 pr. D. de auct. tut.
- b. 1. Tutor statim in ipso negotio praesens debet auctor fieri, post tempus vero aut per epistulam interposita eius auctoritas nihil agit. Gaj. 1. 9 § 5 eod.
  - 2. Etsi condicionalis contractus cum pupillo fiat, tutor debet pure auctor fieri. Ulp. l. 8 eod.
- c. 1. Pupillus obligari tutori eo auctore non potest. d. l. 5 pr. 2. Quamquam regula sit iuris civilis in rem suam auctorem tutorem fieri non posse, tamen potest tutor proprii sui debitoris hereditatem adeunti pupillo auctoritatem accommodare, quamvis per hoc debitor eius efficiatur: prima enim ratio auctoritatis ea est, ut heres fiat, per consequentias contingit, ut debitum subeat. Ulp. l. 1 pr. eod.

III. Sind mehrere Tutoren vorhanden, so ist zur Wirksamkeit von Regeschäften a. bald die auctoritas Aller erforderlich, bald genügt die eines Einzelnen. b. Ist jedoch Einem unter ihnen allein die Administration übertragen (tutor gerens), so haben die Uebrigen (tut. honorarii) bloß Aufsicht über dieselbe zu führen, und ist einzig die auctoritas des ersteren wirksam. c. Es kann endlich auch die Administration — zumal dei einem großen Pupillarvermögen und einer ausgedehnten Verwaltung — unter die mehreren Tutoren nach besonderen Ressorts oder nach lokalen Bezirken getheilt sein; alsdann gilt jeder Tutor hinsichtlich des Verwaltungskreises des anderen als honorarius.

- a. Si plures sint tutores, omnes in omni re debent auctoritatem accommodare, praeter eos qui testamento dati sunt: nam ex his vel unius auctoritas sufficit. Ulp. XI. 26.
- b. 1. Sed et si ex testamento vel inquisitione duo pluresve dati fuerint, potest unus offerre satis de indemnitate pupilli vel adulescentis et contutori vel concuratori praeferri, ut solus administret... Quodsi nemo eorum satis offerat, si quidem adscriptum fuerit a testatore quis gerat, ille gerere debet: quodsi non fuerit adscriptum, quem maior pars elegerit, ipse gerere debet, ut edicto praetoris cavetur; sin autem ipsi tutores dissenserint circa eligendum eum vel eos, qui gerere debent, praetor partes suas interponere debet. § 1 I. de satisd. tut. 1, 24.
  - 2. Ceteri igitur tutores non administrabunt, sed erunt hi quos vulgo honorarios appellamus; nec quisquam putet ad

hos periculum nullum redundare; .. dati sunt enim quasi observatores eius (sc. qui gerit) et custodes, imputabiturque eis quandoque, cur, si male eum conversari videbant, suspectum eum non fecerunt. Ulp. l. 3 § 2 D. h. t.

- 3. Etsi pluribus datis tutoribus unius auctoritas sufficiat, tamen si tutor auctoretur, cui administratio tutelae concessa non est, id ratum a praetore haberi non debet. Pomp. l. 4 D. de auct. tut.
- c. Item si dividi inter se tutelam velint tutores, audiendi sunt, ut distribuatur inter eos administratio vel in partes vel in regiones: et si ita fuerit divisa, unusquisque exceptione summovebitur pro ea parte vel regione, quam non administrat. Ulp. l. 3 § 9. l. 4 D. h. t.
- § 152. (§ 142.) B. Berbindlichkeiten aus der Führung der Bormundschaft.

[Müll. § 176. B. III. § 11. 12. P. § 300. Ku. § 728.]

- I. a. Aus der Geschäftsführung des Vormundes entstehen zwischen ihm und dem Bevormundeten Obligationen, welche sich auf ein quasiscontraktliches Verhältniß (§ 135) gründen. d. Gegen den Tutor geht nach Beendigung der Vormundschaft die infamirende act. tutelae auf Rechnungslegung, Herausgabe des verwalteten Vermögens und Ersat des verschuldeten Schadens; er selbst kann mit der act. tut. contraria gegen den Pupillen auf Schadloshaltung klagen. c. Wegen Veruntreuungen haftet der Tutor mit der aus den 12 Tas. stammenden act. de rationidus distrahendis auf das Doppelte. d. Zwischen dem Curator und dem Pslegebesohlenen sindet eine utilis act. negot. gest. directa und contraria statt.
  - a. Tutelae quoque iudicio qui tenentur, non proprie ex contractu obligati intelliguntur (nullum enim negotium inter tutorem et pupillum contrahitur): sed quia sane non ex maleficio tenentur, quasi ex contractu teneri videntur. Et hoc autem casu mutuae sunt actiones: non tantum enim pupillus cum tutore, sed et contra tutor cum pupillo habet actionem, si vel impenderit aliquid in rem pupilli, vel pro eo fuerit obligatus, aut rem suam creditori eius obligaverit.
  - b. Nisi finita tutela sit, tutelae agi non potest. Paul. l. 4 pr. D. de tutelae 27, 3. Finito autem officio hanc (sc. contrariam tutelae) actionem competere dicemus tutori; ceterum quamdiu durat, nondum competit. Ulp. l. 1 § 3 D. de contr. tut. 27, 4.

Gaj. l. 5 § 1 D. de O. et A. 44, 7.

c. Actione de rationibus distrahendis nemo tenetur, nisi qui in tutela gerenda rem ex bonis pupilli abstulerit. — Haec actio licet in duplum sit, in simplo rei persecutionem continet, non tota dupli poena est. Paul. l. 2 pr. § 2 D. de tutelae.

d. Cum furiosi curatore negotiorum gestorum actio est, quae competit etiam dum negotia gerit. l. 4 § 3 eod.

II. Subsidiär haften dem Mündel: a. die Bürgen des Bormundes (§ 64. IV.); b. die adsirmatores und nominatores desselben; c. der als Obervormundschaftsbehörde fungirende magistratus.

- a. Cum 'rem salvam fore' pupillo cavetur, committitur stipulatio, si, quod ex tutela dari fieri oportet, non praestetur.

   agi ex ea (stipulatione) tunc potest, cum et tutelae potest.

  Ner. l. 11. Paul. l. 1 D. rem pup. 46, 6.
- Ner. l. 11. Paul. l. 1 D. rem pup. 46, 6.
  b. Fideiussores a tutoribus nominati si praesentes fuerunt et non contradixerunt et nomina sua referri in acta publica passi sunt, aequum est perinde teneri, ac si iure legitimo stipulatio interposita fuisset; eadem causa videtur adfirmatorum, qui scilicet, cum idoneos esse tutores adfirmaverint, fideiussorum vicem sustinent. Ulp. l. 4 § 3 D. de fidei. tut. 27, 7.
- c. Sciendum autem est non solum tutores vel curatores pupillis et adultis ceterisque personis ex administratione teneri, sed etiam in eos, qui satisdationes accipiunt, subsidiariam actionem esse, quae ultimum eis praesidium possit adferre. Subsidiaria autem actio datur in eos, qui vel omnino a tutoribus vel curatoribus satisdari non curaverint, aut non idonee passi essent caveri. § 2 I. de satisd. tut. 1, 24.

#### Drittes Buch.

### Erbrecht.

Erstes Kapitel. Allgemeine Lehren.

§ 153. (§ 143.) I. Wefen und Inhalt des Erbrechtes. [Müll. § 179. B. III. § 15. P. § 303. Ku. I. § 806—10. 812. 816. 833. 845. 848. 849. II. 310. 533. 540. . 556—62.]

I. Erb=R. i.w. S. ist der Inbegriff der A=regeln über die Nachsfolge Lebender in das hinterlassene Bermögen (Nachlaß) eines Bersstorbenen. Sind es nur einzelne Bermögensstücke, in welche der Ueberlebende einrückt, so liegt eine Singularsuccession vor. Sine solche Singularsucc. kann auch im Erb=R. — in der Lehre von den Bermächtnissen — zur Sprache kommen; in ihr liegt aber nicht das Wesen der Beerbung, sie setzt dieselbe vielmehr voraus, und erscheint dieser gegenüber als etwas Untergeordnetes und Gleichgültiges. Beerbung oder Erbsolge ist nach Köm. A. stets eine Universal=succession (§ 6. I. c. § 17. II.), d. h. die Nachsolge eines oder mehrerer Ueberlebenden in das Bermögen des Berstorbenen als ein Ganzes, durch welche der Nachsolger an die Stelle des bisherigen Bermögenssubjektes tritt und Träger der samilia defuncti (Ber=

mögensherrschaft) wird, m. a. W. die vermögensrechtl. Persönlichkeit bes Verstorbenen in sich aufnimmt und sie repräsentirend fortsett. Die Gesammtheit der über diese Nachfolge geltenden Resäte, sowie auch das subjektive ius succedendi, ist das Erden. i. e. S. (hereditas); der Nachsaß heißt Erbschaft (hereditas); der Nachsolger Erbe (heres), der Verstorbene Erblasser.

- a. Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius quod defunctus habuerit. Iul. l. 62 D. de R. J. 50, 17.
- b. Heredem eiusdem potestatis iurisque esse, cuius fuit defunctus, constat. Ulp. 1. 59 eod.
- c. Hereditas etiam sine ullo corpore iuris intellectum habet. Pap. l. 50 pr. D. de H. P. 5, 3.
- d. Nulla est persona, quae ad vicem eius, qui e vita migravit, proprius accedat (sc. quam heres). Cic. de legg. II. 48.

II. Die Succession wird regelmäßig erst vollzogen durch den Er= werb der Erbschaft (adquisitio hereditatis); der Erwerb set aber stets voraus die Berufung zur (ben Anfall ber) Erbschaft (delatio hered.), d. h. eine rechtliche Befugniß zur Antretung ber Erbsch. 2) (Ausnahmsweise fallen Delation und Acquisition der Erbsch. zusammen bei den heredes necessarii s. § 171. I.) — Im Röm. R. giebt es nur zwei Delationsgründe: Testament und Geset (nicht Bertrag, bgl. § 19. II. A. b. 6.); bemnach unterscheibet man testamentarische Erbfolge (successio, heres ex testamento s. secundum tabulas sc. testamenti) und Intestat= oder gesetliche Erbfolge (succ. intestati s. ab intestato, legitima hereditas, legit. heres). b) Lettere, d. i. die Berufung gewisser dem Verstorbenen burch Berwandtschaft nahestehender Bersonen zur Erbsch. in bestimmter Reihenfolge durch das Gesetz selbst, tritt nur in Ermangelung eines Testamentes ein. O — Beide Delationsgründe schließen nach Röm. Civil-R. einander schlechthin aus, so daß, wenn der Erblasser nur für den einen Theil seines Nachlasses einen Erben ernannt hat, bennoch nicht neben letzterem die gesetzlichen Erben auf den anderen Theil berufen werden, sondern ersterer alleiniger Erbe bleibt. Der Grund hiefür liegt einestheils in dem Prinzip der Totalität der Beerbung, — weil, wer sich durch Testament einen Erben ernennt, über sein Vermögen als ein Ganzes und über die Fortsetzung seiner einheitlichen vermögensrechtlichen Herrschaft schlechthin verfügt —; anderentheils in der Subsidiarität der gesetlichen Erbfolge, welche nicht eintreten kann, so lange das Testament Wirksamkeit hat. (§ 169. IV. c.) d) — In gewissen Fällen tritt eine gesetzliche Erbfolge selbst gegen das Testament ein: successio contra tabulas, Notherb=R. (§ 167. I.) — Vom Tode des Erblassers an bis zur Acquisition der Erbschaft bleibt der Nachlaß (hereditas iacens) als ein selbständiges, vom Willen des Erblassers — auf dessen Fortwirken ja auch die Bedeutung und Wirksamkeit des Testamentes gegründet ist — noch als fortbeherrscht und zusammengehalten gebachtes, Bermögen bestehen. (§ 76. I. b. 2. § 131. I. c. 1.) •)

- a. Delata hereditas intelligitur, quam quis possit adeundo consequi. Ter. Clem. l. 151 D. de V. S. 50, 16.
- b. (Hereditatum) duplex condicio est: nam vel ex testamento, vel ab intestato ad nos pertinent. Gaj. II. § 99.
- c. Quamdiu potest ex testamento adiri hereditas, ab intestato non defertur. Ulp. 1. 39 D. de A. v. O. H. 29, 2.
- d. 1. Ius nostrum non patitur eundem in paganis et testato et intestato decessisse, earumque rerum naturaliter inter se pugna est: 'testatus' et 'intestatus.' Pomp. 1. 7 D. de R. J. 2. Unius pecuniae plures dissimilibus de causis heredes

esse non possunt, nec umquam factum est, ut eiusdem pecuniae alius testamento alius lege heres esset. Cic. de inv.

II. 21, 63.

- 3. Miles pro parte testatus potest decedere, pro parte intestatus. Ulp. l. 6 D. de test. mil. 29, 1.
- e. 1. 'Hereditas' iuris nomen est, quod et accessionem et decessionem in se recipit. Ulp. 1. 178 § 1 de V. S.
  - 2. Hereditas in multis partibus iuris pro domino habetur adeoque hereditati quoque ut domino per servum hereditarium adquiritur. Hermog. l. 61 pr. D. de A. R. D. 41, 1.
  - 3. Hereditas non heredis personam sed defuncti sustinet. Ulp. l. 34 eod.
  - 4. Heres et hereditas tametsi duas appellationes recipiunt, unius personae tamen vice funguntur. Iavol. 1. 22 D. de usurp. 41, 3.
  - 5. Res hereditariae, antequam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt. Gaj. l. 1 pr. D. de R. D. 1, 8.

# § 154. (§ 144.) II. Das prätorische Erbfolgespftem ber bonorum possessio.

[Müll. § 180. B. III. § 25. P. § 316. 320. Ku. I. § 811. 865. 866. II. 535—540. D. § 176—78.]

- I. Neben dem civilen Erbfolgesystem der hereditas, welches wesentlich auf den 12 Taseln beruht, entstand schon während der Republik das prätorische Erbfolgesystem der donorum possessio (§ 6. I. c.), welches, wie das prätor. A. überhaupt (§ 7. II. B.), den sich erweiternden und freieren R-anschauungen und »Bedürfnissen Rechnung tragend adiuvandi, supplendi, corrigendi iur. civ. gratia sich an das erstere anschloß.
  - a. Lege obvenire hereditatem non improprie quis dixerit et eam, quae ex testamento defertur, quia lege XII tabularum testamentariae hereditates confirmantur. Ulp. l. 130 D. de V. S. 50, 16.
  - b. Hereditatis appellatione bonorum quoque possessio continetur. Paul. l. 138 eod.

c. Ius bonorum possessionis introductum est a praetore emendandi veteris iuris gratia. — §. Aliquando tamen neque emendandi neque impugnandi veteris iuris, sed magis confirmandi gratia pollicetur bonorum possessionem. — §. -

Adhuc autem et alios complures gradus praetor fecit in bonorum possessionibus damdis, dum id agebat, ne quis

sine successore moriatur: nam angustissimis finibus constitutum per legem XII tab. ius percipiendarum hereditatum praetor ex bono et aequo dilatavit. pr. § 1. 2. I. h. t. (de B. P. 3, 9.) II. a. Der Name bon. poss. kommt her von der Besitzeinweisung in den Nachlaß, welche der Prätor gewiffen Personen ertheilte, falls fie sich rechtzeitig bei ihm melbeten (petere, admittere, adgnoscere bon. poss.) Ursprünglich ertheilte der Prätor die bon. poss. nur nach vorgängiger causae cognitio für den einzelnen Fall durch besonderes Defret (B. P. decretalis). Nachdem jedoch das prätor. Sbikt allmälig feste Grundsätze darüber ausgebildet und aufgestellt hatte, welche Bersonen zur B. P. zugelassen, sowie in welchen Fristen

trittserklärung des Nachsuchenden und Bescheinigung seines R. hin, ohne weitere Untersuchung (de plano), zur Regel (B. P. edictalis, ordinaria). — b. Die Delationsgrunde find bei der B. P. dieselben wie bei der hereditas; sie wird gegeben aus dem Testament, beim Nichtvorhandensein eines Testaments, und gegen das Testament: — si tabulae testamenti extabunt (B. P. contra tab. und secundum tab.); si tab. test. nullae extabunt (B. P. intestati).

und in welcher Reihenfolge (successorium edictum) sie zugelassen werden sollten, wurde die Ertheilung der B. P. auf die einfache An-

- a. 1. Bonorum possessionem ita recte definiemus: ius persequendi retinendique patrimonii sive rei quae cuiusque, cum moritur, fuit. — Invito autem nemini bonorum possessio adquiritur. Ulp. l. 3 § 2. 3 D. h. t. (de B. P. 37, 1.)
  - 2. Bonorum possessio datur parentibus et liberis intra annum ex quo petere potuerunt; ceteris intra centum dies.

    — Qui omnes intra id tempus si non petierint bonorum
  - possessionem, sequens gradus admittitur, perinde atque si superiores non essent. Ulp. XXVIII, 10. 11. 3. Successorium edictum idcirco propositum est, ne bona hereditaria vacua sine domino diutius iacerent et creditoribus longior mora fieret. E re igitur praetor putavit

praestituere tempus his, quibus bonorum possessionem detulit, et dare inter eos successionem, ut maturius possint creditores scire, utrum habeant cum quo congrediantur, an vero bona vacantia fisco sint delata, an potius ad possessionem bonorum procedere debeant, quasi sine successore

defuncto. Id. l. 1 pr. D. de succ. ed. 38, 9. b. 1. Bonorum possessionis beneficium multiplex est: nam quaedam bonorum possessiones competunt contra voluntatem, quaedam secundum voluntatem defunctorum, nec non ab intestato habentibus ius legitimum vel non habentibus propter capitis deminutionem. Paul. l. 6 § 1 D. h. t.

2. Sunt autem bonorum possessiones ex testamento quidem hae: prima, quae..vocatur contra tabulas; secunda, quam omnibus iure scriptis heredibus praetor pollicetu ideoque vocatur secundum tabulas; et cum de testamentis prius locutus est, ad intestatos transitum fecit. § 3 L h. t

III. Bas die Birtung der ertheilten B. P. anbelangt, so ist zw nächst a. der B. P. nicht heres, sondern nur heredis loco, und ei werden daher auch die erhschaftlichen klagen ihm, und gegen ihn, als sicticiae actiones gegeben (vgl. § 201. I. § 205. II. B. a. 5.); behuse Erlangung des Besitzes der Erhschaftssachen steht ihm ein eigenei Interdit, das interd. quorum bonorum (§ 176. II. b.) zu Gebot — b. Gegenüber dem Civilerben ist die B. P. bald cum re (mit Erfolg), dald sine re (ohne Erfolg): ersteres, wenn der Civilerbe hinter oder neben dem prätorischen im Edit zur B. P. berusen ist letzteres, wenn der Civilerbe vor ihm berusen ist, also selbst hätte die B. P. erlangen können, — in diesem Falle ist die ertheilte B. P. nur eine provisorische. (Bgl. § 157. III. b. § 160. III. a. 3. c.)

- a. 1. Quos autem praetor solus vocat ad hereditatem, heredes quidem ipso iure non fiunt (nam praetor heredem facere non potest: per legem enim tantum vel similem iuris constitutionem heredes fiunt, veluti per senatusconsultum et constitutiones principales): sed cum eis praetor dat bonorum possessionem, loco heredum constituuntur et vocantum bonorum possessores. § 2 I. h. t.
  - 2. In omnibus vice heredum bonorum possessores habentur Ulp. l. 2 D. h. t.
  - 3. Habemus adhuc alterius generis fictiones in quibusdam formulis, veluti cum is, qui ex edicto bonorum possessionem petit, ficto se herede agit: cum enim praetorio iure, nor legitimo succedat in locum defuncti, non habet directas actiones et neque id, quod defuncti fuit, potest intendere svvm esse, neque id, quod ei debebatur, potest intendere dari sibi oportere; itaque ficto se herede intendit, velut hoc modo: Ivdex esto. Si avlvs agerivs (id est ipse actor) lvcio titio heres esset, tvm si fvndvm, de quo agitvr ex ivre qviritivm eivs esse oporteret; [et si debebatui L. Titio pecunia] praeposita simili fictione intentio ita subiicitur: tvm si paret nvmerivm negidivm avlo agerio sestertivm x milia dare oportere. Gaj. IV. § 34.
- b. 1. Bonorum possessio aut cum re datur aut sine re: cum re, si is qui accepit, cum effectu bona retineat; sine re, cum alius iure civili evincere hereditatem possit. Ulp. XXVIII. 13.

2. Nam si verbi gratia iure facto testamento heres institutus creverit hereditatem, sed bonorum possessionem secundum tabulas testamenti petere noluerit, contentus eo quod iure civili heres sit, nihilominus ii, qui nullo facto testamento ad intestati bona vocantur, possunt petere bonorum possessionem: sed sine re ad eos (bonorum possessio) pertinet, cum testamento scriptus heres evincere hereditatem possit. Gaj. III. § 36.

IV. Beide Erbfolgesusteme standen noch bis auf Justinian felbständig nebeneinander, wenngleich im Laufe der Zeit manche anfangs blog prätorisch erbberechtigte Personen ein civiles Erb-R. erhielten. Erst durch die von Justinian veranstaltete durchgreifende Reform des gesammten Erb-R. sind B. P. und hereditas im Wesentlichen miteinander verschmolzen worden. — In der Geschichte der B. P. ist Bieles dunkel und sehr bestritten, so insbesondere ihr Ausgangspunkt, d. h. die Frage, welches die ursprüngliche Bedeutung der B. P. gewesen sei, ferner wie das ganze prätorische Erbfolgespstem überhaupt entstanden sei, und in welcher Gestalt es sich dem Civil-R. gegenüber zuerst Geltung verschafft habe. Am wahrscheinlichsten ist die Annahme, baß bie B. P. ursprünglich adiuvandi iur. civ. gr. für bie civilen (Testaments- u. Intestat-) Erben — behufs Beseitigung der beim Mangel civiler Deliberationsfristen möglichen Berzögerung des Erbantrittes (II. a. 3.), und Verhütung der bei der civilen pro herede usucapio brohenden Zersplitterung des Nachlasses — eingeführt war; dann aber (vielleicht schon gleichzeitig) auch supplendi iur. civ. gr. — um die nach Civil-R. leicht eintretende Erblosigkeit (§ 162. IV.) weiter hinauszuschieben (I. c.) — in Ermangelung von Civilerben anderen Personen (ab intestato § 163. III. IV. u. sec. tab. § 157. III.) gewährt wurde; daß dagegen die correktorische Funktion der neben, ja vor den Civilerben ertheilten (§ 163. I. § 168. I. a.) -B. P. erst später, gleichen Schritt haltend mit den auch in das Erb-R. eindringenden R-anschauungen des ius gentium, sich entwickelt hat.

§ 155. (§ 145.) III. Pro herede usucapio. [Müll. § 206. B. J. § 146. P. § 315. 239. K. § 274. Ku. I. § 838. II. 548. D. § 125.]

I. Im ältesten R. konnte durch 1 Jahr lang fortgesetzen Besitz ber Erbschaftssachen, welcher vor dem Erben erlangt war, die hereditas selbst od. eine Quote derselben — jedoch mit Beschränkung auf die erlangten corpora hereditaria (?) — von jedermann ohne dona siedes und iustus titulus usucapirt werden (§ 80. III. e.), so daß derselbe die Stellung eines Erben, insbesondere den Erbschaftsgläubigern gegenüber einnahm. Später (schon gegen Ende der Republis?) verwandelte sich aber diese Usucapion der hereditas selber in eine Usucapion der einzelnen Erbschaftssachen, welche allmälig ansing, mit dem allgemeinen Rebewußtsein in Widerspruch zu treten. (Improba, lucrativa usucapio.)

- a. Rursus ex contrario accidit, ut qui sciat alienam rem se possidere, usucapiat, veluti si rem hereditariam, cuius possessionem heres nondum nactus est, aliquis possederit; nam ei concessum est usucapere, si modo ea res est, quae recipit usucapionem: quae species possessionis et usucapionis pro herede vocatur. §. Et in tantum haec usucapio concessa est, ut et res quae solo continentur, anno usucapiantur. §. Quare autem etiam hoc casu soli rerum annua constituta sit usucapio, illa ratio est, quod olim rerum hereditariarum possessione velut ipsae hereditates usucapi credebantur, scilicet anno: lex enim XII tab. soli quidem res biennio usucapi iussit, ceteras vero anno; ergo hereditas in ceteris rebus videbatur esse, quia soli non est, quia neque corporalis est. Et quamvis postea creditum sit ipsas hereditates usucapi non posse, tamen in omnibus rebus hereditariis, etiam quae solo tenentur, annua usucapio remansit. §. Quare autem omnino tam improba possessio et usucapio concessa sit, illa ratio est, quod voluerunt veteres maturius hereditates adiri, ut essent qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa observatio fuit, et ut creditores haberent, a quo suum consequerentur. §. Haec autem species possessionis et usucapionis etiam lucrativa vocatur: nam sciens quisque rem alienam lucrifacit. §. Necessario tamen herede extante nihil ipso iure pro herede usucapi potest. Gaj. II. § 52-56. 58.
- b. ut conserventur semper et perpetua sint sacra. Quaeruntur (sc. iurisconsulti), qui adstringantur sacris. Heredum causa iustissima est..; deinde qui morte testamentove eius tantundem capiat quantum omnes heredes..; tertio loco, si nemo sit heres, is qui de bonis, quae eius fuerint cum moritur, usuceperit plurimum possidendo; quarto qui de creditoribus eius plurimum servet... Haec nos a Scaevola didicimus; non ita descripta sunt ab antiquis. Nam illi quidem his verbis docebant tribus modis sacris adstringi: hereditate, aut si maiorem partem pecuniae capiat, aut, si maior pars pecuniae legata est, si inde quippiam ceperit. Cicero de legib. II. 48. 49.
- c. Iurisconsultorum istae ineptiae sunt acutae, qui hereditatem negant usucapi posse, sed ea quae in hereditate sunt: tamquam quidquam aliud sit hereditas, quam ea quae in hereditate sunt. Seneca de benef. VI. 5.

II. Trozdem erhielt sich diese lucrativa p. h. us. auch das klassische K. hindurch (§ 89. I. A. d. 6.): obwohl dieselbe, nachdem der Prätor zum Schuze des B. P. a das interd. quorum donorum (§ 176. II.) gegen jeden Besitzer von Erbschaftssachen aufgestellt, sodann ein Senatusconsult unter Hadrian die p. h. us. auch dem mit der hereditatis petitio auftretenden Civilerben gegenüber für unwirksam erklärt hatte, a) und später wegen Entwendungen von Erbschaftse

sachen, deren Besitz der Erbe noch nicht erlangt hatte, sogar ein besonderes crimen expilatae hereditatis — als Surrogat der hier unstatthaften act. surti (§ 131. I. c. 1. § 153. II. e. 5.) — einzgeführt war, die ihre erdrechtliche Bedeutung verloren hatte und nur dei Richteristenz eines Erben noch praktisch war. — Daneben aber bestand noch und besteht im Just. R. einzig fort eine us. p. her. als gewöhnliche Erstzung von Erdschaftssachen (bis auf Just. in durchzgängig einzähriger Frist??) seitens dessenigen, der sich irrthümlich (§ 80. III. d.) für den Erben hält, und des don. poss. (§ 205. II.

- B. a. 5.) c)

  a. Sed hoc tempore iam non est lucrativa: nam ex auctoritate

  D. Hadriani senatusconsultum factum est, ut tales usucapiones revocarentur; et ideo potest heres ab eo, qui rem
  usucepit, hereditatem petendo proinde eam rem consequi,
  - atque si usucapta non esset. Gaj. II. § 57. b. 1. Rei hereditariae, antequam ab herede possideatur, furtum fieri non potest. Paul. II. 31 § 11.
    - 2. Si quis alienam hereditatem expilaverit, extra ordinem solet coerceri per accusationem expilatae hereditatis, sicut et oratione D. Marci cavetur. Marcian. l. 1 D. expil. her. 47, 19.
  - c. 1. Constat eum, qui testamenti factionem habet, pro herede usucapere posse. Paul. l. 4 D. pro her. 41, 5.
    2. (§ 89. I. A. b. 5.) Si quis emerit fundum sciens ab eo
    - cuius non erat, possidebit pro possessore; sed si iustam causam habuerit existimandi se heredem vel bonorum possessorem domino exstitisse, fundum pro herede possidebit nec causam possessionis sibi mutare videtur. Iul. 1. 33 § 1 D. de usurp. 41, 3.
    - 3. Nihil pro herede posse usucapi suis existentibus heredibus obtinuit. Diocl. l. 2 C. de us. p. h. 7, 29.

#### Zweites Kapitel. Delation der Erbschaft.

- I. Erbfolge ex testamento. (Testamentaria hereditas.)
- § 156. (§ 146.) A. Wesen bes Testamentes. Fähigkeit zur Testamentverrichtung.
- [Müll. § 181. 184. 185. B. III. § 16. P. § 307. K. § 282. Ku. I. § 821. 822. II. 545-48. D. § 164.]
- I. Testamentum ist die letztwillige, in solenner Form ersolgende, freie Erslärung des Erblassers, wer sein Erbe sein solle, und die daran geknüpste weitere aber nicht wesentliche Berfügung über das von ihm hinterlassene Bermögen. (§ 159. I.)

  a. 1. Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio, in id
  - sollemniter facta, ut post mortem nostram valeat. Ulp. XX, 1.

- 2. Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit. Mod. l. 1 l. h. t. (qui test. fac. 28, 1.)
- 3. Testamenti factio non privati sed publici iuris est. Pap. 1. 3 D. eod.
- b. Vti legassit syper pecvnia tytelave svae rei, ita is esto. (Lex XII tab. Ulp. XI, 14.)
- c. Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremm exitum. Ulp. l. 4 D. de adim. leg. 34, 4.

II. Erfordernisse der Gültigkeit des Testamentes sind: Beodattung der vorgeschriebenen Form der Errichtung, und Fähigkeit des Erblassers zur Testamentserrichtung. Letztere setzt voraus:

A. Handlungsfähigkeit (§ 22. II. a. 2.) und Abwesenheit solchen

Mängel, welche die Beobachtung der Testamentösformen ausschließen.
Impubes, licet sui iuris sit, sacere testamentum non potes,
quoniam nondum plenum iudicium animi habet. — Mutus,
surdus suriosus itemque prodigus, cui lege bonis interdictum

est, testamentum facere non possunt. Ulp. XX, 12. 13. B. Testamenti factio. a. Hierunter versteht man die Köm. Resähigk. (commercium) in Bezug auf den testamentarischen Berker überhaupt, d. h. die Fähigkeit, entweder zu testiren, oder zum Erben eingesetzt oder bedacht, oder zum Tutor ernannt zu werden, oder beim Testamentsakte als Zeuge mitzuwirken. d. Keine t.-s. besigen Sklaven, Peregrinen und solche Personen, denen die t-s. zur Strase entzogen ist. (§ 57. I. d.) c. Die Unsähigkeit, ein Testament zu errichten, schließt jedoch nicht von selbst den Mangel der t-s. in sich.

- a. 1. Igitur si quaeramus, an valeat testamentum, inprimis advertere debema, an is qui fecerit, habuerit testamenti
  - factionem. Gaj. II. § 114.
    2. Heredes institui possunt, qui testamenti factionem cum testatore habent. Ulp. XXII, 1.
  - 4. Testes autem adhiberi possunt ii, cum quibus testamenti factio est. § 6 I. de test. ord. 2, 10.
- b. 1. Eius qui apud hostes est testamentum, quod ibi fecit, non valet, quamvis redierit: sed quod dum in civitate fuerat fecit, sive redierit, valet iure postliminii, sive illic decesserit, valet ex lege Cornelia. § 5 I. qb. n. est perm. 2, 12.
  - 2. Servus publicus populi Romani pro peculii parte dimidia testamenti faciendi habet ius. Ulp. XX, 16.
  - 3. Si cui aqua et igni interdictum sit, eius nec illud testamentum valet quod ante fecit, nec id quod postea fecerit. Gaj. l. 8 § 1 D. h. t.
  - 4. Latinus Iunianus, item is qui dediticiorum numero est testamentum facere non potest: Latinus quidem, quoniam nominatim lege Iunia prohibitus est; is autem qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus,

- quoniam nullius certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis suae testetur. Ulp. XX, 14.
  5. Dediticiorum numero heres institui non potest, quia peregrinus est, cum quo testamenti factio non est.
  - XXII, 2. 6. Intestabilis. . . nec testamentum facere poterit, nec ad testamentum adhiberi. Ulp. l. 18 § 1 D. h. t.
  - c. Testamenti autem factionem non solum is habere videtur, qui testamentum facere potest, sed etiam qui ex alieno testamento vel ipse capere potest vel alii adquirere, licet non potest facere testamentum; et ideo et furiosus et mutus
- (et surdus) et postumus et infans et filiusfamilias et servus alienus testamenti factionem habere dicuntur: licet enim testamentum facere non possunt, attamen ex testamento vel sibi vel alii adquirere possunt. § 4 I. de her. qual. 2, 19. (cfr. Pomp. l. 16 pr. D. h. t.) C. Selbständige Bermögensfähigkeit; daber können filiifamilias
- ausgenommen über das pec. castrense vel quasi nicht testiren. (§ 149. II. B. b. § 150. I.) a. Filiusfamilias testamentum facere non potest, quia nihil suum habet, ut testari de eo possit. Ulp. XX, 10.
  - b. Qui in potestate parentis est, testamenti faciendi ius non habet: adeo ut, quamvis pater ei permittat, nihilo magis tamen iure testari possit. Gaj. l. 6 pr. D. h. t.
- D. So lange die tutela mulierum bestand, bedurften Frauert a. nach ius civile zur Testamentverrichtung ber tutoris auctoritas; bis auf Hadrian war daher behufs Umgehung der anfangs unerzwingbaren tut. auctoritas Ausscheiben aus der Gewalt des bis
- herigen Vormundes und Erlangung eines fiduciarius tutor mittelft coemptio (§ 49. I. B. b. § 66. II. B. b. III.) gebräuchlich. (So waren Frauen, so lange sie zur Agnatensamilie gehörten abgesehen von § 53. II. c. 2. § 66. I. a. bis zur 1. Claudia faktisch testirunfähig; ob aber auch rechtlich?) b. Doch gab der Prätor später auch aus einem ohne tut. auct. errichteten Testament die B. P.
  - 1. Si ea mulier testamentum fecit, quae se capite numquam deminuit, non videtur ex edicto praetoris secundum eas tabulas possessio dari. Cic. Top. 4, 18.
    - 2. Olim testamenti faciendi gratia fiduciaria fiebat coemptio: tunc enim non aliter feminae testamenti faciendi ius habebant, exceptis quibusdam personis, quam si co-

emptionem fecissent remancipataeque et manumissae fuis-

sent; sed hanc necessitatem coemptionis faciendae ex auctoritate D. Hadriani senatus remisit. Gaj. I. § 115. a. 3. Observandum praeterea est, ut si mulier quae in tutela est faciat testamentum, tutore auctore facere debeat: alioquin inutiliter iure civili testabitur. Gaj. II. § 118.

sec. tab.

b. Praetor tamen si septem signis testium signatum sit testamentum, scriptis heredibus secundum tabulas testamenti bonorum possessionem pollicetur, et si nemo sit, ad quem ab intestato iure legitimo pertineat hereditas, velut frater eodem patre natus aut patruus aut fratris filius, ita poterunt scripti heredes retinere hereditatem. — Loquimur autem de his scilicet feminis, quae non in legitima parentum aut patronorum tutela sunt, sed de his quae alterius generis tutores habent, qui etiam inviti coguntur auctores fieri. § 119. 122 ib.

E. Ferner muß der Testator sich in Gewißheit über seinen Reftand besinden.

De statu suo dubitantes vel errantes testamentum facere non possunt; — nam qui incertus de statu suo est, certam legem testamento dicere non potest. — Ulp. l. 15. Paul. l. 14. D. h. t.

F. Keine Testirfähigkeit, trop ber ihnen zukommenden t-f. hatten endlich die Latini Iuniani. (s. ob. B. d. 3. und § 39. II. d.)

## B. Formen des Testamentes.

§ 157. (§ 147.) a. Regelmäßige.

[Mull. § 182. B. III. § 17. P. § 306. 318. K. § 276. Ku. I. § 817—20. 828. II. 186. 542. D. § 165.]

- L. Die ältesten Testamentsformen waren bas testam. calatis comitiis (in ben zum Zeugniß versammelten Curiatcomitien) und bas test. in procinctu sactum, d. h. in dem nach Centurien gegliederten, zur Schlacht gerüsteten Heere: beide publizistisch-sakralen Charakters.
  - a. Testamentorum genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamenta faciebant, quae comitia bis in anno testamentis faciendis destinata erant; aut in procinctu i. e. cum belli causa arma sumebant: procinctus est enim expeditus et armatus exercitus. Alterum itaque in pace et in otio fociebant alterum in proclium exituri. Gai II 8 101
  - otio faciebant, alterum in proelium exituri. Gaj. II. § 101. b. scriptum est . . 'calata' comitia esse, quae pro collegio pontificum habentur . . Iisdem comitiis, quae 'calata' appellari diximus, et sacrorum detestatio et testamenta fieri solebant. Gell. XV, 27.

II. Diese beiden Formen wurden jedoch bald verdrängt durch das bequemere test. per aes et libram, welches in einer mancipatio der familia pecuniaque des Testators an den familiae emptor, und damit verdundener nuncupatio besteht. a. Nach der älteren Gestalt des Mancipationstestamentes wurde der familiae emptor selbst heres; und zwar schon bei Ledzeiten des Erblasser, so daß er ganz

bieselbe Stellung hinsichtlich des Vermögens desselben einnahm, wie der suus. (§ 162. II. A. a. 3. 4. § 171. I. b. — vgl. § 173. I. [?]) Nach der neueren war derselbe eine bloße Solennitätsperson, und der Schwerpunkt des Testiraktes siel nunmehr in die nuncupatio, durch welche mündlich der Erbe ernannt und anderweitige letztwillige Versfügungen über den Nachlaß verlautbart wurden. So wurde jedoch bald üblich, den letzten Willen in einer Urkunde niederzulegen, und die vorgezeigte Urkunde (tabulae testamenti) nach vorausgegangener, nunmehr lediglich formeller, familiae mancipatio durch seierliche Erklärung (nuncupatio) als sein Testament anzuerkennen und zu bekräftigen, worauf Besiegelung desselben mit Namensbeischreibung seitens der Zeugen zu erfolgen psiegte. d. Die 5 Zeugen, der familiae emptor und der lidripens mußten außer Handlungs- und Wahrnehmungsfähigkeit noch t-s. besitzen, und durften nicht durch das Band der potestas mit dem Testator — ebensowenig die Zeugen mit dem fam. emptor (od. Erben) — verbunden sein.

1. Accessit deinde tertium genus testamenti quod per aes et libram agitur; qui enim neque calatis comitiis neque in procinctu testamentum fecerat, is si subita morte urguebatur, amico familiam suam (i. e. patrimonium suum) mancipio dabat eumque rogabat, quid cuique post mortem suam dari vellet: quod testamentum dicitur per aes et libram, scilicet quia per mancipationem peragitur. §. Sed illa quidem duo genera testamentorum in desuetudinem abierunt; hoc vero solum, quod per aes et libram fit, in usu retentum est. Sane nunc aliter ordinatur quam olim solebat: namque olim familiae emptor, i. e. qui a testatore familiam accipiebat mancipio, heredis locum obtinebat et ob id ei mandabat testator, quid cuique post mortem suam dari vellet: nunc vero alius heres testamento instituitur, a quo etiam legata relinquuntur, alius dicis gratia propter veteris iuris imitationem familiae emptor adhibetur. §. Eaque res ita agitur: qui facit testamentum, adhibitis, sicut in ceteris mancipationibus, V testibus civibus Romanis puberibus et libripende, postquam tabulas testamenti scripserit, mancipat alicui dicis gratia familiam suam; in qua re his verbis familiae emptor utitur: Familia pecvniaque tva endo man-DATELAM TVTELAM CVSTODELAMQVE MEAM QVO TV IVRE TESTAMENTVM FACERE POSSIS SECVNDVM LEGEM PVBLICAM, HOC AERE (et ut quidam adiiciunt) AENEAQVE LIBRA ESTO MIHI EMPTA; deinde aere percutit libram idque aes dat testatori velut pretii loco: deinde testator tabulas testamenti tenens ita dicit: Haec ita vt in his tabvlis cerisque scripta SVNT, ITA DO ITA LEGO ITA TESTOR, ITAQVE VOS QVIRITES TESTIMONIVM MIHI PERHIBETOTE: et hoc dicitur nuncupatio: nuncupare est enim palam nominare, et sane quae testator specialiter in tabulis testamenti scripserit, ea videtur generali sermone nominare atque confirmare. Gaj. IL § 102—104.

- 2. In testamento quod per aes et libram fit duae res aguntur: familiae mancipatio et nuncupatio testamenti: . . quae nuncupatio et testatio vocatur. Ulp. XX, 9.
- 3. Heredes palam, ita ut exaudiri possint, nuncupandi sunt; licebit ergo testanti vel nuncupare heredes vel scribere; sed si nuncupat, palam debet. Ulp. l. 21 pr. D. h. t. (qui test. fac. 28, 1.)
- b. 1. Mutus surdus furiosus pupillus femina neque familiae emptor esse, neque testis libripensve fieri potest. Latinus Iunianus et familiae emptor et testis et libripens fieri potest, quoniam cum eo testamenti factio est. Ulp. XX, 7. 8.
  - 2. Qui in potestate testatoris est aut familiae emptoris, testis aut libripens adhiberi non potest, quoniam familiae mancipatio inter testatorem et familiae emptorem fit, et ob id domestici testes adhibendi non sunt. § 3 ib.
  - 3. Is vero qui in potestate heredis aut legatarii est, cuiusve heres ipse aut legatarius in potestate est, adeo testis et libripens adhiberi potest, ut ipse quoque heres aut legatarius iure adhibeantur; sed tamen quod ad heredem pertinet, quique in eius potestate est, cuiusve is in potestate erit, minime hoc iure uti debemus. Gaj. II. § 108.
  - 4. Qui testamento heres instituitur, in eodem testamento testis esse non potest. Ulp. l. 20 pr. h. t.

III. Das prätor. Ebitt gab aber später aus dem schriftlichen von 7 Zeugen gehörig besiegelten Testament — die übrigen Erfordernisse der Gültigkeit des letzten Willens vorausgesett — dem ernannten Erben die B. P. sec. tad., ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob die civilen Solennitäten der mancipatio und nuncupatio beobachtet waren. A Diese B. P. war den civilen Intestaterben gegenüber ursprünglich sine re (§ 156. II. D. d.); erst seit Marc Aurel (Antoninus Pius?) wurde dem B. P.0r gegen die hereditatis petitio des letzteren eine exc. doli gegeben. (Bgl. § 161. III. c. 5.) desitdem kam für das schriftliche Testament die solenne Form der mancipatio immer mehr außer Uedung, während sie sich für das mündliche Testament noch lange Zeit erhielt; aber auch bei letzterem ist sie durch Theodosius II. völlig beseitigt.

- a. 1. SI DE HEREDITATE AMBIGITVR ET TABVLAE TESTAMENTI OBSIGNATAE NON MINVS MYLTIS SIGNIS QVAM E LEGE OPORTET AD ME PROFERENTVR, SECVNDVM TABVLAS TESTAMENTI POTISSIMVM POSSESSIONEM DABO; hoc translaticium est. Cic. in Vert. I. 45, 117.
  - 2. Etiamsi iure civili non valeat testamentum, forte quod familiae mancipatio vel nuncupatio defuit, si signatum testamentum sit non minus quam septem testium civium Romanorum signis, bonorum possessio datur. Ulp. XXVIII, 6.

b. Rescripto imperatoris Antonini significatur eos, qui secundum tabulas testamenti non iure factas bonorum possessionem petierint, posse adversus eos, qui ab intestato vindicant hereditatem, defendere se per exceptionem doli mali. — Quod sane quidem ad masculorum testamenta pertinere certum est, item ad feminarum, quae ideo non utiliter testatae sunt, quod verbi gratia familiam non vendiderint aut nuncupationis verba locutae non sint. Gaj. II. § 120. 121.

IV. Im Just. R. giebt es folgende Formen für die Errichtung eines Testamentes:

A. Privattestamente. Diese können a. schriftlich errichtet werden: hiezu bedarf es der Erklärung des Testators vor 7 Zeugen (s. II. d.), daß die vorgelegte Urkunde sein Testament enthalte, der Unterschrift des Testators und der Zeugen, und der Beisügung von Siegeln seitens der letzteren; d. mündlich: durch eine den Zeugen verständliche, vollständige Erklärung des letzten Willens, ohne weitere Förmlichkeit. (II. a. 3.) c. In beiden Fällen muß die Errichtung des Testamentes ferner und eodemque actu, d. h. durch keine andere Handlung unterbrochen, vor sich gehen.

- a. Sed cum paulatim tam ex usu hominum, quam ex constitutionum emendationibus coepit in unam consonantiam ius civile et praetorium iungi, constitutum est, ut uno eodemque tempore, quod ius civile quodammodo exigebat, septem testibus adhibitis et subscriptione testium, quod ex constitutionibus inventum est, et ex edicto praetoris signacula testamentis imponerentur. §. Sed neque heres scriptus, neque is qui in potestate eius est, neque pater eius qui habet eum in potestate, neque fratres qui in eiusdem patris potestate sunt, testes adhiberi possunt: quia totum hoc negotium quod agitur testamenti ordinandi gratia, creditur hodie inter heredem et testatorem agi. §. Legatariis autem et fideicommissariis, quia non iuris successores sunt, testimonium non denegamus. § 3.10.11 I. h.t. (de test. ord. 2.10.) b. Si quis autem voluerit sine scriptis ordinare iure civili
  - iure civili firmumque constitutum. § ult. I. h. t. c. Uno contextu actus testari oportet; est autem 'uno contextu' nullum actum alienum testamento intermiscere: quod si aliquid pertinens ad testamentum faciat, testamentum non vitiatur. Ulp. l. 21 § 3 D. qui test. fac.

testamentum, septem testibus adhibitis et sua voluntate coram eis nuncupata, sciat hoc perfectissimum testamentum

B. Neben den Privattestamenten giebt es noch öffentliche (test. publica), welche entweder durch Erklärung zu Protofoll vor einer öffentlichen Behörde (test. apud acta conditum s. \*iudiciale), oder durch Ueberreichung an den Kaiser zur Ausbewahrung (test. principi oblatum) ohne weitere Solennität errichtet werden können.

§ 158. (§ 148.) b. Anomalische Formen; insbesondere testamentum militis.

[B. P. l. c. Müll. § 185. Ku. I. § 932-36. II. 585.]

In vielen Fällen sind die Solennitäten der Testamentserrichtung theils — behufs Herstellung einer größeren Garantie für die Necht beit des letzten Willens — vermehrt (z. B. beim Testament der Blinden, Tauben, Stummen), theils vermindert worden (privilegink Testamente). Unter letzteren ist hervorzuheben das test. militis. Dieses bedarf nach faiserlichen Constitutionen (vgl. § 149. II. B. d.) gar keiner Förmlichkeiten. Während dies Privileg ansangs allen milites standesgemäß zustand, gilt es seit Justinian nur für die im Felde errichteten Militärtestamente. Das so errichtete Testament bleidt selbst ein Jahr lang nach ehrenvoller Entlassung gültig. Auch hinsichtlich seines Inhaltes ist das Militärtestament von den sons geltenden Rebestimmungen vielsach entbunden (vgl. § 153. II. d. § 159. III. d. § 160. II. a. § 167. IV. § 169. V.): wie denn überhaupt der Nachlaß des miles "nicht als samilia nach ius einile propr. Rom., sondern als dona nach ius gentium" behandelt wird.

- a. Militibus liberam testamenti factionem primus quidem D. Iulius Caesar concessit, sed ea concessio temporalis erat. Postea vero primus D. Titius dedit, post hoc Domitianus; postea vero D. Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit, eamque et Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale: '. Faciant testamenta quo modo volent, faciant quo modo poterint sufficiatque ad bonorum suorum divisionem nuda voluntas testatoris.' Ulp. l. 1 pr. de test. mil. 29, 1.
- b. Sed quod testamentum miles contra iuris regulam fecit, ita demum valet, si in castris mortuus sit, vel post missionem intra annum. Ulp. XXIII, 10.
- c. Supradicta diligens observatio in ordinandis testamentis militibus propter nimiam imperitiam constitutionibus principalibus remissa est: nam quamvis hi neque legitimum numerum testium adhibuerint, neque aliam testamentorum sollemnitatem observaverint, recte nihilominus testantur: videlicet cum in expeditionibus occupati sunt, quod merito nostra constitutio induxit. Quoquo enim modo voluntas eius suprema sive scripta inveniatur, sive sine scriptura, valet testamentum ex voluntate eius. Illis autem temporibus, per quae citra expeditionum necessitatem in aliis locis vel in suis sedibus degunt, minime ad vindicandum tale privilegium adiuvantur. pr. I. de mil. test. 2, 11.

## C. Inhalt des Testamentes.

§ 159. (§ 149.) a. Erbeinsetung.

[Müll. § 184. 186. B. III. § 18. P. § 308. Ku. § 814. 842. 875—77. 883. D. § 167.]

I. Das Testament kann die verschiedenartigsten Verfügungen entshalten, sein wesentlicher und nothwendiger Inhalt ist aber einzig und stets die Ernennung eines Erben. "Kein Testament ohne Erbeinstehung; keine Erbeinsehung ohne Testament."

a. Testamenta vim ex institutione heredis accipiunt et ob id velut caput et fundamentum intelligitur totius testamenti

heredis institutio. Gaj. II. § 229.

b. Ante heredis institutionem legari non potest, quoniam vis et potestas testamenti ab heredis institutione incipit. Ulp. XXIV, 15.

II. Die Ginsetzung erforbert:

A. Nach klassischem R. eine bestimmte Form (verba imperativa); a) nach neucrem R. ist jedoch jede Erklärung, durch welche die Person des Erben deutlich bezeichnet wird, genügend. b)

- a. Sollemnis autem institutio haec est: Titivs heres esto; sed et illa iam comprobata videtur: Titivm heredem esse ivbeo; at illa non est comprobata: Titivm heredem esse volo; sed et illae a plerisque improbatae sunt: heredem instituo, item heredem facio. Gaj. II. § 117.
- b. Placuit ademptis his quorum imaginarius usus est, institutioni heredis verborum non esse necessariam observantiam, utrum imperativis et directis verbis fiat, an inflexis; . . sed quolibet loquendi genere formata institutio valeat, si modo per eam liquebit voluntatis intentio. Constant. l. 15 C. de test. 6, 23.

B. Erbfähigkeit (zu unterscheiben von Erwerbsstähigkeit oder Capacität, § 172) des eingesetzten Erben. a. Unfähig ist, wer keine t-s. hat, doch können eigene Sklaven cum libertate zu Erben eingesetzt werden, und fremde haben t-s. aus der und für die Person ihres Herrn (§ 156. II. B. c.). d. Nach der lex Voconia (a. u. 585.) konnten Frauenspersonen, ausgenommen Bestalinnen, nicht von den in der ersten Klasse censirten Bürgern zu Erben eingesetzt werden (vgl. § 162. II. B. d. § 182. I. c.): eine Beschränkung, die in späterer Zeit von selbst wegsiel. c. Keine Erbfähigkeit haben endlich incertae personae; das sind zunächst juristische Personen, falls ihnen Erbfähigk. nicht besonders verliehen worden ist; ferner solche Personen, von deren Individualität der Testator keine bestimmte Vorstellung hat. (§ 178. II. d.) Zu letzteren gehören auch die postumi; doch konnten die nach dem Tode des Erblassers geborenen (postumi) sui (§ 162. II. A. a. 7.) schon nach älterem Civil-R. — wenn auch nicht von jeher —, die noch bei Ledzeiten desselben nach der Testamentserrich-

pro especie separe and heren distant non potesti timben fide separe and in course and herendament depend potesti. Gip. 1

- ===

The second of th

The management of the second o

1 Produces autem du mus cos duntaxat, qui post morte perentis monutur; sed et .. qui post testamentum factu in elle monutur. Ulp 1.3 § 1 D. de iniusto. 28, 3.

1 Producentum loro sunt et hi, qui in sui heredis lo mortelismo quest alguas endo funt parentibus sui heredo.

representation for sunt et hi, qui in sur heredis lo merrihanho quasi adguascendo fiunt parentibus sui heredo ut erre se ulmun et ex co nepotem neptemve in potesta haba ma quar ulma gradu praccedit, is solus iura sui heredolica sunt acultar uneux me vivo moriatur aut qualif

ratione exeat de potestate mea, incipit nepos neptisve in eius loco succedere et eo modo iura suorum heredum quasi adgnatione nanciscuntur. Gaj. l. 13 eod.

- 6. Ne heres quidem potest institui postumus alienus: est enim incerta persona. Est autem alienus postumus, qui natus inter suos heredes testatoris futurus non est; ideoque ex emancipato quoque filio conceptus nepos extraneus postumus est; item qui in utero est eius, quae iure civili non intelligitur uxor, extraneus postumus patris intelligitur. Gaj. II. § 242. 241.
- 7. Verum est omnem postumum qui moriente testatore in utero fuerit, si natus sit, bonorum possessionem (sc. secund. tabulas) petere posse. Paul. l. 3 D. de B. P. sec. tab. 37, 11.

III. Erben kann der Testator a. in beliebiger Anzahl ernennen. b. Die Erbeinsehung kann auch unter Beisügung einer Suspensibsbedingung (§ 19. II. A. d. 5. 7.), niemals aber — abgesehen vom test. militis — einer Resolutivbedingung oder eines dies ex quo oder ad quem geschehen. (\*Semel heres, semper heres; — Perspetuität der Beerbung.)

- a. Et unum hominem et plures in infinitum, quot quis velit, heredes facere licet. Hereditas plerumque dividitur in duodecim uncias, quae assis appellatione continentur; habent autem et hae partes propria nomina ab uncia usque ad assem, ut puta haec: sextans, quadrans, triens, quincunx, semis, septunx, bes, dodrans, dextans, deunx, as. §. 4. 5 I. h. t. (= Ulp. l. 50 § 2 D. h. t. 28, 5.)
- b. 1. Heres et pure et sub condicione institui potest: ex certo tempore aut ad certum tempus non potest, veluti 'post quinquennium quam moriar' vel 'ex kalendis illis' aut 'usque ad kalendas illas heres esto'; diemque adiectum pro supervacuo haberi placet et perinde esse, ac si pure heres institutus esset. § 9 I. eod.
  - 2. Miles et ad tempus heredem facere potest, .. vel ex (die), vel in condicionem. Ulp. l. 15 § 4 D. de test. mil. 29, 1.

§ 160. (§ 150.) b. Substitutionen.

[Müll. § 187. B. III. § 18. P. § 309. K. § 288. Ku. § 880—82. D. § 167.]

I. Der Testator kann bei der Erbeinsetzung mehrere Grade machen, so daß ein Zweiter für den Fall zum Erben ernannt wird, daß der Erste nicht sein Erbe sein würde — weil er es nicht wollte oder könnte — und ebenso ein Dritter an des Zweiten Stelle u. s. s. (Substituere, — primo, secundo, tertio gradu heredem scribere, — primus, secundus heres.) Diese eventuelle Erbeinsetzung heißt Substitution, substitutio vulgaris s. in primum casum. Aritt der Institutus (primus her.) die Erbschaft an, so verliert die Substitution alle Bedeutung. Noch im klassischen R. pslegte mit der Substitution

häusig die Anordnung einer cretio — persecta oder impersecta — für den primus heres, d. h. einer förmlichen Erbschaftsantretung innerhalb bestimmter Frist (§ 171. II. d.) verbunden zu werden. b)

- a. 1. Heredes aut instituti dicuntur aut substituti: instituti primo gradu, substituti secundo vel tertio. Mod. l. 1 pr. D. h. t. (de vulg. et pup. subst. 28, 6.)
  - 2. Potest quis in testamento plures gradus heredum facere, puta: 'Si ille heres non erit, ille heres esto', et deinceps plures. Et vel plures in unius locum possunt substitui, vel unus in plurium, vel singulis singuli, vel invicem ipsi qui heredes instituti sunt. Marcian. 1. 36 eod.
- b. 1. Interdum duos pluresve gradus heredum facimus, hoc modo: Lvcivs titivs heres esto cernitoque in diebus centum proximis, quibus scies poterisque. Quodni ita creveris, exheres esto. Tum maevius heres est cernitoque in diebus centum et reliqua; et deinceps in quantum velimus, substituere possumus. §. Primo itaque gradu scriptus heres hereditatem cernendo fit heres et substitutus excluditur; non cernendo summovetur, etiamsi pro herede gerat, et in locure give grabatitutus quesciit. Coi 11.5. 174.
  - et in locum eius substitutus succedit. Gaj. II. § 174. 176.

    2. Si sub imperfecta cretione heres institutus sit, id est non adiectis his verbis: Si non creveris, exheres esto, sed ita: Si non creveris, tvnc maevivs heres esto, cernendo quidem superior inferiorem excludit: non cernendo autem, sed pro herede gerendo in partem admittit substitutum; sed postea D. Marcus constituit, ut et pro herede gerendo ex asse foat heres. Illo XXII 34
- ex asse fiat heres. Ulp. XXII, 34. II. Die substitutio in secundum casum, b. h. eine Gubstitution für den Fall, daß der eingesetzte Erbe nach dem Erwerbe der Erbschaft verfturbe, ist a. -— abgesehen von dem test. mil. — regel= mäßig unzulässig, da sie dem Wesen der Beerbung widerspricht. (§ 159. III. b.) -- b. Einzig in der Gestalt der Pupillarsubstitution ist sie im Rom. R. gestattet. ist sie im Röm. R. gestattet. Für das in seiner potestas befindliche unmündige Kind kann nämlich der Testator nicht bloß für den Fall, daß dasselbe die Erbschaft nicht erwürbe (also vor dem Bater verstürbe ober abstinirte, § 171. I. c.), sondern auch für den Fall, daß es vor Erlangung der Pubertät versterben sollte, einen Erben ersnennen. (§ 64. I. a. 1.?) c. Nach dem ursprünglichen Grundsgedanken der pupillaris subst. ist der Pupillarsubstitut Erbe des Baters; nach dem späteren wird er von dem Bater für das unmündige Kind ernannt, welches selbst enterbt werden kann, so daß der Pupillarsubstitut auch gar nichts von dem väterlichen Vermögen zu erhalten braucht, er andererseits aber selbst dann, wenn das Kind nicht enterbt ift, immer nur indirekt als Erbe des Baters erscheint. d. Die Pupillarsubstitution kann sowohl in demselben Testamente. in welchem der Bater für sich einen Erben — das Kind oder einen

Dritten — instituirt hat, als in einem besonderen (pupillare test., secundae tabulae) erfolgen; doch ist die Gültigkeit des letzteren stets durch die des ersteren (primae tabulae) bedingt.

- a. 1. Extraneo heredi instituto ita substituere non possumus, ut si heres exstiterit et intra aliquod tempus decesserit, alius ei heres sit. Gaj. II. § 184.
  - 2. Miles ita heredem scribere potest: 'quoad vivit Titius heres esto, post mortem eius Septicius.' Tryph. l. 41 pr. D. de test. mil. 29, 1.
- b. Liberis nostris impuberibus, quos in potestate habemus, non solum ita . . substituere possumus, ut si heredes non exstiterint, alius nobis heres sit, sed eo amplius ut etiamsi heredes nobis exstiterint et adhuc impuberes mortui fuerint, sit eis aliquis heres, velut hoc modo: Titivs filivs mevs mihi heres esto . Si filivs mevs mihi heres non erit, sive heres erit et privs moriatvr quam in svam tytelam venerit, tvnc seivs heres esto. §. Quo casu si quidem non exstiterit heres filius, substitutus patri fit heres: si vero heres exstiterit filius et ante pubertatem decesserit, ipsi filio fit heres substitutus. Quamobrem duo quodammodo sunt testamenta, aliud patris aliud filii, tamquam si ipse filius sibi heredem instituisset; aut certe unum est testamentum duarum hereditatum. Gaj. II. § 179. 180.
- c. 1. Quidam pupillum heredem fecit; pupillus autem ante mortuus est, quam in suam tutelam venit; de hereditate ea, quae pupillo venit, inter eos, qui patris pupilli heredes secundi sunt, et inter adgnatos pupilli controversia est; possessio heredum secundorum est. Intentio est adgnatorum: 'nostra pecunia est, de qua is cuius adgnati sumus testatus non est.' Depulsio est: 'immo nostra, qui heredes secundi testamento patris sumus.' Quaestio est: utrorum sit? Ratio: 'pater enim et sibi et filio testamentum scripsit, dum is pupillus esset; quare quae filii fuerunt, testamento patris nostra fiant necesse est.' Infirmatio rationis: 'immo pater sibi scripsit et secundum heredem non filio, sed sibi iussit esse; quare, praeterquam quod ipsius fuit, testamento illius vestrum esse non potest.' Iudicatio: 'possitne quisquam de filii pupilli re testari; an heredes secundi ipsius patrisfamilias, non filii quoque eius pupilli heredes sint?' Cicero de invent. II. 21, 62.
  - 2. Moribus introductum est, ut quis liberis impuberibus testam. facere possit, donec masculi ad quattuordecim annos perveniant, feminae ad duodecim. Ulp. l. 2 D. pr. h. t.
  - 3. Non solum autem heredibus institutis impuberibus liberis ita substituere possumus, . . sed etiam exheredatis: itaque eo casu si quid pupillo ex hereditatibus legatisve

aut donationibus propinquorum adquisitum fuerit, id omne ad substitutum pertinet. Gaj. II. § 182.

- 4. Neque enim suis bonis testator substituit, sed impuberis. Ulp. l. 10 § 5 D. h. t.
- d. 1. Liberis autem suis testamentum facere nemo potest, nisi et sibi faciat: nam pupillare testamentum pars et sequela est paterni testamenti, adeo ut si patris testam. non valeat, ne filii quidem valebit. § 5 I. de pup. subst. 2, 16.
  - 2. Ceterum ne post obitum parentis periculo insidiarum subiectus videretur pupillus, . . substitutionem . . separatim in inferioribus tabulis scribimus easque tabulas proprio lino propriaque cera consignamus, et in prioribus tabulis cavemus, ne inferiores tabulae vivo filio et adhuc impubere aperiantur. Gaj. II. § 181.

III. Meistens pflegten Bulgar: und Bupillarsubstitution mit einander verbunden zu werden (duplex subst.); doch wurde, auch wenn dies nicht geschehen war, schon in der letzten Zeit der Republik die Pupillar: zugleich als Bulgarsubst. ausgelegt, d und seit Marc Aurel gilt auch die für das unmündige Kind in potestate getroffene Bulgar: zugleich als Pupillarsubstitution (in utrumque casum).

- a. 1. Paterfamilias cum liberorum haberet nihil, uxorem autem haberet, in testamento ita scripsit: 'si mihi filius genitur unus pluresve, is mihi heres esto', deinde quae adsolent; postea: 'si filius ante moritur, quam in tutelam suam venerit, tum mihi ille heres esto'. Filius natus non est; ambigunt adgnati cum eo, qui est heres, si filius antequam in suam tutelam veniat, mortuus sit. Cic. de inv. II. 42, 122.
  - 2. Clarissima M' Curii causa Marcique Coponii nuper apud Cviros . . defensa est. Cum Q. Scaevola . . negaret, nisi postumus et natus et, antequam in suam tutelam veniret, mortuus esset, heredem eum esse posse, qui esset secundum postumum et natum et mortuum heres institutus: ego (Crassus) autem defenderem eum hac tum mente fuisse qui testamentum fecisset, ut si filius non esset, qui in suam tutelam veniret, M' Curius heres esset. Cic. de orat. I. 39, 180.
- b. Iam hoc iure utimur ex D. Marci et Veri constitutione, ut cum pater impuberi filio in alterum casum substituisset, in utrumque casum substituisse intelligatur, sive filius heres non exstiterit, sive exstiterit et impubes decesserit. Mod. l. 4 pr. D. h. t.
  - § 161. (§ 151.) D. Ungültigkeit des Testamentes. [Müll. § 195. B. III. § 19. P. § 311. Ku. § 824. 825.]
- I. Von Ungültigkeit des Testamentes wird in verschiedenem Sinne gesprochen. Das Testament kann nämlich a. entweder ipso iure nichtig, oder bloß ansechtbar sein; b. entweder von Ansang an

ungültig sein, oder durch ein späteres Ereigniß entkräftet werden; c. die Ungültigkeit kann entweder eine totale, oder eine partielle, d. h. bloß auf einzelne Verfügungen sich beziehende sein.

II. Bon Anfang an — und zwar total — nichtig (nullum) ist bas Testament, wenn es an einem wesentlichen Ersorderniß desselben mangelt (test. non iure factum, iniustum): also a. wenn die ersorberliche Form nicht beobachtet ist; b. wenn keine — gültige — Erbeinsetzung vorhanden ist; c. wenn der Testator keine Fähigkeit zur Testamentserrichtung hatte; d. bei der Präterition eines suus heres.

III. Entfrästet wird ein rechtsgültig errichtetes Testament (test. infirmatur): a. dadurch daß der Testator t-s. oder Familienselbstänbigkeit verliert (test. irritum); b. durch Wegsall des eingesetzen Erben (test. destitutum); c. durch Ausbedung, wozu nach ius civ. Errichtung eines neuen Testamentes (test. posteriore teste ruptum) ersorderlich war, nach prätorischem und neuerem R. aber jede — absichtliche — Zerstörung des Testamentes, Durchstreichung der Erbeinsetzung (vgl. § 175. IV. a.), Siegelberletzung u. dgl., jedoch nicht formloser Widerruf — was freilich für das prätorische R. zweiselhaft ist — genügt; d. durch agnatio postumi (test. ruptum i. e. S., § 167. I. B.); e. durch Anstellung der querela inossiciosi (§ 169).

- § 167. I. B.); e. burd Anstellung ber querela inofficiosi (§ 169).

  a. 1. Testamenta iure facta infirmantur, velut cum is qui fecerit testamentum capite diminutus sit. Hoc autem casu irrita fieri testamenta dicemus. Gaj. II. 145. 146.
  - 2. Exigit praetor, ut is cuius bonorum possessio datur utroque tempore ius testamenti faciendi habuerit, et cum facit testamentum et cum moritur... Sed si quis utroque tempore testamenti factionem habuerit, medio tempore non habuerit, bonorum possessio secundum tabulas peti poterit. Ulp. l. 1 § 8 D. de B. P. sec. tab. 37, 11.
  - 3. Si septem signis testium signatum sit testamentum, licet iure civili ruptum vel irritum factum sit, praetor scriptis heredibus iuxta tabulas bonorum possessionem dat, si testator et civis Romanus et suae potestatis, cum moreretur, fuit: quam bonorum possessionem cum re i. e. cum effectu habent, si nemo alius iure heres sit. Ulp. XXIII, 6.
  - b. Si nemo hereditatem adierit, nihil valet ex his quae testamento scripta sunt. Pomp. 1. 9 D. de test. tut. 26, 2.
  - c. 1. Potest, ut iure facta testamenta contraria voluntate infirmentur. Apparet autem non posse ex eo solo infirmari testam., quod postea testator id noluerit valere, usque adeo, ut si linum eius inciderit, nihilominus iure civili valeat. Quin etiam si deleverit quoque aut obleverit tabulas testamenti, nihilominus non desinent valere quae ibi fuerunt scripta, licet eorum probatio difficilis sit. Gaj. II. § 151.

    2. Et si quidem [testamentum] concidit testator, dene
    - gabuntur actiones; si vero alius invito testatore, non denegabuntur. — Si, ut intestatus moreretur, incidit tabulas et

hoc adprobaverint hi qui ab intestato venire desiderant, scriptis avocabitur hereditas. — Ulp. l. 1 § 3. Paul. l. 4. D. de his qu. del. 28, 4.

- 3. Si heres institutus non habeat voluntatem, vel quia incisae sunt tabulae, vel quia cancellatae, vel quia alia ratione voluntatem testator mutavit voluitque intestato decedere, dicendum est ab intestato rem habituros eos, qui bonorum possessionem acceperunt. Ulp. l. 1 § 8 D. si tab. t. 38, 6.
- 4. Posteriore quoque test?, quod iure factum est, superius rumpitur; nec interest an exstiterit aliquis ex eo heres an non exstiterit: hoc enim solum spectatur, an existere potuerit; ideoque si quis ex posteriore test?, quod iure factum est, aut noluerit heres esse, aut vivo testatore aut post mortem eius, antequam hereditatem adiret, decesserit, aut condicione, sub qua heres institutus est, defectus sit,.. paterfamilias intestatus moritur: nam et prius testam. non valet, ruptum a posteriore, et posterius aeque nullas vires habet, cum ex eo nemo heres exstiterit. Gaj. II. § 144.
- 5. Tunc autem prius testamentum rumpitur, cum posterius rite perfectum est: nisi forte . . in eo scriptus est, qui ab intestato venire potest. Ulp. 1. 2 D. de iniusto. 28, 3.
- 6. Ex eo autem solo non potest infirmari testam., quod postea testator id noluit valere. § 7 I. qb. m. t. inf. 2, 17.

## II. Erbfolge ab intestato.

§ 162. (§ 152.) A. Nach älterem ius civile. (Legitima hereditas.)

[Müll. § 197. B. III. § 23. P. § 304. K. § 302. Ku. l. § 828—32. 850. 891—93. 897. 898. II. 544. D. § 159. 160. 170.]

L Die Intestaterbsolge tritt ein, wenn kein gültiges Testament vorhanden ist, oder die Erbschaft aus demselben nicht angetreten wird (§ 153. II. c.). <sup>2)</sup> Ju ihr beruft das Geset — den muthmaßlichen Willen des Erblassers supplirend? — die Glieder seiner Familie, als die ihm am nächsten stehenden Personen, in bestimmter Reihenfolge. Während dabei dem alteivilen Intestaterden. der 12 Taseln einzig das Prinzip der Agnation (§ 42) zu Grunde liegt, <sup>b)</sup> ist im neuesten Just. N. (Nov. 118) das Cognationsprinzip (§ 43) zum ausschließlich herrschenden erhoden worden; die stusenweise Anerkennung des letzteren — welches zuerst in der B. P. intestati sich Geltung verschaffte — bildet den Inhalt der Geschichte des Röm. Intestaterden. — Die Berufung zur Intestaterbsolge setzt stets voraus, daß der Berufene (Delat) im Augenblick der Eröffnung der Intestaterbsolge erbberechtigt sei, und ferner, daß er schon bei Ledzeiten des Erblassers — wenigstens

- § 162. (§ 152.) II. Erbfolge ab intestato. A. Nach älterem ius civile. 383
- als nasciturus exiftirt habe. c) Böllig ausgeschlossen sind von der Intestaterbsolge die Vestalinnen: sie konnten ab intestato weder erben noch beerbt werden. d)
- a. Intestatus decedit, qui aut omnino testamentum non fecit, aut non iure fecit, aut id quod fecerat ruptum irritumve factum est, aut nemo ex eo heres exstitit. pr. I. h. t. (de her. q. ab int. 3, 1.)
  - descendit, capitis minutione amittitur. Ulp. XXVII, 5.
    c. 1. Cum autem quaeritur, an quis suus heres existere potest:
    eo tempore quaerendum est, quo certum est aliquem sine
    testamento decessisse. § 7 I. h. t.

b. Legitimae hereditatis ius, quod ex lege XII tabularum

- 2. Haec verba: SI INTESTATO MORITVR ad id tempus referuntur, quo testamentum destituitur, non quo moritur. Paul. 1. 9 § 2 D. de lib. et p. 28, 2.
  - 3. Proximus autem (sc. heres), si quidem nullo testamento facto quisque decesserit, per hoc tempus requiritur, quo mortuus est is cuius de hereditate quaeritur; quodsi facto testamento quisquam decesserit, per hoc tempus requiritur, quo certum esse coeperit, nullum ex testamento heredem
  - exstaturum: tum enim proprie quisque intelligitur intestatus decessisse. Quod quidem aliquando longo tempore declaratur: in quo spatio temporis saepe accidit, ut proximiore mortuo proximus esse incipiat, qui moriente testatore non erat proximus. § 6 I. de leg. adgn. 3, 2.
  - 4. Qui post portem avi sui concipitur, is neque legitimam hereditatem eius tamquam suus heres, neque bonorum possessionem tamquam cognatus accipere potest, quia lex XII tabularum eum vocat ad hereditatem, qui moriente eo de cuius bonis quaeritur in rerum natura fuerit; vel si vivo
- eo conceptus est, quia conceptus quodammodo in rerum natura esse existimatur. — Iul. l. 6. Cels. l. 7 D. de suis. 38, 16. d. In commentariis Labeonis, quae ad XII tab. composuit, ita scriptum est: 'Virgo Vestalis neque heres est cuiquam in-
- testato, neque (ei) intestatae quisquam, sed bona eius in publicum redigi aiunt. Id quo iure fiat, quaeritur.' Gell. I. 12 § 18.

  II. Zur Erbschaft eines Freigeborenen werden durch das Zwölfs
- II. Zur Erbschaft eines Freigeborenen werden durch das Zwölfstafelgeset berufen:

  A. Zunächst die Sui des Verstorbenen, d. h. die durch den Tod des
- Erblassers gewaltfrei werdenden Versonen (genauer: bei Eröffnung der Intestaterbsolge ohne cap. dim. gewaltfrei gewordenen Familienglieder) einschließlich der postumi (§ 159. II. B. c. 4. 5.) —, auf welche die Vermögensherrsch. des Gewalthabers als von selbst übergehend in den 12 Tas. (B. a.) vorausgesetzt wird, so daß hier von einem Erbewerden

und Erbschaftserwerbe nicht gesprochen werden fann (vgl. § 167 I. § 173 L); 2) die sui erben ohne Rückficht auf die Rähe bes Grades und theilen nach Stämmen (in stirpes). b)



- B.C. jeder 1/6; D. E. F. jes ber 1/9. 1. Intestatorum hereditates lege XII tabularum primum
- ad suos heredes pertinent. §. Sui autem heredes existimantur liberi, qui in potestate morientis fuerunt, veluti filius filiave nepos neptisve ex filio; .. nec interest, utrum naturales sint liberi an adoptivi. Ita demum tamen nepos neptisve . . suorum heredum numero sunt, si praecedens persona desierit in potestate parentis esse, sive morte id acciderit, sive alia ratione, veluti emancipatione: nam si per id tempus, quo quis moritur, filius in potestate eius sit, nepos ex eo suus heres esse non potest; item et in ceteris deinceps liberorum personis dictum intelligemus. §. Uxor quoque, quae in manu morientis est, ei sua heres est, quia filiae loco est; item nurus, quae in filii manu est, nam et haec neptis loco est; sed ita demum erit sua heres, si filius cuius in manu fuit, cum pater moritur, in potestate eius non sit. §. Postumi quoque, qui si vivo patre nati essent, in potestate eius futuri forent, sui heredes sunt. § 1—4. (Coll. XVI, 2.)
  - 2. Numquam feminae suum heredem habere possunt. Gaj. III. § 51.
  - 3. Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt et vivo patre quodammodo domini Id. II. § 157. existimantur.
  - 4. In suis heredibus evidentius apparet, continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur: unde etiam filiusfamilias appellatur sicut paterfamilias, sola nota hac adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sit. Itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequentur. Hac ex causa, licet non sint heredes instituti, domini sunt; nec obstat, quod licet eos exheredare, quos et occidere licebat. Paul. l. 11 D. de lib. et post. 28, 2.
  - 5. Cum ratio naturalis quasi lex quaedam tacita liberis parentum hereditatem addiceret, velut ad debitam successionem eos vocando, propter quod et in iure civili suorum heredum nomen eis indictum est ac ne iudicio quidem parentis, nisi meritis de causis, summoveri ab ea successione possunt. Id. 1. 7 pr. D. de bon. damn. 48, 20.

§ 162. (§ 152.) II. Erbfolge ab intestato. A. Nach alterem ius civile. 385

6. (I. c. 2.) Scripto herede deliberante filius exheredatus mortem obiit atque ita scriptus heres omisit hereditatem: nepos ex illo filio susceptus avo suus heres erit. Pap. l. 7 pr. D. si tab. test. 38, 6.

7. Post mortem patris natus, vel ab hostibus reversus, aut

ex primo secundove mancipio manumissus, cuiusve erroris causa probata est, licet non fuerint in potestate, sui tamen patri heredes efficiuntur. Paul. IV. 8 § 7 (Coll. XVI, 3.) b. Si defuncti sit filius et ex altero filio iam mortuo nepos unus vel etiam plures, ad omnes hereditas pertinet, non ut in capita dividatur, sed in stirpes, id est ut filius solus me-

diam partem habeat et nepotes, quotquot sunt, alteram dimidiam: aequum est enim, nepotes in patris sui locum succedere et partem habere, quam pater eorum si viveret, habiturus esset. Ulp. XXVI, 2.

B. Ist kein suus vorhanden, so fällt die Erbschaft an den nächsten Adgnatus. Der nähere Agnat schließt die entfernteren unbedingt auß; gleich nahe erben nach Köpfen, d. h. zu gleichen Theilen. Bon weiblichen Agnaten sind in Folge Interpretation der lex Voconia (§ 159. II. B. d.) nur die consanguineae (§ 43. I. d.) successions=berechtigt.



M. ift Erblasser; es erben A. B. C. jeber  $\mathfrak{gu}^{1}/\mathfrak{g}$ ; D. E. F. sallen aus.

a. Cautum est lege XII tabularum: SI INTESTATO MORITVR, CVI SVVS HERES NEC ESCIT, ADGNATVS PROXIMVS FAMILIAM HABETO. Ulp. XXVI, 1.

b. Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineorum successiones non admittuntur: idque iure civili Voconiana ratione videtur effectum; ceterum lex XII tabularum sine ulla discretione sexus adgnatos admittit. Paul. IV. 8 § 22.

C. In Ermangelung von Agnaten werden die Gentilen zur Erb= schaft berufen.

Si adgnatus defuncti non sit, eadem lex XII tab. gentiles ad hereditatem vocat his verbis: SI ADGNATVS NEC ESCIT, GENTILES FAMILIAM HABENTO. Nunc nec gentiles nec gentilicia iura in usu sunt. Ulp. XXVI, 1.ª (Coll. XVI, 4.)

III. Die Erbschaft eines civis Rom. libertus wurde nach den 12 Taf. deferirt den sui desselben, in Ermangelung solcher dem patronus und den agnatischen Descendenten desselben, schließlich der gens. <sup>2)</sup> An die Stelle des patronus tritt bei der Erbschaft des emancipatus der manumissor ex mancipio — parens manumissor — (vgl. § 53. III. § 64. II. § 66. II. B.) <sup>b)</sup> Der Nachlaß eines Lati-

nus Iunianus fällt nach Art eines Peculium an den Patron und bessen (§ 39. II. d. 3. § 64. II. c. 2.); doch sollen nach einem SC, Largianum die nicht enterbten Kinder des Patrons den extranei heredes desselben vorgehen. c)

- a. 1. Libertorum intestatorum hereditas primum ad suos heredes pertinet; deinde ad eos, quorum liberti sunt, velut patronum patronam liberosve patroni. Si sit patronus et alterius patroni filius, ad solum patronum hereditas pertinet. Item patroni filius patroni nepotibus obstat. Ad liberos patronorum hereditas defuncti pertinet ita, ut in
  - capita, non in stirpes dividatur. Ulp. XXVII, 1—4.

    2. Si intestata moriatur liberta, semper ad eum (sc. patronum) hereditas pertinet, quoniam non sunt sui heredes matri, ut obstent patrono. Id. XXIX, 2.
- b. Ad legitimam successionem vocatur etiam parens, qui contracta fiducia filium vel filiam, nepotem vel neptem ac deinceps emancipat. § ult. I. de leg. adgn. 3, 2.
- c. Civis Romani liberti hereditas ad extraneos heredes patroni nullo modo pertinet; ad filium autem patroni nepotesque ex filio . . omnimodo pertinet, etiamsi a parente fuerint exheredati: Latinorum autem bona tamquam peculia servorum etiam ad extraneos heredes pertinent, et ad liberos manumissoris exheredatos non pertinent. §. Postea Lupo et Largo consulibus senatus censuit, ut bona Latinorum primum ad eum pertinerent, qui eos liberasset; deinde ad liberos eorum non nominatim exheredatos, uti quisque proximus esset; tunc antiquo iure ad heredes eorum qui liberassent. Gaj. III. § 58. 63.

IV. Das civile Intestaterb-M. kennt keine successio ordinum et graduum, b. h. kein Nachrücken der folgenden Erbklasse, wenn die vorangehende fortgefallen ist, ebensowenig — in der Agnatenklasse — ein Einrücken des entsernteren Grades an die Stelle des ausgefallenen näheren. ('In legitimis hereditatidus successio non est.') Dies hatte sehr leicht Erblosigkeit zur Folge: ein Uebelstand, welchem allerdings die in iure cessio heredit. (§ 173) und die p. her. usuc. (§ 155) — in etwas roher Weise — begegnen mochte, gegen welchen aber wirksame Abhülse erst die prätorische Successionsordnung tras.

B. Nach prätorischem Rechte. (Bonorum possessio intestati.)

§ 163. (§ 153.) a. Bei Freigeborenen.

[Müll. § 198. B. III. § 26. P. § 317. Ku. § 894. 895. 889. 890. D. § 181.]

Das prätor. Edift stellt bestimmte Klassen (ordines) von Erbberechtigten auf, welchen auf ihr innerhalb bestimmter Fristen angebrachtes Gesuch (§ 154. II. a.) die B. P. gegeben wird, so daß, wenn aus der vorangehenden Klasse niemand die B. P. agnoscirt, dieselbe ber nachfolgenden beferirt wird (successio ordinum). Zur B. P. werden sowohl die civilen Erben — ihnen ist sie bloß utilis (interd. 'quor. bon.') —, als iure civili nicht erbberechtigte Personen — diesen ist sie necessaria — berufen. Ersteren gegenüber war die letzteren ertheilte B. P. ursprünglich sine re; nachdem jedoch die Grundsäge, von denen sich der Prätor dei Aufstellung der Erbklassen leiten ließ, in der allgemeinen N-anschauung, welcher das prätor. Edit sich ja nur accommodirte, seste Wurzeln gesaßt hatten, mußte sie sich von selbst in eine B. P. cum re verwandeln. (§ 154. III. b. IV.)

Quibus ex edicto B. P. dari potest, si quis eorum aut dari sibi noluerit aut in diebus statutis non admiserit, tunc ceteris B. P. perinde competit, ac si prior ex eo numero non fuerit. — Sed videndum est, an inter ceteros ipse quoque, qui exclusus est, admittatur. Et hoc iure utimur, ut admittatur: poterit igitur ex sequenti parte (sc. edicti) succedere ipse sibi. Ulp. l. 1 § 10. 11 de succ. ed. 38, 9.

Die einzelnen Erbklaffen sind folgende:

I. Unde liberi, das sind die sui und die durch cap. dimin. auß der samilia außgeschiedenen Kinder, also insdesondere emancipati, des Erblasser. Sie succediren, wie bei der legitima hereditas, in stirpes; in demselden Stamme schließt der nähere Grad den entserneteren auß, jedoch beerbt nach der unter Habrian dem Edikt zugesügten inova clausula (Iuliani) de coniungendis cum emancipatio liberis eius' der emancipatus mit seinen in der potestas des Großbaters zurückgebliedenen Kindern zusammen letzteren als ein Stamm. Dehufs Herstellung einer ökonomischen Gleichheit zwischen den Erbeterchtigten haben die emancipati ihren seit der Emancipation gemachten Erwerh, die Töchter (suae und emancipatae) die empsangene dos, den miterbenden sui zu conserven, d. i. in die Erbeschaft einzuwersen: — collatio donorum, dotis.

- a. 1. Liberis bonorum possessio datur tam his, qui in potestate usque in mortis tempus fuerunt, quam emancipatis; item adoptivis, non tamen etiam in adoptionem datis. Ulp. XXVIII, 8.
  - 2. si vero emancipati fuerint ab adoptivo patre, tunc incipiunt in ea causa esse, qua futuri essent, si ab ipso naturali patre emancipati fuissent. Gaj. II. § 137.
  - 3. Sed adoptivos hactenus admittimus si fuerint in potestate; ceterum si sui iuris fuerint, ad bonorum possessionem non invitantur, quia adoptionis iura dissoluta sunt emancipatione. Ulp. l. 1 § 6 D. si tab. test. nullae. 38, 6.
- b. Si quis ex his, quibus bonorum possessionem praetor pollicetur, in potestate parentis de cuius bonis agitur, cum is moritur, non fuerit, ei liberisque, quos in eiusdem familia habebit, si ad eos hereditas suo nomine pertinebit, ponorum possessio eius partis datur, quae ad eum per-
  - .. bonorum possessio eius partis datur, quae ad eum per-25\*

tineret, si in potestate permansisset, ita ut ex ea parte dimidiam habeat, reliquum liberi eius. Pomp. 1. 5 pr. eod.

- c. 1. Emancipatis liberis ex edicto datur bonorum possessio, si parati sint cavere fratribus suis, qui in potestate manserunt, bona quae moriente patre habuerunt se collaturos. Ulp. XXVIII, 4.
  - 2. Nam aequissimum putavit (sc. praetor), neque eos bonis paternis carere per hoc, quod non sunt in potestate, neque praecipua bona propria habere, cum partem sint ablaturi suis heredibus. (Ulp.) Coll. XVI. 7, 2.

    3. Emancipatus filius . fratribus suis conferet, . . quia
  - 3. Emancipatus filius . . fratribus suis conferet, . . quia veniendo ad bonorum possessionem illis iniuriam (sc. iure civili) facit. Ulp. l. 1 § 13 D. de conj. 37, 8.

II. Unde legitimi, das sind die Erben nach ius civile, also sui, adgnati, gentiles. <sup>a)</sup> Ob bei den Agnaten successio graduum stattsinde, war bestritten. <sup>b)</sup>

- a. 1. Haec verba edicti: 'tum quem ei heredem esse oportet, si intestatus mortuus esset'.. non ad mortis testatoris tempus referuntur, sed ad id quo bonorum possessio peteretur; et ideo legitimum heredem, si capite deminutus esset, ab hac bonorum possessione summoveri palam est. Iul. l. 1 D. unde leg. 38, 7.
  - 2. Haec autem bonorum possessio omnem vocat, qui ab intestato potuit esse heres, sive lex XII tabularum eum legitimum heredem faciat, sive alia lex senatusve consultum. Ulp. 1. 2 § 4 eod.
- b. Idem iuris est (sc. ut tertio gradu vocetur), ut quidam putant, in eius adgnati persona, qui proximo adgnato omittente hereditatem, nihilo magis iure legitimo admittitur; sed sunt qui putant, hunc eodem gradu a praetore vocari, quo etiam per legem adgnatis hereditas datur. Gaj. III. § 28.

III. Unde cognati (B. P. proximitatis nomine), das sind die Blutsverwandten des Erblassers — mit Einschluß der liberi und adgnati — nach der Nähe des Grades, a) jedoch mit succ. graduum, und mit Beschränkung auf den 6. (bis 7.) Grad. d)

- a. 1. Haec bonorum possessio nudam habet praetoris indulgentiam, neque ex iure civili originem habet: nam eos invitat ad bonorum possessionem, qui iure civili ad successionem admitti non possunt, id est cognatos. Ulp. l. 1 pr. D. unde cogn. 38, 8.
  - 2. Proximi cognati bonorum possessionem accipiunt non solum per feminini sexus personas cognati, sed etiam adgnati capite diminuti: nam licet legitimum ius adgnationis capitis minutione amiserint, natura tamen cognati manent. Ulp. XXVIII, 9.
  - 3. Feminae certe adgnatae, quae consanguineorum gradum excedunt, tertio gradu vocantur. Liberi quoque qui in

adoptiva familia sunt, ad naturalium parentum hereditatem hoc eodem gradu vocantur. Gaj. III. § 29. 31.

b. Haec autem bonorum possessio.. cognatorum gradus sex complectitur, et ex septimo duas personas, sobrino et sobrina natum et natam. l. 1 § 3 D. unde cogn.

IV. Unde vir et uxor, b. i. ber überlebende Ehegatte. (§ 47. II. c. 3.)

Ut bonorum possessio peti possit 'unde vir et uxor', iustum esse matrimonium oportet. Ulp. l. un. pr. D. unde vir. 38, 11.

§ 164. (§ 154.) b. Bei Freigelassenen.

[Müll. P. l. c. B. III. § 27. Ku. § 897. 898. D. § 182.]

Die B. P. intestati bei der Erbschaft eines Freigelassenen wird folgenden sieben Klassen gewährt:

I. Unde liberi, d. h. sui — aber hier nur leibliche — und geswesene sui, ganz wie in § 163. I. (Bgl. § 168. III.)

Si vero intestatus moriatur suo herede relicto adoptivo filio vel uxore, quae in manu ipsius esset, vel nuru, quae in manu filii eius fuerit, datur patrono adversus hos suos heredes partis dimidiae bonorum possessio: prosunt autem liberto ad excludendum patronum naturales liberi, non solum quos in potestate mortis tempore habet, sed etiam emancipati et in adoptionem dati. Gaj. III. § 41.

II. Unde legitimi, f. § 162. III.; die Stelle des Patronus nimmt auch hier beim emancipirten Kinde der parens oder extraneus manumissor ein, jedoch gehen letzterem 10 nahe Blutsverwandte — welche im prätor. Edikt die besondere Klasse 'unde decem personae' bilden — vor.

Quodsi is qui decessit, liber fuit ex mancipatione citra remancipationem manumissus, lex quidem XII tabularum manumissori legitimam hereditatem detulit; sed praetor aequitate motus decem personas cognatorum ei praetulit has: patrem matrem, filium filiam, avum aviam, nepotem neptem, fratrem sororem, ne quis occasione iuris sanguinis necessitudinem vinceret. (Ulp.) Coll. XVI. 9, 2.

III. Unde cognati, d. h. die nächsten Blutsverwandten des Freisgelassenn nach der Nähe des Grades.

Pertinet autem haec (B. P.) ad cognationes non serviles; nec enim facile ulla servilis videtur esse cognatio. Ulp. l. 1 § 2 D. unde cogn. 38, 8.

IV. 'Tum quem ex familia patroni,' b. h. die Agnaten best letzteren.

V. 'Patronus patrona, item liberi et parentes patroni patronaeve', wenn der Patron des zu beerbenden libertus selbst ein Freisgelassener ist.

VI. Unde vir et uxor sc. libertae libertive. VII. Unde cognati manumissoris mit der Beschränfung wie

VII. Unde cognati manumissoris mit der Beschränfung wie bei § 163. III.

§ 165. (§ 155.) C. Senatusconsultum Tertullianum unb Orphitianum.

[Müll. § 199. B. III. § 30. P. § 304. Ku. § 896. D. § 171.]

I. Nach ius civile hatte die Mutter ihre Kinder — falls sie nicht in der manus des Mannes, den Kindern gegenüber also consanguineae loco gewesen war — bisher gar nicht, nach prätor. R. aber erst in der Klasse unde cognati beerdt; das SC. Tertullianum (unter Hadrian) gab ihr nun, falls sie das ius liberorum hatte, ein rein cognatisches Intestaterden. in der Klasse der legitimi, welches dem aller Ugnaten, mit Ausnahme des Baters (parens manumissor) und des frater consanguineus des Erblassers, vorgehen sollte.

- a. Intestati filii hereditas ad matrem ex lege XII tab. non pertinet; sed si ius liberorum habeat, ingenua trium libertina quattuor, legitima heres fit ex SC. Tertulliano, si tamen ei filio neque suus heres sit quive inter suos heredes ad bonorum possessionem a praetore vocatur, neque pater, ad quem lege hereditas bonorumve possessio cum re pertinet, neque frater consanguineus: quodsi soror consanguinea sit, ad utrasque pertinere iubetur hereditas. Ulp. XXVI, 8.
- b. Licet autem vulgo quaesitus sit filius filiave, potest ad bona eius mater ex Tertulliano senatusconsulto admitti. § 7 I. de SC. Tert. 3, 3.

II. Umgekehrt wurde die Mutter von ihren Kindern nach Civil-A. gar nicht, nach prätor. R. ebenfalls erst in der Klasse der cognati beerbt; das SC. Orphitianum unter Marc Aurel (178 n. Chr.) gab denselben nun der Mutter gegenüber ein (cognatisches) Intestaterb-R. vor allen Agnaten.

- a. Ad liberos matris intestatae hereditas sine in manum conventione ex lege XII tabularum non pertinebat, quia feminae suos heredes non habent; sed postea imperatorum Antonini et Commodi oratione in senatu recitata id actum est, ut matrum legitimae hereditates ad filios pertineant, exclusis consanguineis et reliquis adgnatis. Ulp. XXVI, 7.
- consanguineis et reliquis adgnatis. Ulp. XXVI, 7.
  b. Sciendum est etiam illos liberos, qui vulgo quaesiti sunt, ad matris hereditatem ex hoc senatusconsulto admitti. § 3
  I. de SC. Orph. 3, 4.
- c. Si intestatae mulieris consanguinei existant et mater et filia, ad solam filiam ex SC. Orphitiano hereditas pertinet. Alex. l. 1 C. eod. 6, 57.

§ 166. (§ 156.) D. Das neueste Justinianische Intestaterbrecht.

[Müll. § 200. 201. B. III. § 30. P. § 305. Ku. § 978. D. § 172. 173.]

I. Die Tendenz der späteren sehr fruchtbaren kaiserlichen Gesetzgebung ging dahin, dem cognatischen Erbrecht immer mehr Geltung zu verschaffen. Da sie jedoch gleichwohl das disherige Erbsolgeprinzip der Agnation unangetastet, und das alte Fachwerk der civilen und prätorischen Erbklassen bestehen ließ, indem sie sich darauf beschränkte, alle Neuerungen — so gut es eben anging — mechanisch in dasselbe einzuslicken: so entwickelte sich hieraus ein Rezustand, der sich durch Buntscheckigkeit und Verworrenheit, sowie durch einen großen Reichstum an Controversen und kaum lösdaren inneren Widersprüchen auszeichnete. Erst Justinian gestaltete, nachdem er selbst durch mannigsache halbe legislative Maßregeln vergebens zu reformiren verzsucht hatte (Inst. 3, 1—3. 9.), durch Nov. 118 (v. J. 543 n. Chr.) — deren Bestimmungen einen Nachtrag durch Nov. 127 erhielten —

— beren Bestimmungen einen Nachtrag durch Nov. 127 erhielten — bas Intestaterh-R. durchgreisend um, und gab demselben, indem er es einzig auf die Cognation (mit Einschluß der Adoption) gründete, die längst verloren gegangene innere Einheit und Durchsichtigkeit wieder.

II. In neuesten Intestaterh-R. giebt es vier Klassen von Erh-

II. Im neuesten Intestaterb-A. giebt es vier Klassen von Erberecktigten, mit durchgängiger succ. ordinum, zum Theil auch graduum. a. Erste Klasse: Descendenten des Erblassers ohne Rücksicht auf die Nähe des Grades — doch mit Ausschließung des entsernteren Grades durch den näheren in demselben Stamme, z. B. des Enkels durch seinen Bater —; bei ihnen sindet Theilung in stirpes statt. d. Zweite Klasse: Ascendenten (nach der Nähe des Grades); vollbürtige Geschwister und Kinder von verstorbenen volldürtigen Geschwistern. Gleich nahe Ascendenten theilen in lineas; dei Concurrenz von Ascendenten mit Geschwistern tritt Theilung in capita ein; dei Concurrenz von Geschwistern mit Geschwistern trit Ereilung in capita ein; dei Goncurrenz von Geschwistern mit Geschwistern wird in stirpes getheilt. d. C. Dritte Klasse: Halse Geschwistern d. Vierte Klasse: Die übrigen Seitenverwanden des Erblassern nach der Nähe des Grades und ohne Beschränkung auf irgend welschen Erad; gleich nahe erben nach Köpfen. (Der Onkel geht stets dem Großnessen und Vetter, der Nesse dem Onkel vor.)







III. Das prätor. Erb=R. der Chegatten (§ 163. IV.) ist als ein subsidiäres stehen geblieben.

IV. Die Intestaterbsolge in den Nachlaß eines Freigelassenen wurde durch eine Constitution Justinians v. J. 531 dahin sestgestellt, daß den Freigelassenen zunächst die leiblichen Descendenten desselben, in Ermangelung solcher der Batron und dessen Descendenten, und endlich die Seitenverwandten des Patrons die einschließlich zum 5. Grade beerben sollten. (Bgl. § 168. III.) — Das Erb-R. des parens manumissor ist durch die Nov. 118 völlig beseitigt.

## III. Erbfolge gegen ein Testament. (Notherbrecht.)

A. Präteritionsrecht. (Formelles Notherbrecht.)

§ 167. (§ 157.) a. Nach ius civile.

[Müll. § 202. 204. B. III. § 18. P. § 310. 311. Ku. I. § 834. 835. 884—886. II. 578—79. D. § 161.]

I. Ob die Testirfreiheit im ältesten R. eine völlig unbeschränkte war, so daß eine Erbsolge gegen daß Testament selbst den übergangenen nächsten Angehörigen nicht eröffnet wurde, ist zweiselhaft. Aus der ursprünglichen Form des Mancipationstestamentes, auf welche sich wohl auch daß 'uti legassit' der 12 Tas. bezieht, ergiebt sich nur, daß in demselben weder Einsetung noch Enterbung des Haussindes möglich, und daß es somit für den Fall bestimmt war, wenn der patersam. nicht schon in dem Haussinde einen Erben hatte, in welchem Falle letzteres durch den sam emptor ersett wurde. (§ 157. II. a.) Dagegen Ungültigseit des Testamentes beim Vorhandensein von Haussindern solgt weder hieraus, noch auß § 162. II. A. a.; vielmehr wären sie, da der sam emptor selbst schon als Herr der sam. defuncti ihnen gegenüberstand, von dem Vermögen bereits bei Ledzeiten des Gewalthabers durch ihn ausgeschlossen ges

Diese Testirfreiheit fand jedoch schon sehr frühe, und wohl von jeher ihr Correttiv in dem — nicht bloß den muthmaßlichen Willen des Erblaffers ergänzenden, sondern auch der Grundidee der älteren Testamentsform gemäßen — R-sate 'adgnatione postumi testamentum rumpitur.' (§ 162. II. A. a. 7.) b) Die Umgestaltung

der Testamentsform führte zu einer formellen Beschränkung der Testirfreiheit. Denn da jetzt der im Testamente ernannte Erbe erst

nach bem Tobe bes Erblaffers burch ben Erwerb ber Erbschaft Herr des Vermögens wurde, die Vermögensherrschaft aber den sui sofort mit dem Tode des Gewalthabers von selbst zusiel, so war es für den Testator, um jenem den Nachlaß zu verschaffen, nothwendig, die letzteren durch ausdrückliche und förmliche Erklärung im Testamente (zu ex-heredes) von der Erbschaft zu entsernen, d. h. ihnen die Eigenschaft als Erben zu nehmen. So entstand denn der R-sat, daß ein Testament, in welchem der Testator seines bereits vorhanbenen suus nicht gedacht (ihn präterirt) habe, von Anfang an uns gültig sei, und es ergab sich für den Testator die Verpflichtung, seine sui — schon vorhandene sowohl, als postumi (§ 159. II. B. c.) — entweder als Erben einzusezen, oder sie rite zu enterben secheredare). (§ 161. III. a. 3.) <sup>c)</sup> Die Personen, hinsichtlich welcher dem Testator jene lediglich sormelle Pflicht obliegt, heißen Notherben — wohl zu unterscheiden von heredes necessarii (§ 171. I. b.) —;

die hierauf bezüglichen R-sate bilden den Inhalt des Präteritions= R. oder formellen Notherb=R.

a. Verbis legis XII tabularum his vti legassit svae rei ita IVS ESTO latissima potestas tributa videtur et heredis instituendi et legata et libertates dandi, tutelas quoque consti-

tuendi: sed id interpretatione coangustatum est vel legum

vel auctoritate iura constituentium. Pomp. l. 120 D. de V. S. 50, 16. b. 1. Postumi quicumque liberi cuiuscumque sexus omissi, quod valuit testamentum, adgnatione rumpunt. Ulp. XXII, 18. 2. Adgnascitur suus heres aut adgnascendo aut adoptando aut in manum conveniendo aut in locum sui heredis succe-

dendo, velut nepos mortuo filio aut emancipato, aut manumissione, id est si filius prima secundave mancipatione manumissus reversus sit in patris potestatem. Id. XXIII, 3. 3. Rumpendo testamentum sibi locum facere postumus solet, quamvis filius (sc. iam natus praeteritus) sequentem gradum, a quo exheredatus est, patiatur valere. Si a primo gradu praeteritus, a secundo exheredatus sit, si . . nascatur

1. Sui heredes vel instituendi sunt vel exheredandi. XXII, 14. 2. Qui filium in potestate habet, curare debet, ut eum vel heredem instituat vel nominatim exheredet; alioquin si eum

postumus, .. totum test. ruptum est: nam tollendo primum gradum sibi locum facit. Ulp. 1. 5 D. de iniusto. 28, 3.

nostri praeceptores existiment, etiamsi vivo patre filius defunctus sit, neminem heredem ex eo testam. existere posse, quia scilicet statim ab initio non constiterit institutio; sed diversae scholae auctores, si quidem filius mortis patris tempore vivat, sane impedimento eum esse scriptis heredibus et suum ab intestato heredem fieri confitentur, si vero ante mortem patris interceptus sit, posse ex testam. heredi-

silentio praeterierit, inutiliter testabitur: adeo quidem, ut

tatem adiri putant, nullo iam filio impedimento. Gaj. II. § 123.

3. Si filius qui in potestate est praeteritus sit et vivo patre decedat, testamentum non valet nec superius rumpitur: et eo iure utimur. Paul. l. 7 D. de lib. et post. 28, 2.

4. Postumus praeteritus vivo testatore natus decessit; licet iuris scrupulositate nimiaque subtilitate testamentum ruptum videatur, attamen si signatum fuerit testamentum, bonorum possessionem secundum tabulas accipere heres scriptus potest remque obtinebit, ut et D. Hadrianus et imperator noster rescripserunt. Ulp. l. 12 pr. de iniusto.

5. (§ 162. II. A. a. 6.) Scripto herede deliberante filius exheredatus obiit, . . etsi non sit exheredatus nepos, adiri poterit ex testamento hereditas a scripto herede, filio mortuo. Pap. l. 7 D. pr. si tab. test. 38, 6. — Adgnascendo quidem is rumpit, quem nemo praecedebat mortis tempore; ab intestato vero is succedit, cui [et] ante eum alii non est delata hereditas. Ulp. l. 6 pr. de iniusto.

II. Zwischen dem filius (natus oder postumus) und den übrigen sui bestand der Unterschied, daß ersterer nominatim exheredirt werden mußte ('Titius filius meus exheres esto'; 'Quicumque mihi filius genitus fuerit, exheres esto'), setztere auch inter ceteros exheredirt werden fonnten ('Ceteri omnes exheredes sunto'); jedoch hat Justinian alle sui und postumi dem filius bierin gleichgestellt.

nian alle sui und postumi dem filius hierin gleichgestellt.

II. Was die Wirkung der nicht geschehenen Erbeinsetzung oder Enterdung andetrifft, so hat die Präterition eines filius, gleichviel ob iam natus oder postumus, totale, die eines anderen suus eine eigenthümliche, partielle Ungültigkeit des Testamentes zur Folge. Auch dieser Unterschied ist durch Justinian beseitigt.

a. Ex suis heredidus filius quidem neque heres institutus

- a. Ex suis heredibus filius quidem neque heres institutus neque nominatim exheredatus non patitur valere testamentum. Reliquae vero personae liberorum, velut filia nepos neptis, si praeteritae sint, valet testamentum, (et) scriptis heredibus adcrescunt, suis.. heredibus in partem virilem, extraneis.. in partem dimidiam. Ulp. XXII, 16. 17.
- b. Ventre praeterito.. quamdiu rumpi testamentum potest, non defertur ex testamento hereditas. Pap. l. 84 D. de A. v. O. H. 29, 2.

IV. Die Nothwendigkeit formeller Enterbung cessirt beim testamentum militis. (§ 168. III. a. 3.)

- § 168. (§ 158.) b. Nach prätor. Rechte. (Bonor. poss. contra tab.) 395-
- Sed si expeditione occupatus miles testamentum faciat et liberos suos iam natos vel postumos.. silentio praeterierit, non ignorans an habeat liberos, silentium eius pro exhere-
- cautum est. § 6 I. de exher. 2, 13. § 168. (§ 158.) b. Nach prätorischem Rechte. (Bonorum

datione nominatim facta valere constitutionibus principum

- possessio contra tabulas.) [Müll. § 202. B. III. § 26. P. § 319. Ku. § 835. 887. 888. 900—904. D. § 179.]
- I. Das prätor. Ebikt gab nicht bloß den sui, sondern den Todeszeit des Erblassers intestaterbberechtigten — liberi (§ 163. I. a.
- § 167. I. c. 5.) praeteriti überhaupt die B. P. contra tab. und forderte überdies namentliche Enterbung bei allen liberi männlichen Geschlechtes. a. Emancipatos liberos utriusque sexus, quamvis iure civili
  - neque heredes instituere neque exheredare necesse sit, tamen praetor iubet, si non instituantur heredes, exheredari, masculos omnes nominatim, feminas vel inter ceteros: alioquin contra tabulas bonorum possessionem eis pollicetur.
- XXII, 23. b. Mater vel avus maternus necesse non habent liberos suos aut heredes instituere aut exheredare, sed possunt eos omittere; .. sive de iure civili quaeramus sive de edicto praetoris, quo praeteritis liberis contra tabulas bonorum posses-
- sionem promittit. § ult. I. de exher. 2, 13.

  II. Die Präterition führt nach prätor. R. nicht Nichtigkeit des Testamentes und Eröffnung der Intestaterbsolge herbei, vielmehr wird a. wenn niemand die B. P. contra tab. agnoscirt, den einge-
- setzten Erben die B. P. sec. tab. gegeben; und die Ertheilung der B. P. contra tab. hat nur die Verdrängung der testamentarischen Erben durch den praeteritus zur Folge. b. Sind jedoch liberi (selbst in adoptiva familia befindliche) im Testamente zu Erben eingeset, fo
  - können sie bei Eröffnung der B. P. contra tab. für den Präteritus dieselbe ebenfalls agnosciren; c. rite exheredati dagegen bleiben von der B. P. stets völlig ausgeschlossen. d. Auch Pupillarsubstitutionen und Vermächtnisse an gewisse nahe Verwandte (exceptae personae) werden aufrecht erhalten. (Bgl. § 163. I. c.)
    - a. Exspectandi igitur liberi erunt, quamdiu bonorum possessionem petere possunt; quodsi tempus fuerit finitum, aut ante decesserint vel repudiaverint vel ius petendae bonorum possessionis amiserint, tunc revertitur bonorum possessio ad scriptos. Ulp. l. 2 pr. D. de B. P. sec. tab. 37, 11.
    - b. 1. Si quis ex liberis heres scriptus sit, ad contra tabulas bonorum possessionem vocari non debet: cum enim possit secundum tabulas habere possessionem, quo bonum est ei contra tabulas dari? Plane si alius committat edictum, et.

ipse ad contra tabulas bonorum possessionem admittitur. Id. 1. 3 § 11 D. h. t. (de B. P. contra tab. 37, 4.)

- 2. Non est novum, ut emancipatus praeteritus plus iuris scriptis heredibus fratribus suis tribuat, quam habituri essent, si soli fuissent: quippe si filius qui in potestate patris et ex duodecima parte heres scribatur emancipato praeterin, dimidiam partem beneficio emancipati occupat, qui si emancipatum fratrem non haberet, duodecimam partem habiturus esset. Id. 1. 8 § 14 eod.
- 3. In adoptionem datos filios non summoveri praetor voluit, si modo heredes instituti sint: . . ergo si fuerint heredes scripti, accipient contra tabulas bonorum possessionem; sed ipsi soli non committent edictum, nisi fuerit alius praeteritus ex liberis, qui solent committere edictum. § 11 ib.
- c. Exheredati liberi quemadmodum edictum non committunt, ita nec commisso per alios edicto cum illis venient ad bonorum possessionem. Id. 1 10 § 5 eod.
- d. 1. Etiamsi contra patris tabulas bonorum possessio petita sit, substitutio tamen pupillaris valet, et legata omnimodo praestanda sunt, quae substitutione data sunt. Afric. 1.34 § 2 de vulg. 28, 6.
  - 2. Hic titulus aequitatem quandam habet naturalem, .. ut qui iudicium patris rescindunt, ex iudicio eius quibusdam personis legata et fideicommissa praestarent, hoc est liberis et parentibus, uxori nuruique dotis nomine legatum. Ulp. l. 1 pr. D. 'de legatis praestandis' 37, 5.

III. Gegen das Testament eines libertus (resp. emancipatus), in welchem dieser dem Patron (resp. parens manumissor) gar nichts, oder weniger als die Hälste seines Bermögens hinterlassen hatte, gab der Prätor, falls in dem Testamente nicht leibliche (beim emanc. auch Adoptiv-) Kinder zu Erben eingesett oder präterirt waren, dem Patron (resp. Bater) die partis dimidiae B. P. (§ 164. I. vgl. § 38. I. d. 1.) Nachdem das patronatische Erd-R. — insbesondere was die liberta (§ 162. III. a. 2.) und die patrona andelangt — durch die l. Papia Poppaea vielsach modiscirt und im Laufe der Zeit nicht wenig verwickelt geworden war, wurde es von Justinian resormit

- und wieder auf einfachere Grundlagen zurückgeführt. (§ 166. IV.)

  a. 1. Civis Romani liberti hereditatem lex XII tab. patrono defert, si intestato sine suo herede libertus decesserit: ideoque si testamento facto decedat, licet suus heres ei non sit, .. lex patrono nihil praestat. Sed ex edicto praetoris, (si) testato libertus moriatur, ut tamen aut nihil aut minus quam partem dimidiam bonorum patrono relinquat, contra tabulas testamenti partis dimidiae bonorum possessio illi datur, nisi libertus aliquem ex naturalibus liberis successorem sibi relinquat. Ulp. XXIX, 1.
  - 2. Emancipatus a parente in ea causa est, .. ut parens

- § 168. (§ 158.) b. Nach prät. Rechte. (Bonor. poss. contra tab.) 397
- exemplo patroni ad contra tab. bon. poss. admittatur. Ulp.
- l. 1 pr. D. si a par. 37, 12.
- 3. Patri eius, qui in emancipatione ipse manumissor ex-stitisset, contra tab. test. dandam bon. poss. partis debitae placet exceptis his rebus, quas in castris adquisiisset, qua-
- rum liberam testamenti factionem habet: nam in bona castrensia non esse dandam contra tab. filiifamilias bon. poss. D. Pius Antoninus rescripsit. — Marc. 1. 29 § 3. Paul.
- 1. 30 D. de test. mil. 29, 1. b. 1. Postea lege Papia aucta sunt iura patronorum, quod ad locupletiores libertos pertinet: cautum est enim ea lege,
- ut ex bonis eius, qui sestertiorum nummorum centum milium plurisve patrimonium reliquerit et pauciores quam tres liberos habebit, sive is testamento facto sive intestato mortuus erit, virilis pars patrono debeatur. Gaj. III. § 42. 2. In bonis libertinarum nullam iniuriam antiquo iure
  - patiebantur patroni: cum enim hae in patronorum legitima tutela essent, non aliter scilicet testamentum facere poterant, quam patrono auctore. — Sed postea lex Papia cum quattuor liberorum iure libertinas tutela patronorum liberaret et eo modo concederet eis etiam sine tutoris auctoritate condere testamentum, prospexit, ut pro numero liberorum,
- quos liberta mortis tempore habuerit, virilis pars patrono debeatur. § 43. 44 ib.
  c. Sed nostra constitutio . . ita huiusmodi causas definivit, ut si quidem libertus vel liberta minores centenariis sint, i. e. minus centum aureis habeant substantiam, . . nullum locum
  - habeat patronus in eorum successionem, si tamen testamentum fecerint. — Cum vero maiores centenariis sint, si heredes vel bonorum possessores liberos habeant, sive unum sive plures cuiuscumque sexus vel gradus, ad eos successionem parentum deduximus, omnibus patronis una cum sua progenie semotis; si vero testamentum quidem fecerint,
  - patronos autem vel patronas praeterierint, cum nullos liberos haberent vel habentes exheredaverint, . . tunc ex nostra constitutione per bonor. poss. contra tabulas, non dimidiam, ut ante, sed tertiam partem bonorum liberti consequantur: .. ut tam patroni patronaeque quam liberi eorum nec non qui ex transverso latere veniunt usque ad quintum gradum
- § 169. (§ 159.) B. Aflichttheilsrecht. (Materielles Noth= erbrecht.)

ad successionem libertorum vocentur. § 3 I. de succ. lib. 3, 7.

- [Müll. § 203. 204. B. III. § 18. P. § 311. Ku. § 836. 837. 867. 868. 899—909. D. § 162.]
- I. Der Erblasser hat im Testamente gewisser Versonen nicht bloß zu gebenken (burch Institution ober Exheredation), sondern sie auch

zu bebenken, widrigenfalls das Testament von denselben angesochten (rescindirt) werden kann. Dieses materielle Notherb-A. gelangte namentlich durch die Praxis des Centumviralgerichtes zur Anserkennung und wurde durch die Jurisprudenz, später auch durch die Gesetzgebung, weiter entwickelt und sestgestellt. Dies geschah in der Weise, daß nahen Angehörigen des Testators, welche derselbe aus reiner Lieblosigkeit, ohne ihr Verschulden, hatte leer ausgehen lassen, wegen einer solchen Verletzung des officium pietatis — unter dem Gesichtspunkte der hierin sich aussprechenden Unzurechnungsfähigkeit des Testators (color insaniae) — eine Klage auf Rescission des Testamentes (querela inofficiosi sc. testamenti) gegeben wurde, welche undererblich (§ 25. I.) war und in fünf Jahren verjährte.

a. Hoc colore de inofficioso testamento agitur, quasi non sanae mentis fuerunt, cum testamentum ordinarent; et hoc dicitur non quasi vere furiosus vel demens testatus sit, sed recte quidem fecit testamentum, sed non ex officio pietatis: nam si vere furiosus esset vel demens, nullum est testamentum. Marcian. 1. 2 D. h. t. (de inoff. 5, 2.)

b. Inofficiosum testamentum dicere hoc est: allegare, quare exheredari vel praeteriri non debuerit; quod plerumque accidit, cum falso parentes instimulati liberos suos vel exheredant vel praetereunt. — Huius autem verbi 'de inofficioso' vis illa est: docere, immerentem se et ideo indigne praeteritum vel etiam exheredatione summotum; resque illo colore defenditur apud iudicem, ut videatur ille quasi non sanae mentis fuisse, cum testamentum inique ordinaret. Marcell.

II. Einen solchen Anspruch, bedacht zu werden, — also die querela inossiciosi — haben: a. Ascendenten und Descendenten (ohne Rücksicht auf Agnation und väterliche Gewalt); b. Geschwister, seit Constantin nur, wenn der ihnen vorgezogene Erbe eine turpis persona (§ 57. I.) ist, und mit Ausschluß der uterini. — Ferner muß,

wer das Testament mit der querela inost. ansechten will, zugleich — nach civilem oder prätor. R. — der nächste Intestaterbe sein.

l. 3. 5 eod.

a. 1. Nam et his, qui non ex masculis descendunt, facultas est agendi, cum et de matris testamento agant et obtinere adsidue soleant. cit. l. 5.

durch C.

2. Nam etsi parentibus non debetur filiorum hereditas propter votum parentum et naturalem erga filios caritatem: turbato tamen ordine mortalitatis non minus parentibus quam liberis pie relinqui debet. Pap. l. 15 pr. eod.

b. Fratres vel sorores uterini ab inofficiosi actione contra testamentum fratris vel sororis penitus arceantur; consanguinei autem [adgnatione durante l. 1 C. Th. 2, 19.] contra testamentum fratris vel sororis de inofficioso quaestionem movere

possunt, si scripti heredes infamiae vel turpitudinis vel levis notae macula adsparguntur. Const. 1. 27 C. eod. 3, 28.

III. Der querela inofficiosi kann der Testator vorbeugen durch

Hinterlaffung eines Vermögenstheiles (Pflichttheil, legitima portio), welcher a ursprünglich unbestimmt war, später aber nach Analogie ber lex Falcidia (§ 182) 1/4 ber bem Notherben gebührenden Intestat=

portion betrug, von Justinian jedoch durch Nov. 18 auf  $^1/_3$  derselben bei vier oder weniger Intestaterbtheilen, auf  $^1/_2$  bei mehr als vier erhöht wurde. b. Ist dem Notherben nur weniger als der Pflichtstheil hinterlassen, so kann er nach einer Vervordnung Justinians einzig auf Erganzung besselben klagen (act. ad supplendam legiti-

mam). c. Der Pflichttheil braucht nicht gerade in Gestalt der Erb= einsetzung, sondern kann — aber kaum von jeher — in jeder beliebigen Form hinterlassen werden. a. Quoniam autem quarta debitae portionis sufficit ad excludendam querelam, videndum erit, an exheredatus partem

faciat, qui non queritur: ut puta sumus duo filii exheredati. Et utique faciet, ut Papinianus respondit, et si dicam inofficiosum, non totam hereditatem debeo sed dimidiam petere. Proinde si sint ex duobus filiis nepotes, ex uno plures, tres puta, ex uno unus: unicum sescuncia, unum ex illis semuncia querela excludit. — Quarta autem accipietur

scilicet deducto aere alieno. Ulp. l. 8 § 8. 9 D. h. t. b. Sin vero quantacumque pars hereditatis vel res eis fuerit relicta, de inofficioso querela quiescente id quod eis deest usque ad quartam legitimae partis repletur, licet non fuerit adiectum boni viri arbitratu debere eam repleri. § 3 I. h. t. 2, 18.

c. Igitur quartam quis debet habere, ut de inofficioso testamento agere non possit: sive iure hereditario, sive iure legati vel fideicommissi, vel si mortis causa ei quarta donata § 6 I. eod. fuerit. IV. Die ganze querela inofficiosi ist nur ein subsidares R-mittel,

wird also z. B. ausgeschlossen durch die Möglichkeit der B. P. contra tab. a) Ihr Ziel und ihre Wirkung ist Rescission des Testamentes und Erössnung der Intestaterbsolge; b) doch kann unter Umstanden auch nur theilweise Aushebung des Testamentes eintreten, und der Erblasser so pro parte testatus pro parte intestatus beerbt werden. c) - Liberi . . ita demum de inofficioso testamento agere possunt, si nullo alio iure ad bona defuncti venire possunt:

nam qui alio iure veniunt ad totam hereditatem vel partem eius, de inofficioso agere non possunt. § 2 I. h. t. 2. Filius ex asse heres institutus inofficiosum dicere non potest: nec interest, exhausta nec ne sit hereditas, cum apud eum quarta aut legis Falcidiae aut senatusconsulti Pegasiani beneficio sit remansura. Paul. IV. 5 § 5.

- b. Si ex causa de inofficiosi cognoverit iudex et pronuntiaverit contra testamentum nec fuerit provocatum, ipso iure rescissum est; et suus heres erit secundum quem iudicatum est et bonorum possessor, si hoc se contendit, et libertates ipso iure non valent, nec legata debentur. l. 8 § 16 D. h. t.
  - c. 1. Mater decedens extraneum ex dodrante heredem instituit, filiam unam ex quadrante, alteram praeteriit. Respondi: filia praeterita id vindicare debet, quod intestata
    matre habitura esset... Sed non est admittendum, ut adversus sororem audiatur agendo de inofficioso... Et ideo
    ab extraneo semissem vindicandum,... quasi semis totus
    ad hanc pertineat. Secundum quod non in totum testamentum infirmatur, sed pro parte intestata efficitur. Paul.
    1. 19 eod.
    - 2. Circa inofficiosi querelam evenire plerumque adsolet, ut in una atque eadem causa diversae sententiae proferantur. Quid enim si fratre agente heredes scripti diversi iuris fuerunt? Quod si fuerit, pro parte testatus pro parte intestatus decessisse videbitur. Ulp. 1. 24 eod.

V. Das ganze Pflichttheils-R. fällt fort beim test. militis.

§ 170. (§ 160.) C. Das Notherbrecht nach Nov. 115. [Müll. § 205. B. III. § 18. 29. P. § 311. Ku. § 979. D. § 163.]

Durch Nov. 115 (v. J. 542 n. Chr.) sind das bisherige Prä= teritions=R. und Pflichttheils=R. folgenbermaßen verschmolzen worden:

I. Ascendenten dürsen ihre Descendenten (rein cognatisch genommen) und umgekehrt fortan weder präteriren noch enterben — selbst nicht mit Hinterlassung des Pflichttheiles —: es sei denn aus bestimmten, im Testamente selbst anzuführenden und dom eingesetzten Erben zu erweisenden gesetzlichen Gründen. Solcher Ausschließungssgründe wegen schwerer Verschuldung giebt es für die Enterdung der Descendenten vierzehn, für die der Ascendenten acht.

II. Bei Präterition ober grundloser Enterbung eines Notherben — gleichviel ob ihm sonst etwas hinterlassen ist — soll Nichtigkeit bes Testamentes hinsichtlich der Erbeinsetzungen, falls der verletzte Notherbe dieselbe geltend macht (bestrittene sog. relative Nullität), und reine Intestaterbsolge eintreten, sein sonstiger Inhalt jedoch (wie Unordnung von Bermächtnissen und Vormundschaften u. dgl.) aufrecht erhalten werden. — Die Enterbten oder Uebergangenen machen ihr R. mit der hereditatis petitio (§ 176. I.) geltend.

III. Sind die Notherben instituirt, aber auf weniger als der Pflichttheil beträgt, so können sie nur Ergänzung des Fehlenden von den anderen testamentarischen Erben verlangen. (§ 169. III. b.)

IV. Hinsichtlich der Geschwister des Erblassers ist es beim bissherigen R. verblieben.



Drittes Kapitel. Erwerb der Erbschaft und Schutz des Erbrechtes.

§ 171. (§ 161.) I. Art und Form bes Erwerbes.

[Müll. § 206. B. III. § 20. 21. P. § 312. Ku. I. § 841. 845. 851. 858. 855—859. D. § 174.]

- I. Die Delation (§ 153. II. a.) gewährt nur die rechtl. Möglichsteit, Erbe zu werden; wirklicher Erbe wird der Delat erst durch den Erwerd der Erbschaft (adquisitio hereditatis). Die Acquisition wird regelmäßig durch einen freien Willensakt des Berusenen vermittelt (heredes voluntarii, extranei). <sup>a)</sup> Bei gewissen Personen tritt sie jedoch ipso iure, ohne Wissen und Willen des Berusenen, ein. <sup>b)</sup> Diese Personen (heredes necessarii) sind: die sui des Erblassers (§ 162. II. A. a. 3. 4.), welchen jedoch der Prätor was dei einem übersschulderen Nachlaß von Wichtigkeit ist das beneficium abstinendigewährt; <sup>c)</sup> und die vom Erblasser cum libertate eingesetzten Sklaven dessehen. (§ 37. II. B. c. C. 4. § 159. II. B. a. § 177. I. c.) <sup>d)</sup>
  - a. Heredes autem aut necessarii dicuntur aut sui et necessarii aut extranei. Qui testatoris iuri subiecti non sunt, extranei heredes appellantur: itaque liberi quoque nostri, qui in potestate nostra non sunt, heredes a nobis instituti sicut extranei videntur; qua de causa et qui a matre heredes instituuntur, eodem numero sunt, quia feminae liberos in potestate non habent. Gaj. II. § 152. 161.
  - b. 1. necessarii vero ideo dicuntur, quia omnimodo sive velint sive nolint, tam ab intestato quam ex testamento heredes fiunt. § 157 ib.
    - 2. Verba haec: 'Publius Maevius si volet, heres esto' in necessario condicionem faciunt, ut si nolit, heres non existat: nam in voluntarii heredis persona frustra adduntur, cum, etsi non fuerint addita, invitus non efficitur heres. Hermog. 1. 12 D. de cond. inst. 28, 7.
  - c. 1. Necessariis heredibus non solum impuberibus, sed etiam puberibus abstinendi se ab hereditate proconsul potestatem facit, ut quamvis creditoribus hereditariis iure civili teneantur, tamen in eos actio non detur, si velint derelinquere hereditatem. Sed impuberibus quidem etiamsi se immiscuerint hereditati, praestat abstinendi facultatem, puberibus autem ita, si se non immiscuerint. Gaj. l. 57 pr. D. h. t. (de A. v. O. H. 29, 2.)
    - 2. Quin etiam similiter abstinendi potestatem facit praetor etiam ei qui in causa mancipii est, si cum libertate heres institutus sit, quamvis necessarius, non etiam suus heres sit, tamquam servus. Gaj. II. § 160.
  - d. 1. Necessarius heres est servus cum libertate heres institutus: ideo sic appellatus, quia, sive velit sive nolit, omnimodo post mortem testatoris protinus liber et heres est. §.

Unde qui facultates suas suspectas habet, solet servum primo aut secundo vel etiam ulteriore gradu liberum et heredem instituere, ut si creditoribus satis non fiat, potius huius heredis quam ipsius testatoris bona veneant, id est ut ignominia, quae accidit ex venditione bonorum, hunc potius heredem quam ipsum testatorem contingat; quamquam apud Fufidium Sabino placeat eximendum eum esse ignominia, quia non suo vitio, sed necessitate iuris bonorum venditionem pateretur: sed alio iure utimur. §. Pro hoc tamen incommodo illud ei commodum praestatur, ut ea quae post mottem patroni sibi adquisierit, sive ante bonorum venditionem sive postea, ipsi reserventur. § 153—155 ib.

2. Necessariis tantum heredibus abstinendi potestas non datur. Ulp. XXII, 24.

II. Der freiwillige Erbe erwirbt die Erbschaft durch Antretung (aditio hereditatis). a. Diese ersolgt entweder mittelst ausdrücklicher, jedoch formloser, Erklärung des Willens, Erbe zu sein, oder stillschweigend durch diesen Willen ausdrückende und bethätigende Handlungen (pro herede gestio). d. Im klass. R. gab es auch noch — für testamentarische Erben ursprünglich wohl einzig — eine solenne Form der Antretung, welche vom Testator zugleich mit einer Frist für dieselbe angeordnet werden konnte: cretio (vulgaris — continua; persecta — impersecta s. § 160. I. d.). c. Ohne Ansordnung einer cretio ist die Erbschaftsantretung an keine bestimmte Frist gebunden (vgl. § 154. II. a. § 155 I.); doch kann, wenn Erbschaftsgläubiger (oder Legatare?) — mittelst interrogatio in iure (§ 195. II.) — auf eine Erklärung des berusenen Erben dringen, letzerem auf sein Nachsuchen von der Obrigkeit eine Frist gesetzt werden (tempus, denessieum deliberandi), welche jedoch nach Justinians Bestimmung ein Jahr nicht übersteigen dars. d. Eine Beschränkung hinsichtlich der Zeit des Erbschaftserwerdes sührte die 1. Iulia et Pap. Popp. herbei, nach welcher aus einem Testamente kein Erwerd vor Erössnung desselben stattsinden kann. (§ 175. II.)

- heres: .. nam hoc animo esse debet, ut velit esse heres; ceterum si quid pietatis causa fecit, si quid custodiae causa fecit, .. apparet non videri pro herede gessisse. Ulp. 1. 20 pr. D. h. t.
  - 2. Pro herede autem gerere videtur, si rebus hereditariis tamquam heres utatur, vel vendendo res hereditarias aut praedia colendo locandove et quoquo modo si voluntatem suam declaret de adeunda hereditate. § 7 I. de her. qual. 2, 19.
- b. 1. Extraneis heredibus solet cretio dari, id est finis deliberandi, ut intra certum tempus vel adeant hereditatem, vel si non adeant, temporis fine summoveantur: ideo autem cretio appellata est, quia cernere est quasi decernere et con-

stituere. §. Cum ergo ita scriptum sit: Heres titivs esto, adiicere debemus: cernitoqve in centvm diebvs proximis, qvibvs scies poterisqve. Qvod ni ita creveris, exheres esto. §. Et qui ita heres institutus est si velit heres esse, debebit intra diem cretionis cernere i. e. haec verba dicere: Qvod me pvblivs maevivs testamento svo heredem institvit, eam hereditatem adeo cernoqve; quodsi ita non creverit, finito tempore cretionis excluditur; nec quidquam proficit, si pro herede gerat. Gaj. II. § 164—166.

- 2. Cum cretione heres institutus sicut cernendo fit heres, ita non aliter excluditur, quam si intra diem cretionis non creverit: ideoque etiamsi constituerit nolle se heredem esse, tamen si supersint dies cretionis, poenitentia actus cernendo heres fieri potest. Cretio aut vulgaris dicitur aut continua: vulgaris, in qua adiiciuntur haec verba: QVIBVS SCIERIS POTERISQVE; continua, in qua non adiiciuntur. Ei, qui vulgarem cretionem habet, dies illi dumtaxat computantur, quibus sciit se heredem institutum et potuit cernere; ei vero qui continuam habet cretionem, etiam illi dies computantur, quibus ignoravit se heredem institutum, aut scivit quidem, sed non potuit cernere. Ulp. XXII, 30—32.
- c. 1. Ei (sc. qui sine cretione heres institutus sit) liberum est, quocumque tempore voluerit, adire hereditatem, sed solet praetor postulantibus hereditariis creditoribus tempus constituere, intra quod, si velit, adeat hereditatem, si minus, ut liceat creditoribus bona defuncti vendere. Gaj. II. § 167.
  - 2. Qui interrogatur, an heres sit, . . ad deliberandum tempus impetrare debet: et quia hoc defunctorum interest, ut habeant successores, interest et viventium, ne praecipitentur, quamdiu iuste deliberant. Gaj. l. 5. Ulp. l. 6 pr. D. 11, 1.
  - 3. Ait praetor: SI TEMPVS AD DELIBERANDVM PETET, DABO.

     Cum dicit 'tempus' nec adiicit diem, sine dubio ostendit esse in ius dicentis potestate, quem diem praestituat. Itaque pauciores centum dierum non sunt dandi. Ulp. l. 1 § 1. 2. Paul. l. 2 D. de iure delib. 28, 8.

III. Die Antretung, ebenso die Ausschlagung der Erbschaft (repudiatio hereditatis), sett, abgesehen von der Delation, voraus: a. Renntniß von der Delation und der Art derselben. d. Verpslichtungsstähigkeit des Antretenden. c. Die Erbschaft muß ferner so angetreten werden, wie sie deferirt ist, da theilweise Antretung oder Ausschlagung dem Prinzip der Totalität der Beerbung widerspricht.

- a. 1. In repudianda hereditate vel legato certus esse debet de suo iure is qui repudiat. Pomp. l. 23 h. t.
  - 2. Sed et si de condicione testatoris incertus sit, pater-familias an filiusfamilias sit, non poterit adire hereditatem. Ulp. 1. 32 § 2 eod.

- 3. Si quis se filiumfamilias existimat, cum sit paterfamilias, poterit adquirere hereditatem. Iul. l. 21 D. de C. et D. 35, 1.
- 4. Ut quis pro herede gerendo obstringat se hereditati, scire debet qua ex causa hereditas ad eum pertineat: veluti adgnatus proximus iusto testamento scriptus heres, antequam tabulae proferantur, cum existimaret intestato patremfamilias mortuum, quamvis omnia pro domino fecerit, heres tamen non erit. Paul. l. 22 D. h. t.
- 5. Heres institutus idemque legitimus si quasi institutus repudiaverit, quasi legitimus non amittit hereditatem; sed si quasi legitimus repudiavit, si quidem scit se heredem institutum, credendus est utrumque repudiasse: si ignorat, ad neutrum ei repudiatio nocebit, neque ad testamentariam, quoniam hanc non repudiavit, neque ad legitimam, quoniam nondum ei fuerat delata. Ulp. l. 17 § 1 eod.
- b. More nostrae civitatis neque pupillus neque pupilla sine tutoris auctoritate obligari possunt: hereditas autem quin obliget nos aeri alieno, etiam si non sit solvendo, plus quam manifestum est. Id. l. 8 pr. eod.
- c. 1. Qui totam hereditatem adquirere potest, is pro parte eam scindendo adire non potest. Paul. l. 1 eod.
  - 2. Si ex asse heres destinaverit partem habere hereditatis, videtur in assem pro herede gessisse. Ulp. l. 10 eod.
  - 3. Respondit nihil actum esse, cum ex semisse scriptus heres ex quadrante per errorem adiit hereditatem. Marc. 1. 75 eod.
  - 4. Sed etsi quis ex pluribus partibus in eiusdem hereditate institutus sit, non potest quasdam partes repudiare quasdam adgnoscere. Ulp. 1. 2 eod.
- § 172. (§ 162.) II. Fähigkeit zum Erwerb der Erbschaft (Capacität).

[Müll. § 179. P. § 313. Ku. I. § 839. 842. II. 552-55. D. § 185.]

Voraussetzung einer gültigen Delation ist Erbfähigkeit (§ 159. II. B.), Voraussetzung der Acquisition Erwerbfähigk. (capacitas) des Berufenen. Die Fähigkeit, eine testamentarische Erbschaft — oder ein Legat — zu erwerden, war folgenden Personen (incapaces) entzogen:

I. Nach der l. Iulia et Pap. Popp. (§ 44. IV.) waren hinsichtlich der Testamente aller mit ihnen nicht mindestens im 6. (bis 7.) Grade verwandten Personen und der nächsten Afsinen (§ 63. II. c. 4.): a. caelibes völlig, b. ordi bis zur Hälfte des ihnen Hinterlassenen, c. sinderlose Chegatten unter einander zu bestimmten Theilen incapaces, wobei jedoch mannigsache Ausnahmen — insbesondere auf Grund des ius liberorum — stattsanden.

Ulp. XVII, 1.

sit.

- a. 1. Caelibes . . per legem Iuliam hereditates legataque capere prohibentur. Gaj. II. § 286.
  - 2. Quod quis sibi testamento relictum, ita ut iure civili capere possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur, veluti ceciderit ab eo: verbi gratia si caelibi vel Latino Iuniano legatum fuerit, nec intra dies centum vel caelebs legi paruerit, vel Latinus ius Quiritium consecutus
- b. Item orbi per legem Papiam dimidias partes hereditatum legatorumque perdunt. Gaj. II. § 286. a.
- c. Vir et uxor inter se matrimonii nomine decimam capere possunt; quodsi ex alio matrimonio liberos superstites habeant, praeter decimam, quam matrimonii nomine capiunt, totidem decimas pro numero liberorum accipiunt. Aliquando vir et uxor inter se solidum capere possunt, velut si etc. (§ 44. IV. b.) Libera inter eos testamenti factio est, si ius liberorum a principe impetraverint. Ulp. XV, 1. XVI, 1.
- II. Nach der l. Iunia waren incapaces die Latini Iuniani. (§ 39. II. b. 4. § 156. II. B. b. 4.)
  - § 173. (§ 163.) III. In iure cessio und transmissio hereditatis.
- [Müll. § 179. B. III. § 20. 23. P. § 313. K. § 314. Ku. I. § 838. 845. 853. 854. II. 550. D. § 175.]
- Die Delation der Erbschaft gilt nur für die Person des Berusfenen selbst, so daß dieser allein die Erbschaft antreten kann; doch giebt es hievon zwei Ausnahmen:
- I. Noch im klass. Konnte berjenige, welchem ab intestato beserirt war, mit Außnahme bes suus et necessarius (also in der Regel der proximus adgnatus), mittelst in iure cessio (§ 79. II.) der noch nicht erworbenen hereditas, sein Erd-A. selbst auf einen Anderen in der Weise übertragen, daß der Cessionar durch die prätorische addictio als der wirkliche Erde anerkannt wurde. Dadurch wurde zugleich der leicht eintretenden Erdlossisseit (vgl. § 162. IV.) vorgebeugt.

Die in iure cessio der bereits angetretenen Erbschaft bewirkte nur den Uebergang der einzelnen Erbschaftssachen und hatte außerdem den Untergang der Erbschaftssorderungen zur Folge; während der in iure cessio einer ex test. deserirten Erbschaft schon der juristische Charakter jenes Reaktes entgegenstand.

Hereditas quoque in iure cessionem recipit. §. Nam si is ad quem ab intestato legitimo iure hereditas pertinet, in iure eam alii ante aditionem cedat, id est antequam heres exstiterit, proinde fit heres is cui in iure cesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset: post obligationem vero si cesserit, nihilominus ipse heres permanet et ob id

creditoribus tenebitur, debita vero pereunt eoque modo debitores hereditarii lucrum faciunt; corpora vero eius hereditatis proinde transeunt ad eum cui cessa est hereditas, ac si ei singula in iure cessa fuissent. §. Testamento autem scriptus heres ante aditam quidem hereditatem in iure cedendo eam nihil agit; postea vero quam adierit si cedat, ea accidunt quae proxime diximus de eo, ad quem ab intestato legitimo iure pertineat hereditas, si post obligationem in iure cedat. §. Idem et de necessariis heredibus diversae scholae auctores existimant, quod nihil videtur interesse, utrum aliquis adeundo hereditatem fiat heres, an invitus existat; . . sed nostri praeceptores putant, nihil agere necessarium heredem, cum in iure cedat hereditatem. Gaj. IL § 34—37.

II. Die Delation ist a. regelmäßig unvererblich; b. boch wurde schon im klass. R. in solchen Fällen, wo der Berusene ohne sein Berschulden — insbesondere durch nicht seine Person betressende rechtliche Hindernisse — zeitweise verhindert war, die ihm gillig deserirte Erbschaft anzutreten (vgl. § 167. III. d.), und während diese Beit verstorden war, den Erben desselben mittelst Dekret des Ragistratus außerordentliche Hülse gewährt. c. Im späteren R. ist die Uebertragung der Delation auf die Erben des Berusenen (successio in delationem) für bestimmte Fälle (sog. Transmissionsfälle) als ordentliches Reinstitut ausgebildet worden; von weitestem Umfange ist die sog. transmissio Iustinianea.

- a. Hereditatem, nisi fuerit adita, transmitti (sc. ad heredes) nec veteres concedebant nec nos patimur. Iust. l. un § 5 C. de cad. toll. 6, 51.
- b. 1. Si ea sit mater, de cuius statu dubitatur, utrum materfamilias sit an filiafamilias, utputa quoniam pater eius ab hostibus captus sit, si certum esse coeperit matremfamilias esse, liberi admittentur (sc. ad hereditatem eius ex SC. Orph.); unde tractari potest, an medio tempore, dum status pendet, succurri eis a praetore debeat, ne si medio tempore decesserint, nihil ad heredem transmittant: et magis est ut subveniatur, ut in multis casibus placuit. Ulp. l. 1 § 1 D. ad SC. Tert. 38, 17.
  - 2. Si quis eum, qui in utero est, praetermiserit, etiam nondum nato eo alius, qui heres institutus est, bonorum possessionem contra tabulas admittere potest. Sed et si decesserit, antequam peteret bon. poss., non est iniquum praetorem decernere, heredibus (eius) salvum fore commodum bon. poss. sec. tab. vel contra tab. Paul. Iul. 1. 4 § 3. l. 5 D. de B. P. c. tab. 37, 4.
- c. Sancimus: si quis vel ex testamento vel ab intestato vocatus deliberationem meruerit vel hoc quidem non fecerit, non

tamen successioni renuntiaverit, . . praedictum arbitrium in successionem suam transmittat, ita tamen, ut unius anni spatio eadem transmissio fuerit conclusa; et si quidem is, qui sciens hereditatem sibi esse vel ab intestato vel ex testamento delatam, deliberatione minime petita intra annale tempus decesserit, hoc ius ad suam successionem intra annale tempus extendat. Iust. l. 19 C. de iure del. 6, 30.

- § 174. (§ 164.) IV. Wirkung bes Erwerbes. (Benef. inventarii, separationis; act. fam. erc.)
- [B. III. § 22. Müll. § 179. 208. 209. K. § 316. Ku. I. § 859—61. 869. II. § 562.]
- I. Durch ben Erbschaftserwerb geht die Vermögensherrschaft bes Erblassers für immer auf den Erben über (§ 153. I. II. e. 4.), und zwar von dem Augenblicke des Todes des ersteren an gerechnet. (Prinzip der Continuität der Beerbung.) <sup>2)</sup> So tritt er auch hinsichtlich des Eigenthumes, sowie der Forderungen und Schulden des Erblassers völlig an dessen Stelle, so daß in vermögensrechtl. Beziehung Beide als eine Person gelten daher dei Erbschaftsklagen die intentio stets auf des Erben Namen gestellt (§ 154. III. a. 3.) und der Erbe für Schulden des Erblassers über den Betrag der Erbschaft hinaus haftet. (§ 171. III. d. § 6. I. c.) <sup>b)</sup> (Bgl. § 143. I.)
  - a. 1. Heres in omne ius mortui, non tantum singularum rerum dominium succedit, cum et ea, quae in nominibus sint, ad heredem transeant. Pomp. l. 37 D. de A. v. O. H. 29, 2.
    - 2. Heres quandoque adeundo hereditatem, iam tunc a morte successisse defuncto intelligitur. Flor. l. 54 eod.
    - 3. Omnis hereditas, quamvis postea adeatur, tamen cum tempore mortis continuatur. Paul. l. 138 D. de R. J. 50, 17.
  - b. Hereditatis appellatio sine dubio continet etiam damnosam hereditatem: iuris enim nomen est, sicuti bonorum possessio. Pomp. l. 119 D. de V. S. 50, 16.

II. Die Haftung für die Erbschaftsschulben über die Erbschaftssmasse hinaus kann der antretende Erbe seit Justinian durch Ansertigung eines Inventars über den Nachlaß — in bestimmter Form und innerhalb gewisser Fristen — abwenden (denesicium inventarii); milites haften auch ohnedies stets nur dis zum Betrage des hinterlassenen Bermögens. Ferner gewährt den Gläubigern des Erblassers schon das klass. M. — zum Schuße gegen die Gesahr der eigenen Insolvenz des Erben — das denesicium separationis, mittelst dessen sie Sonderung des ererbten von dem eigenen Vermögen des Erben, und ausschließliche Befriedigung aus ersterem vor den Gläubigern des Erben, vom Magistrat erwirken können.

Solet autem separatio permitti creditoribus ex his causis: utputa debitorem quis Seium habuit, hic decessit, heres ei exstitit Titius, hic non est solvendo, patitur venditionem; creditores Seii dicunt bona Seii sufficere sibi, creditores Titii contentos esse debere bonis Titii, et sic quasi duorum fieri bonorum venditionem. — Ex contrario autem creditores Titii non impetrabunt separationem: nam licet alicui adiicendo sibi creditorem creditoris sui facere deteriorem condicionem. — Illud sciendum est eos demum creditores posse impetrare separationem, qui non novandi animo ab herede stipulati sunt: ceterum . . amiserunt separationis commodum, quippe cum secuti sunt nomen heredis, nec possunt iam se ab eo separare, qui quodammodo eum elegerunt; sed et si usuras ab eo ea mente quasi eum eligendo exegerunt, idem erit probandum. — Praeterea sciendum est, posteaquam bona hereditaria bonis heredis mixta sunt, non posse impetrari separationem. — De his autem omnibus, an admittenda separatio sit nec ne, praetoris erit vel praesidis notio. Ulp. l. 1 § 1. 2. 10. 12. 14 D. de separ. 42, 6.

III. Sind mehrere Erben (coheredes) vorhanden, so entsteht zwischen ihnen durch die Antretung a. hinsichtlich der Erbschaft eine communio, behufs deren Aushebung — Auseinandersetzung und Abrechnung — einem jeden die act. samiliae erciscundae — 'erctum ciere' — zusteht (vgl. § 135. III.); b. die Erbschaftsforderungen und schulden sind nach Berhältniß der Erbquoten ipso iure getheilt.

- a. 1. Haec actio proficiscitur e lege XII tabularum: namque coheredibus volentibus a communione discedere necessarium videbatur aliquam actionem constitui, qua inter eos res hereditariae distribuerentur. Gaj. l. 1 pr. D. fam. erc. 10, 2.
  - 2. Familiae erciscundae iudicium ex duobus constat, id est rebus atque praestationibus, quae sunt personales. Ulp. 1. 22 § 4 eod.
- b. 1. Ea quae in nominibus sunt non recipiunt divisionem, cum ipso iure in portiones hereditarias ex lege XII tabularum divisa sunt. Gord. 1. 6 C. eod. 3, 36.
  - 2. Plane ad officium iudicis nonnumquam pertinet, ut debita et credita singulis pro solido aliis alia adtribuat, quia saepe et solutio et exactio partium non minima incommoda habet; nec tamen scilicet haec adtributio illud efficit, ut quis solus totum debeat vel totum alicui soli debeatur, sed ut, sive agendum sit, partim suo partim procuratorio nomine agat, sive cum eo agatur, partim suo partim procuratorio nomine conveniatur. Gaj. l. 3 D. eod.

§ 175. (§ 165.) V. Accrescenzrecht. Caduca. Ereptoria. [Müll. § 179. 210. B. III. § 20. 22. P. § 326. K. § 347. Ku. I. § 878. 879. II. 554-56. 567-71. D. § 185. 186.]

I. Ius antiquum. Fällt von mehreren testamentarischen oder Intestaterben einer vor dem Erwerbe fort — sei es, weil er seinen Singung, unter welcher er eingesetzt ist, desicirt, sei es, weil er seinen Erbtheil nicht erwerben will (Repubiation und Omission) oder kann (Tod vor Antritt der Erbschaft, Verlust der test. kactio) — so wird, in Ermangelung von Substituten und abgesehen von den Transemissionssällen, der ausfallende Erbtheil dem Prinzip der Totalität der Beerbung (§ 153. II.) zusolge ipso iure und mit Nothwendigkeit von den Miterben erworden: — Accrescenze oder Anwachesungsen. (ius adcrescendi). a) Sind mehrere Miterben vorhanden, so accrescirt der ausfallende Erbtheil allen nach Verhältniß ihres eigenen Erbtheiles; des sei denn, daß ein Miterbe mit dem wegegefallenen auf denselben Erbtheil eingesetzt ist, oder mit ihm in demsselben Stamme erbt, in welchem Falle der freiwerdende Erbtheil ihm allein anwächst. c)

- a. 1. Qui semel aliqua ex parte heres exstitit, deficientium partes etiam invitus excipit, id est tacite ei deficientium partes etiam invito adcrescunt. Gaj. l. 53 § 1 D. de A. v. O. H. 29, 2.
  - 2. Si ex pluribus legitimis heredibus quidam omiserint adire hereditatem, vel morte vel qua alia ratione impediti fuerint, quominus adeant, reliquis qui adierint adcrescit illorum portio, et licet decesserint antequam adcresceret, hoc ius ad heredes eorum pertinet. Marcian. l. 9 D. de
- b. Cum quis ex institutis, qui non cum aliquo coniunctim institutus sit, heres non est, pars eius omnibus pro portionibus hereditariis adcrescit. Cels. 1. 60 (59) § 3 D. de her. inst. 28, 5.

suis. 38, 16.

- c. 1. Heredes sine partibus utrum coniunctim an separatim scribantur, hoc interest, quod, si quis ex coniunctis decessit, non ad omnes, sed ad reliquos qui coniuncti erant: sin autem ex separatis, ad omnes, qui testamento eodem scripti sunt heredes, portio eius pertinet. Iavol. l. 64 (63) eod.
  - 2. Coniunctim heredes institui aut coniunctim legari hoc est: totam hereditatem et tota legata singulis data esse, partes autem concursu fieri. Cels. l. 80 D. de leg. III. (32.) 3. Si duobus filiis et ex altero filio duobus nepotibus bonorum possessio competat, et alter ex nepotibus non petat, pars eius fratri adcrescit; si vero ex filiis alter non petat, tam fratri quam nepotibus id prodest: namque tunc duo semisses fiunt, ex quibus alterum filius alterum nepotes consequuntur. Gaj. l. 12 pr. D. de B. P. c. tab. 37, 4.

II. In das bisherige R. griff die l. Iulia et Papia Poppaea mit ihren willfürlichen Bestimmungen über die Caducität sehr tief Als caducum — im Gegensate zum pro non scripto, d. h. dem von Anfang ungültig hinterlaffenen, hinfichtlich beffen es beim bisherigen R. verblieb, — gilt Alles, was aus einem Testamente nicht erworben wird (§ 171. II. d.), sei es wegen Incapacität bes Bebachten (Theilerben ober Legatars), sei es wegen entweber nach bem Tobe des Testators (caducum i. e. S.), oder noch bei seinen Lebzeiten eintretender (in causa caduci) Entfraftung ober Erfolglofigkeit einer lettwilligen Verfügung. Hinsichtlich des caducum fand nach der l. Papia kein Accresceng-A. statt, sondern die im Testamente eingesetzen Erben — und nach ihnen die Legatare —, welche Kinder hatten (ius patrum), konnten es cum suo onere vindiciren; collegatarii coniuncti gingen hiebei allen übrigen vor. (§ 183. III.) a) Nur den im Testamente eingesetzten Ascendenten und Descendenten bis zum 3. Grade verblieb das frühere Anwachsungs In Ermangelung solcher und der zur caducorum vindicatio berechtigten Personen fiel bas caducum an bas aerarium, später an den fiscus. c) Ausgeschlossen wurde die Caducidät durch Subftitutionen. d)

- a. 1. Et quamvis prima causa sit in caducis vindicandis heredum liberos habentium, deinde si heredes liberos non habeant, legatariorum liberos habentium, tamen ipsa lege Papia significatur, ut collegatarius coniunctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi liberos habebunt. Gaj. II. § 207.
  - 2. Caduca autem cum suo onere fiunt: ideoque libertates et legata vel fideicommissa ab eo data, ex cuius persona hereditas caduca facta est, salva sunt. Ulp. XVII, 3.
- b. Item liberis et parentibus testatoris usque ad tertium gradum lex Papia ius antiquum dedit, ut heredibus illis institutis, quod quis ex eo testamento non capit, ad hos pertineat aut totum aut ex parte, prout pertinere possit. Id. XVIII.
- c. Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur; sed servato iure antiquo liberis et parentibus. Id. XVII, 2.
- d. 1. Sed et ipsis testamentorum conditoribus sic gravissima caducorum observatio visa est, ut et substitutiones introducerent, ne fiant caduca, et si facta sint, ad certas personas recurrere disponerent, vias recludentes, quas lex Papia posuit in caducis. Iust. l. un. pr. C. de cad. toll. 6, 51.
  - 2. In tempus capiendae hereditatis institui heredem posse, benevolentiae est, veluti 'Lucius Titius, cum capere poterit heres esto;' idem et in legato. Mod. l. 63 (62) pr. D. de her. inst.

III. Justinian hob durch eine Constitution v. J. 534 (l. un. C. cit.) das ganze R. der caducorum vindicatio auf und stellte das frühere Accrescenz-R. (ius antiquum) im vollen Umfange wieder her.

IV. Es giebt endlich eine Reihe von Fällen, in welchen dem erhund erwerbfähigen Successor die ab intestato oder ex testamento zugefallene Erbschaft — oder das Legat — wegen Unwürdigkeit (indignitas) wieder entzogen wird. Das also Entzogene (ereptorium s. erepticium) kommt in der Regel an den Fiskus, in bestimmten Fällen an andere Bersonen. (Lgl. § 161. III. c. 2. 3.)

- a. Cum heredis nomen mutata voluntate paterfamilias incisis tabulis induxisset atque ideo fisco portionis emolumentum adiudicatum fuisset, eam rem legatariis non obesse, qui retinuerunt voluntatem, D. Marco placuit, et ideo cum suo onere fiscum succedere. Pap. l. 16 § 2 D. de h. q. ut i. 34, 9.
- b. Aufertur hereditas ex asse et ad fiscum pertinet, si emancipatus filius contra tabulas bonorum possessionem patris ut praeteritus petierit et ex substitutione impuberis adierit hereditatem. Indignum esse D. Pius illum decrevit, qui manifestissime comprobatus est id egisse, ut per negligentiam et culpam suam mulier, a qua heres institutus erat, moreretur. Marcian. l. 2 pr. l. 3 eod.

§ 176. (§ 166.) VI. Schut bes Erbrechtes.

[Müll. § 213. 214. B. III. § 42. P. § 314. 316. Ku. § 862. 863. 870.]

I. Die Klage, mit welcher der Erbe sein Erde. gestend macht, ist die hereditatis petitio, eine actio arditraria. — a. Sie geht gegen Jeden, welcher einen zur Erbschaft gehörigen Gegenstand pro herede (d. i. sich selbst ein Erde. anmaßend), oder pro possessore (ohne Berufung auf einen Regrund) besitzt; der sietus possessor steht, wie bei der rei vind. (§ 90. I. A. d.) dem wirklichen Besitzer gleich. — d. Gegenstand der Klage ist die Erdschaft selbst (§ 153. I. c.); sie ist eine hereditatis vindicatio (s. in rem actio de universitate), welche jedoch auch persönliche Leistungen umfaßt. Ihr Ziel ist richterliche Anersennung des Erde. und Restitution der Erdschaftsgegenstände cum omni causa und nach Abzug der Impensen, — mit Unterscheidung zwischen dem bonae und malae sidei possessor. (Bgl. § 90. I. B. d.) c. Nach einem SC. Iuventianum (unter Habrian) soll dem Bestagten nicht bloß Alles, was zum Nachlaß gehört, sondern jeglicher Gewinn überhaupt, den er aus der Erdschaft gemacht hat, entzogen werden — \*res succedit in locum pretii et pretium in locum rei (?) — andererseits aber der don. sid. poss. auch nur die zum Belause der noch vorhandenen Bereicherung haften.

a. 1. Regulariter definiendum est eum demum teneri petitione hereditatis, qui vel ius pro herede vel pro possessore possidet vel rem hereditariam — licet minimam. Itaque qui ex asse vel ex parte heres est, intendit quidem hereditatem iudicis restituitur quod adversarius possidet, aut totum, si ex asse sit heres, aut pro parte ex qua heres est. — Pro herede possidet, qui putat se heredem esse; sed an et is, qui scit se heredem non esse, pro herede possideat, quaeritur: et Arrianus putat teneri, quo iure nos uti Proculus scribit. Pro possessore vero possidet praedo, — qui interrogatus cur possideat, responsurus sit 'quia possideo,' nec contendet se heredem vel per mendacium, — nec ullam causam possessionis possit dicere: et ideo fur et raptor petitione hereditatis tenentur. Ulp. 1. 9. Gaj. 1. 10. Ulp. 1. 11—1. 13 pr. D. h. t. (de H. P. 5, 3.)

suam esse totam vel pro parte, sed hoc solum ei officio

- 2. Item a debitore hereditario, quasi a iuris possessore, . . posse hereditatem peti constat. Item qui a debitore hereditario exegit, petitione hereditatis tenetur. Ulp. 1. 13 § 15. 1. 16 § 1 eod.
- b. 1. Petitio hereditatis, etsi in rem actio sit, habet tamen praestationes quasdam personales, utputa eorum quae a debitoribus sunt exacta. Id. l. 25 § 18 eod.
  - 2. Olim quaedam (praescriptiones) et pro reo opponebantur, qualis illa erat praescriptio: EA RES AGATUR, SI IN EA RE PRAEIVDICIUM HEREDITATI NON FIAT, quae nunc in speciem exceptionis deducta est et locum habet, cum petitor hereditatis alio genere iudicii praeiudicium hereditati faciat, veluti cum res singulas petat. Gaj. IV. § 133.
- c. 1. Post senatusconsultum omne lucrum auferendum esse tam bonae fidei possessori qam praedoni dicendum est. Paul. l. 28 eod.
  - 2. Ait senatus: 'placere, a quibus petita hereditas fuisset, si adversus eos iudicatum esset, pretia, quae ad eos rerum ex hereditate venditarum pervenissent, etsi eae ante petitam hereditatem deperissent deminutaeve essent, restituere debere; .. eos autem, qui iustas causas habuissent, quare bona ad se pertinere existimassent, usque eo dumtaxat (condemnandos), quo locupletiores ex ea re facti essent.' Bonae fidei possessor si vendiderit res hereditarias, sive exegit pretium sive non, quia habet actionem, debebit pretium praestare: sed ubi habet actionem, sufficiet eum actiones praestare. Ulp. 1. 20 § 6. 17 eod.
  - eum actiones praestare. Ulp. l. 20 § 6. 17 eod.

    3. Quemcumque sumptum fecerint (sc. bon. fid. poss.)
    ex hereditate, si quid dilapidaverunt perdiderunt, dum re
    sua se abuti putant, non praestabunt. Id. l. 25 § 11 eod.
  - 4. Item veniunt in hereditatis petitionem etiam ea quae hereditatis causa comparata sunt, utputa mancipia pecoraque et si qua alia necessario hereditati sunt comparata. Et si quidem pecunia hereditaria sint comparata, sine dubio

venient; si vero non pecunia hereditaria, videndum erit: et puto etiam haec venire, si magna utilitas hereditatis versetur, pretium scilicet restituturo herede. 1. 20 pr. eod.

- II. Der bonorum possessor hat behufs Geltendmachung seines prätorischen Erb-R. a. die hereditatis petitio als utilis actio (vgl. § 154. III. a.); b. bas interd. adipisc. poss. quorum bonorum.
  - a. Per hereditatis petitionem (sc. possessoriam) tantundem consequitur bonorum possessor, quantum superioribus civilibus actionibus heres consequi potest. Gaj. l. 2 D. de poss. H. P. 5, 5.
  - 1. Ait praetor: QVORVM BONORVM EX EDICTO MEO ILLI POSSESSIO DATA EST, QVOD DE HIS BONIS PRO HEREDE AVT PRO POSSESSORE POSSIDES POSSIDERESVE, SI NIHIL VSVCAPTVM ESSET, QVODQVE DOLO MALO FECISTI, VTI DESINERES POSSI-
    - DERE, ID ILLI RESTITVAS. l. 1 pr. D. quor. bon. 43, 2. 2. Ideo autem adipiscendae possessionis vocatur interdictum, quia ei tantum utile est, qui nunc primum conatur adipisci rei possess.; itaque si quis adeptus possessionem amiserit, desinit ei id interdictum utile esse. Gaj. IV. § 144.
    - § 177. (§ 167.) VII. Erblosigfeit. Bonorum addictio libertatum servandarum causa.
    - [Müll. § 179. P. § 327. B. III. § 20. 24. Ku. § 840. D. § 184.]
- I. Erblose Hinterlassenschaften (bona vacantia) fielen nach der 1. Iulia et Pap. Popp. (caducaria) an den Fiskus, welcher den Gläubigern und Legataren, wie ein Erbe, jedoch nicht über den Betrag des Nachlasses hinaus, haftet. 2) Durch den Verkauf des Nach-lasses im Ganzen (§ 78. L.) tritt der Käufer an seine Stelle. b) Will der Fiskus den Nachlaß nicht annehmen, so findet das Concursverfahren (Berkauf durch die Erbschaftsgläubiger, f. § 205. II. B. a.) ftatt. c)
  - 1. Si nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinere possit, aut sit quidem sed ius suum omiserit, populo bona deferentur ex lege Iulia caducaria. Ulp. XXVIII, 7.

    2. D. Pius rescripsit, vacantium bonorum nuntiationem quadriennio finiri idque tempus ex die, quo certum esse
    - coepit neque heredem neque bonorum possessorem exstare, computari oportere. Callist. l. 1 § 2 D. de I. F. 49, 14.
    - 3. Quotiens lege Iulia bona vacantia ad fiscum pertinent, et legata et fideicommissa praestantur, quae praestare cogeretur heres, a quo relicta erant. Iul. l. 96 § 1 D. de leg. I. (30.)
    - 4. An bona, quae solvendo non sint, ipso iure ad fiscum pertineant, quaesitum est. Labeo scribit etiam ea quae solvendo non sint, ipso iure ad fiscum pertinere; sed contra

sententiam eius edictum perpetuum scriptum est, quod ita bona veneant, si ex his fisco adquiri nihil possit. l. 1 § 1 D. de I. F.

b. 1. Ei, qui partes hereditarias vel totam a fisco mercatus fuerit, non est iniquum dari actionem, per quam universa bona persequatur. Iul. l. 54 pr. D. de H. P. 5, 3.
2. Item si quis a fisco hereditatem quasi vacantem emerit,

2. Item si quis a fisco hereditatem quasi vacantem emerit, aequissimum erit utilem actionem (sc. her. petitionem) adversus eum dari. Ulp. l. 13 § 9 eod.

c. (§ 205. II. B. a. 1.) Mortuorum bona veneunt velut eorum, quibus certum est neque heredes neque bonor. possessores neque ullum alium iustum successorem existere. Gaj. III. § 78. II. Nach einer Constitution von Marc Aurel wird bei erblosm

Sinterlassenschaften ber Fiskus ausgeschlossen durch die bonorum addictio libertatum servandarum causa, welche den im Testamente – oder durch Intestacodicill — freigelassenen Sklaven unter bestimm

ten Bedingungen gewährt wird.

- a. Accessit novus casus successionis ex constitutione D. Marci. Nam si hi, qui libertatem acceperunt a domino in testamento, ex quo non aditur hereditas, velint bona sibi addici libertatum conservandarum causa, audiuntur: et ita rescripto D. Marci ad Popilium Rufum continetur. pr. I. de eo cui libert. 3, 11.
- b. (Constitutio D. Marci) iubet libertatem competere servo et bona ei addici, si idonee creditoribus caverit de solido, quod cuique debetur, solvendo; in quem etiam utiles actiones plerumque creditoribus competunt. Ulp. 1. 2. 3 D. de fid. lib. 40, 5.

Viertes Kapitel. Vermächtnisse und mortis causa donationes.

§ 178. (§ 168.) I. Wesen und Gegenstand ber Bermächtnisse. [Müll. § 179. 188. 190. 192. 194. B. III. § 32. P. § 321. Ku. I. § 813. II. 582.]

I. Bermächtniß (legatum i. w. S.) ist überhaupt die lestwillige, den Nachlaß, als Gegenstand der Universalsuccession direkt od. indirekt, d. h. seinem Werthe nach — mindernde Zuwendung eines einzelnen Bermögensstückes an einen Dritten. Der Vermächtnißnehmer (Legatar) wird Honorirter, derjenige, welcher das Bermächtniß zu entrichten hat, Onerirter genannt. Bedingt ist die Gültigkeit eines Bermächtnisses durch den Eintritt der Universalsuccession. (§ 153. I. § 161. III. b.)

a. Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit. Flor. l. 116 pr. D. de leg. I.

b. Legatum est donatio testamento relicta. Mod. 1. 36 eod. IL

- folgende: a. Der Honorirte muß testamenti factio besitzen; b. er muß eine certa persona (§ 159. II. B. c.) sein; c. das Vermächtniß darf sich — nach vorjustin. R. — nicht bloß als eine dem Onerirten auferlegte Strafe (poenae nomine relictum) barftellen. a. Legari autem illis solis potest, cum quibus testamenti factio
  - est. § 24 I. h. t. (de legat. 2, 20.) b. Incertae personae legari non potest, veluti: 'Quicumque filio meo filiam suam in matrimonium collocaverit, ei heres meus tot milia dato;' sub certa vero demonstratione incertae personae legari potest, velut: 'Ex cognatis meis qui nunc sunt, qui primus ad funus meum venerit, ei heres meus illud Ulp. XXIV, 18.
  - legatur, quod coercendi heredis causa relinquitur, ut faciat quid aut non faciat, non ut ad legatarium pertineat, utputa hoc modo: 'Si filiam tuam in matrimonium Titio collocaveris, decem milia Seio dato.' § 17 ib. 2. At huiusmodi scrupulositas nobis non placuit, et genera-

1. Poenae causa legari non potest; poenae autem causa

- liter ea quae relinquuntur, licet poenae nomine fuerint relicta vel adempta vel in alios translata, nihil distare a ceteris legatis constituimus. § 36 I. h. t.
- III. Gegenstand des Vermächtnisses kann i. Aug. Alles sein, was dem Bedachten einen Vermögensvortheil gewährt. Also sowohl körperliche Sachen — einzelne (individuell oder generisch bestimmte, insbesondere Geld), wie Collektivganze, z. B. grex, suppellex, auch Güterinbegriffe, z. B. peculium, ferner einmalige wie wiederstehrende Leiftungen (Renten, Alimente) — als Rechte (iura in re aliena § 96. I. a. und Forderungen). Forderungen können in verschiedener Weise den Gegenstand eines Vernächtnisses bilden:

legatum nominis (§ 144. II. d. 3.), leg. liberationis, leg.

- debiti. a. Ususfructus uniuscuiusque rei legari potest, et aut ipso iure constituetur aut per heredem praestabitur: ex causa damnationis per heredem praestabitur, ipso iure per vindicationem. Paul. III. 6. § 17.
  - b. 1. Tam autem corporales res quam incorporales legari possunt; et ideo et quod defuncto debetur, potest alicui legari, ut actiones suas heres legatario praestet, nisi exegerit vivus testator pecuniam: nam hoc casu legatam extinguitur. Sed
    - et tale legatum valet: 'Damnas esto heres domum illius reficere,' vel 'illum aere alieno liberare.' § 21 L. h. t. 2. Si quis debitori suo liberationem legaverit, legatum utile
    - est et neque ab ipso debitore neque ab herede eius potest heres petere, nec ab alio qui heredis loco est: sed et potest
    - a debitore conveniri, ut liberet eum. Potest autem quis vel ad tempus iubere, ne heres petat. — Ex contrario si debitor

creditori suo quod debet legaverit, inutile est legatum, si nihil plus est in legato quam in debito, quia nihil amplim habet per legatum: quodsi in diem vel sub condicione de bitum ei pure legaverit, utile est legatum propter repræsentationem. § 13. 14. I. eod.

3. Respondit, quotiens debitor creditori suo legaret, it inutile esse legatum, si nihil interesset creditoris, ex testemento potius agere, quam ex pristina obligatione. Iul. 1 11 pr. D. de lib. leg. 34, 3.

IV. Aehnlich wie bei der Erbfolge der Gegensatz von ius cirke und ius praetorium in der hereditas und don. poss. zu Tage tritz zeigt sich dei den Vermächtnissen der von strengerem und billigerm — im ius gent. wurzelnden — Civil-R. wirksam, auf welchen sie Unterscheidung von legatum und sideicommissum gründe Ersteres ist die ältere, strengere und engere, letzteres die neuen, freiere und weitere Form des Vermächtnisses. Die Ausgleichung beider Formen ist — wie dei der Universalsuccession die Verschung zung des civilen und des prätorischen Erdfolgespstems — erst im Justinianischen R. erfolgt.

- a. Legatum est quod legis modo id est imperative testamento relinquitur: nam ea quae precativo modo relinquitur, fideicommissa vocantur. Ulp. XXIV, 1.
- b. Fideicommissum est quod non civilibus verbis, sed precative relinquitur; nec ex rigore iuris civilis proficiscitur, sel ex voluntate datur relinquentis. Id. XXV, 1.

## II. Arten der Vermächtnisse.

§ 179. (§ 169.) A. Legata.

[Sch. § 206. 207. M. § 221. Müh. § 175. Müll. § 189. B. III. § 32. P. § 321. Ku. § 914—16.]

- I. Ein legatum kann der Erblasser nur, wenn er ein Testament errichtet, hinterlassen; und zwar mußte a. es nach älterem R. stels im Testamente selbst, nach klass. R. konnte es auch in codicilli testamento confirmati (§ 180. III.) angeordnet werden. b. Ez dasserner nur hinter der Erbeinsetzung angeordnet (§ 159. I. b.) und nur einem testamentarischen Erben auferlegt werden.
  - a. Legatum codicillis relictum non aliter valet, quam si a testatore confirmati fuerint, id est nisi in testamento caverit testator, ut quidquid in codicillis scripserit, id ratum sit. Gaj. II. § 270 a.
  - b. 1. A legatario legari non potest. Legatum ab eo tantum dari potest, qui heres institutus est: ideoque filio familiae herede instituto vel servo, neque a patre neque a domino legari potest. Ulp. XXIV, § 20. 21.

- 2. Etiam post mortem heredis legari non potest, ne ab heredis herede legari videatur, quod iuris civilis ratio non patitur; in mortis autem heredis tempus legari potest, velut CVM HERES MORIETVR. § 16 ib.
- II. Wie die Erbeinsetzung, so muß auch die Anordnung eines Legates in einer bestimmten solennen Formel (verda civilia) erfolgen (§ 178. IV.). Es giebt vier der Wirfung nach sehr verschiedene Legatsformen: a. legatum per vindicationem ('do lego' legatum); b. leg. per damnationem; c. leg. sinendi modo relictum; d. leg. per praeceptionem. e. Nach einem SC. Neronianum soll sedoch jedes Legat, welches als Damnationslegat bestehen würde, gleiche viel in welcher Form es hinterlassen ist aufrecht erhalten werden.
  - a. 1. Per vindicationem his verbis legamus: DO LEGO, CAPITO, SVMITO, SIBI HABETO. Per vindicationem legari possunt res, quae utroque tempore ex iure Quiritium testatoris fuerunt, mortis et cum testamentum faciebat, praeterquam si pondere numero mensura contineantur: in his enim satis est, si vel mortis dumtaxat tempore testatoris fuerint ex iure Quiritium. Ulp. XXIV, 3. 7.
    - 2. Ideo autem per vindicationem legatum appellatur, quia post aditam hereditatem statim ex iure Quiritium res legatarii fit; et si eam rem legatarius vel ab herede vel ab alio quocumque, qui eam possidet, petat, vindicare debet i. e. intendere 'eam rem suam ex iure Quiritium esse.' Gaj. II. § 194.
  - b. Per damnationem (legamus) his verbis: HERES MEVS DAMNAS ESTO DARE, DATO, FACITO, HEREDEM MEVM DARE IVBEO.
     Per damnationem omnes res legari possunt, etiam quae non sunt testatoris, dummodo tales sunt, quae dari possint. Ulp. XXIV, 4. 8.
  - c. Sinendi modo ita (legamus): HERES MEVS DAMNAS ESTO SINERE LVCIVM TITIVM SVMERE ILLAM REM SIBIQVE HABERE.
     Sinendi modo legari possunt res propriae testatoris et heredis eius. § 5. 10 ib.
  - d. 1. Per praeceptionem hoc modo legamus: LVCIVS TITIVS HOMINEM STICHVM PRAECIPITO. §. Sed nostri quidem praeceptores nulli alii eo modo legari posse putant, nisi ei qui aliqua ex parte heres scriptus esset: 'praecipere' enim esse praecipuum sumere; quod tantum in eius persona procedit, qui aliqua ex parte heres institutus est, quod is extra portionem hereditatis praecipuum legatum habiturus sit. §. Sed diversae scholae auctores putant etiam extraneo per praeceptionem legari posse proinde, ac si ita scribatur: TITIVS HOMINEM STICHVM CAPITO, supervacuo adiecta PRAE syllaba, ideoque per vindicationem eam rem legatam videri: quae sententia dicitur D. Hadriani constitutione confirmata esse. Gaj. II. § 216. 217. 221.

- 2. Per praeceptionem legari possunt res, quae etiam per vindicationem. Ulp. cit. § 11.
- e. Si ea res, quae non fuit utroque tempore testatoris ex iure Quiritium, per vindicationem legata sit, licet iure civili non valeat legatum, tamen senatusconsulto Neroniano confirmatur; quo cautum est, ut quod minus ratis verbis legatum est, perinde sit, ac si optimo iure legatum esset: optimum autem ius legati per damnationem est. § 11<sup>a</sup> ib.

## § 180. (§ 170.) B. Fideicommissa.

[Müll. § 183. 189. B. III. § 31. 35. P. § 322. Ku. § 826. 827. 918. 919. D. § 169.]

- I. Fideicommissum ist das formlose, dem Erben oder sonst einem Honorirten (fiduciarius) bittweise auserlegte Vermächtniß an einen Dritten (fideicommissarius). a) Solche Fideicommisse waren nach älterem Civil-R. unverbindlich, und ihre Erfüllung hing allein von der Pietät des Onerirten ab. Erst unter August wurde mittelst der extraordinaria cognitio (§ 187. II. § 24. I. d.) der Consuln dem Willen des Erblassers in einzelnen Fällen Achtung verschafft, und der Fiduciar zur Leistung des Fideicommisses angehalten. (Bgl. III. a) Hieraus entwickelte sich allmälig in consequenter Praxis ein regelmäßiger Reschutz sür alle Fideicommisse (praetor sideicommissarius) und so die Anerkennung der Fideicommisse als ordentsliches Reinstitut des Civil-R. d)
  - a. 1. Verba fideicommissorum in usu fere haec sunt: FIDEI COMMITTO, PETO, VOLO DARI et similia. Item Graece fideicommissum scriptum valet, licet legatum Graece scriptum non valeat. Ulp. XXV, 2. 9.
    - 2. Qui fideicommissum relinquit, etiam cum eo, cui relinquit, loqui potest, velut: peto, gai sei, contentus sis illa re, aut volo tibi illud praestari. Paul. IV. 1 § 5.
  - b. 1. Sciendum itaque est omnia fideicommissa primis temporibus infirma esse, quia nemo invitus cogebatur praestare id de quo rogatus erat. Quibus enim non poterant hereditates vel legata relinquere, si relinquebant, fidei committebant eorum qui capere ex testamento poterant: et ideo fideicommissa appellata sunt, quia nullo vinculo iuris, sed tantum pudore eorum qui rogabantur continebantur. Postea primus D. Augustus semel iterumque gratia personarum motus (vel quia per ipsius salutem rogatus quis diceretur, aut ob insignem quorundam perfidiam) iussit consulibus auctoritatem suam interponere. Quod quia iustum videbatur et populare erat, paulatim conversum est in adsiduam iurisdictionem: tantusque favor eorum factus est, ut paulatim etiam praetor proprius crearetur, qui fideicommissis ius diceret, quem fideicommissarium appellabant. Prima fideicommissorum

cunabula a fide heredum pendent et tam nomen quam substantiam acceperunt, et ideo D. Augustus ad necessitatem iuris ea detraxit. § 1. 12 I. de fid. her. 2, 23.

2. Fideicommissa non per formulam petuntur, ut legata, sed cognitione Romae quidem consulum aut praetoris, qui fideicommissarius vocatur, in provinciis vero praesidis provinciae. Ulp. XXV, 12.

II. Wie das Legat, so erfordert auch das Fideicommiß testamenti factio des Erblassers und des Bedachten. (a) Es ist jedoch befreit von allen beim Legat geltenden Formvorschriften, (b) und es kann nicht bloß dem testamentarischen Erben, sondern auch einem Legatar oder Fideicommissar, selbst einem Intestaterben auferlegt werden. (c)

- a. Fideicommissum relinquere possunt, qui testamentum facere possunt. Fideicommissa dari possunt his, quibus legari potest. Latini Iuniani fideicommissum capere possunt, licet legatum capere non possint. Ulp. XXV, 4. 6. 7.
- b. Fideicommissum et ante heredis institutionem et post mortem heredis et codicillis etiam non confirmatis testamento dari potest, licet ita legari non possit. § 8 ib.
  c. 1. Item a legatario legari non potest, sed fideicommissum
- c. 1. Item a legatario legari non potest, sed fideicommissum relinqui potest; quin etiam ab eo quoque, cui per fideicommissum relinquimus, rursus alii per fideicommissum relinquere possumus. Gaj. II. § 271.
  - 2. Etiam intestato quis moriturus fideicommissum relinquere potest. Ulp. cit. § 4.
- III. Auch hinsichtlich der Anordnung selbst ist das Fibeicommiß an keine Form gebunden. Es kann nicht allein im Testamente, sondern auch in jeder beliebigen letztwilligen Striptur, codicilli (d. i. eigentlich ein Schreiben an den künftigen Erben), gleichviel ob dieselbe durch ein Testament bekräftigt ist oder nicht (codicilli test. consirmati s. II. d. § 179. I. a.), ja ob überhaupt ein Testament errichtet ist oder nicht (Intestacodicill s. II. c. 2.) oder mündlich ohne alle Form gültig hinterlassen werden; es genügt hiezu die bloße Gewißheit des erblasserischen Willens.
  - a. Ante Augusti tempora constat ius codicillorum non fuisse, sed primus Lucius Lentulus, ex cuius persona etiam fideicommissa coeperunt (cfr. I. b. 1.) codicillos introduxit. Nam cum decederet in Africa scripsit codicillos testamento confirmatos, quibus ab Augusto petiit per fideicommissum, ut faceret aliquid; et cum D. Augustus voluntatem eius implesset, deinceps reliqui auctoritatem eius secuti fideicommissa praestabant et filia Lentuli legata, quae iure non debebat, solvit. Dicitur Augustus convocasse prudentes, inter quos Trebatium quoque, cuius tunc auctoritas maxima erat, et quaesisse, an possit hoc recipi nec absonans a iuris ratione codicillorum usus esset: et Trebatium suasisse Augusto, quod diceret utilissimum et necessarium hoc civibus esse

propter magnas et longas peregrinationes, . . ubi si quis testamentum facere non posset, tamen codicillos posset. Post quae tempora cum et Labeo codicillos fecisset, iam nemini dubium erat, quin codicilli iure optimo admitterentur. — Sed cum ante testamentum factum codicilli facti erant, Papinianus ait non aliter vires habere, quam si speciali postea voluntate confirmentur; sed D. Severus et Antoninus rescripserunt, ex his codicillis qui testamentum praecedunt posse fideicommissum peti, si appareat eum, qui postea testamentum fecerat, a voluntate quam codicillis expresserat non recessisse. pr. § 1 I. de codic. 2, 25.

b. Conficientur codicilli quattuor modis: aut enim in futurum confirmantur, aut in praeteritum, aut per fideicommissum testamento facto, aut sine testamento. Paul. 1. 8 pr. D. eod. 29, 7.

§ 181. (§ 171.) C. Ausgleichung ber Legate und Fibei= commisse.

[Müll. § 183. 189. B. III. § 31. P. § 323. Ku. § 920.]

- I. Seitbem legata nicht bloß im Testamente, sondern auch in codicilli test. confirmati, und später — nachdem schon durch das SC. Neronianum (§ 179. II. e.) die Formvorschriften abgeschwächt worden waren — nach einer Berordnung von Constantinus selbst ohne jede Beodachtung der solennen Formen gültig angeordnet werden konnten, beschränkte sich der Unterschied zwischen legata und sideicommissa praktisch darauf, daß erstere die einem testamentarischen Erben, letztere die einem Legatar oder Fideicommissa auserlegten und die ab intestato hinterlassenen Vermächtnisse waren. <sup>a)</sup> Justinian hat schließlich die Legate und Fideicommisse berartig ausgeglichen, daß fortan die günstigsten R-sähe der einen auch für die anderen gelten sollen. <sup>b)</sup>
  - a. In legatis vel fideicommissis verborum necessaria non sit observantia, ita ut nihil prorsus intersit, quis talem voluntatem verborum casus exceperit aut quis loquendi usus effuderit. Const. l. 21 C. de leg. 6, 37.
  - b. 1. Cum antiquitatem invenimus legata quidem stricte concludentem, fideicommissis autem, quae ex voluntate magis descendebant defunctorum, pinguiorem naturam indulgentem, necessarium esse duximus omnia legata fideicommissis exaequare, ut nulla sit inter ea differentia, sed quod deest legatis hoc repleatur ex natura fideicommissorum, et si quid amplius est in legatis, per hoc crescat fideicommissorum natura. § 3 I. de leg. 2, 20.
    - 2. Per omnia [Iust.] exaequata sunt legata fideicommissis. Ulp. l. 1 D. eod. I. (30.)

II. Andererseits hat sich die bisherige Formlosigkeit der codicilli (nicht bloß der test. non confirmati) nicht erhalten; seit Theodosius b. Gr. und Justinian können sie regelmäßig nur in Gegenwart von

- 5 Zeugen schriftlich ober mündlich errichtet werden. a. In codicillis, quos testamentum non praecedit, .. septem testium vel quinque interventum non deesse oportet, . . ut testantium successiones sine aliqua captione serventur. Constantin. l. 1 C. Th. de test. et cod. 4, 4.
  - b. In omni ultima voluntate, excepto testamento, quinque testes . . in uno eodemque tempore debent adhiberi, sive in scriptis sive sine scriptis voluntas conficiatur, testibus videlicet, quando scriptura voluntas componitur, subnotationem suam accommodantibus. Theod. (Iust.) l. 8 § 3 C. de codic. 6, 36.

III. Wer ein Testament errichtet, kann anordnen, daß dasselbe, falls es als Testament nicht aufrecht erhalten würde, als Codicill behandelt werden solle: — Codicillarclausel (clausula codicillaris). In diesem Falle haben die im Testamente getroffenen Erbeinsetzungen und sonstigen lettwilligen Zuwendungen die Bedeutung von dem Intestaterben auferlegten — Universal- ober Singular- — Fideicommissen.

- a. Plerique solent, cum testamenti(um?) faciunt perscripturam adiicere, velle hoc etiam vice codicillorum valere. Ulp. l. 3 D. de test. mil. 29, 1.
- b. Ex ea scriptura, quae ad testamentum faciendum parabatur, si nullo iure testamentum perfectum esset, nec ea, quae fideicommissorum verba habent, peti posse. §. Ex his verbis, quae scripturae paterfamilias addidit: 'ταύτην την διαδήκην βούλομαι είναι κυρίαν επί πάσης έξουσίας [hoc testamentum volo esse ratum, quacumque ratione poterit],' videri eum voluisse omnimodo valere ea quae reliquit, etiamsi
  - intestatus decessisset. Paul. l. 29 D. qui test. fac. 28, 1. § 182. (§ 172.) III. Beschränkung ber Bermächtnisse; insbesondere die Quarta Falcidia.

[Müll. § 191. B. III. § 34. P. § 321. Ku. I. § 917. II. 153.]

I. Die ursprünglich jedem Testator zustehende schrankenlose Legir= freiheit (vgl. § 167. I. a.) hatte häusig Destitution des Testamentes

und Zersplitterung des Nachlasses zur Folge: ein Uebelstand, welchem die Gesetzgebung durch Beschränkungen des Maßes der Legate zu begegnen suchte. A Zunächst setzte die l. Furia (eine lex minus quam persecta, § 4. VII. d.) für jedes Legat — sowie mortis causa donatio — als Maximum die Summe von 1000 As sest, mit Ausenahme der an gewisse nahme Verwandte (vgl. § 63. II. c. 4. § 163. III. d.) hinterlassenen Legate. Da diese Beschränkung sich als eine wenig zweckdienliche erwies, so bestimmte die — in die Testirfreiheit

überhaupt tiefer eingreisende — l. Voconia (§ 159. II. B. b.) hinstichtlich der Testamente aller in der ersten Klasse censirten Bürger, daß kein Legat (oder mortis causa donatio) den Betrag der dem Erben hinterlassenen Quote des Vermögens (resp. der Erbportionen aller Erben) übersteigen (vgl. § 185. I.), und daß es darüber hinaus unwirksam sein sollte.

- a. Sed olim quidem licebat totum patrimonium legatis atque libertatibus erogare, nec quidquam heredi relinquere praeterquam inane nomen heredis; idque lex XII tabularum permittere videbatur, qua cavetur, ut quod quisque de re sua testatus esset id ratum haberetur, his verbis VTI LEGASSIT SVAE REI, ITA IVS ESTO: quare qui scripti heredes erant, ab hereditate se abstinebant et idcirco plerique intestati moriebantur. Gaj. II. § 224.
- b. 1. Minus quam perfecta lex est, quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, non rescindit, sed poenam iniungit ei, qui contra legem fecit: qualis est lex Furia testamentaria, quae plus quam mille asses legati nomine mortisve causa prohibet capere praeter exceptas personas, et adversus eum, qui plus ceperit, quadrupli poenam constituit. Ulp. fgm. 2.

  2. Lex Furia sex gradus et unam personam ex septimo
  - gradu excepit, sobrino natum. (Paul.) Vat. fgm. 301.

    3. Sed haec lex non perfecit quod voluit: qui enim verbi gratia quinque milium aeris patrimonium habebat, poterat quinque hominibus singulis millenos asses legando totum patrimonium erogare. Gaj. II. § 225.
- c. Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret quam heredes caperent; ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes habere videbantur; sed tamen fere vitium simile nascebatur: nam in multas legatariorum personas distributo patrimonio poterat testator adeo heredi minimum relinquere, ut non expediret heredi, huius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere. § 226 ib.

II. Wirksame Abhülfe schaffte endlich die l. Falcidia (a. u. 714.), nach welcher dem Erben  $^{1}/_{4}$  des Nachlasses — bei mehreren Erben jedem  $^{1}/_{4}$  seines Erbtheiles — ungeschmälert durch Legate verbleiben sollte: quarta Falcidia. <sup>a)</sup> Die lex Falcidia, welche ursprünglich nur für die legata galt, wurde durch das SC. Pegasianum (unter Bespasian, 75 n. Chr.) auch auf die siedeicommissa übertragen (§ 185. II. d.), doch behielt immer nur der Erbe auf die Quote Anspruch. <sup>b)</sup> Der Berechnung der Falcidischen Quart wird der Umfang des Nachlasses zur Zeit des Todes des Erblasses, nach Abzug der Erbschaftsschulden, zu Erunde gelegt; die Minderung der Legate erfolgt pro rata. <sup>c)</sup>

a. 1. Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum est, ne plus ei legare liceat, quam dodrantem; itaque necesse est, ut

heres quartam partem hereditatis habeat: et hoc nunc iure utimur. Gaj. II. § 227.

2. Lex Falcidia lata est, quae primo capite liberam le-

- gandi facultatem dedit his verbis: QVI CIVES ROMANI SVNT, QVI EORVM POST HANC LEGEM ROGATAM TESTAMENTVM FACERE VOLET, VT EAM PECVNIAM EASQVE RES QVIBVSQVE DARE LEGARE VOLET, IVS POTESTASQVE ESTO, VT HAC LEGE LICEBIT. Secundo capite modum legatorum constituit his verbis: QVICVMQVE CIVIS ROMANVS POST HANC LEGEM ROGATAM TESTAMENTVM FACIET, IS QVANTAM CVIQVE CIVI ROMANO PECVNIAM IVRE PVBLICO DARE LEGARE VOLET, IVS POTESTASQVE ESTO, DVM ITA DETVR LEGATVM, NE MINVS QVAM PARTEM QVARTAM HEREDITATIS EO TESTAMENTO HEREDES CAPIANT. EIS QVIBVS QVID ITA DATVM LEGATVMVE ERIT, EAM PECVNIAM SINE FRAVDE SVA CAPERE LICETO; ISQVE HERES, QVI EAM PECVNIAM DARE IVSSVS DAMNATVS ERIT, EAM PECVNIAM DEBETO DARE, QVAM DARE DAMNATVS EST. 1.1 pr. D. ad 1. Falc. 35, 2.
- 3. In singulis heredibus rationem legis Falcidiae componendam esse non dubitatur: et ideo si Titio et Seio heredibus institutis semis hereditatis Titii exhaustus est, Seio autem quadrans totorum bonorum relictus sit, competit Titio beneficium legis Falcidiae. Gaj. l. 77 eod.
- b. 1. Numquam legatarius vel fideicommissarius, licet ex Trebelliano senatusconsulto restituitur ei hereditas, utitur legis Falcidiae beneficio. Ulp. l. 47 § 1 D. eod.
  2. Dixi legem Falcidiam inductam esse a D. Pio etiam in
  - 2. Dixi legem Falcidiam inductam esse a D. Pio etiam in intestatorum successionibus propter fideicommissa. Paul. l. 18 pr. eod.
- c. 1. In quantitate patrimonii exquirenda visum est mortis tempus spectari. Qua de causa si quis centum in bonis habuerit et tota ea legaverit, nihil legatariis prodest, si ante aditam hereditatem per servos hereditarios aut ex partu ancillarum hereditariarum aut ex fetu pecorum tantum accesserit hereditati, ut centum legatorum nomine erogatis habiturus sit heres quartam partem; sed necesse est, ut nihilominus quarta pars legatis detrahatur. Et ex diverso, si ex centum septuagintaquinque legaverit et ante aditam hereditatem in tantum decreverint bona, incendiis forte aut naufragiis aut morte servorum, ut non plus quam septuagintaquinque vel etiam minus relinquatur, solida legata debentur; nec ea res damnosa est heredi, cui liberum est non adire hereditatem: quae res efficit, ut necesse sit legatariis, ne destituto testamento nihil consequantur, cum herede in portionem legatorum pacisci. Gaj. l. 73 pr. D. eod.
  - 2. Cum autem ratio legis Falcidiae ponitur, ante deducitur aes alienum, item funeris impensa et pretia servorum

manumissorum, tunc deinde in reliquo ita ratio habetur, ut ex eo quarta pars apud heredes remaneat, tres vero partes inter legatarios distribuantur, pro rata scilicet portione eius, quod cuique eorum legatum fuerit. § 3 L eod. (2, 22.)

3. In quartam hereditatis, quam per legem Falcidiam heres habere debet, imputantur res quas iure hereditario capit, non quas iure legati vel fideicommissi vel implendae con-

§ 183. (§ 173.) IV. Erwerb und Schut ber Bermächtnisse. [Müll. § 189. 207. 212. 214. B. III. § 32. 33. P. § 321. K. § 334. Ku I. § 847. 873. 914—16. II. 571.]

dicionis causa accipit. Marcian. l. 91 pr. h. t.

- I. Beim Erwerbe des Bermächtnisse sind zwei Zeitpunkte punterscheiden: a. Das Vermächtniß fällt an, d. h. das R. auf den Erwerd des vermachten R. beim Erbschaftsantritt ist für den Bedachten desinitiv begründet (dies legati cedit) regelmäßig im Augenblick des Todes des Erblasses (§ 184. I. d. 1.), vorausgeset, daß es unbedingt hinterlassen war —; nach der von Justinian aufgehobenen Bestimmung der l. Papia Poppaea erst im Augenblick der Testamentserössnung. Beim Tode des Honorirten post diem cedentem wird das Vermächtniß auf seine Erben transmittint d. Das Vermächtniß wird fällig (dies legati venit), d. h. das vermachte R. selbst wird erworden, und das Vermächtniß kann von dem Bedachten eingefordert werden sobald die Erbschaft angetreten ist, falls nicht der Erblasser den Zeitpunkt der Erfüllung noch weiter hinausgeschoben hat. Bgl. § 19. III. c. 4.
  - a. 1. Legatorum, quae pure vel in diem certum relicta sunt, dies cedit antiquo quidem iure ex mortis testatoris tempore, per legem autem Papiam Poppaeam ex apertis tabulis testamenti: eorum vero quae sub condicione relicta sunt, cum condicio exstiterit. Ulp XXIV, 31.
    - 2. Si post diem legati cedentem legatarius decesserit, ad heredem suum transfert legatum. Ulp. l. 5 pr. D. quando di. leg. 36, 2.
    - 3. Si cum dies legati cedere inciperet, alieni quis iuris est, deberi his legatum, quorum iuri fuit subiectus: et ideo, si post diem legati cedentem liber factus est, apud dominum legatum relinquet. Sed si ususfructus fuerit legatus, licet post mortem testatoris ante aditam tamen hereditatem sui iuris efficiatur, sibi legatum adquirit. 1.5 § 7 eod.
    - 4. Dies ususfructus, item usus non prius cedet, quam hereditas adeatur. Ulp. l. un. § 2 D. qu. di. us. 7, 3.
  - b. 1. Omnia, quae testamentis sine die vel condicione adscribuntur, ex die aditae hereditatis praestantur. Mod. 1. 32 pr. de leg. II. (31.)

- 2. Si dies apposita legato non est, praesens debetur aut confestim ad eum pertinet cui datum est; adiecta, quamvis longa sit, si certa est, veluti kalendis Ianuariis centesimis, dies quidem legati statim cedit, sed ante diem peti non potest. Paul. l. 21 pr. D. quando di. leg.
- 3. Heredis aditio moram legati quidem petitioni facit, cessioni diei non facit. Interdum aditio hereditatis legatis moram facit, utputa si forte servo manumisso.. aliquid legatum sit: nam servo legati relicti ante aditam hereditatem dies non cedit. Ulp. 1. 7 pr. § 6 eod.

II. Die Wirkung des Erwerdes gestaltet sich verschieden je nach dem Gegenstande und der Form des Legates. a. Das legat. per vindicationem macht den Legatar unmittelbar zum Eigenthümer der legirten Sache und gewährt ihm sosort die rei vindicatio. (§ 179. II. a. 2.) Der Erwerd geschieht hier ohne Wissen und Wollen des Bedachten, doch hebt spätere Repudiation den Erwerd rückwärts wieder aus. — b. Das legat. per damnationem und das leg. sinendi modo erzeugen nur eine — mit condictio certi oder actio incerti ex test. (vgl. § 116. I.) geltendzumachende — obligatio quasi ex contractu (§ 135. IV.) zwischen dem Erben und dem Legatar. — c. Die Wirkung des Präceptionslegates war unter den Schulen bestritten. (Vgl. § 179. II. d.) — d. Im Just. R. kommt es immer nur auf den Gegenstand des Bermächtnisses an, je nach dessen Beschaffenheit der Honorirte entweder bloß eine persönliche, oder daneden — falls eine eigene Sache des Erblassers vermacht worden ist — noch eine dingliche Klage (a. 3. 4.) hat.

- 1. In eo solo dissentiunt prudentes, quod Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores quod ita legatum sit, statim post aditam hereditatem putant fieri legatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esse, et posteaquam scierit et repulerit legatum, proinde esse atque si legatum non esset; Nerva vero et Proculus ceterique illius scholae auctores non aliter putant rem legatarii fieri, quam si voluerit eam ad se pertinere: sed hodie ex D. Pii Antonini constitutione hoc magis iure uti videmur, quod Proculo placuit. §. Illud quaeritur quod sub condicione per vindicationem legatum est, pendente condicione cuius esset: nostri praeceptores heredis esse putant exemplo statuliberi, quem constat interea heredis servum esse; sed diversae scholae auctores putant nullius interim eam rem esse: quod multo magis dicunt de eo, quod sine condicione legatum est, antequam legatarius admittat legatum. Gaj. II. § 195. 200.
- 2. Cum servus legatur, et ipsius servi status et omnium, quae personam eius attingunt, in suspenso est; nam si legatarius repulerit a se legatum, numquam eius fuisse videbitur, si non repulerit, ex die aditae hereditatis eius intelligitur. Iul. 1. 86 § 2 D. de leg. I. (30.)

- 3. Ubi legatarius non repudiavit, retro ipsius fuisse videtur, ex quo hereditas adita est; si vero repudiaverit, retro videtur res repudiata fuisse heredis. Ulp. 1. 44 § 1 eod.
- 4. Quae legantur, recta via ab eo, qui legavit, ad eum cui legata sunt, transeunt. Ner. l. 65 (64) D. de furt. 47, 2.
- 5. (res sub condicione legata) interim heredis est, existente antem condicione ad legatarium transit. Ulp. 1.12 § 5 D. de usufr. 7, 1.
- b. Quod autem ita (sc. per damnationem) legatum est, post aditam hereditatem, etiamsi pure legatum est, non ut per vindicationem legatum, continuo legatario adquiritur, sed nihilominus heredis est: et ideo legatarius in personam agere debet, id est intendere 'heredem sibi dare oportere,' et tum heres rem, si mancipi sit, mancipio dare aut in iure cedere possessionemque tradere debet. §. Ita et in sinendi modo legato iuris est: et ideo huius quoque legati nomine in personam actio est QVIDQVID HEREDEM EX TESTAMENTO DARE FACERE OPORTET. §. Sunt tamen qui putant, ex hoc legato non videri obligatum heredem, ut mancipet aut in iure cedat aut tradat, sed sufficere, ut legatarium rem sumere patiatur; quia nihil ultra ei testator imperavit, quam ut sinat i. e. patiatur, legatarium rem sibi habere. § 204. 213. 214. ib.
- c. Item nostri praeceptores quod ita (sc. per praeceptionem) legatum est, nulla alia ratione putant posse consequi eum, cui ita fuerit legatum, quam iudicio familiae erciscundae, quod inter heredes de hereditate erciscunda i. e. dividunda accipi solet; officio enim iudicis id contineri, ut et quod per praeceptionem legatum est adiudicetur. §. Secundum hanc opinionem (sc. diversae scholae auctorum § 179. Il. d. 1.) si ea res (sc. per praeceptionem legata) ex iure Quiritium defuncti fuerit potest a legatario vindicari, sive is unus ex heredibus sit sive extraneus; quod si in bonis tantum testatoris fuerit, extraneo quidem ex senatusconsulto (sc. Neroniano) utile erit legatum, heredi vero familiae erciscundae iudicis officio praestabitur. § 219. 222 ib.
- d. Rectius esse censemus..omnibus tam legatariis quam fideicommissariis unam naturam imponere et non solum personalem actionem praestare, sed etiam in rem, quatenus eis
  liceat easdem res, vel per quodcumque genus legati vel per
  fideicommissum fuerint derelictae, vindicare in rem actione
  instituenda, et insuper utilem Servianam i. e. hypothecariam
  super his, quae fuerint derelicta, in res mortui praestare.
  Iust. 1. 1 § 1 C. comm. de leg. 6, 43.

III. Ist Mehreren bieselbe Sache legirt, so accrescirte — vor der l. Papia (§ 175. II.) — a. beim Vindisations und Präceptionslegat der aussallende Theil stets an den Collegatar. (§ 175. I. c. 2.)

b. Beim Damnationslegat gab es kein Accrescenz-A. zwischen ben Collegataren; war Mehreren gesondert dieselbe Sache hinterlassen, so konnte ein jeder sie (resp. ihre aestimatio) ganz fordern. c. Bestritten war das Neverhältniß der Collegatare beim legatum sinendi modo.

— d. Im Just. A. tritt Theilung und Accrescenz zwischen allen Collegataren, welche re coniuncti sind, ein.

- a. Si duobus eadem res per vindicationem legata sit, sive coniunctim, velut Titio et seio hominem stichym do lego, sive disiunctim, velut Titio hominem stichym do lego, seio evndem hominem do lego, concursu partes fiunt: non concurrente altero pars eius iure civili alteri adcrescebat, sed post legem Papiam Poppaeam non capientis pars caduca fit. Ulp. XXIV, 12.
- b. Si per damnationem eadem res duobus legata sit, si quidem coniunctim, singulis partes debentur (et non capientis pars iure civili in hereditate remanebat; nunc autem caduca fit): quodsi disiunctim, singulis solidum debetur. § 13 ib.
- c. [II. b.] Maior illa dissensio in hoc (sc. sinendi modo) legato intervenit, si eandem rem duobus pluribusve disiunctim legasti; quidam putant utrisque solidum deberi, sicut per damnationem: nonnulli occupantis esse meliorem condicionem aestimant, quia cum in eo genere legati damnetur heres patientiam praestare, ut legatarius rem habeat, sequitur, ut si priori patientiam praestiterit et is rem sumpserit, securus sit adversus eum, qui postea legatum petierit, quia neque habet rem, ut patiatur eam ab eo sumi, neque dolo malo fecit, quominus eam rem haberet. Gaj. II. § 215.
- d. Ubi autem legatarii vel fideicommissarii duo forte vel plures sunt, quibus aliquid relictum sit, si quidem hoc coniunctim relinquatur et . . pars quaedam ex his deficiat, sancimus eam omnibus, si habere maluerint, pro civili portione cum omni suo onere adcrescere, vel si omnes noluerint, tunc apud eos remanere, a quibus derelictum est; cum vero quidam voluerint quidam noluerint, volentibus solummodo id totum accedere. Sin autem disiunctim fuerit relictum, si quidem omnes hoc accipere et potuerint et maluerint, suam quisque partem pro virili portione accipiat: . . sin vero non omnes legatarii, quibus separatim res relicta est, in eius adquisitionem concurrant, sed unus forte eam accipiat, haec solida eius sit, quia sermo testatoris omnibus prima facie solidum adsignare videtur, aliis supervenientibus partes a priore abstrahentibus, ut ex aliorum quidem concursu prioris legatum minuatur. Iust. l. un. § 11 C. de cad. toll. 6, 51.

§ 184. (§ 174.) V. Begfall ber Bermächtniffe. [Müll. § 195. B. III. § 34. P. § 321. Ku. § 844. 858. 874. 920.]

Die Brunde bes Wegfallens eines Bermächtniffes konnen fein: I. Ursprüngliche Ungültigkeit oder Unwirksamkeit besselben (§ 178. II. § 181. II. vgl. § 161.); besonders hervorzuheben ift hin bie regula Catoniana.

1. Catoniana regula sic definit: quod, si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum, quandocumque decesserit, non valere; quae definitio in quibusdam falsa est. Cels. l. 1 pr. D. de reg. Cat. 34, 7.

2. Si rem legatarii quis ei legaverit, inutile legatum est,

quia quod proprium est ipsius, amplius eius fieri non potest; et licet alienaverit eam, non debetur nec ipsa nec

aestimatio eius. § 10 I. de leg. 2, 20.

1. Catoniana regula non pertinet ad ea legata, quorum dies non mortis tempore, sed post aditam cedit hereditatem. Pap. l. 3 D. de reg. Cat.

2. Sed si sub condicione (res mea mihi) legetur, potent legatum valere, si existentis condicionis tempore mea non sit: . . quia ad condicionalia (legata) Catoniana non pertinet. Ulp. l. 41 § 2 D. de leg. I.

3. Ei, qui in potestate manu mancipiove est scripti heredis, sub condicione legari potest, ut requiratur, an quo tempore dies legati cedit, in potestate heredis non sit. Ulp. XXIV, 23.

II. Widerruf (ademptio legati), welcher entweder ausdrücklich ober stillschweigend geschehen kann; der Widerruf kann auch mittelf Umwandelung od. Uebertragung des Legates (translatio leg.) erfolgen.

- a. Legatum quod datum est adimi potest vel eodem testamento, vel codicillis testamento confirmatis: dum tamen eodem modo adimatur, quo modo datum est. Ulp. XXIV, 29.
- b. 1. Si rem suam legaverit testator posteaque eam alienaverit, Celsus existimat, si non animo adimendi vendidit, nihilominus deberi, idque divi Severus et Antoninus rescripserunt. § 12 I. de leg. 2, 20.
  - 2. Non solum autem legata, sed et fideicommissa adimi possunt et quidem nuda voluntate. Unde . . si capitales vel gravissimae inimicitiae intercesserint, ademptum (fideicommissum) videri. Secundum haec et in legato tractamus doli exceptione opposita. Ulp. l. 3 § 11 D. de adim. leg. 34, 4.
- c. Translatio legati fit quattuor modis: aut enim a persona in personam transfertur; aut ab eo qui dare iussus est transfertur, ut alius det; aut cum res pro re datur, ut pro fundo decem aurei; aut quod pure datum est transfertur sub condicione. Paul. 1. 6 pr. eod.

III. Wird das Testament selbst ungültig oder destituirt, so fallen auch die Vermächtnisse zusammen. (§ 161. III. d. § 181. III. § 185. II. e. 2.) a. Doch schützt das prätor. Sdift ('si quis omissa causa testamenti ad intestato possideat hereditatem') die Legatare, wenn der im Testamente Instituirte arglistigerweise, behuss Vereitelung der Vermächtnisse, die Erbschaft ex testamento nicht antritt, um dieselbe so entweder selbst ad intestato zu erwerben oder einem Anderen (Intestaterben oder Substituten) zuzuwenden. (Vgl. § 168. II. d.) — d. Dagegen, wenn bloß der Onerirte sortsällt, so geht die Vermächtnissass mit der Erbportion auf den dieselbe durch Accrescenz erwerbenden Miterben (§ 175) resp. den Substituten über.

- a. 1. Praetor voluntates defunctorum tuetur et eorum calliditati occurrit, qui omissa causa testamenti ab intestato hereditatem partemve eius possident ad hoc, ut eos circumveniant, quibus quid ex iudicio defuncti deberi potuit, si non ab intestato possideretur hereditas, et in eos actionem pollicetur. Si quis per fraudem omiserit hereditatem, ut ad legitimum perveniat, legatorum petitione tenebitur. Ulp. l. 1 pr. § 13 D. si qu. om. ca. 29, 4.
  - 2. ubi pecunia accepta repudiavit, ibi dicamus eum qui omisit conveniendum, ubi vero gratis, in fraudem tamen eorum quibus quid relictum est, possessorem debere conveniri utili actione. Id. l. 4 § 1 eod.
- b. post rescriptum Severi, quo fideicommissa ab instituto relicta a substitutis debentur, et hic (sc. coheres) quasi substitutus cum suo onere consequetur adcrescentem portionem. Ulp. l. 61 § 1 D. de leg. II. (31.)
- § 185. (§ 175.) VI. Partitio legata und Universalfibei= commiß.

[Müll. § 193. B. III. § 32. 35. P. § 324. K. § 326.2) Ku. § 921—24.]

- I. Gegenstand des Legates kann nicht bloß ein einzelnes Versmögensobjekt, sondern auch eine Quote des Nachlasses selbst sein, so daß der Erde letzteren mit dem Legatar zu theilen hat: dies ist die partitio legata, deren Entstehung mit der lex Voconia (§ 159. II. B. d. § 182. I. c.) zusammenhängt. Der Vermächtnisnehmer (legatarius partiarius) bleibt Singularsuccessor, auf welchen weder Erdschaftsforderungen, noch schulden übergehen; daher pflegten zwischen ihm und dem Erden über verhältnismäßige Theilnahme an den Erdschaftschlitzun und Passiven durch Mittheilung der an den Erden eingehenden, und Mittragung der von ihm zu leistenden Erdschaftszahlungen pro rata besondere gegenseitige stipulationes partis et pro parte geschlossen zu werden.
  - a. 1. Sicut singulae res legari possunt, ita universarum quoque summa id est pars legari potest, quae species partitio appellatur; utputa hoc modo: HERES MEVS CVM TITIO HERE-

DITATEM MEAM PARTITO DIVIDITO; quo casu dimidia pars bonorum Titio legata videtur: potest autem et alia pars velut tertia vel quarta legari. Ulp. XXIV, 25.

- 2. Cum bonorum parte legata dubium sit, utrum rerum partes, an aestimatio debeatur, Sabinus quidem et Cassius aestimationem, Proculus et Nerva rerum partes esse legatas existimaverunt. Sed oportet heredi succurri, ut ipse eligat, sive rerum partes sive aestimationem dare maluerit. (§ 73. I. a. 2.) Pomp. l. 26 § 2 D. de leg. I. 30.
- b. Partis autem et pro parte stipulationes proprie dicuntur quae de lucro et damno communicando solent interponi inter heredem et legatarium partiarium, id est cum quo partiri iussus est heres. Ulp. XXV, 15.

II. Neben das legatum partitionis trat später das Universals fibeicommiß (fideicommissum hereditatis, fideicommissaria hereditas), welches das erstere allmälig verdrängte. a. Der Erblasser kann nämlich dem testamentarischen oder Intestaterben (fiduciarius heres) die Restitution der Erbschaft oder einer Quote derselben an einen Dritten (fideicommissarius heres) durch fibeicommiffarische Anordnung auferlegen. b. Anfangs wurde der Fiduciar auch nach geschehener Restitution in allen Studen als Erbe behandelt, und es fand hier ebensowenig wie bei der partitio legata ein Uebergang der Erbschaftsforderungen und schulden auf den Fideicommissar statt; zur herbeiführung bes ökonomischen Erfolges ber Univerfalfucceffion war daher ein Scheinverkauf der Erbschaft an letzteren und Abschließung von wechselseitigen 'stipulationes quasi emptae venditæ hereditatis' erforderlich. c. Später bestimmte jedoch das SC. Trebellianum unter Nero (62 n. Chr.), daß nach erfolgter Restitution die Erbschaftsklagen einzig dem und gegen den Universalfideicommissar als utiles actiones gegeben werden sollten. d. Das SC. Pegasianum (§ 182. II.) endlich gewährte dem fiduciarius heres die quarta Falcidia; restituirte er nun die Erbschaft nach Abzug der Quart (ex SC. Pegas.), so fam das SC. Trebellianum nicht in Anwendung, und der Universalfideicommissar nahm die Stellung eines legatarius partiarius ein. e. Weigert sich der Erbe, die Erbschaft anzutreten, so kann er nach dem SC. Pegas. zur Antretung und Restitution derselben ohne Abzug der Quart gezwungen werden, und die Restitution hat dann die durch das SC. Treb. angeordnete Wirkung. f. Beide Senatusconsulte find schließlich im Juft. R. derartig verschmolzen worden, daß fortan die Restitution auch deducta quarta stets den im SC. Treb. bestimmten Erfolg hat, das SC. Pegas. aber dem Namen nach völlig aufgehoben ist. g. Zum Schutze seines R. steht dem Universalfideicommissaria hered. petitio ju Gebote.

a. Cum igitur scripserimus: Lvcivs titivs heres esto, possumus adiicere: Rogo te lvci titi petoqve a te, vt cvm primvm possis hereditatem meam adire, gaio seio reddas restitvas; possumus autem et de parte restituenda rogare;

- et liberum est, vel sub condicione vel pure relinquere fideicommissa vel ex die certa. Gaj. II. § 250.
- b. Restituta autem hereditate is qui restituit nihilominus heres
- permanet: is vero qui recipit hereditatem, aliquando heredis

- loco est, aliquando legatarii. §. Olim autem nec heredis loco erat nec legatarii, sed potius emptoris: tunc enim in

- usu erat ei, cui restituebatur hereditas, nunmo uno eam hereditatem dicis causa venire; et quae stipulationes inter

- - venditorem hereditatis et emptorem interponi solent, eaedem interponebantur inter heredem et eum cui restituebatur
  - hereditas, id est hoc modo: heres quidem stipulabatur ab
  - eo, cui restituebatur hereditas, ut quidquid hereditario nomine condemnatus fuisset sive quid alias bona fide dedisset, eo nomine indemnis esset, et omnino si quis cum eo hereditario nomine ageret, ut recte defenderetur; ille vero, qui recipiebat hereditatem, invicem stipulabatur, ut si quid ex
  - hereditate ad heredem pervenisset, id sibi restitueretur, et ut etiam pateretur eum hereditarias actiones procuratorio aut cognitorio nomine exsequi. § 251. 252 ib.
- 1. Factum est SCtum temporibus Neronis Annaeo Seneca et Trebellio Maximo consulibus, cuius verba haec sunt:
  - 4. . PLACET, VT ACTIONES QVAE IN HEREDES HEREDIBVSQVE DARI SOLENT, EAS NEQVE IN EOS NEQVE HIS DARI, QVI FIDEI SVAE COMMISSVM SIC VTI ROGATI ESSENT RESTITVISSENT, SED HIS ET IN EOS, QVIBVS EX TESTAMENTO FIDEICOMMISSVM RESTI-
  - TVTVM FVISSET, QVO MAGIS IN RELIQVVM CONFIRMEMTVR SVPREMAE DEFVNCTORVM VOLVNTATES.' l. 1 § 1. 2. D. h. t. (ad SC. Treb. 36, 1.)
    - 2. post quod senatusconsultum desierunt illae cautiones in usu haberi: praetor enim utiles actiones ei et in eum, qui recepit hereditatem, quasi heredi et in heredem dare coepit eaeque in edicto proponuntur. Gaj. II. § 253.
- d. Sed rursus quia heredes scripti, cum aut totam hereditatem aut paene totam plerumque restituere rogabantur, adire hereditatem ob nullum aut minimum lucrum recusabant atque
- ob id extinguebantur fideicommissa, Pegaso et Pusione consulibus senatus censuit, ut ei, qui rogatus esset hereditatem restituere, proinde liceret quartam partem retinere, atque e lege Falcidia in legatis retinendi ius conceditur: ex singulis quoque rebus, quae per fideicommissum relinquuntur eadem retentio permissa est. Per quod Senatusconsultum ipse heres

onera hereditaria sustinet; ille autem, qui ex fideicommisso

reliquam partem hereditatis recipit, legatarii partiarii loco est: . . unde effectum est, ut quae solent stipulationes inter heredem et partiarium legatarium interponi, eaedem interponantur inter eum qui ex fideicommissi causa recipit hereditatem, et heredem. §. Ergo si quidem non plus quam, dodrantem hereditatis scriptus heres rogatus sit restituere, tum ex Trebelliano senatusconsulto restituitur hereditas et in utrumque actiones hereditariae pro rata parte dantur, in heredem quidem iure civili, in eum vero, qui recipit hereditatem, ex senatusconsulto Trebelliano. — §. At si quis plus quam dodrantem vel etiam totam hereditatem restituere rogatus sit, locus est Pegasiano senatusconsulto. §. Sed is qui semel adierit, . . sive retinuerit quartam partem sive noluerit retinere ipse universa onera hereditaria sustinet; . . si vero totam hereditatem restituerit, ad exemplum emptae et venditae hereditatis stipulationes interponendae sunt. § 254—257 ib.

- e. 1. Si heres damnosam hereditatem dicat, cogitur a praetore adire et restituere totam, ita ut ei et in eum, qui recipit hereditatem, actiones dentur, proinde atque si ex Trebelliano senatusconsulto restituta fuisset: idque ut ita fiat, Pegasiano senatusconsulto cautum. Ulp. XXV, 16.
  - 2. quod beneficium his, quibus singulae res per fideicommissum relictae sint, non magis tributum est quam legatariis. Gaj. l. 17 D. si qu. om. 29, 4.
- f. Omnibus nobis suggestis tam similitudinibus quam differentiis utriusque senatusconsulti placuit, exploso senatusconsulto Pegasiano, .. omnem auctoritatem Trebelliano senatusconsulto praestare, ut ex eo fideicommissariae hereditates restituantur, sive habeat heres ex voluntate testatoris quartam sive plus sive minus sive penitus nihil, ut tunc, quando vel nihil vel minus quarta apud eum remaneat, liceat ei vel quartam vel quod deest ex nostra auctoritate retinere, quasi ex Trebelliano senatusconsulto pro rata portione actionibus tam in heredem quam in fideicommissarium competentibus: si vero totam hereditatem sponte restituerit, omnes hereditariae actiones fideicommissario et adversus eum competunt Sed etiam id quod praecipuum Pegasiani senatusconsulti fuerat, ut quando recusabat heres scriptus sibi datam hereditatem adire, necessitas ei imponeretur totam hereditatem volenti fideicommissario restituere et omnes ad eum et contra eum transirent actiones, et hoc transposuimus ad senatusconsultum Trebellianum, ut ex hoc solo et necessitas heredi imponatur, si ipso nolente adire fideicommissarius desiderat restitui sibi hereditatem, nullo nec damno nec commodo apud heredem manente. § 7 I. de fid. her. 2, 23.
- g. Hanc actionem sciendum est adversus eum, qui restituit hereditatem, non competere. Ulp. l. 3 § 1 D. de fid. H. P. 5, 6.

III. Ein Universalfibeicommiß kann auch als ein successives, sowie ferner in der Form der sog. sideicommissarischen Substitution angeordnet werden. (Lgl. § 160. II. a.)

Quamvis non possimus post mortem eius, qui nobis heres exstiterit, alium in locum eius heredem instituere, tamen possumus eum rogare, ut cum morietur, alii eam hereditatem totam vel ex parte restituat; et quia post mortem quoque heredis fideicommissum dari potest, idem efficere possumus, et si ita scripserimus: CVM TITIVS HERES MEVS MORTVVS ERIT, VOLO HEREDITATEM MEAM AD PVBLIVM MAEVIVM PERTINERE; utroque autem modo, tam hoc quam illo, Titius heredem suum obligatum relinquit de fideicommisso restituendo. Gaj. II. § 277.

§ 186. (§ 176.) VII. Mortis causa capiones unb donationes.

[Müll. § 179. 196. B. III. § 36. P. § 205. 335. K. § 339. Ku. I. § 912. 913. II. 579—82.]

I. Mortis causa capio i. e. S. ist nach dem Sprachgebrauche der Klassifer jeder Erwerb, den jemand aus Anlaß des Todes eines Anderen macht, sei es aus dem Vermögen des Verstorbenen oder eines Dritten, mit Ausschluß der Erbfolge, der Legate und der Fideiscommisse.

Mortis causa capitur, cum propter mortem alicuius capiendi occasio obvenit, exceptis his capiendi figuris, quae proprio nomine appellantur: certe enim et qui hereditario aut legati aut fideicommissi iure capit, ex morte alterius nanciscitur capiendi occasionem, sed quia proprio nomine hae species capiendi appellantur, ideo ab hac definitione separantur. — (Mortis causa) capitur veluti pecunia, quam statuliber aut legatarius alicui condicionis implendae gratia numerat, sive extraneus sit qui accepit sive heres. Eodem numero est pecunia, quam quis in hoc accipit ut vel adeat hereditatem vel non adeat, quique in hoc accipit pecuniam, ut legatum omittat. Gaj. l. 31 pr. § 2 D. h. t. (de mort. c. don. 39, 6.)

II. Zu ben mortis c. capiones gehören auch insbesondere die — allerdings wieder von ihnen unterschiedenen — mortis c. donationes (§ 129. II. e.), d. h. die Schenkungen, welche jemand auf den Fall, daß er vor dem Beschenkten verstürbe, macht, und welche regelmäßig erst mit seinem Tode persekt werden. Die m. c. donationes sind schrittweise, namentlich was die Capacität und die quarta Falcidia anbelangt, — wobei im Einzelnen manche Controversen bestanden —, seit Justinian auch hinsichtlich der Form der Anordnung — falls die Schenkung überhaupt einer Form bedurfte (§ 129. III. C.) — den Bermächtnissen gleichgestellt worden. Der wichtigste Unterschied zwischen beiden besteht darin, daß m. c. donationes den Charafter der Schenkung, als eines Bertrages, haben, woher sie auch ohne Vorhandensein eines Erben wirssam sind; auch sonst sind manche, aus der Bertragsanatur der m. c. donatio sich erklärende, Berschiedenheiten stehen geblieben.

- 1. Mortis causa donatio est, cum quis magis habere se vult, quam eum cui donat, magisque eum cui donat, quam heredem suum. Mod. l. 1 pr. D. t.
  - 2. Mortis causa donatio fit multis modis: alias extra suspicionem ullius periculi a sano et in bona valetudine posito, cui ex humana sorte mortis cogitatio est; alias ex metu mortis, aut ex praesenti periculo aut ex futuro, si quidem terra marique, tam in pace quam in bello, et tam domi quam militiae, multis generibus mortis periculum metui potest. . . Et sic donari potest, ut non aliter reddatur, quam si prior ille qui accepit decesserit. Paul. 1. 35 § 4 eod.

    3. Non videtur perfecta donatio mortis causa facta, ante-
  - Ulp. l. 32 eod. quam mors insequatur.
  - 4. Qui mortis causa donavit, ipse ex poenitentia condictionem vel utilem actionem habet. Id. l. 30 eod.
  - 5. Si mortis causa res donata est et convaluit qui donavit videndum, an habeat in rem actionem. Et si quidem quis sic donavit, ut, si mors contigisset, tunc haberet cui donatum est, sine dubio donator poterit rem vindicare; mortuo co tunc is cui donatum est. Si vero sic, ut iam nunc haberet, redderet, si convaluisset vel de proelio vel peregre rediisset, potest defendi in rem competere donatori, si quid horum
- 1. Senatus censuit placere mortis causa donationes factas in eos, quos lex prohibet capere, in eadem causa haberi, in qua essent, quae testamento his legata essent, quibus capere per legem non liceret. l. 35 pr. eod.

contigisset, interim autem ei cui donatum est. Id. 1. 29 eod.

- 2. sancimus omnes mortis causa donationes . . actis minime indigere neque exspectare publicarum personarum praesentiam . .: sed ita res procedat, ut si quinque testibus praesentibus vel in scriptis vel sine litterarum suppositione aliquis voluerit mortis causa donationem facere, et sine monumentorum accessione res gesta maneat firmitate vallata, . . et omnes effectus sortiatur, quos ultimae habent liberalitates, nec ex quacumque parte absimilis eis intelligatur. Iust. l. 4 C. h. t. 8, 56. (57.)
- c. Filiusfamilias qui non potest facere testamentum nec voluntate patris, tamen mortis causa donare patre permittente potest. Marcian. l. 25 § 1 D. h. t.

# Bierter Theil. (Anhang.)

Die gerichtliche Geltendmachung der Rechte. ('Actiones'.) \*)

Erstes Kapitel. Die Gerichtsverfassung.

§ 187. (§ 1.) I. Geftalt bes Römischen Civilprozesses.

I. Der Röm. Civilprozeß (ordo iudiciorum privatorum) wird durch die Theilung der richterlichen Funktionen zwischen der mit der Repslege betrauten Obrigkeit (magistratus iuri dicundo) und dem Richter (iudex) charakterisirt. Jedes ordentliche Versahren zersiel in zwei von einander schon äußerlich getrennte Abschnitte: in das Versahren in iure (d. h. auf der Gerichtsstätte) vor dem mag. i. d., und das in iudicio vor Privatpersonen als Geschworenen. Gegenskand und Zweck des Versahrens in iure war: Instruktion des Prozesses und Erledigung der Prozesvoraußsezungen (wie Legitimation der Parteien und Zulässissiste der Klage überhaupt), Feststellung des Restreites, d. i. Formulirung der geltend gemachten Reansprüche, Ernennung des iudex (ordinatio iudicii); es fand seinen Abschluß in der litis contestatio, welche ursprünglich in einer seierlichen Zeugensaufrufung über die geschlossenen Verhandlungen bestand. Die weiteren Verhandlungen, Untersuchung und Feststellung der thatsächlichen Voraussezungen des Reanspruches (Veweisaufnahme), sowie Erörterung und Erwägung seiner juristischen Momente — nicht die bloße Thatsrage —, bildeten den Gegenstand des Versahrens in iudicio, welches mit dem Urtheil (sententia) schließt.

Contestari litem dicuntur duo aut plures adversarii, quod ordinato iudicio utraque pars dicere solet: 'testes estote.' Paul. Diac. ex Festo, h. v. (p. 57. Mull.)

Paul. Diac. ex Festo. h. v. (p. 57. Mull.)
II. Neben bem ordo iudicior. priv. bestand noch ein Bersahren extra ordinem, — extra ordinaria cognitio. In gewissen Fällen nämslich ordnete ber magistratus kein iudicium an, sondern untersuchte und entschied selbst den Restreit. (Bgl. § 24. I. d.) Die Fälle solcher

<sup>\*)</sup> v. Reller, d. Röm. Civilprozeß u. die Actionen. 5. Aufl. Leipz. 1876. v. Bethmann=Hollweg, d. Röm. Civilproz. 3 Bde. Bonn, 1864—66. Rudorff, R=gesch. II. § 1—97. Puchta II. § 149—188. Auch Beffer, d. Aftionen d. Röm. Privat=R. 2 Bde. Berl. 1871—73. Bgl. Runge I. § 132—150. 200—265. 341—351. 981—83. II. 141—55. 202. 208—29. 334—44.

extraordinaria cognitio mehrten sich im Laufe ber Zeit und wurden immer mehr zur Regel, bis endlich Diocletian (294 n. Chr.??) den alten ordo iud. priv. beseitigte.

## § 188. (§ 2.) II. Jurisbiftion. Competeng.

I. Da eine scharfe Trennung zwischen Verwaltung und A-pslege und demgemäße durchgreisende Scheidung von Administrativ- und Zustizbehörden dem Röm. Staats-A. fremd ist, so erscheint die Jurisdition als ein Bestandtheil der Amtsgewalt überhaupt. Ursprünglich stand sie in Rom den Consuln, später als besondere antlick Funktion den Prätoren und in Marksachen den curulischen Aedilm zu. In Italien, mit Ausnahme der urdica dioecesis (Rom und Umgebung), wurde sie durch Hadrian vier consulares, durch Man Aurel mehreren iuridici übertragen. In den Provinzen lag die Handhabung der Repslege den Statthaltern (praesides prov.) d. Daneben gab es noch in der Kaiserzeit eine große Reihe von Spezialjurisdiktionen sür bestimmte Resachen, wie z. B. Fideicommiße, Polizeund Fiskalsachen, in welchen letzteren insbesondere den kaiserlichen Finanzbeamten eine weitgreisende Gerichtsbarkeit zustand. Die Municipalmagistrate besaßen nur eine beschränkte, niedere Gerichtsbarkeit in Bagatellsachen.

II. In der richterlichen Gewalt der rechtsprechenden Magistrate (officium ius dicentis) werden unterschieden: a) iurisdictio i. e. 6, d. i. die ordentliche, regelmäßig auf Anordnung eines iudicium hinauslausende Resprechung in förmlichen Privatrechtsstreitigkein (iudicari iudere); d. imperium (mixtum), d. i. die höhere magistratische arbiträre Besehlse und Erekutivgewalt — cautiones, missiones (mit Einschlüß der Bonor. Poss.), in integrum rest. (§ 30) —, welche den Munizipalmagistraten nur in beschränktestem Maße zustommt; c. legis actio s. iurisdictio voluntaria, d. i. die formelle magistratische Mitwirkung behuß Legalisirung bestimmter Regeschäfte (manumissio, adoptio, in iure cessio), welche den Munizipalmagistraten regelmäßig schlt.

III. Hinschtlich ihrer prozessualen Bedeutung und Wirksamkeit werden die von einem Röm. Magistratus angeordneten Gerichte eingetheilt: in legitima iudicia (die den Bestimmungen des alten ius civile entsprechenden, an den altröm. Prozes sich anlehnenden Gerichte und iudicia imperio continentia (auf magistratischer Machtvollkommenheit beruhende Gerichte). Die praktische Bedeutung diese Unterscheidung desteht vornehmlich: a. darin, das letztere iudicia mit dem Amte (Amtsjahre) des Magistrates, der sie eingesetzt hatte, von selbst erloschen, während die ursprünglich undeschränkte Dauer der legitima iud. erst durch die l. Iulia iudiciaria begrenzt wurde (sog. Prozesberjährung); d. in der verschiedenen Wirkung der litis contestatio dei beiden. (§ 26. a.) — Vgl. auch § 56. III. d. 2. § 64. III. d. 3. § 66. I. d. § 78. III. § 96. I. c.

Legitima sunt iudicia, quae in urbe Roma vel intra primum urbis Romae miliarium inter omnes cives Romanos sub uno iudice accipiuntur; eaque e lege Iulia iudiciaria, nisi in anno et sex mensibus iudicata fuerint, exspirant: et hoc est quod vulgo dicitur, e lege Iulia litem anno et sex mensibus mori. §. Imperio vero continentur recuperatoria et quae sub uno iudice accipiuntur interveniente peregrini persona iudicis aut litigatoris; in eadem causa sunt, quaecumque extra primum urbis Romae miliarium . . . accipiuntur: ideo autem imperio contineri iudicia dicuntur, quia tamdiu valent, quamdiu is qui ea praecepit, imperium habebit. §. Ceterum potest ex lege quidem esse iudicium, sed legitimum non esse; et contra ex lege non esse, sed legitimum esse: nam . . . si ex ea causa, ex qua nobis edicto praetoris datur actio, Romae sub uno iudice inter omnes cives Romanos accipiatur iudicium, legitimum est. Gaj. IV. § 104. 105. 109.

- IV. Die Zuständigkeit des Gerichtes im einzelnen Falle richtet sich nach der Berson des Beklagten. Der persönliche Gerichtsstand wird bestimmt: a. Durch das Bürger-R. der Person in einer Gemeinde (forum originis); seit Berleihung der Civität an ganz Italien hatten die Bürger der municipia ein doppeltes sor. orig., in der Heimat und in Rom, woselbst aber nur im Falle der Anwesensheit Klage erhoben werden konnte. (Ius revocandi domum.) d. Durch den bleibenden Aufenthalt in einer Gemeinde (for. domicilii.)
  - a. 1. Municipem aut nativitas facit, aut manumissio, aut adoptio. Ulp. l. 1 pr. ad munic. 50, 1.
    - 2. Roma communis nostra patria est. Mod. l. 33 eod.
  - b. 1. Cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolas vero domicilium facit. Et in eo loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet, unde cum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari iam destitit. Diocl. 1. 7 C. de incol. 10, 40. (39.)
    - 2. Incola et his magistratibus parere debet apud quos incola est, et illis apud quos civis est; . . municipali iurisdictioni in utroque municipio subiectus est. Gaj. l. 29 ad munic.

# § 189. (§ 3.) III. Iudices.

- I. Als Richter in iudicio (§ 187. I.) fungirten in Rom entweder ständige Richtercollegien, oder, was die Regel war, vom Magistrat für den einzelnen A-streit bestellte Einzelrichter als Geschworene.
- A. Erstere sind: a. Die Decemviri iudices s. litibus iudicandis (seit dem 7. Jahrh. vom Bolke gewählte magistratus), zu deren

Competenz ursprünglich die Freiheitsprozesse (§ 40) gehörten, welchen aber durch Augustus die Leitung des Centumviralgerichtshoses (centumviralem hastam cogere) übertragen wurde. d. Der uralte Gerichtshos der Centumviri, welcher in republikanischer Zeit aus 105, zu je 3 aus den 35 Tribus — ob in vorhistorischer Zeit aus den 30 Curien, wozu noch als decemviri und zugleich decemprimi des collegium 10 gelooste Mitglieder des Senates hinzutreten? — gewählten, seit Augustus aus 180 Mitgliedern besteht und in 4 selbständige Sektionen (hasta, consilium, tribunal, iudicium) getheilt ist. Zur Competenz desselben gehörten ansangs die Vindicationes (mit Beschränkung auf res mancipi?), vornehmlich aber und später ausschließlich Erbschaftsstreitigkeiten — insbesondere über Gültigskeit oder Aufrechterhaltung von Testamenten (querela inossiciosi § 169. I.)

B. Die vom Magistrate bestellten Einzelrichter sind: a. Iudices (privati) ober arbitri. Diefe wurden anfangs aus den Senatoren, dann wohl auch Rittern genommen; doch gab es in Civilsachen eine vom Prätor aufzustellende Geschworenenliste (album iudicum selectorum) erst seit Augustus, welcher burch seine leges Iuliae iudiciariae das Richteramt (munus iudicandi) an 3 für Criminal- und Civilsachen gebildete decuriae iudicum mit rittermäßigem Census ('quatringenarii'), und eine 4. für geringere Civilsachen bestimmte decuria ber 'ducenarii' übertrug, welchen Caligula noch eine 5. decuria hinzufügte. Die Auswahl bes Geschworenen im einzelnen Falle erfolgte regelmäßig durch Einigung der Parteien über denfelben, wobei dem Kläger der Borschlag (iudicem ferre), dem Beklagten die eidliche Berwerfung des Borgeschlagenen (iniquum eiurare),
zustand. Der Erwählte wurde vom Magistrate zum Richter bestellt (iud. datio s. addictio) und vereidet. d. Recuperatores sind ursprünglich die Schiedsrichter in den völkerrechtlich vereinbarten Fremdengerichten (§ 7. II.); später kommen sie auch in den verschiedenartigsten A-sachen Köm. Bürger unter einander vor. wurden regelmäßig in Mehrzahl (3 ob. 5) bestellt, und im einzelnen Falle durch Ausloosung (sortitio) und Präsentation seitens des Magistrates, Berwerfung (reiectio) seitens der Parteien gewählt.

Reciperatio est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatores reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur. Fest. h. v. (p. 274. Mull.)

II. In den Provinzen wurden die Richter vom Statthalter in der Regel aus den an dem Gerichtsorte domicilirten Röm. Bürgern (conventus civ. Rom.), in bestimmten Fällen aber auch, je nach der Provinzialversassung, aus den Provinzialen, gewählt.

# § 190. (§ 4.) Gerichtszeit.

I. Was die für die Gerichtsverhandlungen in Rom bestimmten

Tage anbetrifft, fo hat man

A. für die republikanische Zeit zu unterscheiden. a. Tage, an welchen eine Verhandlung in iure vor dem Magistrat stattsinden konnte, waren die durch den Kalender bestimmten dies fasti (im Julian. Kal. 55—56): feststehende Gerichtstage — ursprünglich die Tage, an welchen die Bornahme einer legis actio dem fas gemäß war —; im Gegensate einerseits zu den dies nefasti (an welchen eine solche Verhandlung ein nesas enthielt, aber andere, dem imperium angehörende Jurisdistionsakte § 188. II. b. gestattet waren), andererseits zu den dies comitiales, welche nur, wenn keine Volksversammlung stattsand, für die Jurisdistition frei waren. b. Für die Verhandlungen in iudicio gab es keine sesskiertenden Volkswersen. jedoch waren dieselben zeitlich beschränkt durch die Fest= und Spiel=

B. Nachdem durch Augustus das Gerichtsjahr (actus rerum) hinsichtlich des Geschworenendienstes (§ 189. I. B. a.) sester bestimmt war, wurde dasselbe sowohl für die Jurisdistionsmagistrate, wie für die iudices durch Marc Aurel in der Weise neu geordnet, daß es fortan 230 Gerichtstage (dies iudiciarii) enthielt. Un ben dies feriati konnte nur ausnahmsweise in bestimmten bringenden Fällen (causae exceptae) ober mit Einwilligung der Parteien eine gultige

gerichtliche Verhandlung stattfinden.

II. In den Provinzen wurde vom Statthalter — oder seinem von ihm belegirten Legatus ober Quaestor — Gericht gehalten (forum agere) in den bon ihm bereisten Hauptorten der Juris-diktionsbezirke (conventus), wo zu bestimmter Zeit alljährlich Landtage (conventus) stattsanden.

# Zweites Kapitel. Das Verfahren.

#### § 191. (§ 5.) I. Die Ginleitung bes Rechtsftreites.

I. Die Eröffnung des R-streites erforderte die Gegenwart der Parteien vor Gericht. Regelmäßig — im ordentlichen Verfahren war es Sache des Klägers, behufs gerichtlicher Geltendmachung seines Anspruches den Gegner auf die Gerichtsstätte zu bringen.

A. Zu diesem Zwecke stand ihm nach den 12 Tas. — mit ge-

wissen Ausnahmen, — wo er den Gegner traf und ohne Angabe des R-anspruches, die In ius vocatio (nöthigenfalls mit Gewaltanwendung — manus iniectio?) zu, welcher der Aufgeforderte sofort Folge leisten mußte, und nur durch Stellung eines Vindex, der die Klage (aber cum poena dupli) auf sich übernahm, sich entziehen fonnte. Das prätorische Edikt sicherte der in ius vocatio Wirksam= keit durch Bönalklagen gegen den unfolgsamen, oder keinen vindex

stellenden Gegner, sowie gegen benjenigen, welcher letzteren gewaltsam der in ius voc. entzog (§ 201. III. A. a.)

- a. Lex XII tab.: Si in ivs vocat, ito; ni it, antestamno: igitvr em capito. si calvitvr pedemve strvit, manvm endo lacito. si morbys aevitasve vitivm escit, ivmentum dato;
- SI NOLET ARCERAM NE STERNITO. ADSIDVO VINDEX ADSIDVS ESTO; PROLETARIO IAM CIVI QVIS VOLET VINDEX ESTO.

  b. 1. In ius vocari non oportet . . magistratus qui imperium
- habent. . . Praeterea in ius vocari non debet qui uxorem ducat aut quae nubat, nec iudicem dum de re cognoscat, nec eum dum quis apud praetorem causam agit, neque funus ducentem familiare. Ulp. l. 2 D. de in ius voc. 2, 4 2. Praetor ait: Parentem, Patronym Patronamye, Lieeros
  - PARENTES PATRONI PATRONAE IN IVS SINE PERMISSV MEO NE QVIS VOCET. l. 4 § 1 eod.

    3. Plerique putaverunt nullum de domo sua in ius vocari
  - licere. Sed si aditum ad se praestet aut ex publico conspiciatur, recte in ius vocari eum Iulianus ait. Sed .. de domo sua nemo extrahi debet. Gaj. l. 18. Paul. l. 19. 21 eod.
- B. An Stelle ber in ius voc. wurde später die private und swillige, dem Kläger geleistete Promission (mit oder ohne Bürgschaftstellung oder Pönalversprechen) des Beklagten oder eines Andern für ihn —, an einem bestimmten Tage sich in iure einzusinden (vadimonium, 'cautio s. satisdatio iudicio sisti') immer mehr üblich und erlangte im prätor. Edikt Anerkennung. (Bgl. III.)
- C. In den Prodinzen vertrat die Stelle der hier nicht wohl av wendbaren in ius voc. eine einfache Streitankündigung des Klägers an den Gegner (litis denuntiatio) mit der Aufforderung, auf dem nächsten Condent zu erscheinen.
- D. Im späteren R. ob schon seit Marc Aurel?? war die allgemeine Einseitungsform die litis denuntiatio (anfangs durch privata testatio, seit Constantin durch Erklärung zu Protokoll bei einer Behörde), an deren Stelle endlich im Just. R. die Einreichung einer Klagschrift (libellus conventionis) beim competenten Richter behufs Vorladung des Beklagten trat.

II. Bar die in ius vocatio oder Aufforderung zum vadimonium promittere wegen eines Hindernisses in der Person des Gegners unmöglich, oder erschien derselbe trotz geleistetem vadimonium nicht in iure (vad. desertum), so galt er als indesensus, und es trat nach dem prätor. Edikt Bermögensexekution (missio in possessionem, und

weiterhin je nach den Umständen bonorum venditio) ein. Bgl § 205. II. B.

a. 1. Edictum: Qvi fravdationis cavsa latitarit. — cvi heres non extabit. — qvi exilli cavsa solvm verterit. — qvi absens ivdicio defensvs non fverit. Cic. p. Quinctio

19, 60.

- 2. Praetor ait: QVI FRAVDATIONIS CAVSA LATITABIT, SI BONI VIRI ARBITRATV NON DEFENDETVR, EIVS BONA POSSIDERI VENDIQVE IVBEBO. 1. 7 § 1 D. qu. ex caus. in poss. 42, 4.
- b. 1. Praetor ait: In Bona eivs, QVI IVDICIO SISTENDI CAVSA FIDEIVSSOREM DEDERIT, SI NEQVE POTESTATEM SVI FACIET NEQVE DEFENDETVR, IRI IVBEBO. Quid si non latitet, sed absens non defendatur? Nonne videtur potestatem sui non facere? Ulp. l. 2 pr. § 2 eod.
  - 2. Cum dicitur: Et eivs, cvivs bona possessa svnt a creditoribvs, veneant, praeterquam pypilli et eivs, qvi rei pyblicae cavsa sine dolo malo abfvit, intelligimus eius qui dolo malo abfuerit posse venire. §. Si ab hostibus quis captus sit, creditores eius in possessionem mittendi sunt, ut tamen non statim bonorum venditio permittatur, sed interim bonis curator detur. Paul. l. 6 § 1. 2 eod.
- c. Haec autem locum habent, quotiens pupillus non defendatur a quocumque, sive habeat tutorem pupillus sive non habeat. Ulp. l. 5 pr. eod.

III. Konnte nicht schon beim ersten Erscheinen in iure die forsmelle Eröffnung des Asstreites stattsinden oder die Instruktionsverhandlung beendigt werden (z. B. wegen nicht ausreichender Legistimation der Parteien, oder weil der Beklagte die sofortige Einlassung aus gerechtsertigten Gründen verweigerte), so lag dem Beklagten, behufs Bermeidung einer nochmaligen in ius vocatio, schon nach den 12 Tas. die — durch das prätorische Sdikt weiter ausgebildete — Berpslichtung ob, auf Besehl des Magistrates ein (maximal begrenztes) vadimonium sür sein Wiedererscheinen an dem gesetzten späteren Termine zu stellen. (Lgl. § 134. II. b. 2.)

Cum in ius vocatus fuerit adversarius neque eo die finiri potuerit negotium, vadimonium ei faciendum est i. e. ut promittat se certo die sisti. §. Fiunt autem vadimonia quibusdam ex causis pura i. e. sine satisdatione, quibusdam cum satisdatione, quibusdam iureiurando, quibusdam recuperatoribus suppositis i. e. ut qui non steterit is protinus a recuperatoribus in summam vadimonii condemnetur: eaque singula diligenter praetoris edicto significantur. §. Et siquidem iudicati depensive agetur, tanti fiet vadimonium, quanti ea res erit; si vero ex ceteris causis, quanti actor iuraverit non calumniae causa postulare sibi vadimonium promitti: nec tamen pluris quam partis dimidiae, nec pluribus quam sestertium C milibus fit vadimonium. Gaj. IV. § 184—186.

II. Gang und Formen des Verfahrens in iure.

§ 192. (§ 6.) A. Die Legis actiones. \*)

I. In ältester Zeit mußten die Parteien in iure ihre R-behaup tungen in bestimmten, rechtlich feststehenden und dem Wortlaute der Gesetze genau nachgebildeten (§ 7. II. C.) Formeln — legis actions —, welche in solenner, von entsprechenden ritualmäßigen und symbolischen Handlungen begleiteter Rede und Gegenrede bestanden, zusammenfassen. Den R-streit mußten die Parteien — unter Affistem des Prätors — in eigener Person verhandeln; Stellvertretung war

regelmäßig unzulässig. a. Actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appellabantur, vel ideo quod legibus proditae erant, .. vel ideo quia ipsarum legum verbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges observabantur: unde eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum est rem perdidisse, quia debuisset arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de

succisis loqueretur. Gaj. ĪV. § 11. b. Nemo alieno nomine lege agere potest. Ulp. 1. 123 pr. D. de R. J. 50, 17. — nisi pro populo, pro libertate, pro tutela pr. I. de his p. q. ag. 4, 10.

vitibus succisis actio competeret, generaliter de arboribus

II. Solcher legis actiones gab es fünf:

A. Die L. A. sacramento, die ordentliche und regelmäßige Prozefform, lief hinaus auf Einsehung einer bem Staate verfallenden Wett- (Eid-?) u. Straffumme, zu welcher jede Partei die andere für den Fall, daß ihre aufgestellte R-behauptung ungerechtsertigt ware, aufforderte, und über welche (damit zugleich indirett über ben streitigen Anspruch) dann in iudicio — 'utrius sacramentum iustum, utrius iniustum' - entschieden wurde. Bei der L. A. in rem mit vindicatio und contravindicatio (manum conserere) — wie insbesondere beim Eigenthumsstreite — war jede Partei zugleich Kläger und Beklagter, und hatte mit ber Behauptung ihres R. auch ben

Beweis besselben zu führen. (Doppelseitigkeit des Verfahrens.) Der einstweilige Besitz wurde hier von dem Magistrate der einen Partei - gegen Cautionsstellung wegen eventueller Herausgabe der Sache cum omni causa (praedes litis et vindiciarum) — zugesprochen (vindicias dicere); bei Freiheitsprozessen (§ 40. I.) wurden die vindiciae stets secundum libertatem ertheilt. Bgl. auch § 27. II. a. § 37. II. B. a. § 52 IV. a. § 79. II.

a. Sacramenti actio generalis erat: de quibus enim rebus ut aliter ageretur, lege cautum non erat, de his sacramento agebatur; eaque actio . . periculosa erat . ., nam qui victus erat, summam sacramenti praestabat poenae nomine, eaque

<sup>\*)</sup> Rarlowa, b. Röm. Civilproz. z. Z. ber Legisattionen. Berl. 1872.

in publicum cedebat praedesque eo nomine praetori dabantur.. §. Poena autem sacramenti aut quingenaria erat aut quinquagenaria: nam de rebus mille aeris plurisve quingentis assibus, de minoris vero quinquaginta assibus sacramento contendebatur; nam ita lege XII tab. cautum erat. At si de libertate hominis controversia erat, .. ut quinquaginta assibus contenderetur eadem lege cautum est, favore scilicet libertatis, ne onerarentur adsertores. Gaj. IV. § 13. 14.

- b. Aio te mihi dare oportere. quando negas, te sacramento quingenario provoco. Probus de notis iur. § 4.
- c. Si in rem agebatur, mobilia quidem et moventia, quae modo in ius adferri adducive possent, in iure vindicabantur in hunc modum. Qui vindicabat festucam tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat, veluti hominem, et ita dicebat: HVNC EGO HOMINEM EX IVRE QVIRITIVM MEVM\*) ESSE AIO; SECVNDVM SVAM CAVSAM SICVT DIXI, ECCE TIBI, VINDICTAM IMPOSVI, et simul homini festucam imponebat. Adversarius eadem similiter dicebat et faciebat. Cum uterque vindicasset, praetor dicebat: MITTITE AMBO HOMINEM. Illi mittebant. Qui prior vindicaverat, ita adversarium interrogabat: POSTVLO ANNE DICAS QVA EX CAVSA VINDICAVERIS? ille respondebat: IVS FECI SICVT VINDICTAM IMPOSVI. Deinde qui prior vindicaverat, dicebat: QVANDO TV INIVRIA VINDICAVISTI, D AERIS SACRAMENTO TE PROVOCO; adversarius quoque dicebat: SIMILITER ET EGO TE . . . Postea praetor secundum alterum eorum vindicias dicebat, id est interim aliquem possessorem constituebat eumque iubebat praedes adversario dare litis et vindiciarum, id est rei et fructuum .. Festuca autem utebantur quasi hastae loco, signo quodam iusti dominii, quod maxime sua esse credebant, quae ex hostibus cepissent; unde in centumviralibus iudiciis hasta praeponitur. Gaj. IV. § 16.
- d. Si qua res talis erat, ut sine incommodo non posset in ius adferri vel adduci, veluti si columna aut grex alicuius pecoris esset, pars aliqua inde sumebatur, deinde in eam partem quasi in totam rem praesentem fiebat vindicatio; . . similiter si de fundo vel de aedificio controversia erat, pars aliqua inde sumebatur, . . veluti ex fundo gleba et ex aedibus tegula. Gaj. § 17 ibid.

<sup>\*)</sup> Ober: LIBERVM, IN POTESTATE MEA u. bgl. (bgl. § 37. II. B. a. § 40. I. § 54. I. a.) Der Satz sec. s. caus. s. d., welcher nicht zu zerreißen und mit dem Folgenden zu verdinden ist, enthält die rechtliche Begründung des vind. imponere ("gemäß dieser seiner ihm anhastenden R-qualität, trast dessen er mir gehört u. bgl., wie ich es gesagt", kurz "deswegen") und kann als Berbindungsglied zwischen der R-behauptung und der Erklärung der vindicatiogar nicht sehlen.

B. Die L. A. per manus iniectionem war eine — in ihrm schließlichen Ersolge ursprünglich die Vernichtung des caput herkesührende — strenge exekutivische Schuldklage, bei welcher der Schuldkannicht in eigener Person den Prozeß führen konnte, sondern eines sütihn mit der Gesahr der Verurtheilung auf das Doppelte den Prozeßübernehmenden Vindez bedurfte, um der addictio und Absührung in die Schuldknechtschaft zu entgehen. Ursprünglich bestimmt gegeden iudicatus, consessus (§ 27. I. II.) und den Nexusschuldkas (§ 116), wurde sie im 5. Jahrh. auch auf andere liquide Gehforderungen übertragen, jedoch gleichzeitig in ihrer Strenge abgeschwächt. (Manus iniectio 'pro iudicato' — 'pura'; vgl. § 118. III. c. 2. § 133. I. § 182. I. b. § 205. II. a.)

a. Per manus iniectionem de his rebus agebatur, de quibus ut ita ageretur, lege aliqua cautum est, velut iudicati lege XII tabularum; quae actio talis erat: qui agebat, sic dicebat: QVOD TV MIHI IVDICATVS (SIVE DAMNATVS) ES SESTERTIVA X MILIA, QVANDO NON SOLVISTI, OB EAM REM EGO TIBI SE-STERTIVM X MILIVM IVDICATI MANVM INICIO, et simul aliquam partem corporis eius prendebat; nec licebat iudicato manum sibi depellere et pro se lege agere, sed vindicem dabat qui pro se causam agere solebat; qui vindicem non dabat, domum ducebatur ab actore et vinciebatur. §. Postea quaedam leges ex aliis quibusdam causis pro iudicato manus iniectionem in quosdam dederunt, sicut lex Publilia in eum, pro quo sponsor dependisset, si in sex mensibus proximis, quam pro eo depensum esset, non solvisset sponsori pecuniam; item lex Furia de sponsu adversus eum, qui a sponsore plus quam virilem partem exegisset . . §. Sed aliae leges in multis causis constituerunt quasdam actiones per manus iniectionem, sed puram i.e. non pro iudicato, veluti lex Furia testamentaria . . §. Ex quibus legibus cum agebatur manum sibi depellere et pro se lege agere reo licebat; nam et actor in ipsa legis actione non adiicebat hoc verbum PRO IVDICATO, sed nominata causa, ex qua agebat, ita dicebat: OB EAM REM EGO TIBI MANVM INICIO ... §. Sed postea lege Vallia [Valeria?], excepto iudicato et el pro quo depensum est, ceteris omnibus, cum quibus per manus iniectionem agebatur, permissum est, sibi manum depellere et pro se lege agere. Gaj. IV. § 21-

b. Confessi aeris ac debiti iudicatis triginta dies sunt dati conquirendae pecuniae causa.. eosque dies decemviri 'iustos' appellaverunt, velut quoddam iustitium i. e. iuris inter eos quasi interstitionem quandam et cessationem, quibus diebus nihil cum his agi iure posset. Post deinde nisi dissolverent, ad praetorem vocabantur et ab eo quibus erant iudicati addicebantur, nervo quoque et compedibus vinciebantur. — Erat autem ius interea paciscendi ac nisi

pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta. Inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. Tertiis autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim peregre venum ibant. — Si plures forent, quibus reus esset iudicatus, secare, si vellent, atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. Et quidem verba ipsa legis [sc. XII tab.] dicam: Tertiis nvndinis partis secanto; si plus minusue secuerunt, se fraude esto. Gell. XX. 1 § 42—44. 46—49.

C. Die anomalische L. A. per pignoris capionem war eine für gewisse, wegen ihrer sakralen ober publizistischen Natur privilegirte Forderungen eingeführte solenne Privatpfändung, über deren weiteren Berlauf wir nicht unterrichtet sind.

Per pignoris capionem lege agebatur de quibusdam rebus moribus, de quibusdam lege. §. Introducta est moribus rei militaris: nam et propter stipendium licebat militi ab eo qui id distribuebat, nisi daret, pignus capere (dicebatur autem ea pecunia.. aes militare); item propter eam pecuniam licebat pignus capere, ex qua equus emendus erat, quae pecunia dicebatur aes equestre; item propter eam pecuniam, ex qua hordeum equis erat comparandum, quae pecunia dicebatur aes hordiarium. §. Lege autem introducta est pignoris capio veluti lege XII tab. adversus eum qui hostiam emisset nec pretium redderet, . . item lege censoria data est pignoris capio publicanis vectigalium publicorum populi Romani adversus eos, qui aliqua lege vectigalia deberent. §. Ex omnibus autem istis causis certis verbis pignus capiebatur et ob id plerisque placebat, hanc quoque actionem legis actionem esse; quibusdam autem placebat legis actionem non esse, primum quod pignoris capio extra ius peragebatur i. e. non apud praetorem, plerumque etiam absente adversario, cum alioquin ceteris actionibus non aliter uti possent, quam apud praetorem praesente adversario, praeterea quod nefasto quoque die, i. e. quo non licebat lege agere, pignus capi poterat. Gaj. IV. § 26—29.

D. Die kaum mehr, als dem Namen nach bekannte L. A. per iudicis arbitrive postulationem war vermuthlich für solche R-sachen bestimmt, welche ihrer Natur nach eine freiere Stellung und ein mehr arbiträres Ermessen des Richters erforderten, wie insbesondere Auseinandersehungssachen (z. B. arbitrium sam. erciscundae, act. rei uxoriae).

E. Die L. A. per condictionem war eine neue einfachere, an Stelle der schwerfälligen sacramenti actio tretende Prozeßsorm für streng einseitige, auf ein certum gerichtete Forderungen, welche den Uebergang zu dem Versahren per sormulas vermittelte. Sie

bestand in einer wohl an die Schuldbehauptung und -ableugnung in iure — falls der Kläger es nicht vorzog, dem Beklagten einen Eid über die Schuld zu beferiren (§ 27. II. b.) — sich anknüpfendem Aufforderung an den Beklagen, am 30. Tage zur Einsetzung eines iudicium sich wieder einzusinden, woran sich bei Geldforderungen vermuthlich eine pönale (zugleich präjudicielle??) sponsio et restipulatio tertiae partis der Streitsumme reihte. Bgl. § 207. II.

— condicere autem denuntiare est prisca lingua. Itaque haec quidem actio proprie condictio vocabatur: nam actor adversario denuntiabat, ut ad iudicem capiendum die XXX. adesset.. §. Haec autem legis actio constituta est per legem Siliam et Calpurniam, lege quidem Silia certae pecuniae, lege vero Calpurnia de omni certa re. Gaj. IV. § 18. 19.

#### B. Das Verfahren per formulas.

§ 194. (§ 7.) a. Im Allgemeinen. Uebergänge.

I. Später trat in ällmäliger Entwickelung (l. Aebutia c. 550 b. St., leges Iuliae Augusti?) an die Stelle des Legisactionenprozesses, indem man die Solennitäten desselben aufgab, der sog. Formularproz., bei welchem die Barteien in freier Erbrterung ihre R-behauptungen in iure vor dem Magistratus vorbrachten, und bieser sodann den Gegenstand des A-streites in einer formula (concepta verba), d. h. einer mit hypothetischem Condemnations= u. Abfolutions= befehle versehenen schriftlichen Instruktion an den Richter, dem die Sache zur Entscheidung überwiesen wurde, kurz feststellte. Damit erlangten die Prätoren einerseits einen ihnen früher mangelnden Einfluß auf die Gestaltung des A-streites und die Form der gerichtlichen Verfolgung des R-anspruches im einzelnen Falle: andererseits die Macht, auf das positive R. selbst modificirend und fortbildend einzuwirken, indem sie nicht bloß für die iure civili begründeten früher einer L. A. theilhaftigen —, sondern auch für die nach neuerer R-anschauung eines R-schutes bedürftig erscheinenden Ansprüche fraft magistratischer Machtvollkommenheit, in Ausübung ihrer Jurisdiktionsgewalt actiones gewährten und formulae behufs prozessualer Geltendmachung berselben componirten. (Agl. § 7. II. B.) Für bie meisten Ansprüche bildete so die prätorische Jurisdiktion feststehende formulae aus, welche das Sbikt in Gestalt von Formularen zu jedermanns Renntniß enthielt.

Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt: namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet; itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones effectumque est, ut per concepta verba i. e. per formulas litigemus. §. Tantum ex

duabus causis permissum est lege agere, damni infecti et si centumvirale iudicium futurum est. Gaj. IV. § 30. 31.

II. Nicht für alle Ansprücke entstanden sogleich selbständige sormulae. a. So wurde ansangs noch häusig ein iudicium für Ransprücke vermittelt durch eine in iure unter Autorität des Prätors wischen den Parteien einzugehende nothwendige sponsio praeiudicialis über den Inhalt des fragl. Anspruckes, welche dann — mittelst formula certae pec. cred. — dem Richter zur Entsicheidung überwiesen wurde: wie dies insbesondere dei den act. in rem stattsand. Uebrigens bestand lange Zeit hindurch sür manche Ansprücke das Versahren per sponsiones neben dem per sormulas noch weiter sort. (Bgl. § 202.) d. Ferner scheint ansangs sür bestimmte Ansprücke eine formelle Ansnüffung der sormula an die entsprechende L. A. mittelst einer in der sormula enthaltenen Fistion der wirklichen Vornahme der letztern stattgefunden zu haben.

- 1... in rem actio duplex [est], aut enim per formulam petitoriam agitur, aut per sponsionem ... Per sponsionem hoc modo agimus: provocamus adversarium tali sponsione SI HOMO QVO DE AGITVR EX IVRE QVIRITIVM MEVS EST, SESTERTIOS XXV NYMMOS DARE SPONDES? deinde formulam edimus qua intendimus sponsionis summam nobis dari oportere; qua formula ita demum vincimus, si probaverimus rem nostram esse. §. Non tamen haec summa sponsionis exigitur: non enim poenalis est, sed praeiudicialis et propter hoc solum fit, ut per eam de re iudicetur; unde etiam is cum quo agitur non restipulatur. .. §. Ceterum si apud centumviros agitur, summam sponsionis non per formulam petimus, sed per legis actionem: sacramento enim reum provocamus; eaque sponsio sestertium CXXV nummum fieri
- solet propter legem Crepereiam (?). Gaj. IV. § 91.93—95.
  2. Si quis testamento se heredem esse arbitraretur, lege ageret in hereditatem aut 'pro praede litis vindiciarum' cum satis accepisset, sponsionem faceret et ita de hereditate certaret. Hoc iure et maiores nostri et nos semper usi sumus. Cic. in Verr. I, 45, 115.
- b. Quaedam sunt actiones, quae ad legis actionem exprimuntur, quaedam sua vi ac potestate constant. §. In ea formula, quae publicano proponitur, talis fictio est, ut 'quanta pecunia olim si pignus captum esset, id pignus is a quo captum erat luere deberet,' tantam pecuniam condemnetur. Gaj. IV. § 10. 32.

# § 195. (§ 8.) b. Die Instruktion bes Rechtsstreites. (Ertheilung ber formula.)

I. Die Berhandlungen vor dem Magistratus laufen hinaus auf die Ertheilung einer von demselden nach den zulässig befundenen, von den Karteien — in Person oder durch ihren R-beistand (patronus, advocatus) — gestellten Anträgen (postulare vgl. § 57. III.) zu redigirenden Formula, und damit auf die Einsetzung eines iudicium für den vorliegenden K-streit. Die Klagerhebung (actionis editio) geschieht durch Bezeichnung des fragl. Anspruches mit Bezugnahme auf die im Edist proponirte actio und das darin etwa enthaltene betr. ständige Formular, auf deren Gewährung resp. dessen Ausfüllung — oder auch Abänderung mit Kücksicht auf die sonkreten Umstände — der Antrag des Klägers gerichtet ist: wogegen es dem Beklagten freisteht, Verwerfung des Klagantrages oder Nobisisation der Formula durch Aufnahme der von ihm geltend gemachten rechtlichen Momente zu beantragen. Durch — appellables — Dekret des Magistrates wird über dies Anträge, sowie über die Gewährung oder gänzliche Bersagung der Klage überhaupt (dare — denegare actionem) entschieden und den Parteien die ausgesertigte Formula ausgehändigt, womit die Litis Contestatio (§ 26) eingetreten ist. Der Inhalt der — in sachlicher Beziehung — unabänderlichen, Parteien wie Richter bindenden Formula, welche das streitige R-verhältniß der Parteien in seinen rechtlich erheblichen Momenten genau präcisirt und sixirt, ist maßgebend für die weitere richterliche Untersuchung und das schließliche Urtheil.

[Praetor] tres fecit ordines, nam quosdam in totum prohibuit postulare, quibusdam vel pro se permisit, quibusdam et pro certis dumtaxat personis et pro se permisit. Ulp. l. 1 § 1 D. de post. 3, 1.

II. Um dem Kläger die Geltendmachung seines Anspruches wider den rechten Verpslichteten zu ermöglichen und ihn gegen die Nachtheile einer vergeblichen, resp. seinen Anspruch gefährdenden Prozessführung mit einem unrechten Gegner zu sichern — nicht schlechthin behufs Feststellung der sog. Passivelgitimation —, nöthigte der Prätor in gewissen Fällen den Beklagten, auf die an ihn ergehende interrogatio in iure (ob und inwieweit in seiner Person das vom Kläger voraußgesetzte, zur Durchsührung der betr. Klage erforderliche Verhältniß bestehe) eine bestimmte, der Wahrheit entsprechende, und für ihn formell verdindliche Antwort zu geben. Durch die Erklärung im besahenden Sinne übernahm der Beklagte unbedingt die Defension in dem seiner Erklärung entsprechenden Umfange; Verweigerung der Erklärung, sowie fälschliche Ableugnung des betr. Verhältnisse überhaupt oder in dem wirklich bestehenden Umfange verpslichteten ihn zur desensio in solidum. (Actiones interrogatoriae.) Vgl. § 171. II. c.

- § 195. (§ 8.) b. Die Instruktion bes Rechtsstr. (Ertheil. b. formula.) 449
- a. 1. Totiens heres in iure interrogandus est, . . quotiens adversus eum actio instituitur et dubitat actor, qua ex parte
- is, cum quo agere velit, heres sit. Est autem interrogatio tunc necessaria, cum in personam sit actio et ita, si certum petetur, ne dum ignoret actor, qua ex parte adversarius
  - petetur, ne dum ignoret actor, qua ex parte adversarius defuncto heres exstiterit, interdum plus petendo aliquid damni sentiat. Callistr. l. 1 pr. D. de interrog. 11, 1.

    2. Voluit praetor adstringere eum qui convenitur ex sua
  - in iudicio responsione, ut vel confitendo vel mentiendo sese oneret. Ulp. l. 4 pr. eod.

    3. Qui interrogatur, an heres vel quota ex parte sit, vel an in potestate habeat eum, cuius nomine noxali iudicio agitur, ad deliberandum tempus impetrare debet. Gaj. l. 5 eod.
  - 1. Si quis interrogatus de servo qui damnum dedit, respondit suum esse servum, tenebitur lege Aquilia quasi dominus. Paul. l. 8 eod.
  - Si quis, cum heres non esset, responderit ex parte heredem esse, sic convenietur, atque si ex ea parte heres esset: fides enim ei contra se habebitur. Ulp. l. 11 § 1 eod.
     Si, cum esset quis ex semisse heres, dixerit se ex
    - quadrante, mendacii hanc poenam feret, quod in solidum convenitur. Qui tacuit quoque apud praetorem, in ea causa est, ut instituta actione in solidum conveniatur, quasi negaverit se heredem esse: nam qui omnino non respondit, contumax est. § 3. 4 ibid.
    - 2. Si negavit dominus in sua potestate esse servum, permittit praetor actori arbitrium, utrum iureiurando id decidere an iudicium dictare sine noxae deditione velit, per quod vincet, si probaverit eum in potestate esse vel dolo eius factum, quo minus esset. Paul. 1. 22 § 4 de nox. act. 9, 4.
- 9, 4.

  III. Der Beklagte, welcher in iure die Einlassung auf die Klage grundloß verweigert, oder der ihm obliegenden Defensionspflicht nicht in vollem Umfange mit Einschluß der von ihm zu leistenden Cautionen (§ 196) oder sponsiones (§ 194. II. a.) nachkommt, wird als consessus (§ 27. II.) dem iudicatus gleich behandelt. Bgl.
  - a. Non defendere videtur . . et is qui praesens negat se defendere, aut non vult suscipere actionem. Ulp. l. 52 D. de R. J. 50, 17.
    b. A QVOQVOMQVE PECVNIA CERTA CREDITA [A QVO QVID PRAE-
- TER PECVNIAM CERTAM CREDITAM. Cap. 22.].. PETETVR, SEI IS EAM PECVNIAM IN IVRE .. CONFESSVS ERIT, .. SEIVE IS IBEI DE EA RE IN IVRE NON RESPONDERIT NEQVE DE EA RE SPONSIONEM FACIET NEQVE IVDICIO VTEI OPORTEBIT SE DEFENDET: TVM SIREMPS RES LEX IVS ESTO, ATQVE .. SEI IS .. IVRE LEGE DAMNATVS ESSET. Lex Rubria, cap. 21.

§ 90. I. A. b. 4. 5. § 113. a.

#### § 196. (§ 9.) c. Prozeßcautionen.

Behufs Sicherstellung des möglicherweise siegreichen Klägers kann der Beklagte in iure genöthigt werden, dem ersteren schon jett Caution mittelst Bürgschaft für den Fall seiner Verurtheilung zu stellen — stipulatio (satisdatio) iudicatum solvi. a. Diese Cautionspflicht liegt dem Beklagten — als dem Besitzer — regelmäßig ob bei den in rem actiones, insbesondere der rei vind. und der her. petitio (vgl. § 192. II. A. c. § 194. II. a. 2. § 90. I. A. d. 4. 5.); d. bei den act. in personam nur in bestimmten Fällen und aus besonderen Gründen.

- a. 1. Iudicatum solvi stipulatio tres clausulas in unum collatas habet: de re iudicata, de re defendenda, de dolo malo. Ulp. 1. 6 D. iud. sol. 46, 7.
  - 2. Si in rem tecum agam, satis mihi dare debes: aequum enim visum est te ideo quod interea tibi rem, quae an ad te pertineat dubium est, possidere conceditur, cum satisdatione mihi cavere, ut si victus sis nec rem ipsam restituas nec litis aestimationem sufferas, sit mihi potestas aut tecum agendi aut cum sponsoribus tuis. §. Ceterum . . . siquidem per formulam petitoriam agitur, illa stipulatio locum habet quae appellatur 'iudicatum solvi,' si vero per sponsionem, illa quae appellatur 'pro praede litis et vindiciarum.' Gaj. IV. § 89. 91.
  - 3. Quotiens hereditas petitur..si satis non detur, in petitorem hereditas transfertur; si petitor satisdare noluerit, penes possessorem possessio remanebit: in pari enim causa potior est possessor. Paul. I. 11 § 1.
- b. Quodsi proprio nomine aliquis iudicium accipiat in personam, certis ex causis satisdare solet, quas ipse praetor significat; quarum satisdationum duplex causa est, nam aut propter genus actionis satisdatur, aut propter personam, quia suspecta est: propter genus actionis, velut iudicati depensive..; propter personam, veluti si cum eo agitur qui decoxerit, cuiusve bona a creditoribus possessa proscriptave sunt, sive cum eo herede agatur quem praetor suspectum aestimaverit. Gaj. IV. § 102.

#### § 197. (§ 10.) d. Stellvertretung.

I. Stellvertretung ist im Formularprozeß im weitesten Umfange zulässig (§. 192. I. b.). Der Vertreter, welcher gerichtlich — sei es auf fremde oder eigene Rechnung (procurator in rem suam, vgl. § 144. II.) — einen fremden Anspruch geltend macht, oder den gegen einen Dritten erhobenen Anspruch abwehrt, wird durch die Lit. Cont. selbst Prozespartei. (Ueber den Außdruck der Vertretung in der Formula s. § 201. II.)

- a. Nunc admonendi sumus agere nos aut nostro nomine aut alieno, veluti cognitorio procuratorio tutorio curatorio. Gaj. IV. § 82.
- b. procurator lite contestata dominus litis efficitur. Mac.
   l. 4 § 5 D. de appell. 49, 1. litis contestatione res procuratoris fit eamque suo iam quodammodo nomine exsequitur. Ner. l. 11 pr. D. de do. exc. 44, 4.
- II. Noch im klassischen R. werden zwei Arten von Prozesvertretern unterschieden: a. Der formell wohl in iure bestellte Cognitor, der Klagbevollmächtigte in seiner ursprünglichen Gestalt. d. Der Procurator ansangs wohl als proc. omnium rerum, dann als proc. litis —, welcher formlos mit der Prozessührung beaufstragt wurde, und auch ohne Austrag dieselbe (namentlich für den abwesenden Beklagten) übernehmen konnte, aber allemal verspslichtet war, im Falle der Klagerhebung die vertretene Partei auch gegen die wider dieselbe geltend gemachten Ansprüche zu desendiren. (Bgl. § 50. III. a.) c. Dem Cognitor stand in manchen Beziehungen gleich der spätklassische Procurator praesentis und apud acta factus. (III. B. b. 4. § 205. I. a. 2.)
  - a. Cognitor certis verbis in litem coram adversario substituitur, nam actor ita cognitorem dat: QVOD EGO A TE VERBI GRATIA FVNDVM PETO, IN EAM REM LVCIVM TITIVM TIBI COGNITOREM DO; adversarius ita: QVOD TV A ME FVNDVM PETIS, IN EAM REM TIBI PVBLIVM MAEVIVM COGNITOREM DO. Potest, ut actor ita dicat: QVOD EGO TECUM AGERE VOLO, IN EAM REM COGNITOREM DO; adversarius ita: QVOD TV MECVM AGERE VIS, IN EAM REM COGNITOREM DO. Nec interest praesens, an absens cognitor detur; sed si absens datus fuerit, cognitor ita erit, si cognoverit et susceperit officium cognitoris. Gaj. IV. § 83.
  - b. 1. Procurator vero nullis certis verbis in litem substituitur, sed ex solo mandato et absente et ignorante adversario constituitur: quin etiam sunt, qui putant eum quoque procuratorem videri, cui non sit mandatum, si modo bona fide accedat ad negotium et caveat, ratam rem dominum habiturum. § 84 ibid.
    - 2. personae . . quibus sine mandatu agere licet: utputa liberi (licet sint in potestate), item parentes et fratres et adfines et liberti. Ulp. l. 35 pr. D. de proc. 3, 3.
    - 3. Ait praetor: CVIVS NOMINE QVIS ACTIONEM DARI SIBI POSTVLABIT, IS EVM VIRI BONI ARBITRATV DEFENDAT. 1. 33 § 3 eod.
    - 4. Papinianus respondit, si procurator absentis aliquam actionem absentis nomine inferre velit, cogendum eum adversus omnes absentem defendere. Vat. fgm. 330.

III. In Betreff der prozessualischen Wirkung der Stellvertretung und der damit zusammenhängenden Cautionspflicht ist folgendermaßen zu unterscheiden:

A. Findet eine Vertretung auf Seite des Beklagten (defensio) statt, so bedarf es allemal, da in Folge der prozessualischen Consumtion (§ 26. a.) der Kläger seinen Anspruch wider den ursprüngslichen Gegner verliert, der cautio iudicatum solvi.

- a. 1. Solutione vel iudicium pro nobis accipiendo et inviti et ignorantes liberari possumus. Pomp. 1. 23 D. de solut.
- 46, 3.
  2. adversus defensorem qui agit, litem in iudicium deducit. Ulp. l. 11 § 7 D. de exc. r. iud. 44, 2.
- b. 1. Ab eius vero parte cum quo agitur, siquidem alieno nomine aliquis interveniat, omnimodo satisdari debet: quia nemo alienae rei sine satisdatione defensor idoneus intelligitur; sed siquidem cum cognitore agatur, dominus satisdare iubetur, si vero cum procuratore, ipse procurator; idem et de tutore et de curatore iuris est. Gaj.
  - IV. § 101.
    2. Quae satisdatio adeo necessaria est, ut eam remitti non posse, etiamsi apud acta procurator constituatur, D. Severus constituerit. (Paul.?) Vat. fgm. 317.

verus constituerit. (Paul.?) Vat. fgm. 317.

B. Bei einer Bertretung auf klägerischer Seite findet a. beim Cognitor regelmäßig keine Cautionspflicht statt, da der Beklagte gegen eine erneute Anstellung der Klage seitens der vertretenen Partei (dominus) hier schon durch die Art der Bestellung des Bertreters stets von selbst geschützt ist. d. zeder andere Vertreter mußte ansangs wohl durchgängig cautio de rato ('ratam rem dominum habiturum,' 'amplius eo nomine neminem petiturum') stellen. Später machte man jedoch die Cautionsleistung davon abhängig, ob überhaupt durch die Prozessührung des Vertreters das Klag-R. des Vertretenen selbst zerstört wird — was dei vorhandener Bevollmächtigung (verus procurator) angenommen wurde — oder nicht, und statuirte ersterensalls behuss Sicherung des Beklagten die Cautionsverdindlichseit nur dann, wenn die Vollmacht oder Legitimation zur Klagerhebung zweiselhaft war. So nahm man von der Cautionsstellung insbesondere beim procurator praesentis, ad acta factus, und beim amtlichen Vertreter regelmäßig Abstand. (Hinsichtlich der actio iudicati § 205. I.) — c. Uedrigens konnte der Veklagte den nicht befähigten (§ 57. III. § 195. I.) oder nicht bevollmächtigten Vertreter (falsus procurator) — als sachlich nicht legitimirt — mittelst Einrede (exc. cognitoria, procuratoria) zurückweisen,

§ 28. II. a. 3.)

a. Nec si per cognitorem quidem agatur ulla satisdatio vel ab ipso vel a domino desideratur: cum enim certis et quasi

ohne daß letterenfalls durch die Absolution des Beklagten dem Ansfpruche des Klagberechtigten (dominus) präjudicirt wurde. (Bal.

solemnibus verbis in locum domini substituatur cognitor, merito domini loco habetur. Gaj. IV. § 97.

- b. 1. Procurator vero si agat, satisdare iubetur ratam rem dominum habiturum: periculum enim est, ne iterum dominus de eadem re experiatur; quod periculum non intervenit, si per cognitorem actum fuerit, quia de qua re quisque per cognitorem egerit, de ea non magis amplius actionem habet quam si ipse egerit. § 98 ib.
  - 2. (II. b. 1.) quamquam et ille, cui mandatum est, plerumque satisdare debet, quia saepe mandatum initio litis in obscuro est et postea apud iudicem ostenditur. § 84 ib.
  - 3. Absentis procuratorem satisdare debere de rato habendo, recte responsum est: multis enim casibus ignorantibus nobis mandatum solvi potest, vel morte vel revocato mandato. Cum autem certum est mandatum perseverare i. e. cum praesens est dominus, satisdationis necessitas cessat. (Pap.) Vat. fgm. 333.
  - 4. [Apud acta facto] procuratori haec satisdatio remitti solet: nam cum apud acta nonnisi a praesente domino constituatur, cognitoris loco intelligendus est. (Ulp.?) Vat. fgm. 317.
  - 5. Cautio ratihabitionis tunc exigitur a procuratore, quotiens incertum est, an ei mandatum est. Ant. Pius l. 1 C. de proc. 2, 12.
  - 6. ex parte actoris in iudicium deducunt . . . procurator cui mandatum est, tutor, curator furiosi vel pupilli, actor municipum. Ulp. l. 11 § 7 D. de exc. r. iud. 44, 2.
  - 7. Tutores et curatores eo modo quo et procuratores satisdare debere, verba edicti faciunt; sed aliquando illis satisdatio remittitur. Gaj. IV. § 99.
  - 8. Vulgo observatur, ne tutor caveat ratam rem pupillum habiturum, quia rem in iudicium deducit. Ulp. l. 23 D. de adm. tut. 26, 7.
  - 9. Licet verum procuratorem in iudicio rem deducere verissimum est, tamen et si quis, cum procurator non esset, litem sit contestatus, deinde ratum dominus habuerit, videtur retro res in iudicium recte deducta. Id. l. 56 D. de iud. 5, 1.
- c. Non solum autem ex tempore, sed etiam ex persona dilatoriae exceptiones intelliguntur, quales sunt cognitoriae, veluti si is qui per edictum cognitorem dare non potest, per cognitorem agat, vel dandi quidem cognitoris ius habeat, sed eum det cui non licet cognituram suscipere: nam si obiiciatur exceptio cognitoria, si ipse talis erit, ut ei non liceat cognitorem dare, ipse agere potest; si vero cognitori non liceat cognituram suscipere, per alium cognitorem aut

per semet ipsum habet agendi potestatem, et tam hoc vel illo modo evitare potest exceptionem; quodsi dissimulavent eam et per cognitorem egerit, rem perdit. Gaj. IV. § 124.

#### e. Die partes formulae.

§ 198. (§ 11.) 1. Die ordentlichen Bestandtheile.

I. Jede normale Formula bestand nothwendig aus zwei Theilen: der intentio, d. i. der vom Richter festzustellenden klägerischen Behauptung — bald Bezeichnung des streitigen Reanspruches, bald Behauptung einer bestimmten rechtsbegründenden Thatsacke (vgl. 201. III. A.) — als Bedingung der Berurtheilung des Beklagten, und der condemnatio, dem bedingten Condemnationse (u. Absolutionse) befehl, welcher zugleich den Gegenstand der Berurtheilung präcisit. Je nachdem die intentio auf ein dem Kläger zustehendes dinglicke R., resp. auf Leistung einer bestimmten Sache oder Gelbsumme, oder auf eine erst durch den Richter zu ermittelnde Leistung gerichtet ist (vgl. § 105. II.), — unterscheidet man certa und incerta sormula Letzter enthielt außer der intentio noch eine den Regrund des Anspruches (d. h. die den Anspruch begründende juristische Thatsack) bezeichnende demonstratio. Die intentio — verbunden mit der demonstratio —, als der adäquate formelle Ausdruck für das vom Kläger behauptete und in iudicio zu beweisende R., bildete die Grundlage des ganzen Prozesperhältnisses und war entscheidend für den Ausgang des Prozesses. (Lgl. § 203. II. A.) Bei den sog. Theilungsklagen wurde mit der condemnatio eine achiedeitatio verbunden.

Partes autem formularum hae sunt: demonstratio, intentio, adiudicatio, condemnatio. §. Demonstratio est ea pars formulae, quae ideo inseritur, ut demonstretur res de qua agitur, velut haec pars formulae: QVOD AVLVS AGERIVS NVMERIO NEGIDIO HOMINEM VENDIDIT — §. Intentio est ea pars formulae, qua actor desiderium suum concludit, velut haec pars formulae: SI PARET NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO SESTERTIVM X MILIA DARE OPORTERE; item haec: QVIDQVID PARET NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO DARE FACERE OPORTERE; item haec: SI PARET HOMINEM STICHVM EX IVRE QVIRITIVM AVLI AGERII ESSE. §. Adiudicatio est ea pars formulae, qua permittitur iudici rem alicui ex litigatoribus adiudicare, velut si inter cohoredes familiae erciscundae agatur, aut inter socios communi dividundo, aut inter vicinos finium regundorum; nam illic ita est: QVANTVM ADIVDICARI OPORTET, IVDEX TITIO ADIVDICATO. §. Condemnatio est ea pars formulae, qua iudici condemnandi absolvendive potestas permittitur, velut haec pars formulae: IVDEX NYMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO SESTER- TIVM X MILIA CONDEMNA; SI NON PARET, ABSOLVE. §. Non tamen istae omnes partes simul inveniuntur [sc. in formulis], sed quaedam inveniuntur quaedam non inveniuntur: certe intentio aliquando sola invenitur, sicut in praeiudicialibus formulis, qualis est qua quaeritur, aliquis libertus sit, vel quanta dos sit, et aliae complures; demonstratio autem et adiudicatio et condemnatio nunquam solae inveniuntur. Gaj. IV. § 39—44.

II. Die Condemnation erfolgte stets auf eine Geldsumme; je nachdem die Höhe derselben in der condemnatio als Theil der Formula selbst angegeben oder der Ermittelung und Feststellung des Richters überlassen war, unterschied man cond. certae und incertae pecuniae. (Bgl. § 112. II. B. d. c. § 134. II. d. 2. § 137. III. § 139. II. § 176. I. c.)

Omnium autem formularum, quae condemnationem habent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio concepta est; itaque et si corpus aliquod petamus, veluti fundum hominem vestem aurum argentum, iudex non ipsam rem condemnat eum, cum quo actum est, sicut olim fieri solebat, sed aestimata re pecuniam eum condemnat. §. Condemnatio autem vel certae pecuniae in formula ponitur vel incertae. §. Certae pecuniae in ea formula qua certam pecuniam petimus — [v. § 43]. §. Incertae vero condemnatio pecuniae duplicem significationem habet: est enim una cum aliqua praefinitione, quae vulgo dicitur cum taxatione, velut si incertum aliquid petamus; nam illic ima parte formulae ita est: IVDEX NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO DVMTAXAT X MILIA CONDEMNA; SI NON PARET, ABSOLVE. Vel incerta est et infinita, velut si rem aliquam a possidente nostram esse petamus i. e. si in rem agamus vel ad exhibendum; nam illic ita est: QVANTI EA RES ERIT, TANTAM PECVNIAM, IVDEX, NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO CON-DEMNA; SI NON PARET, ABSOLVE. §. Quid ergo est? iudex si condemnet, certam pecuniam condemnare debet, etsi certa pecunia in condemnatione posita non sit; debet autem iudex attendere, ut cum certae pecuniae condemnatio posita sit, neque maioris neque minoris summa posita condemnet, alioquin litem suam facit. Gaj. IV. § 48-52.

#### 2. Außerordentliche Bestandtheile.

§ 199. (§ 12.) α. Exceptiones und Replicationes.

I. a. Die exceptio (s. überhaupt § 28.) enthält — im Gegensfaße zur Negation der klägerischen intentio — eine von dem Besklagten geltend gemachte Ausnahme von der Condemnation. Daher bildet sie in der Formula einen in Form einer negativen Bedingung

bes Condemnationsbefehles gefaßten Bertheidigungszufat zur intentio, als der positiven Bedingung der condemnatio. Bei icon in iure vorhandener Liquidität der exceptio — falls ibr nicht wiederum mit replicatio begegnet wurde — fand denegatio actionis ftatt. b. Regelmäßig mußte der Beflagte feine Einrede in iure vorbringen und in die Formula einruden laffen, sollte fie vom Juder berücksichtigt werden; (nach dieser ihrer formellen, außerlichen Ratur kann man die exceptiones als solche Einwendungen des Beklagten bezeichnen, welche ber Juder nicht ex officio, sondern nur zufolge pratorischer Anweisung in der Formula beachten durfte.) Bei den bon. fid. iudicia (§ 24. V.) jedoch, bei welchen die bona fides ein wesentliches Moment der intentio selbst bildet, mußte der Juder jede Einrede, die den klägerischen Anspruch als der bona fides zuwiderlaufend erscheinen läßt (wie die doli exc. § 28. I. b.), schon ex officio berücksichtigen: so daß hier exceptiones im prozessualischen Sinne nur dann erforderlich waren, wenn entweder trop der Einrede der Anspruch bes Klägers mit der aequitas bestehen, oder wenn eine Berücksichtigung berselben vom Juder nicht mit Sicherheit erwartet werden tonnte. c. Die exceptiones werden eingetheilt: nach der Requelle, aus welcher fie entspringen, in civiles (§ 30. III. a. § 120. II. § 129. III. B. § 145. II.) und praetoriae (wobei jedoch zu beachten, daß formell alle exc. prätorisch sind); nach ihrer Fassung in exc. vulgares und in factum (vgl. § 201. III.); nach bem Umfange ihrer Wirtsamteit in exc. peremptoriae und dilatoriae (§ 28. II.)

- a. 1. Exceptio dicta est quasi quaedam exclusio, quae opponi actioni cuiusque rei solet ad excludendum id, quod in intentionem condemnationemve deductum est. Ulp. 1. 2 pr. D. de except. 44, 1.
  - 2. Omnes autem exceptiones in contrarium concipiuntur, quam adfirmat is cum quo agitur. Nam si verbi gratia reus dolo malo aliquid actorem facere dicat, qui forte pecuniam petit, quam non numeravit, sic exceptio concipitur: SI IN EA RE NIHIL DOLO MALO AVLI AGERII FACTVM SIT NEQVE FIAT; item si dicatur contra pactionem pecuniam peti, ita concipitur exceptio: Si inter avlvm agerivm et NVMERIVM NEGIDIVM NON CONVENIT, NE EA PECVNIA PETERE-TVR. Et denique in ceteris causis similiter concipi solet: ideo scilicet quia omnis exceptio obiicitur quidem a reo, sed ita formulae inseritur, ut condicionalem faciat condemnationem, i. e. ne aliter iudex eum cum quo agitur condemnet, quam si nihil in ea re, qua de agitur, dolo actoris factum sit; item ne aliter iudex eum condemnet, quam si nullum pactum conventum de non petenda Gaj. IV. § 119. pecunia factum fuerit.
- b. 1. iudicium fidei bonae . . continet in se doli mali exceptionem. Iul. l. 84 § 5 D. de leg. I. 30.

- 2. Bonae fidei iudicio exceptiones pacti insunt. Paul. l. 3 D. de resc. vend. 18, 5.
- c. Exceptiones autem alias in edicto praetor habet propositas, alias causa cognita accommodat; quae omnes vel ex legibus vel ex his, quae legis vicem obtinent, substantiam capiunt, vel ex iurisdictione praetoris proditae sunt. Gaj. IV. § 118.

II. Die klägerische replicatio enthält die Geltendmachung einer Ausnahme gegenüber der exceptio, und erscheint somit in der Formula regelrecht in der Gestalt einer positiven Bedingung der condemnatio.

Si verbi gratia pactus sim tecum, ne pecuniam quam mihi debes a te peterem, deinde postea in contrarium pacti simus, i. e. ut petere mihi liceat, et si agam tecum excipias tu, ut ita demum mihi condemneris, si non convenerit ne eam pecvniam peterem, nocet mihi exceptio pacti conventi: namque nihilominus hoc verum manet, etiam si postea in contrarium pacti simus; sed quia iniquum est, me excludi exceptione, replicatio mihi datur ex posteriore pacto hoc modo: si non postea convenerit, vt eam pecvniam petere liceret. Gaj. IV. § 126.

#### § 200. (§ 13.) $\beta$ . Praescriptiones.

Praescriptio bezeichnet i. Allg. einen Zusatz zur Formula in Gestalt eines Borbemerkes; so hatten im älteren R. auch manche Einstehn die Gestalt einer praescr. (z. B. § 176. I. b. 2.) In späterer Zeit ist praescr. im w. S. häusig gleichbebeutend mit exceptio. (§ 25. II.) Praescriptiones im eigentl. S. sind folgende:

- I. Die praescr. pro actore. Darunter versteht man einen der Formula eingereihten Borbehalt, dessen es bei der Geltendmachung eines einzelnen insdesondere erst jett fälligen Anspruches aus einer incerti odligatio, bedurfte, um die Klage auf die übrigen resp. später fällig werdenden Leistungen aus derselben Obligation sich zu erhalten, welche sonst da die una et incerta odligatios selbst durch die ihren Gesammtinhalt umfassende Intentio in iudicium beducirt ist durch die Lit. Cont. consumirt wäre. (§ 26. a. § 106. I. a.)
  - a. Videamus etiam de praescriptionibus, quae receptae sunt pro actore. §. Saepe enim ex una eademque obligatione aliquid iam praestari oportet, aliquid in futura praestatione est, veluti cum in singulos annos vel menses certam pecuniam stipulati fuerimus: nam finitis quibusdam annis vel mensibus huius quidem temporis pecuniam praestari oportet, futurorum autem annorum sane quidem obligatio contracta intelligitur, praestatio vero adhuc nulla est; si ergo velimus id quidem, quod praestari oportet, petere et in iudicium deducere, futuram vero obligationis praestatio-

nem in integro relinquere, necesse est, ut cum hoc praescriptione agamus: EA RES AGATVR CVIVS REI DIES FVII: alioquin si sine hoc praescriptione egerimus, ea scilicet formula qua incertum petimus, cuius intentio his verbis con-

mula qua incertum petimus, cuius intentio his verdis concepta est: Qvidovid paret numerium negidium aulo ageno dare facere oportere, totam obligationem id est etiam futuram in hoc iudicium deducimus. §. Item si verbi gratia ex empto agamus, ut nobis fundus mancipio detur, debemus hoc modo praescribere: Ea res agatur de fundo mancipando, ut postea si velimus vacuam possessionem nobis

scribere obliti] sumus, totius illius iuris obligatio illa incerta actione QVIDQVID OB EAM REM NVMERIVM NEGIDIVM AVIO AGERIO DARE FACERE OPORTET per intentionem consumitur, ut postea nobis agere volentibus de vacua possessione tradenda nulla supersit actio. Gaj. IV. § 130—131.

tradi, . . [rursus ex empto agere possimus; nam si prae-

b. — homo ex numero disertorum postulabat, ut illi unde peteretur vetus atque usitata exceptio daretur 'cuius pecuniae dies fuisset'; quod petitoris causa comparatum esse non intelligebat: ut, si ille infitiator probasset iudici ante petitam esse pecuniam, quam esset coepta deben, petitor rursus cum peteret, ne exceptione excluderetur 'quod ea res in iudicium ante venisset.' Cic. de or.

I. 37, 168.
c. 1. Cum stipulamur 'quidquid te dare facere oportet,' id quod praesenti die dumtaxat debetur in stipulationem deducitur, non, ut in iudiciis, etiam futurum. Paul. l. 76 § 1 D. de V. O. 45, 1.

2. Non quemadmodum obligatio in pendenti potest esse

et vel in futurum concipi, ita iudicium in pendenti potest esse, vel de his rebus quae postea in obligationem adven turae sunt. Iavol. l. 35 D. de iud. 5, 1. II. Bei ber Klage gegen ben Bürgen wurde in ber Gestalt einer

praescr. das Bürgichaftsberhältniß angegeben.

Si cum sponsore aut fideiussore agatur, praescribi solet in persona quidem sponsoris hoc modo: EA RES AGATVR QVOD AVLVS AGERIVS DE LVCIO TITIO . . incertum . . STIPVLATVS EST, QVO NOMINE NVMERIVS NEGIDIVS SPONSOR EST, CVIVS REI DIES FVIT; in persona vero fideiussoris: EA RES AGATVR

QVOD NVMERIVS NEGIDIVS PRO LVCIO TITIO . . incertum . . FIDE SVA ESSE IVSSIT, CVIVS RES DIES FVIT; deinde formula subiicitur. Gaj. IV. § 137.

III. Mitunter vertritt auch eine praescr. die Stelle der demon-

stratio. (§ 201. III. B.)

§ 201. (§ 14.) f. Berschiedenheit ber Klagen hinsichtlich ihrer Formulirung.

I. Der Prätor ermöglichte die rechtliche Verfolgung der im Edikt anerkannten Ansprüche häusig durch Gewährung von actiones sicticiae (vgl. § 194. II. b.), durch welche erstere dem ius civile ansgelehnt wurden. (§ 24. IV. b.) In solchen Fällen enthielt die Formula die Fiktion einer gewissen, nach Civil-R. erforderlichen thatsächlichen Voraußsehung der Klage, so daß der Juder angewissen war, so zu urtheilen, als ob ein bestimmter thatsächlicher od. rechtlicher Vorgang stattgesunden, resp. nicht stattgefunden hätte — act. rescissoria —, oder als ob in der Person des Klägers od. Beklagten ein bestimmtes rechtliches Ersorderniß der Klage, welches in Wahrheit sehlte, vorshanden wäre. (Bgl. § 30. III. c. IV. d. § 56. III. d. 3. 4. § 90. III. b. 3. § 154. III. a. 3. § 205. II. B. a. 7.)

Civitas Romana peregrino fingitur, si eo nomine agat aut cum eo agatur, quo nomine nostris legibus actio constituta est, si modo iustum sit, eam actionem etiam ad peregrinum extendi; veluti si furti nomine agat peregrinus aut cum eo agatur, formula ita concipitur: I. E. SI PARET [A DIONE HERMAEI FILIO FVRTVM FACTVM ESSE L. TITIO aut SI PARET] OPE CONSILIO DIONIS HERMAEI FILII FVRTVM FACTVM ESSE PATERAE AVREAE, QVAM OB REM EVM, SI CIVIS ROMANVS ESSET, PRO FVRE DAMNVM DECIDERE OPORTERET et reliqua; item si peregrinus furti agat, civitas ei Romana fingitur; similiter, si ex lege Aquilia peregrinus damni iniuriae agat aut cum eo agatur, ficta civitate Romana iudicium datur. Gaj. IV. § 37.

II. Es konnte auch eine Klage auf andere Personen als die, für welche sie ursprünglich bestimmt war, durch Aenderung der subjektiven Beziehung in der Formula (Umstellung der condemnatio auf einen Anderen) aktiv od. passiv — sei es mit, sei es ohne den Willen des an sich Klagderechtigten (als utilis actio) — übertragen werden. So im Falle der Stellvertretung im Prozeß (§ 197.1.). Vgl. serner § 112. II. § 144. II. § 185. II. c. § 205. II. B. a. 7.

Qui autem alieno nomine agit, intentionem quidem ex persona domini sumit, condemnationem autem in suam personam convertit; nam si verbi gratia Lucius Titius pro Publio Maevio agat, ita formula concipitur: SI PARET NVMERIVM NEGIDIVM PVBLIO MAEVIO SESTERTIVM X MILIA DARE OPORTERE, IVDEX NVMERIVM NEGIDIVM LVCIO TITIO SESTERTIVM X MILIA CONDEMNA. SI NON PARET, ABSOLVE; in rem quoque si agat, intendit PVBLII MAEVII REM ESSE EX IVRE QVIRITIVM et condemnationem in suam personam convertit. §. Ab adversarii quoque parte si interveniat aliquis, cum quo actio constituitur, intenditur 'dominum dare oportere', condemnatio autem in eius personam convertitur, qui iudicium accepit; sed cum in rem agitur, nihil in intentione

facit persona eius cum quo agitur, sive suo nomine sire alieno aliquis iudicio interveniat: tantum enim intenditur 'rem actoris esse'. Gaj. IV. § 86. 87.

III. Die Bebeutung der actiones in factum bestimmt sich bab nach der Art der Fassung der Formula, bald nach der Stellung der selben im prätor. Edikt. Darnach hat man zu unterscheiden:

- A. Actiones mit formula in ius und mit form. in factum concepta. Erstere sind die Klagen mit einer intentio iuris civilis, welche einen dem Kläger nach ius civ. zustehenden R-anspruch somulirt; legtere sind die (prätorischen) Klagen, bei welchen in de intentio, statt an das Borhandensein eines R., an das einer gewisse in der Formula näher bezeichneten bald nackten, bald in ihm rechtlichen Bedeutung und Erheblichseit richterlich sestzustellenden Thatsache der Condemnationsbesecht geknüpft wird.
- a. Sed eas quidem formulas, in quibus de iure quaeritur, in ius conceptas vocamus, quales sunt, quibus intendimus nostrvm esse aliqvid ex ivre qviritivm, aut nobis dan oportere, . . in quibus iuris civilis intentio est. §. Ceteras vero in factum conceptas vocamus i. e. in quibus nulla talis intentio concepta est, sed initio formulae nominato eo quod factum est, adiiciuntur ea verba, per quae iudici damnandi absolvendive potestas datur; qualis est formula qua utitur patronus contra libertum, qui eum contra edictum praetoris in ius vocavit; nam in ea ita est: recuperatores sunto. Si paret illum patronum ab illo illius patroni liberto contra edictum praetoris in ius vocavit; nam in ea ita est: recuperatores sunto. Si paret illum patronum ab illo illius patroni liberto contra edictum libertum illius praetoris in ius vocavit; nam in ea ita est: recuperatores sunto si paret illum patronum ab illo illius patroni libertum esse, recuperatores illum libertum illi patrono
  - denique innumerabiles eiusmodi aliae formulae in albo proponuntur. Gaj. IV. § 45. 46.

    b. Sed ex quibusdam causis praetor et in ius et in factum conceptas formulas proponit, veluti depositi et commodati. Illa enim formula, quae ita concepta est: IVDEX ESTO. QVOD AVLVS AGERIVS APVD NVMERIVM NEGIDIVM MENSAM ARGENTEAM DEPOSVIT, QVA DE RE AGITVR, QVIDQVID OB EAM REM NVME-

SESTERTIVM X MILIA CONDEMNATE S. N. P. A. Ceterae quoque formulae, quae sub titulo 'de in ius vocando' propositae sunt, in factum conceptae sunt, velut adversus eum qui in ius vocatus neque venerit neque vindicem dederit; item contra eum qui vi exemerit eum, qui in ius vocatur; — et

RIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO DARE FACERE OPORTET EX FIDE BONA, EIVS, IVDEX, NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO CONDEMNATO [NISI RESTITVAT]; SI NON PARET, ABSOLVITO, in ius concepta est. At illa formula, quae ita concepta est: I. E. SI PARET AVLVM AGERIVM APVD NVMERIVM NEGIDIVM MENSAM ARGENTEAM DEPOSVISSE EAMQVE DOLO MALO NVMERII NEGIDII AVLO AGERIO REDDITAM NON ESSE, QVANTI EA RES ERIT, TAN-

TAM PECVNIAM IVDEX NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO CON-DEMNATO; S. N. P. A., in factum concepta est. Gaj. IV. § 47.

- B. Actiones in factum im Gegensatz zu den act. vulgares. Unter letzteren versteht man die Klagen, für welche im prätor. Edikt bestimmte, seststehende (in ius oder in factum konzipirte) Formeln aufgestellt waren; unter ersteren solche Klagen, die im Edikt nur verhießen einer thpischen Formel ermangelten, so daß für den einzelnen Fall, je nach dessen Individualität, die Formel besonders somponirt wurde. Im Uedrigen konnte die Formel derselben selbst wieder entweder in factum konzipirt sein, oder eine iur. civ. intentio ('quidquid paret d. s. o.') enthalten. Letzteres war der Fall bei den actiones (incerti) in fact. civiles (s. praescriptis verdis), d. h. Klagen, die aus im Civil-R. anersannten, aber nicht mit einem speziellen Namen versehenen Regeschäften entspringen, deren Formeln daher an Stelle der den Klagegrund technisch bezeichnenden demonstratio eine Darlegung der wesentlichen saktischen Momente der betr. Resack (praescripta verda) enthielten, und somit für jeden konkreten Fall verschieden gesaßt werden mußten. (S. § 126.)
  - a. Nonnumquam evenit, ut cessantibus iudiciis proditis et vulgaribus actionibus, cum proprium nomen invenire non possumus, facile descendamus ad eas, quae in factum appellantur. Pap. l. 1 pr. D. de praescr. verb. 19, 5.
  - b. Quia actionum non plenus numerus esset, ideo plerumque actiones in factum desiderantur. Sed et eas actiones, quae legibus proditae sunt, si lex iusta et necessaria sit, supplet praetor in eo quod legi deest: quod facit in lege Aquilia reddendo actiones in factum accommodatas legi Aquiliae, idque utilitas eius legis exigit. Pomp. l. 11 eod.
- IV. Ueber actiones stricti iuris bonae fidei (welche in ber intentio incerti ben Zusat 'ex fide bona' hatten) und über arbitrariae actiones s. § 24. V.

#### § 202. (§ 15.) g. Interdicta.

I. Das im Falle der Nichtbefolgung des vom Magistrat erslassen Interdictum (§ 29) erforderliche, weitere gerichtliche Verschren knüpfte sich bei den restitutorischen und exhibitorischen Interdisten entweder unmittelbar an den Erlaß des Interdistes (formula arbitraria): oder es wurde vermittelt durch eine von den Parteien zu leistende sponsio et restipulatio poenalis (d. i. Verschrechen und Gegenversprechen einer Strassumme für den Fall, daß dem prätorischen Besehle zuwidergehandelt, resp. nicht zuwidergehandelt wäre), über welche ein gewöhnliches iudicium stattsand, und woran sich dann weiter — falls der Kläger gesiegt hatte — ein die Sache selbst betr. arbitrium mit eventueller Condemnation des Bestagten in das Interesse (secutorium iudicium) anreihte.

a. Nec tamen cum quid iusserit fieri aut fieri prohibuent,

statim peractum est negotium, sed ad iudicem recuper-toresve itur et ibi editis formulis quaeritur, an aliquid ad versus praetoris edictum factum sit, vel an factum m sit, quod is fieri iusserit. Gaj. IV. § 141.

b. Si igitur restitutorium vel exhibitorium interdictum redditt, velut ut restituatur ei possessio qui vi deiectus est, aut er hibeatur libertus cui patronus operas indicere vellet, mod sine periculo res ad exitum perducitur, modo cum periculo

§. Namque si arbitrium postulaverit is cum quo agitur, a cipit formulam quae appellatur arbitraria; et india arbitrio si quid restitui vel exhiberi debeat, id sine pericub exhibet aut restituit, et ita absolvitur; quodsi nec restitui

neque exhibeat, quanti ea res est condemnatur; sed et acco sine poena experitur cum eo, quem neque exhibere neque restituere quicquam oportet. §. Observare autem debet is qui vult arbitrum petere, ut statim petat, antequam ex im

exeat, i. e. antequam a praetore discedat. § 162—164 h. c. 1. Itaque si arbitrum non petierit, sed tacitus de advenierit, cum periculo res ad exitum perducitur: nam advenierit, cum periculo res ad exitum perducitur: nam advenierit cum periculo res adveni provocat adversarium sponsione, ni contra edictum praetori non exhibuerit aut non restituerit, ille autem adversus spor-

sionem adversarii restipulatur; deinde actor quidem spor sionis formulam edit adversario, ille huic invicem restipulationis: sed actor sponsionis formulae subiicit et aliud iudicium de re restituenda vel exhibenda, ut si sponsione vicent, nisi ei res exhibeatur aut restituatur, [quanti ea res ent

adversarius ei condemnetur]. § 165 ib. 2... Cascelliano sive secutorio iudicio de possessione

reciperanda experitur; .. dicitur autem hoc iudicium secu-

torium, quod sequitur sponsionis victoriam. § 169 ib. II. Der Vermittelung burch eine Bönalsponsion bedurfte di Berfahren stets bei ben prohibitorischen Interdiften. Weitläufiz

gestaltet es sich bei ben interd. duplicia (§ 29. II.), wie insbesonden dem 'uti possidetis', wenn es sich hier nicht um einseitige frivole Beffe störung, sondern um eine Besitzanmaßung handelt und jede Partei ich selbst den Besit zuschreibt, namentlich wenn es behufs Vorbereitung der Eigenthumsklage und Regulirung der Parteirollen zunächst eine baldigen Entscheidung der Besitzung bedarf. (§ 76. V. § 91. I.) Hier brauchten die Parteien nicht eine nach dem Erlasse des Interdikte

erfolgende reale Besitzstörung (vis) irgend welcher Art abzuwarten,

sondern sie konnten in iure einander zu einer formellen und symbolischen Störung (vis ex conventu) nöthigen. Daran knüpften sich gegenseitige sponsiones et restipulationes poenales. Der einstweiligt Besitzstand während des Interdiktsprozesses wurde bei Immobilien auf dem Wege der Lizitation unter den Parteien (fructus licitatio fructuaria stipulatio) festgestellt. Die Entscheidung aller biefet us den vorbereitenden Rshandlungen sich ergebenden Ansprückend damit der Besitzfrage selber, wurde dem ernannten Juder durch ntsprechende Formulä übertragen. Berweigerte der Gegner die dornahme jener die Weitersührung und Austragung des Besitzreites bedingenden Handlungen, so griffen besondere interdicta ecundaria Plat.

- a. iudex . . illud requirit quod praetor interdicto complexus est, i.e. uter eorum eum fundum easve aedes per id tempus, quo interdictum redditur, nec vi nec clam nec precario [sc. ab adversario] possederit. Cum iudex id exploraverit et forte secundum me iudicatum sit, adversarium mihi et sponsionis et restipulationis summas quas cum eo feci condemnat, et convenienter me sponsionis et restipulationis quae mecum factae sunt absolvit; et hoc amplius si apud adversarium meum possessio est, quia is fructus licitatione vicit, nisi restituat mihi possessionem, Cascelliano sive secutorio iudicio condemnatur. §. Ergo is qui fructus licitatione vicit, si non probat ad se pertinere possessionem, sponsionis et restipulationis et fructus licitationis summam poenae nomine solvere et praeterea possessionem restituere iubetur, et hoc amplius fructus quos interea percepit, reddit: summa enim fructus licitationis non pretium est fructuum, sed poenae nomine solvitur, quod quis alienam possessionem per hoc tempus retinere et facultatem fruendi nancisci conatus est. Gaj. IV. § 166 a. 167.
- b. Sed quia nonnulli interdicto reddito cetera ex interdicto facere nolebant, atque ob id non poterat res expediri, praetor in eam rem prospexit et comparavit interdicta, quae secundaria appellamus, quod secundo loco redduntur: quorum vis et potestas haec est, ut qui cetera ex interdicta non faciat (veluti qui vim non faciat aut fructum non liceatur aut qui fructus licitationis satis non det, aut si sponsiones non faciat sponsionumve iudicia non accipiat), sive possideat, restituat adversario possessionem, sive non possideat, vim illi possidenti ne faciat. § 170 ib.
- II. Das weitere Verfahren. (Judicium, Exekution, Rechtsmittel.)

#### A. Iudicium.

- § 203. (§ 16.) a. Inhalt und Boraussenungen bes Richterspruches.
- I. Das iudicium wird geschlossen und die amtliche Funktion des tichters beendigt durch das Urtheil (sententia iudicis), in welchem er Richter auf Grund der aus den Parteiverhandlungen und aus er Beweisaufnahme gewonnenen Kenntniß des Refalles seiner leberzeugung gemäß regelmäßig die den Restreit entscheidende Cons

fchieben.

vennation (auf eine bestimmte Gelbsumme) ober Absolution bes Beklagten mündlich außspricht. (§ 27. I.) Eine zeitliche Beschränzung der Berhandlungen in iudicio — wie nach den 12 Taf. — fand im klassischen R. nicht statt.

- a. 1. Praeses provinciae non ignorat, definitivam sententiam, quae condemnationem vel absolutionem non continet, pro iusta non haberi. Alex. 1. 3 C. de sentent. 7, 45.
  - 2. Iudex posteaquam semel sententiam dixit, iudex esse desinit; et hoc iure utimur, ut iudex, qui semel vel pluris vel minoris condemnavit, amplius corrigere sententiam suam non possit: semel enim male seu bene officio functus est.
- b. In XII tab. ita scriptum est: Ante meridiem cavsam coicivnto. cvm peroranto ambo praesentes. Post meridiem praesenti litem addicito. Si ambo praesentes, sol oc-

Ulp. l. 55 D. de re iud. 42, 1.

CASVS SVPREMA TEMPESTAS ESTO. Gell. XVII. 2, 10.

II. Das Urtheil mußte, um Rewirfung zu haben, regelmäßig in Gegenwart ber Barteien gesprochen werden. Zedoch führte unentschuldigtes Ausbleiben des Beklagten (iudicium desertum) zu einem Contumacialverfahren (vgl. I. b.) und, falls dem Kläger der Beweisseines Anspruches gelang, Contectentniß (in eremodicio) wider den Abwesenden, gegen welches demselben dei späterem Nachweise von hinreichenden Entschuldigungsgründen für das Nichterscheinen vor

dem Richter einzig die in integr. rest. offen stand. War cautio iud. solvi geleistet worden (§ 196), so konnte der Kläger beim Ausbleiben des Beklagten — wegen Nichtbesenssion — sosort den Bürgen in Anspruch nehmen, an welchen sich derselbe jedoch nicht wegen des ausgewirkten Contumacialurtheiles halten durste.

III. Der Inhalt bes Urtheiles wird bedingt durch die Formula, an welche der Richter streng gebunden ist. Daraus ergiebt sich:

A. Bei der auf ein certum gerichteten intentio — als der Bedingung der condemnatio — muß a. wenn die Behauptung der selben entweder — der Quantität oder Modalität nach — mehr enthält, als der Kläger zu beanspruchen hat, oder zur Zeit undegründet ist (plus- od. pluris petitio), Freisprechung des Beklagten, und weiterhin vermöge der prozessualen Consumtion Verlust des ganzen Anspruches überhaupt (Sachfälligkeit, causa cachere) eintreten. (§ 24. V. a. 2. § 27. I. c. 4.) d. Dagegen wird durch ein Zuwenigsordern in der intentio dem übrigen Anspruche des Klägers nicht präjudizit; nur war er — unter dem Gesichtspunkte einer darin enthaltenen stillschweigenden Stundung —, vermöge der hier

a. 1. Si quis intentione plus complexus fuerit, causa cadit id est rem perdit, nec a praetore in integrum restituitur exceptis quibusdam casibus. Gaj. IV. § 53.

bem Beklagten zustehenden exc. litis dividuae, gezwungen, bie Rlage wegen der Restforderung auf das nächste Gerichtsjahr zu ber

- 2. Plus autem quattuor modis petitur: re, tempore, loco causa. Re: veluti si quis pro decem aureis, qui ei debebantur, viginti petierit, aut si is cuius ex parte res est, totam eam vel maiore ex parte suam esse intenderit. Tempore: veluti si quis ante diem vel ante condicionem (?) petierit... Loco plus petitur, veluti cum quis id, quod certo loco sibi stipulatus est, alio loco petit sine commemoratione illius loci, in quo sibi dari stipulatus fuerit: verbi gratia si is qui ita stipulatus fuerit: 'Ephesi dari spondes?', Romae pure intendat 'dari sibi oportere'.., quia utilitatem quam habuit promissor, si Ephesi solveret, adimit ei pura intentione... § 33 J. de act. 4, 6.
- 3. Causa plus petitur, velut si quis in intentione tollat electionem debitoris, quam is habet obligationis iure, velut si quis ita stipulatus sit: 'sestertium X milia aut hominem Stichum dare spondes?', deinde alterutrum solum ex his petat; nam quamvis petat quod minus est, plus tamen petere videtur, quia potest adversarius interdum facilius id praestare, quod non petitur... Idem iuris est, si quis generaliter hominem stipulatus sit, deinde nominatim aliquem petat, velut Stichum, quamvis vilissimum. Itaque sicut ipsa stipulatio concepta est, ita et intentio formulae
- b. 1. minus autem intendere licet; sed de reliquo intra eiusdem praeturam agere non permittitur: nam qui ita agit per exceptionem excluditur, quae exceptio appellatur litis dividuae. § 56 ib.

concipi debet. Gaj. IV. § 53 a.

- 2. Item si quis cum eodem plures lites habebat, de quibusdam egerit, de quibusdam destulerit, ut apud(?) alios iudices agantur, si intra eiusdem praeturam de his quas distulerit, agat, per hanc exceptionem, quae appellatur rei residuae summovetur. § 122 ib.
- B. Enthält a. die demonstratio als die Grundlage der intentio incerti mehr oder weniger, als der Kläger zu beweisen vermag, so übt dies auf seinen Anspruch keinen Einfluß. b. Der aus einer unrichtigen den Richter trotzdem bindenden (§ 198. II. a. E.) condemnatio für den Beklagten hervorgehende Nachsteil wird durch in integr. rest., wenn auch nicht immer, beseitigt.
  - a. 1. Illud satis apparet in incertis formulis plus peti non posse, cum certa quantitas non petatur, sed 'quidquid adversarium dare facere oportet' intendatur. § 54 ib.
    - 2. Si in demonstratione plus aut minus positum sit, nihil in iudicium deducitur et ideo res in integro manet; et hoc est quod dicitur, falsa demonstratione rem non perimi. §. Sed sunt qui putant minus recte comprehendi, ut qui forte Stichum et Erotem emerit, recte videatur ita demonstrare

'quod ego de te hominem Erotem emi', et si velit, de Sticho alia formula agat, quia verum est eum qui duos emerit, singulos quoque emisse: idque ita maxime Labeoni visum est. Sed si is qui unum emerit, de duobus egerit, falsum demonstrat. Idem et in aliis actionibus est, veluti commodati et depositi. § 58. 59 ib.

b. At si in condemnatione plus petitum sit quam oportet, actoris quidem periculum nullum est, sed reus cum iniquam formulam acceperit, in integrum restituitur, ut minuatur condemnatio; si vero minus positum fuerit quam oportet, hoc solum actor consequitur quod posuit: nam tota quidem res in iudicium deducitur, constringitur autem condemnationis fine, quam iudex egredi non potest; nec ex ea parte praetor in integrum restituit, . . exceptis minoribus xxv annorum. § 57 ib.

#### § 204. (§17.) b. Translatio iudicii.

Wenngleich die einmal ertheilte Formula, als Nichtschnur des Verfahrens in iudicio, ihrem sachlichen Inhalte nach unabänderlich ist, so kann doch durch die Umstände eine Abänderung in persönlicher Beziehung nothwendig gemacht werden.

I. So bedarf es der Umstellung der Formula auf einen anderen Richter, wenn der ernannte stirbt oder unfähig wird. (Mutatio iudicis.)

II. Ferner ist eine Umstellung auf eine andere Berson als Prozespartei (translatio iudicii i. e. S.) erforderlich resp. zulässig in folgenden Fällen:

A. Beim Tobe einer Partei — da sowohl eine auf den Namen des Verstorbenen gestellte intentio (?) oder condemnatio widersinnig, als das für oder wider benselben ergehende Urtheil nichtig wäre (§ 206. II. B. d. 1.) —; in welchem Falle die Formula auf den Erben umgeschrieben wird. (Reassumtion des Proz.)

- a. Paulus respondit, eum qui in rebus humanis non fuit sententiae dictae tempore, inefficaciter condemnatum videri.
  l. 2 pr. D. qu. sent. 49, 8.
- b. Si operarum iudicio actum fuerit cum liberto et patronus decesserit, convenit translationem heredi extraneo non(?) esse dandam; filio autem, etsi heres non extat, etsi lis contestata non fuerat, tamen omnimodo competit, nisi exheredatus sit. Ulp. 1. 29 D. de op. lib. 38, 1.
- c. Mortuo filio post litis contestationem, transfertur iudicium in patrem dumtaxat de peculio et quod in rem eius versum est. Id. l. 57 D. de iud. 5, 1.
- d. Plures heredes rei necesse habebunt unum dare procuratorem, ne defensio per plures scissa incommodo aliquo

afficiat actorem; aliud est in heredibus actoris, quibus necessitas non imponitur, ut per unum litigent. Id. l. 5 § 7 D. iud. sol. 46, 7.

B. In gewissen Fällen einer Beränderung des status, wie in der Person des Klägers durch Arrogation, des Beklagten bei Nogalsklagen durch Emancipation od. Freilassung (§ 113. d.) u. dgl. (§ 50. III. a. 2.)

Sed si pater lite contestata coeperit abesse vel etiam negligere executionem pater vilis, dicendum est causa cognita translationem filio competere; idem et si emancipatus filius esse proponatur. Id. l. 17 § 14 D. de inj. 47, 10.

C. Eine Translation erfolgt auch causa cognita: a. wenn in bem bestehenden prozessualischen Stellvertretungsverhältniß eine Aenderung eintritt; b. wenn nach der Lit. Cont. eine Stellvertretung nothwendig wird.

- a. 1. Ante litem contestatam libera potestas est vel mutandi procuratoris, vel ipsi domino iudicium accipiendi. Post lit. autem cont. reus qui procuratorem dedit, mutare quidem eum vel in se litem transferre. . potest, causa tamen prius cognita. Paul. l. 16. Ulp. l. 17 D. de proc. 3, 3.
  - 2. Item si suspectus sit procurator aut in vinculis aut in hostium praedonumve potestate, vel iudicio publico privatove vel valetudine vel maiore re sua distringatur vel si inimicus postea fiat aut adfinitate aliqua adversario iungatur aut longa peregrinatio et aliae similes causae impedimento sint, mutari debet; vel ipso procuratore postulante. Ulp. Paul. 1. 19—24 eod.
- b. Qui proprio nomine iudicium accepisset si vellet procuratorem dare, in quem actor transferat iudicium, audiri debet solemniterque pro eo iudicatum solvi satisdatione cavere. Gaj. l. 46 pr. eod.

#### § 205. (§ 18.) B. Bollftredung bes Urtheiles.

- I. Aus dem rechtsfräftigen condemnatorischen Urtheile entspringt die actio iudicati auf Leistung der den Gegenstand der Condemnation bildenden Gelbsumme. (§ 27. I. d.) Im Falle einer prozessualen Vertretung wird: a. bei der Prozessführung durch einen cognitor (oder procurator praesentis) die act. iud. aktiv und passiv auf den Vertretenen übertragen, nicht so beim proc. absentis (§ 197. III. B.); d. ebenso wird aus dem vom Vormunde für sein Mündel geführten Prozes (jedensalls nach Veendigung der Vormundschaft) die act. iud. dem und gegen den letzteren gegeben (§ 112. II. A.).
  - a. 1. Cognitore interveniente iudicati actio domino vel in dominum datur — non alias enim cognitor [iudicati actione] experietur vel ei actori subiicietur, quam si in rem suam cognitor factus sit —; interveniente vero procuratore iudi-

cati actio ex edicto perpetuo ipsi et in ipsum, non domino vel in dominum competit. Vat. fgm. 317.

- 2. Quoniam praesentis procuratorem pro cognitore placuit haberi, domino causa cognita dabitur et in eum iudicati actio. nec iudicati actio post condemnatum procuratorem (sc. absentis) in dominum datur, aut procuratori qui vicit denegatur. Pap. § 331. 332 ib.
- b. 1. Si tutor condemnavit sive ipse condemnatus est, pupillo et in pupillum potius actio iudicati datur . .; et hoc etiam D. Pius rescripsit et exinde multis rescriptis declaratum est in pupillum dandam actionem iudicati semper tutore condemnato. Ulp. l. 2 D. de adm. tut. 26, 7.
  - 2. Post mortem furiosi non dabitur in curatorem qui negotia gessit iudicati actio, non magis quam in tutores (post depositum officium??). Pap. l. 5 pr. D. qu. ex fa. 26, 9.
- II. Die Aussührung des Urtheiles d. i. im ordentlichen Prozek Berfolgung des zuerkannten Anspruches durch den Kläger, im Cognistionsversahren Bollstreckung des Richterspruches durch amtliches Einsgreifen des Magistrates geschieht auf dem Wege der Personalsund der Bermögenserekution.
- A. Die im klassischen R. jedoch ohne manus iniectio in gemilberter Gestalt fortbestehende civile Bersonalexekution (§ 192. II. B.), bei welcher der Kläger den ihm durch den Prätor zusgesprochenen Schuldner in Haft hielt, diente nur noch als indirektes Zwangsmittel zur Herbeiführung der Zahlung.

B. Die durch das prätor. Edift — nach dem Vorbilde der Berfteigerung der dem Staate verfallenen Güter (§ 78. I.) - eingeführte universelle Vermögensezekution war zugleich, wenn mehrere Gläubiger Unspruch auf Befriedigung aus dem Bermögen des insolventen Gemeinschuldners (Cridar, decoctor, defraudator) erhoben, die Form bes Concurses. a. Eingeleitet wurde das Concursverfahren burch die auf Antrag auch nur eines Gläubigers durch Defret des Prätors ohne causae cognitio zur Sicherung der Ansprüche ertheilte missio in bona debitores (§ 31. II. b.) und die daran sich knüpfende vom Eingewiesenen ausgehende proscriptio bonor. (b. i. öffentliche Bekanntmachung der ertheilten Immission und ev. Ausbietung der Güter) während der gesetlichen Frist. (§ 192. II. B. b. § 196. b. § 134. I. b. 2.) Alsdann erfolgte durch den auf Dekret des Präs tors aus der Mitte der Gläubiger gewählten Magister, nach vorgängiger Festschung und Bekanntmachung der Verkaufsbedingungen (leges venditionis), in bestimmter Frist der öffentliche Verkauf und — durch den Prator bestätigte? — Zuschlag (addictio) des Ber-mögens im Ganzen an den als Kauspreis die meisten Prozente den Gläubigern bietenden Ersteigerer (bonor. emptor), welcher Universals successor (§ 77. I.) des Gemeinschuldners wurde, und die Gläubiger pro rata zu befriedigen hatte (vgl. § 140. II. c.), während er ben Einzelverkauf auf eigene Rechnung beforgte. Bgl. auch § 57. II. b. 2. § 171. I. d. 1. b. Nach neuerem A. werden jedoch die dona debitoris stückweise durch einen Curator bonorum verkauft, und aus dem Erlöse die Gläubiger nach Verhältniß ihrer Forderungen befriedigt; doch giebt es auch eine Reihe von privilegirten Forderungen, welche allen übrigen vorgehen.

- a. 1. Bona autem veneunt aut vivorum aut mortuorum: vivorum, velut eorum qui fraudationis causa latitant, nec absentes defenduntur; item eorum qui ex lege Iulia bonis cedunt; item iudicatorum post tempus, quod eis partim lege xii tabularum, partim edicto praetoris ad expediendam pecuniam tribuitur. §. Si quidem vivi bona veneant, iubet ea praetor per dies continuos xxx possideri et proscribi, si vero mortui per dies xv; postea iubet convenire creditores et ex eo numero magistrum creari, id est eum per quem bona veneant; . . itaque vivi bona die xxx, mortui vero die xx [xv?] emptori addici iubet. Gaj. III. § 78. 79.
  - 2. missus in possessionem nunquam pro domino esse incipit; nec tam possessio rerum ei quam custodia datur.., sed simul cum eo (sc. domino) possidere iubetur. Ulp. l. 5 pr. D. ut in poss. leg. 36, 4.
  - 3. cum creditores rei servandae causa mittuntur in possessionem, is qui possidet, non sibi sed omnibus possidet. 1. 5 § 2 eod.
  - 4. Cum unus ex creditoribus postulat in bona debitoris se mitti . . et praetor permisit, . . commodius dicitur, non tam personae solius petentis, quam creditoribus et in rem permissum videri. Paul. l. 12 pr. D. de reb. auct. 42, 5.
  - 5. Neque autem bonorum possessorum neque bonorum emptorum res pleno iure fiunt, sed in bonis efficiuntur; ex iure Quiritium autem ita demum adquiruntur, si usuceperunt. Gaj. III. § 80.
  - 6. Bonorum emptori proponitur interdictum (sc. adipiscendae poss.), quod quidam 'possessorium' vocant. Gaj. IV. § 145.
  - 7. Bonorum emptor ficto se herede agit; sed interdum et alio modo agere solet: nam ex persona eius cuius bona emerit, sumpta intentione, convertit condemnationem in suam personam, id est ut quod illius esset vel illi dari oporteret, eo nomine adversarius huic condemnetur; quae species actionis appellatur Rutiliana, quia a praetore P. Rutilio, qui et bonorum venditionem introduxisse dicitur, comparata est; superior autem species actionis, qua ficto se herede bonorum emptor agit, Serviana vocatur. Gaj. IV. § 35.
  - 8. Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt eos, qui bona sua negant iure venisse, praeiudicio experiri debere. Pap. Iust. l. 30 D. de reb. auct. 42, 5.

- 9. Si debitoris bona venierint, postulantibus creditoribus permittitur rursum eiusdem bona distrahi, donec suum consequantur. Mod. l. 7 D. de cess. bon. 42, 3.
- b. 1. Curator ex senatusconsulto constituitur, cum clara persona (veluti senatoris vel uxoris eius) in ea causa sit, ut eius bona venire debeant: nam ut honestius ex bonis eius quantum potest creditoribus solveretur, curator constituitur distrahendorum bonorum gratia vel a praetore vel in provinciis

a praeside. Gaj. l. 5 D. de cur. fur. 27, 10.

- 2. Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt, bonis per curatorem ex senatusconsulto distractis, nullam actionem ex ante gesto fraudatori competere. Pap. Iust. l. 4 D. de cur. bon. 42, 7.
- 3. Erant . . olim et aliae per universitatem successiones; qualis fuerat bonorum emptio, quae de bonis debitoris vendendis per multas ambages fuerat introducta: . . sed bonorum venditiones exspiraverunt et tantummodo creditoribus datur officio iudicis bona possidere et, prout eis utile visum fuerit, ea disponere. pr. I. de succ. subl. 3, 12.

C. Zufolge einer lex Iulia entgeht der Schuldner durch freiwillige Bermögensabtretung (cessio bonorum) der ihn sonst treffenden Insamie — sowie auch der Personalezekution — und erlangt das denes. competentiae (§ 139. II.) hinsichtlich des später Erwordenen.

- a. Debitores qui bonis cesserint, licet ex ea causa bona eorum venierint, infames non fiunt. Alex. l. 11 C. ex qu. ca. inf. 2, 11. (12.)
- b. Qui bonis cesserint, nisi solidum creditor receperit, non sunt liberati: in eo enim tantum hoc beneficium eis prodest, ne iudicati detrahantur in carcerem. Id. 1. 1 C. qui bonis 7, 71.
- c. Is qui bonis cessit, si quid postea adquisierit, in quantum facere potest convenitur. Ulp. l. 4 pr. D. de cess. bon. 42, 3.
- d. Quem poenitet bonis cessisse, potest defendendo se consequi, ne bona eius veneant. Paul. l. 5 eod.

D. Die dem altrömischen Geiste widersprechende Spezialerekution mittelst Abpfändung und öffentlichen Verkauses einzelner Vermögenssstücke durch Untergebene des Magistrates (apparitores) gelangte erst in der Kaiserzeit zur Anerkennung und Ausbildung (vgl. § 192. II. C.), während die mit dem Charakter des ordentlichen Versahrens unvereindare (§ 198. II.) Naturalerekution — bei restitutorischen Klagen — wohl erst der nachklassischen Periode angehört.

a. 1. D. Pius in haec verba rescripsit: 'His qui fatebuntur debere aut ex re iudicata necesse habebunt reddere, tempus

ad solvendum detur ..; eorum, qui intra diem .. non reddiderint, pignora capiantur eaque, si intra duos menses non solverint, vendantur; si quid ex pretiis supersit, reddatur ei, cuius pignora vendita erant.' Call. l. 31 D. de re iud. 42,1.

cuius pignora vendita erant.' Call. l. 31 D. de re iud. 42, 1.

2. — primo quidem res mobiles et animales pignori capi iubent, mox distrahi; quarum pretium si.. non suffecerit, etiam soli pignora capi iubent et distrahi; quodsi nulla moventia sint, a pignoribus soli initium faciunt; quodsi nec quae soli sunt sufficiant vel nulla sint soli pignora, tunc pervenietur ad iura: exsequuntur itaque rem iudicatam praesides isto modo. §. Si pignora quae capta sunt emptorem non inveniant, rescriptum est ab imperatore nostro et divo patre eius, ut addicantur ipsi, cui quis condemnatus est, . . utique ea quantitate quae debetur. Ulp. l. 15 § 2. 3 D. eod. b. Qui restituere iussus iudici non paret contendens non posse

restituere, si quidem habeat rem, manu militari officio iudicis ab eo possessio transfertur. Ulp. (?) l. 68 D. de R. V. 6, 1.

#### § 206. (§ 19.) C. Rechtsmittel.

I. Eine Appellation (appell., provocatio) mit geordnetem Instanzenzuge und reformatorischen Charakters entstand erst auf dem Boden des ius extraord. in der Kaiserzeit. (Mit Beschränkung auf die extraord. cognitiones?) Sie ging — abgesehen von Spezialcompetenzen — vom Juder an den Jurisdiktionsmagistrat, an den vom Kaiser belegirten Richter und, sosern dieser nicht inappellabel war (wie der praes. praetorio), endlich an den Kaiser selbst.

Appellandi usus quam sit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe cum iniquitatem iudicantium vel imperitiam recorrigat: licet nonnumquam bene latas sententias in peius reformet. Ulp. l. 1 pr. D. de app. 49, 1.

A. Die Einlegung der Appellation a. muß sofort mündlich oder in kurzer Frist (dies fatales) schriftlich (libelli appellatorii) erfolgen, hat hinsichtlich des gesprochenen Urtheiles Suspensivessekt, und ist mit einer Succumbenzstrase verbunden. b. Ist sie vom ersten Richter zugelassen, so überweist er die Sache dem höheren Richter durch dem Appellanten ausgehändigte litterae dimissoriae, welche derselbe letzterem in bestimmter Frist zu überreichen hat.

- a. 1. Biduum vel triduum appellationis ex die sententiae latae computandum erit. In propria causa biduum accipitur. Quare procurator, nisi in suam rem datus est, tertium diem habebit. Ulp. l. 1 § 5. 11. 12 D. qu. app. 49, 4.
  - 2. Appellatione interposita, sive ea recepta sit sive non, medio tempore nihil novari oportet. Id. l. un. pr. D. 49, 7.

3. Ne liberum quis . . haberet arbitrium retractandae et revocandae sententiae, poenae appellatoribus praestitutae sunt. — In omnibus pecuniariis causis magis est, ut in

tertiam partem eius pecuniae caveatur. Paul. V. 33 § 1. 8. 4. Omnimodo ponendum est, ut quotiens iniusta appellatio pronuntiatur, sumptus, quos dum sequeretur adversarius impendit, reddere cogatur, non simplos sed qua-

druplos. Paul. V. 37. b. Ab eo, a quo appellatum est, ad eum qui de appellatione cogniturus est, litterae dimissoriae diriguntur quae vulgo apostoli appellantur: quorum postulatio et acceptio intra quintum diem ex officio facienda est. Qui intra tempora

praestituta dimissorias non postulaverit vel acceperit vel reddiderit, praescriptione ab agendo summovetur et poenam appellationis inferre cogitur. Paul. V. 34. B. Das Verfahren in der Appellationsinstanz, in welcher, da es

schließt mit einem das frühere Erkenntniß bestätigenden oder reformirenden Urtheile. II. Gegen ein nichtiges Urtheil (sententia nulla, nullius mo-

sich um Feststellung der materiellen A-frage handelt, auch unbeschränkt neue Thatsachen, Beweise und Einreden vorgebracht werden können,

menti), als bloges Scheinurtheil, bedarf es nicht der Appellation. A. Nichtig ist das Urtheil: a. wegen Unfähigkeit od. Incompetenz

bes Richters; b. wegen mangelnder Prozepfähigkeit einer Partei; c. wenn es in Abwesenheit einer Partei (vgl. aber § 203. II.) gesprochen ist; d. wenn es gegen ein rechtskräftiges Erkenntniß verstößt oder einen feststehenden R-sat direkt negirt. – B. d. 1. 2. § 204. II. A.

- si inter eos quis dixerit ius, inter quos iurisdictionem

non habuit, . . pro nullo hoc habetur nec est ulla sententia Ulp. l. 1 § 2 D. qu. quis. iur. 2, 2. 1. Servus in iudicio interesse non potest nec, si con-

demnatio aliqua in personam eius facta sit, quod statutum est subsistit. Gord. l. 6 C. de iud. 3, 1. 2. Contra indefensos minores tutorem vel curatorem non habentes nulla sententia proferenda est. Paul. 1. 45 § 2

D. de re iud. 42, 1.

3. Furioso sententia a iudice dici non potest. Pomp. 1. 9 eod. c. Ea quae altera parte absente decernuntur, vim rerum iudicatarum non obtinent. Paul. V. 5 a. § 6.

1. Si expressim sententia contra iuris rigorem data fuerit, valere non debet, et ideo et sine appellatione causa denuo induci potest; non iure profertur sententia, si specialiter contra leges vel senatusconsultum vel constitutionem fuerit prolata. Mod. l. 19 D. de app. 49, 1.

- 2. Contra constitutiones autem iudicatur, cum de iure constitutionis non de iure litigatoris pronuntiatur. Mac. l. 1 § 2 D. qu. sent. 49, 8.
- 3. Cum prolatis constitutionibus contra eas pronuntiat iudex, eo quod non existimat causam, de qua iudicat, per eas iuvari, non videtur contra constitutiones sententiam dedisse. Call. l. 32 D. de re iud. 42, 1.
- B. Die fragl. Ungültigkeit des Urtheiles kann den Gegenstand eines weiteren Bersahrens bilden, in welchem über die rechtliche Existenz des Urtheiles entschieden wird. Geltend gemacht wird die Nichtigkeit des Urtheiles: entweder desensiv durch Negation des Klagegrundes dei Uebernahme der act. iudicati seitens des Besklagten (§ 196. d.), resp. der gegnerischen Berufung auf die Rstraft (exc. r. iud.) seitens des nochmals seinen Anspruch versolgenden Klägers; oder aggressiv seitens des Berurtheilten durch cum poena dupli ersolgende Ansechtung der in Folge des Urtheiles gemachten Leistung mittelst revocatio in duplum aber nicht mittelst cond. inded.
  - a. Si quaeratur, iudicatum sit nec ne, et huius quaestionis iudex non esse iudicatum pronuntiaverit: licet fuerit iudicatum, rescinditur, si provocatum non fuerit. Mac. l. 1 pr. D. qu. sent. 49, 8.
  - b. 1. Respondi: iudicium quod iam mortuo debitore per defensorem eius accipitur nullum esse, et ideo heredem non liberari; defensorem autem si ex causa iudicati solverit, repetere non posse. Iul. l. 74 § 2 D. de iud. 5, 1.
    - 2. Non est iudicium familiae erciscundae nisi inter coheredes acceptum: sed quamvis non sit iudicium, tamen sufficit ad impediendam repetitionem, quod quis se putat condemnatum. Paul. l. 36 D. fam. erc. 10, 2.
    - 3... si ex condemnatione fuerit pecunia soluta, .. propter auctoritatem rei iudicatae repetitio cessat. Ulp. l. 29 § 5 D. mand. 17, 1.
- III. Gegen ein bereits rechtsfräftiges Urtheil kann endlich auch beim Vorhandensein eines Restitutionsgrundes (§ 30. III.) in integr. rest. vom höheren (ob. gleichen) Richter ertheilt werden, durch welche dasselbe rescindirt, und ein neues Versahren an die Stelle gesetzt wird, zu unterscheiden von der Restitution gegen Versäumniß der Appellation. Ebenso unterliegt ein durch Betrug herbeigeführtes Urtheil der Ansechtung durch die ordentlichen Romittel wegen dolus.
  - a. Inter minores xxv annis et eos qui reipublicae causa absunt hoc interest, quod minores etiam qui per tutores curatoresve suos defensi sunt, nihilo minus in integrum contra rem iudicatam restituuntur cognita scilicet causa: ei vero qui reipublicae causa absit, ceteris quoque qui in eadem causa habentur, si per procuratores suos defensi sunt, hactenus

in integrum restitutione subveniri solet, ut appellare his permittatur. Mac. l. 8 D. de I. I. R. 4, 1.

- b. Appellatio iniquitatis sententiae querelam, in integrum vero restitutio erroris proprii veniae petitionem vel adversarii circumventionis allegationem continet. Herm. l. 17 D. de min. 4, 4.
- c. Quod appellatio interposita maioribus praestat, hoc beneficio aetatis consequuntur minores. Ulp. 1. 42 eod.
- d. Cum a te pecuniam peterem eoque nomine iudicium acceptum est, falso mihi persuasisti, tamquam eam pecuniam servo meo aut procuratori solvisses, eoque modo consecutus es, ut consentiente me absolvereris: . . ex integro agere possum et si obiiciatur exceptio rei iudicatae, replicatione (sc. doli) iure uti potero. Paul. l. 25 D. de dolo. 4, 3.

#### § 207. (§ 20.) IV. Prozefftrafen.

Böswilliges und leichtfertiges, sowie überhaupt grundloses Prozessifiren ist für den unterliegenden Theil in bestimmten Fällen mit pekuniären Rachtheilen, Prozeß- oder Succumbenzstrafen (poenae temere litigantium) verknüpft. Bgl. § 192. II. A. B. E. § 206. A. a. Dahin gehören:

I. Die Fälle der sog. Litiscrescenz ('lis infitiando crescit in duplum') — § 24. II. b. 3. § 135. V. A. d. —, in welchen den unterliegenden Beklagten die Berurtheilung auf das Doppelte trifft.

II. Die sponsio et restipulatio poenalis. (Bgl. § 128. I. § 195. III. b. § 202.)

Ex quibusdam causis sponsionem facere permittitur, veluti de pecunia certa credita et pecunia constituta; sed certae quidem creditae pecuniae tertiae partis, constitutae vero pe-

cuniae partis dimidiae. Gaj. IV. § 171. III. Abgesehen von den vorigen Fällen kann jede Partei von

der anderen das iusiur. calumniae (Gefährdeeid) verlangen, welches als moralisches Abschreckungsmittel gegen ungerechtfertigtes Prozeffiren fungirt.

- a. Quodsi neque sponsionis neque dupli actionis periculum ei cum quo agitur iniungatur, ac ne statim quidem ab initio pluris quam simpli sit actio, permittit praetor iusiurandum exigere 'non calumniae causa infitias ire': unde quamvis heredes . . . item feminae pupillique eximantur periculo sponsionis, iubet tamen eos iurare. Gaj. IV. § 172.
- b. Qui fam. erc. et comm. div. et fin. reg. agunt, et actores sunt et rei: et ideo iurare debent, 'non calumniae causa litem intendere' et 'non calumniae causa infitias ire'. Paul. l. 44 § 4 D. fam. erc. 10, 2.

IV. Elektiv mit letterem concurrirt für den Beklagten das calumniae iudicium.

Calumniae iudicium adversus omnes actiones locum habet et est decimae partis (rei; sed) adversus adsertorem tertiae partis est. §. — Calumniae iudicio nemo damnatur nisi qui intelligit non recte se agere, sed vexandi adversarii gratia actionem instituit. Gaj. IV. § 175. 178.

V. Ebenfalls elektiv mit ben vorigen Schuşmitteln wird bem

siegreichen Beklagten bei bestimmten Klagen ein contrarium iud.

gewährt.

Contrarium autem iudicium ex certis causis constituitur, veluti si iniuriarum agatur, et . . . decimae partis datur. — §. — Contrario iudicio omnimodo damnatur actor, si causam non tenuerit, licet aliqua opinione inductus crediderit se recte agere. § 177. 178 ib.

## Quellenregifter.

(Die eingeklammerten Biffern bezeichnen bie Seitengabl.)

### I. Juriftifde Quellen.

## A. Buftinianische Quellen.

| a. Institutiones.                                                         | Institutiones.                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 9. (3.) § 11. (4.)                                                        | II. 1. (197.) § 36. (200.) § 39. (194.)<br>§ 40. (16~. 191.) § 41. (286.) |
| 3. de iure pers. § 4. (88. 91.)                                           | § 47. 48. (193.)                                                          |
| § 5. (86.)                                                                | 3. de servit. § 1. (219.) § 3.                                            |
| 4. de ingen. pr. § 1. (85.)<br>6. qui quib. ex caus. pr. § 3. (96.)       | (218.) § 4. (226.)<br>4. de usufr. § 1. (223.) § 2. (169.)                |
| 7. de l. Fufia Canininia. (96.)                                           | § 3. (226.)                                                               |
| 9. de patr. pot. § 1. (113.)                                              | 5. de usu. § 2. 5. (222.)                                                 |
| 10. de nupt. pr. (113.) § 3. 4.                                           | 6. de usucap. pr. (189.) § 13. (186.)                                     |
| (115.) § 8. (116.) § 10. (86.)                                            | 7. de donat. pr. § 1. 2. (303.)                                           |
| § 13. (129.)                                                              | § 3. (351.)                                                               |
| 11. de adopt. § 2. (134.) § 3. (132.) § 4. § 7-10. (130.)                 | 8. quib. alien. pr. (345.) 9. p. qu. pers. adqu. § 1. (356.)              |
| 12. qu. mod. i. pot. § 3. (91. 135.)                                      | 10. de test. ord. § 3. (373.) § 6.                                        |
| § 4. (135.) § 6. (136. 137.) § 9.                                         | 10. de test. ord. § 3. (373.) § 6. (368.) § 10. 11. 14. (373.)            |
| (137.)                                                                    | 11. de mil. test. pr. (374.) § 6.                                         |
| 13. de tutel. § 5. (152.)                                                 | (355.)                                                                    |
| 14. qui dari tut. pr. § 1. (150.)<br>§ 3. (152.) § 4. (150.)              | 12. qu. n. e. perm. pr. (355.) §5. (368.)                                 |
| 16. de cap. min. § 2. (100.) § 4.                                         | 13. de exhered. § 6. 7. (395.)                                            |
| (86.) § 6. (142.)<br>17. de legit. patron. (149.)                         | 14. de her. inst. pr. (376.) § 4. 5. 9. (377.)                            |
| 19. de fiduc. tut. (154.)                                                 | 16. de pup. subst. § 5. (380.)                                            |
| 19. de fiduc. tut. (154.)<br>20. de Atil. tut. § 3. 4. (155.)             | 17. qu. mod. test. infirm. § 7.                                           |
| 21. de auct. tut. § 3. (+55.)                                             | (382.)                                                                    |
| 22. qu. mod. tut. fin. pr. (146.)                                         | 18. de inoff. § 2. 3. (399.)                                              |
| § 4. (156.)                                                               | 19. de her. qual. § 4. (369.) § 7.                                        |
| 23. de curat. pr. (147.) § 1. (160.) § 2. (150. 161.)                     | (402.)<br>20. de legat. § 3. (420.) § 10.                                 |
| 24. de satisd. tut. pr. (155.) § 1.                                       | 12. (428.) § 13. (415.) § 14. (416.)                                      |
| (358.) § 2. (360.)                                                        | § 18. (171.) § 21. (415.) § 24.                                           |
| 25. de excus. tut. pr. (149.) § 13.                                       | (410.) § 36. (410.)                                                       |
| 16. (151.) § 17. (150.)                                                   | 22. de l. Falc. § 3. (424.)                                               |
| 26. de susp. tut. pr. § 1.3.6.(156.)                                      |                                                                           |
| II. 1. de rer. divis. pr. § 1—3. (166. 167.) § 8. (166.) § 10. (9.) § 18. | \$ 7. (432.) \$ 12. (419.)<br>25. de codicill. pr. \$ 1. (419. 420.)      |
| (192.) \$ 19. (199.) \$ 25. (201.)                                        | III. 1. de her. q. ab int. pr. § 7.                                       |
| § 26. (197.) § 27. 28. (198.) § 34.                                       | (383.)                                                                    |
|                                                                           |                                                                           |

| Institutiones.                                                                                                                                                                          | Digesta.                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. 2. de leg. adgn. succ. § 6. (383.)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 8. (388.)                                                                                                                                                                             | 1. 8. (16.) 1. 10 pr. \$ 1. 2. (2.)                                                                                                                                                                                                |
| 3. de Sc. Tertull. § 7. (390.)                                                                                                                                                          | 1 11 pr (7)                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. de Sc. Tertull. § 7. (390.)<br>4. de SC. Orphit. § 3. (390.)<br>7. de succ. libert. § 3. (397.)                                                                                      | I. 2. de O. J. 1. 2 § 6. (17.) § 10.                                                                                                                                                                                               |
| 7. de succ. libert. § 3. (397.)                                                                                                                                                         | (16.) § 12. (17.) § 35. (41.)                                                                                                                                                                                                      |
| 9. de bon. poss. pr. § 1—3. (363.                                                                                                                                                       | § 47. (23.) § 49. (22.)                                                                                                                                                                                                            |
| 364.)                                                                                                                                                                                   | I. 2. de O. J. 1. 2 § 6. (17.) § 10. (16.) § 12. (17.) § 35. (41.) § 47. (23.) § 49. (22.) I. 3. de legib. 1. 7. (9.) 1. 8. (8.)                                                                                                   |
| 10. de adq. p. adrog. § 2. (133.)                                                                                                                                                       | 1. 12. 13. (11.) 1. 14—16. (8.)<br>1. 17. 19. (10.) 1. 20. 21. (11.)                                                                                                                                                               |
| 11. de eo cui lib. ca. pr. (414.)                                                                                                                                                       | 1. 17. 19. (10.) 1. 20. 21. (11.)                                                                                                                                                                                                  |
| 12. de succ. subl. pr. (470.) §1.(91.)                                                                                                                                                  | 1. 23—25. 1. 29. (10.) 1. 32 § 1. (4. 5.) 1. 35. (4.) 1. 37. (10.)                                                                                                                                                                 |
| 13. de obligat. pr. (12.) § 1. (262.)                                                                                                                                                   | 1 29 (5 ) 1 20 (4 ) 1 31 (46 )                                                                                                                                                                                                     |
| § 2. (264.)                                                                                                                                                                             | 1. 38. (5.) 1. 39. (4.) 1. 41. (46.)                                                                                                                                                                                               |
| (55.) 8 4. (52. 54.) 8 6. (52.)                                                                                                                                                         | I. 5. de statu hom. 1, 2, (82.) 1, 4                                                                                                                                                                                               |
| 8 7. (244. 269.)                                                                                                                                                                        | I. 4. de const. princ. 1. 1. (21.) I. 5. de statu hom. 1. 2. (82.) 1. 4 § 1. (86.) 1. 5 § 2. 3. (84.) 1. 7.                                                                                                                        |
| 16. de duob. reis. pr. (256.)                                                                                                                                                           | (83.) 1. 9. (145.) 1. 12. (128.)                                                                                                                                                                                                   |
| 17. de stip. serv. § 1. (257.)                                                                                                                                                          | 1. 17. (101.) 1. 20. (148.) 1. 21.                                                                                                                                                                                                 |
| 19. de inut. stip. § 1. 2. (57.)                                                                                                                                                        | (91.) `1. 23. (110.) `1. 24. (84.)                                                                                                                                                                                                 |
| § 3. 4. (257.) § 12. (270.) § 13.                                                                                                                                                       | I. 6. de his qui sui. 1.4. (108. 126.)                                                                                                                                                                                             |
| (272.)                                                                                                                                                                                  | l. 6. (128.) l. 9. (126.)                                                                                                                                                                                                          |
| 21. de litt. obl. (276.)                                                                                                                                                                | I. 7. de adopt. 1. 1 § 1. 1. 5. 6.                                                                                                                                                                                                 |
| 23. de empt. §1.(285.) §3.4.(284.)                                                                                                                                                      | (130.) l. 15 pr. (132.) l. 15<br>§ 2. (131.) l. 21. (132.) l. 23.                                                                                                                                                                  |
| 24. de locat. § 2. (288.) § 3.                                                                                                                                                          | § 2. (131.) 1. 21. (132.) 1. 23.                                                                                                                                                                                                   |
| (232.) § 5. 6. (289.)<br>25. desociet. §1.2.(292.) §5.(293.)                                                                                                                            | (131.) 1. 28. (136.) 1. 30. (130.)<br>1. 31. (136.) 1. 32 pr. (137.)                                                                                                                                                               |
| 26. de mand. § 8. (296.)                                                                                                                                                                | 1. 37 pr. § 1. (130.) 1. 40 pr.                                                                                                                                                                                                    |
| 27. de obl. qu. ex contr. § 1. (319.)                                                                                                                                                   | (132.)                                                                                                                                                                                                                             |
| 29. qu. mod. obl. toll. § 3a. (337.)                                                                                                                                                    | (132.)<br>I. 8. de R. D. l. 1 pr. (166. 362.)                                                                                                                                                                                      |
| § 4. (335.)                                                                                                                                                                             | 1. 1 § 1. (165.) 1. 5 pr. (167.)<br>1. 6 pr. (166.) 1. 6 § 1. (162.)<br>1. 8 pr. (167.) 1. 10. (192.)<br>1. 12. de off. praef. u. 1. 1 § 8. (87.)                                                                                  |
| § 4. (335.) IV. 1. de obl. ex del. § 4. (310.)                                                                                                                                          | 1. 6 pr. (166.) 1. 6 § 1. (162.)                                                                                                                                                                                                   |
| § 11. (309.)                                                                                                                                                                            | l. 8 pr. (167.) l. 10. (192.)                                                                                                                                                                                                      |
| 2. vi bon. rapt. pr. (312.)                                                                                                                                                             | I. 12. de off. praef. u. l. 1 § 8. (87.)                                                                                                                                                                                           |
| 3. de l. Aquilia. § 1. 9. 13. (313.)                                                                                                                                                    | 111. 2. d. duis, iur. 1. 1 6 2. (4(2.)                                                                                                                                                                                             |
| § 16. (315.)                                                                                                                                                                            | II. 4. de in ius voc. 1. 2. 1. 4 § 1. (440.) 1. 4 § 3. 1. 5. (110.)                                                                                                                                                                |
| 4. de iniur. pr. (315.) § 7. 9. (318.)                                                                                                                                                  | (440.) l. 4 § 3. l. 5. (110.) l. 18. 19. 21. (440.)                                                                                                                                                                                |
| (323, 324.)                                                                                                                                                                             | II. 12. de feriis. 1. 8. (59.)                                                                                                                                                                                                     |
| 6. de action. § 1. (64.) § 2. (208.)                                                                                                                                                    | 1. 18. 19. 21. (440.) 11. 12. de feriis. 1. 8. (59.) 11. 14. de pact. 1. 1 § 2. (47.) 1. 1 § 3. 4. (264.) 1. 2. (50. 56.) 1. 6. (302.) 1. 7 pr. § 1. (265.) 1. 7 § 2. (297.) 1. 7 § 4. (247.) 1. 7 § 5. 7. (299.) 1. 7 § 8. (335.) |
| 210. 228.) § 4. (211.) § 5. (212.)                                                                                                                                                      | § 3. 4. (264.) 1. 2. (50. 56.) 1. 6.                                                                                                                                                                                               |
| § 7. (235.) § 13. (105.) § 16.                                                                                                                                                          | (302.) `l. 7´pr. § 1`. (265.)´ 1. 7                                                                                                                                                                                                |
| (64.) § 17. (64. 280.) § 18.                                                                                                                                                            | § 2. (297.) 1. 7 § 4. (247.) 1. 7                                                                                                                                                                                                  |
| \$ 7. (235.) \$ 13. (105.) \$ 16. (64.) \$ 17. (64. 280.) \$ 18. (65.) \$ 20. (64.) \$ 28. (66.) \$ 29. (349.) \$ 30. (66. 332.) \$ 31. (66.) \$ 33. (465.) \$ 36. (259.) \$ 37. (347.) | (302.) 1. 7 pr. § 1. (265.) 1. 7<br>§ 2. (297.) 1. 7 § 4. (247.) 1. 7<br>§ 5. 7. (299.) 1. 7 § 8. (335.)<br>1. 7 § 12. (269.) 1. 17 pr. (278.)<br>1. 17 § 1. (334.) 1. 27 § 3. 4.<br>(249.) 1. 28 pr. (8. 1. 28. § 5.1.            |
| § 29. (349.) § 30. (66. 332.)                                                                                                                                                           | 1. (§ 12. (269.) 1. 17 pr. (278.)                                                                                                                                                                                                  |
| 9 51. (00.) 9 55. (405.) 9 50.                                                                                                                                                          | (949) 1 98 nr (8) 1 98 8 1                                                                                                                                                                                                         |
| 7. quod c. eo. § 3—5. (259. 260.)                                                                                                                                                       | (230.) 1. 20 pr. (0.) 1. 20 gr.                                                                                                                                                                                                    |
| 8. de nox. act. §1.(260.) §7.(127.)                                                                                                                                                     | 1. 58. (335.)                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. si quadrup. § 1. (325.)                                                                                                                                                              | III. 1. de postul. 1. 1 \ 1. (448.)                                                                                                                                                                                                |
| 10. de his p. qu. agere. pr. (442.)                                                                                                                                                     | 1. 1 § 2. 8. (144.)                                                                                                                                                                                                                |
| 12. de perp. et temp. § 1. (68.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15. de interd. § 4. (180.) § 4a                                                                                                                                                         | l. 9 pr. l. 11 § 1. 2. (121.)                                                                                                                                                                                                      |
| (213.) § 8. (76.)                                                                                                                                                                       | 1. 9 pr. 1. 11 § 1. 2. (121.) III. 3. de procur. 1. 1 pr. § 1. (295.) 1. 16. 17. 19—24. (467.) 1. 33                                                                                                                               |
| 17. de off. iud. pr. (261.)                                                                                                                                                             | 1. 1b. 17. 19—24. (4b7.) 1. 33                                                                                                                                                                                                     |
| b. Digesta.                                                                                                                                                                             | § 3. 1. 35 pr. (451.) 1. 43 § 2.<br>1. 45 § 1. (67.) 1. 46 pr. (467.)<br>1. 46 § 4. (296.)                                                                                                                                         |
| I. 1. de J. et J. l. 1 pr. (7.) l. 1                                                                                                                                                    | 1. 46 8 4. (296.)                                                                                                                                                                                                                  |
| § 2. 3. (5. 6.) 1. 4. (92.) 1. (                                                                                                                                                        | III. 4. qu.cui.univ. l.1pr. (163.164.)                                                                                                                                                                                             |
| 3 3. (3. 3.) (3-1) (3-1)                                                                                                                                                                | 1 4                                                                                                                                                                                                                                |

| Digesta.                                                                                                                                      | Digesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. 4. qu. cui. univ. 1. 1 § 1. 1. 2.                                                                                                        | VI. 1. de R. V. l. 1 § 2. (138.) L1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. 7 § 1. (162.) 1. 7 § 3.                                                                                                                    | \$ 3. (209.) 1. 3 \$ 2. 1.5 pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (105.)<br>III 5 do N C 1 1 9 1 3 pr 8 9                                                                                                       | 1 9 (908 ) 1 90 (910 ) 1 93 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (319.) 1. 5.8.5. (319. 320.) 1. 9                                                                                                             | (208) 1. 23 8 2—5 (196.197)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| § 1. 1. 26 § 1. (320.) 1. 39.                                                                                                                 | 1. 23 § 6. (326.) 1. 23 § 7. (196.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (329.) 1. 42. (319.)                                                                                                                          | VI. 1. de R. V. 1. 1 § 2. (138.) L1 § 3. (209.) 1. 3 § 2. 1. 5 pr. (198.) 1. 5 § 2. (199.) 1. 8. (170.) 1. 9. (208.) 1. 20. (210.) 1. 23 pr. (208.) 1. 23 § 2.—5. (196. 197.) 1. 23 § 6. (326.) 1. 23 § 7. (196.) 1. 24. (213.) 1. 27 pr. § 3. (208.) 1. 38. (7. 209.) 1. 39. (196.) 1. 44. (173.) 1. 48. (209.) 1. 50. (283.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IV. 1. de I. I. R. 1. 1. (77.) 1. 3. (80.) 1. 4. 1. 7 pr. (77.) 1. 7                                                                          | 1. 38. (7. 209.) 1. 39. (196.) 1.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (80.) 1. 4. 1. 7 pr. (77.) 1. 7                                                                                                               | (173.) 1. 48. (209.) 1. 50. (23.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1V 9 au metus 1 (79) 1 9                                                                                                                      | 1. 09. (196.) 1. 68. (210. 4(1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. (48.) 1. 6. 9. (49.) 1. 13. (62.)                                                                                                          | (206.) 1. 80. (209.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. 14 § 1. 3. 5. 1. 16 § 2. (326.)                                                                                                            | VI. 2. de Publ. I. 1 pr. 1.7 § 6.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. 21 § 5. (49.) 1. 21 § 6. (80.)                                                                                                             | (211.) 1. 9 § 1. (204.) 1. 9 § 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV. 3. de dolo. l. 1 § 1. (327.) l. 1                                                                                                         | (211.) I. 11 § 1. (229.) 1. 13 pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| § 2. (49.) 1. 1 § 4. 6. 1. 7 § 3.                                                                                                             | 1. 17. (211.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. 10 pr. § 2. (521.) 1. 20. (414.)                                                                                                           | VI. 5. Sl ag. Vectig. 1. 1. 2. (251.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IV. 4. de minor. 1. 1 pr. 8 1. (79.)                                                                                                          | 1. 5. (220.) 1. 6.8 1. (224.) 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 1 § 3. (147.) 1. 3 § 3. (60.)                                                                                                              | § 3. 1. 9 pr. (220.) 1. 12 § 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. 7 § 2. (161.) 1. 9 § 2. 1. 11                                                                                                              | (221.) 1. 12 § 5. (311. 426.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 4. 5. (78.) 1. 13 § 1. (80.) 1. 16                                                                                                          | l. 13 pr. (221.) l. 13 § 4. (220.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pr. (77.) 1. 16 § 4. (49.) 1. 17.                                                                                                             | 1. 25 § 1. (203.) 1. 32. (223.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 97 8 9 (80 ) 1 49 (474 ) 1 44                                                                                                               | nr (991)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (79.)                                                                                                                                         | VII. 3. qu. di. ususfr. 1. un. 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IV. 5. de cap. min. 1. 2 § 1. (79.)                                                                                                           | 1. 24. (213.) 1. 27 pr. § 3. (208.) 1. 38. (7. 209.) 1. 39. (196.) 1. 44. (173.) 1. 48. (209.) 1. 50. (283.) 1. 59. (196.) 1. 68. (210. 471.) 1. 73 § 1—1. 75. (231.) 1. 77. (206.) 1. 80. (209.)  VI. 2. de Publ. 1. 1 pr. 1. 7 § 6.8. (211.) 1. 11 § 1. (204.) 1. 9 § 5. (211.) 1. 11 § 1. (229.) 1. 13 pr. 1. 17. (211.)  VI. 3. si ag. vectig. 1. 1. 2. (231.)  VII. 1. de usufr. 1. 1. 1. 3 § 1. 1. 5. (220.) 1. 6 § 1. (224.) 1. 7 § 3. 1. 9 pr. (220.) 1. 12 § 2 (221.) 1. 12 § 5. (311. 426.) 1. 13 pr. (221.) 1. 13 § 4. (220.) 1. 25 § 1. (203.) 1. 32. (225.) 1. 68 pr. (220.) 1. 68 § 2. 1.69 pr. (221.)  VII. 3. qu. di. ususfr. 1. un. § 2. (424.) |
| IV. 5. de cap. min. 1. 2 § 1. (79.)<br>1. 2 § 2. (263.) 1. 3. 4. (141.)<br>1. 5 § 1. (100.) 1. 6. (142.) 1. 7<br>pr. (156.) 1. 11. (83. 140.) | VII. 4. qu. mod. ususfr. 1.5 § 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 5 § 1. (100.) 1. 6. (142.) 1. 7                                                                                                            | (226.) 1. 13. (173.) I. 17. (226.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1V. 6. ex q. ca. maior. 1. 16. (78.)                                                                                                          | VII. 5. de usufr. ear. rer. l. l. l. l. 2 § 1. l. 7. (221.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. 19. (89.) 1. 27. (247.) 1. 44.                                                                                                             | VII. 6. si ususfr. pet. 1. 1 pr. (229.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (78.)                                                                                                                                         | 1. 5 pr. (210, 228.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV. 8. de recept. 1. 1. 2. 1. 11 § 1. 4. 1. 13 § 2. (301.) 1. 27 § 7.                                                                         | VII. 8. de usu. l. 2 pr. (221.) 1.10 pr. (222.) l. 11. (221.) l. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. l. 13 § 2. (301.) l. 27 § 7.                                                                                                               | pr. (222.) l. 11. (221.) l. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (302.)<br>IV. 9. nautae caun 1 1 nr (324.)                                                                                                    | VII. 9. usufr. quemadm. 1. 1 pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. 3 § 1. (290. 324.) 1. 3 § 4.                                                                                                               | (221.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. 3 § 1. (290. 324.) 1. 3 § 4.<br>1. 7 § 1. (324.)<br>V. 1. de judic. 1. 18 § 1. (128.)                                                      | VIII. 1. de servit. 1. 1. (216.) 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V. 1. de iudic. 1. 18 § 1. (128.)                                                                                                             | VIII. 1. de servit. 1. 1. (216.) 1.8 pr. § 1. (218.) 1. 14 pr. (224.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. 35. (458.) 1. 56. (453.) 1. 57.                                                                                                            | 1. 15 pr. § 1. (217.) 1. 16. (229.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (128. 466.)´ l. 74 § 2.`(473.) l. 76.<br>(171.)                                                                                               | VIII 9 de S P II 1 1 mm (910)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V. 2. de inoff. 1. 2. 3. 5. (398.) 1. 8                                                                                                       | VIII. 2. dè S. P. U. 1. 1 pr. (219.)<br>1. 6. (227.) 1. 26. (217.) 1. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 8 9 (399 ) 1 8 8 16 (400 )                                                                                                                  | (919 )   30 pr & 1 (99c )   20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| l. 15 pr. (398.) l. 19. 24. (400.)                                                                                                            | § 1. (227.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V. 3. de H. P. 1. 9. (411.) 1. 10—                                                                                                            | \$ 1. (227.)<br>VIII. 3. de S. P. R. 1. 1 pr. § 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. 1. 13 pr. (412.) 1. 13 § 9. (414.) 1. 13 § 15. 1. 16 § 1.                                                                                 | (219.) 1. 4. (218.) 1. 5 § 1. 1. 6 pr. 1. 7 § 1. 1. 8. (219.) 1. 19. (217.) 1. 33 § 1. 1. 34 pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (412.) 1. 20 pr. (413.) 1. 20                                                                                                                 | 1. 19. (217.) 1. 33 8 1 1 34 pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (412.) 1. 20 pr. (413.) 1. 20<br>§ 6. 17. 1. 25 § 11. 18. (412.)                                                                              | (21(.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § 6. 17. l. 25 § 11. 18. (412.)<br>l. 27 pr. (172.) l. 28. (412.)<br>l. 29. (173.) l. 50 pr. (361.)<br>l. 54 pr. (414.)                       | VIII. 4. COMM. Draed 1 3 (991)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. 29. (173.) 1. 50 pr. (361.)                                                                                                                | l. 6 pr. (225.) l. 6 § 1. (170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l. 54 pr. (414.)<br>V. 4. si pars her. l. 3. (83.)                                                                                            | VIII 5 si serv. 1 9 8 1 1 1 6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V. 5. de poss. H. P. 1. 2. (413.)                                                                                                             | 1. 6 pr. (225.) 1. 6 § 1. (170.<br>217.) 1. 12. (217.) 1. 16. (223.)<br>VIII. 5. si serv. 1. 2 § 1. 1. 4 § 5.<br>(228.) 1. 6 § 2. (217.) 1. 10 pr.<br>(225.) 1. 10 § 1. (228.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V. 5. de poss. H. P. 1. 2. (413.)<br>V. 6. de fid. H. P. 1. 3 § 1. (432.)                                                                     | (225.) 1. 10 § 1. (228.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , , ,                                                                                                                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Digesta.                                                                                                                                | Digesta.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII. 6. quemadmod. serv. l. 1.                                                                                                         | XII. 5. de cond. ob turp. 1. 1 § 1.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (226.) 1. 8 pr. (227.) 1. 25. (225.)                                                                                                    | 1. 6. (321.)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IX. 1. si quadrup. l. 1 pr. § 3. 4.                                                                                                     | XII. 6. dè cond. indeb. 1. 10. (55.)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IX 2 ad l. Aquil. 1. 1. 1. 2 nr.                                                                                                        | 1 1 26 8 12 (98) 1 38 8 9                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § 1. (312.) 1. 4 § 1. (310.) 1. 5                                                                                                       | 1. 26 § 12. (98.) 1. 38 § 2. (263.) 1. 40 pr. (263. 342.) 1. 52.                                                                                                                                                                                                                      |
| \$ 1. (312.) 1. 4 \$ 1. (310.) 1. 5 \$ 1. 2. (313.) 1. 7 \$ 6. 8. 1. 8 pr. § 1. (314.) 1. 20 \$ 1. (313.)                               | (321.) 1. 64. (86. 263.) 1. 65<br>§ 2. (49.) 1. 65 § 4. 9. (322.)                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. 21 § 2. (314.) 1. 22. 1. 23 pr.                                                                                                      | 1. 66. (321.)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (248.) 1. 23 § 8. (313.) 1. 25 § 8. (72.) 1. 27 § 4. 5. (312.)                                                                          | § 2. (49.) 1. 65 § 4. 9. (322.) 1. 66. (321.)  XII. 7. de cond. si. ca. 1. 1 § 1. 1. 5 pr. (322.)  XIII. 1. de cond. furt. 1. 7 pr. (310.) 1. 7 § 1. 2. (311.) 1. 18. (306.)  XIII. 5. de pec. const. 1. 1 § 6. 7. 1. 3 § 1. 2. 1. 4. (300.) 1. 5 § 2. 1. 14 § 3. 1. 18 § 3. 1. 24 96 |
| 1. 27 § 13. (313.) 1. 27 § 14.                                                                                                          | XIII. 1. de cond. furt. 1. 7 pr. (310.)                                                                                                                                                                                                                                               |
| (314.) 1. 27 § 17. 19. (313.)                                                                                                           | 1. 7 § 1. 2. (311.) 1. 18. (306.)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| § 8. (313.) 1. 30 § 2. (315.) 1. 31.                                                                                                    | 1. 3 § 1. 2. 1. 4. (300.) 1. 5 § 2.<br>1. 14 § 3. 1. 18 § 3. 1. 24. 26.                                                                                                                                                                                                               |
| (248.) 1. 33 pr. (247. 253.) 1. 33<br>§ 1. (315.) 1. 44 pr. (249.) 1. 45                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pr. (63.) 1. 51 § 2. (8.)  IX. 3. de his qui effud. 1. 1                                                                                | XIII. 6. commod. 1. 1 pr. 8 1. (281.)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IX. 3. de his qui effud. 1. 1                                                                                                           | 1. 3 § 2. (70.) 1. 5 § 2. (281.)<br>1. 5 § 15. (174.) 1. 17 § 1. (281.)<br>1. 17 § 3. (281. 295.) 1. 18 pr. (250. 281.) 1. 18 § 2—4. 1. 23.                                                                                                                                           |
| § 2. 5. (323.) 1. 1 § 10. 1. 3. 4. (255.) 1. 5 § 5. 10. (324.) 1. 7.                                                                    | 1. 17 § 3. (281. 295.) 1. 18 pr.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (323.)                                                                                                                                  | (250. 281.) 1. 18 § 2—4. 1. 23.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IX. 4. de nox. act. 1. 1 pr. (261.) 1. 2 pr. § 1. 1. 3. (262.) 1. 22 § 4. (449.) 1. 32. 33. (261.) X. 1. fin. reg. 1. 1. 1. 2 § 1. 1. 4 | (281.)<br>XIII. 7. de pign. act. 1. 4. (234.)                                                                                                                                                                                                                                         |
| § 4. (449.) 1. 32. 33. (261.)                                                                                                           | 1. 8 pr. 1. 9 pr. (282.) 1. 9 § 2.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 10. (212.) 1. 10. (65.)                                                                                                               | (234.) 1. 9 § 3. (242.) 1. 14. (282.) 1. 18 pr. (235.) 1. 18 § 3.                                                                                                                                                                                                                     |
| § 10. (212.) 1. 10. (65.)  X. 2. fam. erc. 1. 1 pr. 1. 3. (408.)  1. 15. (217.) 1. 22 § 3. (224.)  1. 22 § 4. (408.) 1. 25 § 16.        | (241.) 1. 24 § 3. (282.) 1. 26. (236.) 1. 29. (242.) 1. 42. (238.)                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. 13. (211.) 1. 22 § 3. (224.)<br>1. 22 § 4. (408.) 1. 25 § 16.                                                                        | XIV. 1. de exerc. l. 1 § 1. 17.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (200.) 1. 30. (413.) 1. 44 8 4.                                                                                                         | l. 5 § 1. (260.)<br>XIV. 6. ad SC. Maced. l. 1 pr.                                                                                                                                                                                                                                    |
| (474.)<br>X. 3. comm. div. l. 1. l. 2 pr.                                                                                               | (278.) 1. 1 § 3. (279. 354.) 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. 3 pr. (320.) 1. 4 § 3 (321.)<br>1. 7 § 5. (214.) 1. 14 § 2. (293.)                                                                   | (354.) 1. 3 § 3. 1. 9 § 2. 1. 19. (279.)                                                                                                                                                                                                                                              |
| l. 28. (175.)                                                                                                                           | XV. 1. de pecul. 1. 3 § 11. (71.)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X. 4. ad exhib. 1.1.2. 1.3 & 1.3.                                                                                                       | XV. 1. de pecul. 1. 3 § 11. (71.)<br>1. 4 pr. § 2. 1. 5 § 3. 4. 1. 7                                                                                                                                                                                                                  |
| (325.) 1. 3 § 6. 9. 11. (326.)<br>1. 6. (196.) 1. 9 § 1. (326.) 1. 12                                                                   | § 1. 4. 1. 8. (353.) 1. 9 § 6. (354.) 1. 19 § 1. (345.) 1. 29 § 1. (259.) 1. 32 pr. 1. 39. (353.) 1. 41. (86. 354.) 1. 42. (132.)                                                                                                                                                     |
| § 3. (201.) l. 19. (10.)<br>XI. 1. de interrog. l. 1 pr. l. 4 pr.                                                                       | § 1. (259.) 1. 32 pr. 1. 39. (353.)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| l. 5. (449.) l. 6 pr. (403.) l. 8.                                                                                                      | 1. 44. (259.) 1. 47 § 6. (353.)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. 11 § 1. 3. 4. (449.)                                                                                                                 | 1. 53. (354.)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XI. 7. de relig. l. 2 pr. (86.) l. 12 pr. (175.)                                                                                        | XVI. 1. ad SC. Vellei. 1. 1 pr.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XII. 1. de R. C. 1. 1. 1. 2 pr. (277.)<br>1. 2 § 1. (169.) 1. 2 § 2—4. (277)                                                            | (341.) 1. 1 § 2. (342.) 1. 2 pr. § 1. (341.) 1. 2 § 3. (342.) 1. 8 § 3. (330.) 1. 8 § 7. (342.) 1. 8 § 14. (341.) 1. 11. 12. (342.)                                                                                                                                                   |
| 1. 11 § 1. 1. 15. (278.) 1. 18 pr. (190.) 1. 19 § 1. (278.) 1. 24.                                                                      | § 3. (330.) 1. 8 § 7. (342.) 1. 8                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · (190.) l. 19 § 1. (278.) l. 24. (245.) l. 31 pr. (70.)                                                                                | § 14. (341.) l. 11. 12. (342.) l. 13 pr. (341.)                                                                                                                                                                                                                                       |
| XII. 2. de iurei. l. 1. l. 9 § 1. 7.                                                                                                    | XVI. 2. de compens. l. 1. (330.)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| l. 11 pr. § 1. l. 38. (72.)                                                                                                             | 1. 2. 3. 6. (331.) 1. 11. 21. (332.)<br>XVI. 3. depos. 1. 1 § 8. 38. 39.                                                                                                                                                                                                              |
| pr. § 1. (253.)                                                                                                                         | (280.) 1. 1 § 43. (255.) 1. 15. (279.) 1. 17 § 1. (178.) 1. 31                                                                                                                                                                                                                        |
| XII. 4. de cond. ca. dat. 1. 3 § 2. (298.) 1. 7 § 1. 1. 14. (322.)                                                                      | (279.) l. 17 § 1. (178.) l. 31 pr. (7.) l. 32. (250.)                                                                                                                                                                                                                                 |
| (2001) 11. 13.11. (022.)                                                                                                                | ; pr. (**) 1. 02. (200.)                                                                                                                                                                                                                                                              |

```
Digesta.

XVII. 1. mandati. 1. 1 § 4. (294.)
1. 2 pr. § 1. 2. 4. 6. (294.) 295.
1. 3 § 2. (295.) 1. 6 pr. (294.)
1. 8 § 10. 1. 12 § 9. (296.) 1. 12
§ 14. (296.) 1. 15. 1. 20 pr. (296.) 1. 22 § 7. (206.) 1. 22
§ 11. (296.) 1. 26 § 2. (330.)
1. 27 § 2. (295.) 1. 17 § 4. (296.)
1. 29 § 5. (473.) 1. 34 pr. (277.)
XVII. 2. pro socio. 1. 1 pr. (296.)
1. 1 § 1. 1. 5 pr. (291.) 1. 5 § 1.
2. 1. 7. 1. 29 § 9. 1. 30. (292.)
XVIII. 3. (230.) 1. 38 § 1. (293.)
1. 63 § 8. (294.) 1. 65 § 3. 5. (293.) 1. 65 § 9. (294.) 1. 70. (293.) 1. 71 pr. (269.) 1. 72. (250.) 1. 74. (293.)
XVIII. 1. de C. E. 1. 1 pr. (169.)
1. 1 § 1. (286.) 1. 3 § 3. (286.)
XVIII. 2. de in di. add. 1. 1 (284.) 1. 20. (286.)
XVIII. 3. de l. commiss. 1. 2. (284.)
XVIII. 4. de her. vend. 1. 4. (340.) 1. 17. (284.)
XVIII. 5. de resc. vend. 1. 2. (335.) 1. 3 § 3. (286.)
XVIII. 5. de resc. vend. 1. 2. (335.) 1. 3 § 3. (286.) 1. 13 § 8. (291.) 1. 18 § 2. (284.)
XVIII. 4. de her. vend. 1. 4. (340.) 1. 19 pr. (52.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 19 pr. (52.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 19 pr. (52.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 19 pr. (52.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (284.) 1. 18 § 2. (28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Digesta.
                                                                                                                                                                                                                      Digesta.
      1. 17 pr. § 6. 7. 11. (172.) 1. 21 § 3. (253.) 1. 30 § 1. (287.) 1. 38 § 1. (251.) 

XIX. 2. locati. 1. 9 § 5. (291.) 1. 13 § 11. 1. 15 pr. § 1. 1. 19 § 1. (289.) 1. 22 § 2. (290.) 1. 22 § 3. (285.) 1. 25 § 1. 3. (289.) 1. 25 § 7. (250.) 1. 42. (306.) 

XIX. 3. de aestim. 1. 1 pr. (298.) 

XIX. 4. de rer. perm. 1. 1 § 2. (297.) 

XIX. 5. de praescr. v. 1. 1 pr. (461.) 1. 1 § 1-1. 4. (297.) 1.5 § 1. (298.) 1. 5 § 2. 3. 4. (299.) 1. 6. (300.) 1. 11. (461.) 1. 13 pr. (298.) 1. 15. (299.) 1. 22. (298.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                XXIII. 4. de pact. dot. 1. 12 § 1.(9.)

XXIV. 1. de don. int. vir. 1. 1. 2.

1. 3 pr. (349.) 1. 3 § 3. (87.)

1. 3 § 10. (349.) 1. 5 § 8. (303.)

350.) 1. 5 § 13. 14. 16. (303.)
```

```
Digesta.

XXIV. 1. de don. int. vir. 1.5 § 18.

(349.) 1. 9 § 2. 1. 10. 1. 11

§ 11. 1. 12. (350.) 1. 26 pr.
(180.) 1. 28 § 2. (350.) 1. 31

§ 4. (58.) 1. 31 § 8. 1. 32 pr.
§ 1. 2. (350.) 1. 32 § 22. (351.)
1. 51. (343.) 1. 66 pr. (117.)

XXIV. 2. de divort. 1. 1. (119.)
1. 2 § 1. (120.) 1. 2 § 2. 1. 6
(119.) 1. 9. 1. 11 pr. § 1. (120.)

XXIV. 3. sol. matr. 1. 1. (343.)
1. 5. (346.) 1. 6. (347.)

XXV. 1. de impens. 1. 7 § 1. 1. 8.
(347.)

XXV. 2. de act. rer. am. 1. 1. 2.

XXVIII. 3. de iniusto. 1. 2. (382.)
1. 3 § 1. (376.) 1. 5. (393.) 1. 6
pr. 1. 12 pr. (394.) 1. 13. (377.)

XXV. 1. de impens. 1. 7 § 1. 1. 8.
(347.)

XXV. 2. de act. rer. am. 1. 1. 2.

XXVIII. 4. de his qu. del. 1. 1 § 3.
(381.) 1. 4. (382.)

XXVIII. 5. de H. 1. 1. 9 pr. § 1.
1. 17 § 1. (352.) 1. 24. (344.)
1. 25. 26. (352.)

XXV. 4. de insp. ve. 1. 1 § 1. (83.)
                                                                                                                                                                                                       Digesta.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Digesta.
1. 17 § 1. (352.) 1. 24. (344.)
1. 25. 26. (352.)

XXV. 4. de insp. ve. 1. 1 § 1. (83.)
1. 1 § 11. (10.)

XXV. 7. de concub. 1. 1 pr. (116.)
1. 1 § 1. 1. 3 § 1. 1. 4. (113.)

XXVI. 1. de tutel. 1. 1 pr. (149.)
1. 6 § 2. (155.) 1. 14 § 1. 2.
(156.) 1. 16 pr. 1. 17. 18. (150.)

XXVII. 2. de test. tut. 1. 9. (381.)
1. 11 pr. § 1—3. (154.)

XXVI. 3. de conf. tut. 1. 2 pr.
1. 3. (153.)

XXVI. 4. de leg. tut. 1. 1 pr. 1. 3
§ 10. 1. 9. (153.)

XXVI. 6. qui pet. tut. 1. 2 § 3.

XXVII. 7. de adm. tut. 1. 1 § 2.
(155.)

XXVI. 7. de adm. tut. 1. 1 § 2.
(357.) 1. 2. (468.) 1. 3 § 2. 9.
1. 4. (359.) 1. 5 § 7. (249.) 1. 10.
(356.) 1. 20. (151.) 1. 22. (356.)
1. 23. (453.) 1. 55 § 1. (254.)

XXVI. 8. de auct. tut. 1. 1 pr.
(358.) 1. 4 (359.) 1. 5 pr. 1. 8.
(358.) 1. 9 pr. (357.) 1. 9 § 5.

XXVII. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 9. qu. ex fa. tut. 1. 5 pr. (468.)

XXXVI. 1. de test ubst. 1. 1 pr. (376.)

XXVIII. 6. de subst. 1. 1 pr. (378.)

XXVIIII. 6. de subst. 1. 1 pr. (379.)

XXVIIII. 6. de subst. 1. 1 pr. (379.)

XXVIIII. 8. de iure delib. 1. 1 § 1.

2. 1. 2. (401.)

XXVIII. 8. de iure delib. 1. 1 § 1.

2. 1. 2. (403.)

XXIXI. 1. de test. mil. 1. 1 pr. (374.)

1. 3. (421.) 1. 6. (362.) 1. 16

$3. (409.) 1. 50 $pr. (100.)

$3. (409.) 1. 63 pr. (400.)

$3. (401.) 1. 70 (401.)

$4. (377.) 1. 29 § 3. 1. 30.

(470. 401.) 1. 75 (404.)

1. 30 (
   (358.) 1.9 pr. (357.) 1.9 § 5. XXIX. 7. de iure codic. 1.8 pr. (358.)

XXVI. 9. qu.ex fa.tut. 1.5 pr. (468.)

XXVII. 9. de tut. act. 1. 2 pr. § 2.

(171.) 1. 26 § 2. (170. 430.)

1. 4 pr. (359.) 1. 4 § 3. (360.)

XXVII. 4. de contr. tut. 1. 1 § 3.

(359.)

XXVII. 7. de fidei. tut. 1. 4 § 3.

(360.)

XXVII. 9. de reb. eor. 1 1 pr. XXXI. de legat. II. 1. 16. (256.)

§ 1. 2. (357.)

XXVII. 10. de cur. fur. 1. 1 pr. (444.) 1. 119. (249.)

(148. 161.) 1. 5. (470.) 1. 10. XXXII. de legat. III. 1. 25 § 1. (10.)

(148.)

XXVIII. 1. qui test. fac. 1. 1. 3. XXXIII. de legat. III. 1. 25 § 1. (10.)

(148.)

XXVIII. 1. qui test. fac. 1. 1. 3. XXXIII. 2. de usufr. leg. 1. 7. (55.)

(368.) 1. 5. (60.) 1. 6 pr. (369.) XXXIII. 2. de usufr. leg. 1. 1.

8 § 1. (368.) 1. 8 § 4. (91.)

©alfowsft, Snfittutionen. 3. Muff.
```

Saltowsti, Inftitutionen. 3. Auft.

```
Digesta.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Digesta.
     XXXIII. 4. de dote prael. 1.1 § 4. XXXVIII. 4. de adsig. lib. (347.)
XXXIII. 10. de sup. leg. 1.7 § 2. XXXVIII. 6. si tab. test. n.
                                                                                                                                                                                                              S 3. 1. 7. (99.)

XXXVIII. 6. si tab. test. n. l. 1

§ 6. (387.) l. 1 § 8. (382.) l. 5

pr. (388.) l. 7 pr. (385. 394.)

XXXVIII. 7. unde legit. l. 1. l. 2

§ 4. (388.) l. 5 pr. (112.)

XXXVIII. 8. unde cogn. l. 1 pr.

(388.) l. 1 § 2. 3. (389.)

XXXVIII. 9. de succ. ed. l. 1 pr.

(363.) l. 1 § 9. (60.) l. 1 § 10.

11. (387.)
      (10.)
XXXIV. 1. de alim. leg. 1.12. (236.)
XXXIV. 3. de lib. leg. 1.11 pr.
   XXXIV. 1. de alim. leg. 1. 11 pr. (416.)

XXXIV. 4. de adim. leg. 1. 3 § 11. (428.) 1. 4. (368.) 1. 6 pr. (428.)

XXXIV. 5. de reb. dub. 1. 3. (50.)

XXXIV. 7. de reg. Cat. 1. 1 pr. 1. 3. (428.)

XXXIV. 9. de h. q. ut ind. 1. 2 pr. 1. 3. 1. 16 § 2. (411.)

XXXV. 1. de C. et D. 1. 3. (53.)

1. 17 § 4. (55.) 1. 21. (404.)

1. 18 9. (222.) 1. 18 pr. 1. 47 § 1. 1. 73 pr. 1. 77. (423.)

1. 1 § 9. (222.) 1. 18 pr. 1. 47 § 1. 1. 73 pr. 1. 77. (423.)

1. 1 1 3 9 1. (224.)

XXXVIII. 9. de succ. ed. 1. 1 pr. (363.) 1. 1 § 9. (60.) 1. 1 § 10. (131.) 1. 10 § 4. (111.)

XXXVIII. 10. de gradib. 1. 4 § 2. (112.) 1. 4 § 3—5. (111.) 1. 4 § 10. (131.) 1. 10 § 4. (111.)

XXXVIII. 11. unde vir. 1. un. pr. (389.) § 1. (121.)

XXXVIII. 16. de suis. 1. 3 § 2. (344.) 1. 3 § 11. 12. (129.) 1.6. 7. (383.) 1. 9. (409.)

XXXVIII. 17. unde legit. 1. 1. 1. 2. (288.) 1. 1 pr. (120.)

XXXVIII. 8. unde cogn. 1. 1 pr. (363.) 1. 1 § 9. (60.) 1. 1 § 10. (131.) 1. 10 § 4. (111.)

XXXVIII. 10. de gradib. 1. 4 § 10. (131.) 1. 10 § 4. (111.)

XXXVIII. 11. unde vir. 1. un. pr. (389.) § 1. (121.)

XXXVIII. 16. de suis. 1. 3 § 2. (344.) 1. 3 § 11. 12. (129.) 1.6. 7. (383.) 1. 9. (409.)

XXXVIII. 17. unde legit. 1. 1. 1. 2. (288.) 1. 5 pr. (112.)
§ 8. (141.) 1. 3 § 11. (396.) 1. 4
§ 3. 1. 5. (406.) 1. 8 § 11. 14.
Î. 10 § 5. (396.) 1. 12 pr. (409.)
XXXVII. 5. de leg. praest.
 XXXVII. 5. de leg. praest. 1. 1
    pr. (396.)

XXXVII. 6. de collat. 1. 2 § 4. (68.)

XXXVII. 8. de coni. c. em. 1. 1
    § 13. (388.)

XXXVII. 11. de B. P. s. tab. 1. 1
    § 8. (381.) 1. 2 pr. (395.) 1.3. (377.)

XXXVII. 12. si a par. 1. 1 pr. (397.)

XXXVII. 14. de iure patron. 1. 1.
    (98.) 1. 5 § 1. (100.) 1. 7 pr.
    (97.) 1. 15. (100.) 1. 19. (98.)

XXXVIII. 15. de obseq. 1. 5 § 1.
    1. 7 § 2. (98.) 1. 9. (97.)

XXXVIII. 1. de oper. lib. 1. 6.
    1. 7 pr. § 3. 1. 9 § 1. 1. 13 § 2.
    (99.) 1. 16 § 1. (98.) 1. 22 § 1.
    (99.) 1. 29. (466.) 1. 36. (98.)

XXXVIII. 2. de bon. lib. 1. 1 pr.
    § 1. 2. (98.) 1. 3 pr. (85.) 1. 14
    pr. (100.)
     pr. (396.)
XXXVII. 6. de collat. 1. 2 § 4. (68.)
                                                                                                                                                                                                                                       (93.)
```

```
Digesta.

XLI. 1. de A. R. D. 1. 5 § 6. 7.
(193.) 1. 7 § 1. 2. (195.) 1. 7.
§ 3. (192.) 1. 7 § 5. (195.) 1. 7.
§ 7. (200. 201.) 1. 9 § 3. (190.)
1. 9 § 4. (191.) 1. 9 § 5. (204.)
1. 9 § 7. (191.) 1. 9 § 8. (193.)
1. 18. (202.) 1. 16. (195.) 1. 20
pr. § 1. (191.) 1. 20 § 2. 1. 23
§ 1. (202.) 1. 25. (201.) 1. 26
§ 1. (197.) 1. 26 § 2. (196.) 1. 31
pr. (190.) 1. 31 § 1. (194.) 1. 32.
(200.) 1. 37 § 3. (203.) 1. 40.
(200.) 1. 37 § 3. (203.) 1. 40.
(200.) 1. 46. (237.) 1. 48 pr. (190.)
(200.) 1. 46. (237.) 1. 48 pr. (190.)
(200.) 1. 48 § 1. (186. 199.) 1. 51
§ 1. (191.) 1. 52. (177.) 1. 53.
XLII. 2. de A. v. A. P. 1. 1 § 1.
(192.) 1. 1 § 3. 5. (205.)
XLI. 2. de A. v. A. P. 1. 1 § 1.
(192.) 1. 1 § 3. (204.) 1. 3 § 5. (178.)
1. 1 § 1. (207.) 1. 3 § 18.
(206.) 1. 3 § 13. (204.) 1. 3 § 5. (178.)
1. 1 § 1. (178.) 1. 15. (206.) 207.
(178. 179.) 1. 18 § 2. (204.) 1. 18 § 1. (206.) 1. 48 § 2. (204.) 1. 18 § 1. (206.) 1. 48 § 2. (204.) 1. 18 § 1. (206.) 1. 48 § 2. (204.) 1. 18 § 1. (206.) 1. 48 § 2. (204.) 1. 18 § 1. (206.) 1. 48 § 2. (204.) 1. 18 § 1. (206.) 1. 48 § 2. (204.) 1. 18 § 1. (206.) 1. 49 § 1. (179.) 1. 38 § 1. (204.) 1. 18 pr. (180.) 1. 12 § 2. (178.) 1. 18 § 4. (207.) 1. 18 pr. (180.) 1. 12 § 2. (178.) 1. 18 § 4. (207.) 1. 18 pr. (180.) 1. 12 § 2. (178.) 1. 18 § 4. (207.) 1. 18 pr. (180.) 1. 12 § 2. (178.) 1. 18 § 4. (207.) 1. 18 pr. (179.) 1. 18 pr. (180.) 1. 12 § 2. (178.) 1. 18 § 4. (207.) 1. 18 pr. (179.) 1. 28 § 2. (186.) 1. 48 § 2. (204.) 1. 18 pr. (179.) 1. (204.) 1. 18 pr. (179.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. (204.) 1. 
                XLI. 6. pro don. l. 1 § 2. (180.)

XLI. 7. pro derel. l. 1. l. 2 § 1.

(193.) l. 5 § 1. (191.)

XLII. 1. de re iud. l. 1. (71.) l. 6

§ 1. (261.) l. 6 § 3. (71.) l. 9.

(472.) l. 15 § 2.3. (471.) l. 16. 17.
```

| Digesta.                                                                                                  | Digesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XLIV. 5. quar. rer. act. l. 1 pr.                                                                         | XLVI, 5, de stip, praet, 1,1 nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (72.)· l. 1 § 5. (99.)                                                                                    | \$ 2. 4. (81.)<br>XLVI. 6. rem pup. 1. 1. (360.)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 1 § 2. (277.) 1. 1 § 5. (280.)                                                                         | 1. 6. 9. (156.) 1. 11. (360.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| l. 1 § 6. (282.) l. 3 pr. (243.)                                                                          | XLVI. 7. iud. solvi. 1. 5 & 7. (467.)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. 5 § 1. (278.) 1. 5 pr. (319.)<br>1. 5 § 1. (359.) 1. 5 § 2. (321.)                                     | 1. 6. (450.)<br>XLVII. 2. de furt. 1. 1 § 3. (306.)<br>1. 3 § 2. 1. 7 § 2. (308.) 1. 14                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. 6. (60.) 1. 9. (127.) 1. 11. (256.)                                                                    | 1. 3 § 2. 1. 7 § 2. (308.) 1. 14<br>pr. (309.) 1. 43 § 4. (306.) 1. 43                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 13. (128.) 1. 14. (87.) 1. 25                                                                          | Dr. (309.) 1. 43 8 4. (306.) 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pr. (64.) 1. 35 pr. (65. 68.) 1. 37 pr. (64.) 1. 37 § 1. (65.) 1. 39.                                     | 1. 50 § 3. (309.) 1. 54 § 2. (310.)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (128.) (1.44 § 1. (54.) (1.44 § 5. (269.) (1.46. (358.) (1.51. (63.)                                      | \$ 5. (193.) 1. 43 \$ 6. (307.) 1. 50 \$ 3. (309.) 1. 54 \$ 2. (310.) 1. 55 pr. (308.) 1. 55 \$ 1. (307.) 200.                                                                                                                                                                                                  |
| (269.) 1. 46. (358.) 1. 51. (63.) 1. 54. 57. (51.)                                                        | 308.) 1. 61 § 8. (200.) 1 65. (426.) 1. 67 pr. (306.) 1. 74.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XLV. 1. de V. O. l. 1 pr. § 2. 4. 6.                                                                      | (233.) 1. 91. (307.)<br>XLVII. 3. de tig. iunct. 1. 1 pr.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (268.) l. 2 pr. (243.) l. 5 pr.                                                                           | XLVII. 3. de tig. iunct. 1. 1 pr.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (270.) 1. 5 § 1. (268.) 1. 6. (148.)<br>1. 26. (52.) 1. 30. (274.) 1. 33.                                 | §1. (198.)<br>XLVII. 4. si is q. test. 1.1 §2.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. 26. (52.) 1. 30. (274.) 1. 33. (338.) 1. 38 pr. (286.) 1. 38 § 2. 17. (257.) 1. 53. (269.) 1. 61.      | (249.) l. 1 § 15. (178.)<br>XLVII. 8. vi bon. rapt. l. 2 pr.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § 2. 17. (257.) 1. 53. (269.) 1. 61. (53.) 1. 62. (257.) 1. 71. (269.)                                    | XLVII. 8. vi bon. rapt. 1. 2 pr. 8.7. (311.) 1.2.8.93 (212.)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. 72 pr. 1. 74. 1. 75 pr. § 1.                                                                           | XLVII. 10. de iniur. l. 1 pr. (2.)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (244.) 1. 75 § 3. 7. 8. (245.)                                                                            | 1. 1 § 1. 1. 3 § 1. 2. (315.) 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. 76 § 1. (458.) 1. 78 pr. (54.)                                                                         | § 1. (318.) 1. 13 pr. (67.) 1. 13                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. 82 pr. (244.) 1. 82 § 1. (252.)                                                                        | \$7. (311.) 1. 2 § 23. (312.)  XLVII. 10. de iniur. 1. 1 pr. (2.)  1. 1 § 1. 1. 3 § 1. 2. (315.) 1.5  pr. (318.) 1. 7 § 2. (98.) 1. 11  § 1. (318.) 1. 13 pr. (67.) 1. 13  § 7. (316.) 1. 15 § 2. (317.) 1. 15  § 15. 22. (316.) 1. 15 § 25. (317.)  1. 17 § 14. (467.) 1. 19. (310.)  1. 37 § 1. 1. 45. (318.) |
| 1. 83 § 5. (338.) 1. 91 pr. (269.)<br>1. 91 § 3. 6. (251. 252.) 1. 101.                                   | § 15. 22. (316.) 1. 15 § 25. (317.)<br>1. 17 § 14. (467.) 1 19. (210.)                                                                                                                                                                                                                                          |
| (147.) l. 114. (251.) l. 115. (53.) l. 121 pr. (269.) l. 126 § 2.                                         | 1. 37 § 1. l. 45. (318.)<br>XLVII. 19. expil. her. l. 1. (367.)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| l. 121 pr. (269.) l. 126 § 2. (278.) l. 134 pr. (118.) l. 134                                             | XLVII. 19. expil. her. 1. 1. (367.)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § 2. (270.) 1. 141 § 2. (146.)                                                                            | XLVII. 22. de colleg. 1. 3 pr. (164)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XLV. 2. de duob. reis. 1. 2. 1. 3                                                                         | XLVII. 23. de pop. act. l. 1. 2.<br>l. 3 § 1. l. 5. l. 7 § 1. l. 8. (67.)                                                                                                                                                                                                                                       |
| § 1. (255.) 1. 9 pr. (256.) 1. 19. (255.)                                                                 | XLVIII. 5. ad l. Iul. de adult. 1.13                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XLV. 3. de stip. serv. l. 1 § 4. (203.) l. 5. (170. 203.) l. 6.                                           | § 3. (118.) 1. 21. (126.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (203.) 1. 5. (170. 203.) I. 6. (203.) 1. 26. (54.)                                                        | XLVIII. 8. ad l. Corn. de sic. 1.2. (126.)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XLVI. 1. de fidei. 1. 8 § 3. (263.)                                                                       | XLVIII. 9. ad l. Pomp. de parr.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XLVI. 1. de fidei. 1. 8 § 3. (263.)<br>1. 16 § 3. (274.) 1. 16 § 4. (262.)<br>1. 17. (274.) 1. 18. (330.) | 1. 5. (126.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XLVI. 2. de novat. l. 1 pr. § 1.                                                                          | (162.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XLVI. 2. de novat. l. 1 pr. § 1. (336.) l. 2. (337.) l. 7. (278.)                                         | XLVIII. 20. de bon. damn. 1.5§1.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 8 § 1. (337.) 1. 8 § 5. (336.) 337.) 1. 9 § 1. (338.) 1. 9 § 1. (52.) 1. 11 pr. (336.) 1. 11 § 1.      | (119.) 1. ( pr. (384.)<br> XLIX. 1. de appell                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (52.) l. 11 pr. (336.) l. 11 § 1.                                                                         | 1. 4 § 5. (340. 451.) 1. 19. (472.) XLIX. 4. quando app. 1. 1 § 5.                                                                                                                                                                                                                                              |
| (338.) l. 18. (337.) l. 24. (336.) l. 31 § 1. (255.)                                                      | XLIX. 4. quando app. 1. 1 § 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XLVI. 3. de solut. l. 12 pr. § 4.                                                                         | 11. 12. (471.)<br>XLIX. 7. nihil innov. l.un.pr.(471.)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (329.) 1. 14 8 8 1. 15 (330.)                                                                             | IXIIX X au sent 1 1 ea                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 17. (329.) 1. 23. (452.) 1. 49.<br>54. (328.) 1. 64. (329.) 1. 70.                                     | (473.) 1. 2 pr. (466.)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (bb )   72 pr (252 )   78 (198 )                                                                          | 1 189 (413) 1 9 6 10 (104)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. 80. (328.)<br>1. 95 \$ 4 1. 107 (334.)                                                                 | XLIX. 15. de captiv. 1. 4. (91, 1. 5 pr. § 1. 2. 3. 1. 12 pr. (89, 1. 12 § 1. (90.) 1. 12 § 4. (119, 1. 12 § 7. 8. (104)                                                                                                                                                                                        |
| XLVI. 4. de accept. 1. 1. (335.)                                                                          | 1. 12 § 1. (90.) 1. 12 § 4. (119.)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.8§3. 1.18§1. 1.19 pr.§1.(334.)                                                                          | 1. 12 § 7. 8. (194.) 1. 14 pr. (89.)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Digesta. XLIX. 15. de captiv. l. 14 § 1. (119.) l. 16. 17. (89.) l. 18. (90.) l. 19 pr. (194.) l. 20 § 2. l. 21 pr. l. 22 § 1. (90.) l. 22 § 2. (135.) l. 24. (89.) l. 25. (119.) l. 26. (89.) l. 28. (194.) XLIX. 16. de re mil. l. 4 § 10. (90.) XLIX. 17. de castr. pec. l. 2. (355.) l. 11. l. 15 § 1. 23. (354.) l. 18 § 5. (355.) l. 19 § 1. (354.) L. 1. ad munic. l. 1 pr. l. 29. l. 33. (437.) L. 7. de legation. l. 18. (91.) Digesta. Codex. 1. 33. (487.) 1. 7. de legation. l. 18. (91.) 1. 12. de pollic. l. 2 pr. § 1. (265.) 1. 13. de extr. cogn. l. 5 § 1—3. (143.) 1. 6. (323.) 1. 16. de V. S. l. 1. (145.) l. 5 § 1. 3. de pact. l. 20. (191.) 1. 16. de V. S. l. 1. (145.) l. 5 § 1. 4. de transact. l. 13. (49.) § 1. (64.) l. 10. (263.) l. 11. ll. 2. de procur. l. 1. (453.) (243.) l. 12 pr. (67. 243.) l. 15. ll. 12. de repotur. l. 1. (453.) (243.) l. 12 pr. (67. 243.) l. 15. ll. 18. de N. G. l. 24. (320.) (167.) l. 16. (291.) l. 19. (297.) ll. 47. de reputat. l. un. pr. (80.) l. 23. (166.) l. 25 pr. (175.) ll. 55. de recept. l. 1. (302.) l. 42. (143.) l. 49. (12.) l. 53 lll. 28. de inoffic. l. 27. (399.) § 2. (309.) l. 60 pr. § 2. (168.) lll. 32. de R. V. l. 22. (200.) l. 77. (172.) l. 79. pr. § 2. (209.) lll. 32. de R. V. l. 22. (200.) l. 86. (218.) l. 93. (167.) l. 98. lll. 32. de R. V. l. 22. (200.) l. 86. (218.) l. 108. (243.) l. 109. lV. 5. de cond. indeb. l. 4. (322.) (396.) l. 101 pr. (113.) l. 101 § 2. (148.) l. 108. (243.) l. 109. lV. 5. de cond. indeb. l. 4. (322.) (186.) l. 115. (167.) l. 191 lV. 22. Rubr. (51.) (186.) l. 138. l. 151. (362.) l. 134. (60.) lV. 22. Rubr. (51.) (213.) l. 175. (244.) l. 176. (223.) l. 156. lV. 23. de usur. l. 3. (263.) (213.) l. 175. (244.) l. 176. ly. 34. depos. l. 4. (246.) l. 11. (280.) l. 292. (12.) l. 226. (249.) l. 231. (280.) l. 232. (250.) l. 232. (250.) l. 233. (266.) l. 40. (148.) l. 45. l. 208. l. 208. l. 208. l. 208. l. 208. l. 209. l. 238. l. 166. (108.) l. 198. l. 209. l. 53. (250.) l. 234. depos. l. 4. (246.) l. 11. (280.) l. 292. (12.) l. 266. (249.) l. 53. (322.) l. 34. depost. l. 4. (246.) l. 11. (280.) l. 263. l. 87. (68.) l. 88. (251.) l. 90. (7.) l. 94. (58.) l. 209. l. 444. l. 166. (328.) l. 67. (10.) l. 77. (52.) l. 82. (305.) l. 84. (89. l. 209. l. 144. l. 101. l. 101. (60.) l. 107. (87.) l. 109. l. 109 L. 7. de legation. 1. 18. (91.) L. 12. de pollic. 1. 2 pr. § 1. (265.) I. 3 pr. (47. 265.) c. Codex.

```
Codex.

VI. 87. de legat. 1. 18. (340.) 1. 21. (420.)

VI. 43. comm. de leg. 1. 1 § 1. (426.)

VI. 51. de caduc. toll. 1. un. pr. (410.) § 5. (406.) § 7. (53.) § 11. (427.)

VII. 57. de SC. Orph. 1. 1. (390.)

VII. 6. de Lat. lib. 1. un. § 1. 2. (95.) § 3. (96.) § 5. (95.)

VII. 7. de serv. comm. 1. un. (92.)

VII. 29. de usuc. p. her. 1. 2. (367.)

VII. 32. de A. P. 1. 1. (205.) 1. 10. (178.)

VII. 36. si adv. cred. 1. 1. (242.)

VIII. 39. de praescr. 30 ann. 1. 8 pr. (189.) 1. 8 § 1. (190.)

VII. 45. de sent. 1. 3. (464.) 1. 13. (5.)

VII. 17. qui bonis. 1. 1. (470.)

VIII. 44. in qu. c. pign. 1. 2. (237.)

VIII. 15. si al. res pign. 1. 6. (240.)

VIII. 16. de don. ca. mort. 1. 4. (434.)

VIII. 17. qui potior. 1. 1. (240.)

1. 2. 7. (239.)

VIII. 18. de his qu. in prior. 1. 3. (242.)

VIII. 19. si ant. cred. 1. 1. (238.)

VIII. 19. si ant. cred. 1. 1. (238.)

VIII. 22. si in ca. iud. 1. 1. (236.)
```

#### B. Vorjustinianische Quellen.

```
Codex Theodosianus.

I. 4. de resp. prud. 1. 3. (31.)
IV. 4. de testam. 1. 1. (421.)
IV. 7. de man. in eccl. 1. 1. (95.)
Collectio leg. Mos. et Rom.
II. 3. (140.) 5 § 5. (317.) 6 § 1.
4. 5. (318.)
IV. 8. (126.)
X. 2 § 5. X. 7 § 11. (280.)
XVI. 3 § 15. (112.) 7 § 2. (388.)
9 § 2. (389.)
Dositheus de manumiss.
14. (102.) 17. a. (93.)
Gaii epitome.
I. 6 § 3. (136.)
Gaii institutiones.
Lib. I. § 1. (6.) § 4. (20.) § 6.
(16.) § 7. (22.) § 8. (13.) § 10.
11. (85.) § 13. 14. (104.) § 17.
(100.) § 18 – 20. (95.) § 23.
(102.) § 26. 27. (104.) § 29–
31. (103.) § 38. (95.) § 46. (96.)
§ 48. 49. (108.) § 52. (87.)
```

ib. I. § 53. (87. 148.) § 54. (176.) § 55. (126.) § 59—63. (115.) § 64. (110. 113.) § 67. 68. 70. 80. (103.) § 82. 89. (84.) § 93. 94. (129.) § 95. 96. (101.) § 99. (131.) § 102. (132.) § 111. (124.) § 112. (123.) § 113—115. (124.) § 115. (369.) § 115.b. (122.) § 117—118. a. (127.) § 119. 121. (183.) § 122. (169.) § 123. (139.) § 129. 130. (135.) § 132. (136.) § 134. (133.) § 135. (137.) § 136. (122. 123.) § 137. (122.) § 138—140. (140.) § 141. (139.) § 144. 145. (157.) § 146. (152.) § 148. (158.) § 155. (153.) § 157. (158.) § 155. (153.) § 157. (158.) § 158. (142.) § 159. 160. (140.) § 162. (141.) § 165. (153.) § 160. (140.) § 162. (141.) § 165. (155.) § 186. 187. (154.) § 189. (149.) § 190. 191. (158.)

| \$\begin{array}{l} \begin{array}{l} \begi                                                                                                                                               | Lib. I. § 192. (159.) § 195. a. (160.)<br>§ 199—200. (155.)                                            | Lib. III. § 125. (273.) § 126. (271.) § 127. (273.) § 128—131. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ 45. 46. (188.) \$ 47. (187.) \$ 48-51. (188.) \$ 52-58. (366.) \$ 60. (233.) \$ 61. (187.) \$ 62. (191. 345.) \$ 63. (345.) \$ 64. (191. 323.) \$ 65. (187.) \$ 67. 68. (192.) \$ 73- (75. (196.) \$ 76. (209.) \$ 73- (75. (196.) \$ 76. (209.) \$ 73- (201.) \$ 80. 81. (157.) \$ 82. (278.) \$ 83. 84. (147.) \$ 85. (157.) \$ 86. (56.) \$ 87. (127.) \$ 89. (179.) \$ 90. (122. 179.) \$ 91. 92. (202.) \$ 80. (56.) \$ 87. (127.) \$ 89. (179.) \$ 90. (122. 179.) \$ 91. 92. (202.) \$ 95. (56.) \$ 96. (184.) \$ 97. 98. (181.) \$ 99. (362.) \$ 101. (370.) \$ 102- 104. (371.) \$ 108. (372.) \$ 114. (368.) \$ 117. (375.) \$ 118. (369.) \$ 117. (375.) \$ 120. (211.) \$ 37. (381.) \$ 155. (402.) \$ 155. (402.) \$ 155. (402.) \$ 155. (402.) \$ 156. 167. (403.) \$ 174. 176. (378.) \$ 179. 180. (379.) \$ 181. 182. (380.) \$ 184. (379.) \$ 191.) \$ 195. 200. (425.) \$ 204. (426.) \$ 215. (427.) \$ 216. 217. (417.) \$ 222. (427.) \$ 224. (227.) \$ 229. (375.) \$ 224. (237.) \$ 222. (247.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 2 | Lib. II. § 4—6. (166.) § 7. (168.)<br>§ 8. (167.) § 15. (174.) § 16.<br>(173.) § 18. 19. (174.) § 21.  | \$ 139. (283.) \$ 140. (285.) \$ 141. (283.) \$ 145. (232.) \$ 150. (283.) \$ 145. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ 150. (292.) \$ |
| \$ 45. 46. (188.) \$ 47. (187.) \$ 48-51. (188.) \$ 52-58. (366.) \$ 60. (233.) \$ 61. (187.) \$ 62. (191. 345.) \$ 63. (345.) \$ 64. (191. 323.) \$ 65. (187.) \$ 67. 68. (192.) \$ 73- (75. (196.) \$ 76. (209.) \$ 73- (75. (196.) \$ 76. (209.) \$ 73- (201.) \$ 80. 81. (157.) \$ 82. (278.) \$ 83. 84. (147.) \$ 85. (157.) \$ 86. (56.) \$ 87. (127.) \$ 89. (179.) \$ 90. (122. 179.) \$ 91. 92. (202.) \$ 80. (56.) \$ 87. (127.) \$ 89. (179.) \$ 90. (122. 179.) \$ 91. 92. (202.) \$ 95. (56.) \$ 96. (184.) \$ 97. 98. (181.) \$ 99. (362.) \$ 101. (370.) \$ 102- 104. (371.) \$ 108. (372.) \$ 114. (368.) \$ 117. (375.) \$ 118. (369.) \$ 117. (375.) \$ 120. (211.) \$ 37. (381.) \$ 155. (402.) \$ 155. (402.) \$ 155. (402.) \$ 155. (402.) \$ 156. 167. (403.) \$ 174. 176. (378.) \$ 179. 180. (379.) \$ 181. 182. (380.) \$ 184. (379.) \$ 191.) \$ 195. 200. (425.) \$ 204. (426.) \$ 215. (427.) \$ 216. 217. (417.) \$ 222. (427.) \$ 224. (227.) \$ 229. (375.) \$ 224. (237.) \$ 222. (247.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 224. (237.) \$ 2 | (168.) § 22. (174.) § 24. 25.<br>(185.) § 29. (223.) § 30. (223.<br>227.) § 31. (225.) § 38. (224.)    | \$ 160. (296. 329.) \$ 161. (296.) \$ 166. (200.) \$ 167. a. (203.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (345.) § 62. (191. 233.) § 65. (187.) § 67. 68. (192.) § 73. (196.) § 76. (209.) § 77. (201.) § 80. 81. (157.) § 82. (201.) § 80. 81. (157.) § 82. (217.) § 219. (314.) § 220. (315.) § 221. (227.) § 221. (222. (316.) § 223. 224. (317.) § 89. (157.) § 86. (56.) § 87. (127.) § 89. (157.) § 86. (56.) § 87. (127.) § 91. 92. (202.) § 95. (56.) § 96. (184.) § 97. 98. (181.) § 99. (362.) § 101. (370.) § 102–104. (371.) § 108. (372.) § 114. (368.) § 117. (375.) § 118. (369.) § 119. (370.) § 123. (394.) § 137. (387.) § 144. (382.) § 145. 146. 151. (381.) § 152. (401.) § 153– 155. (402.) § 157. (384. 406.) § 160. (401.) § 164. (402.) § 165–167. (403.) § 174. 176. (375.) § 194. (391.) § 195. 200. (425.) § 204. (426.) § 215. (427.) § 216. 217. (417.) § 219. (426.) § 221. (217.) § 222. (427.) § 224–227. (422.) § 229. (375.) § 288. (376.) § 241. (242.) § 39. (365.) § 41. (384.) § 10. (111.) § 229. (375.) § 288. (376.) § 241. (242.) § 229. (375.) § 288. (376.) § 241. (242.) § 229. (375.) § 288. (376.) § 241. (242.) § 229. (375.) § 288. (376.) § 241. (242.) § 229. (375.) § 288. (376.) § 241. (242.) § 229. (375.) § 288. (376.) § 241. (242.) § 39. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 30. (365.) § 41. (389.) § 42–44. (397.) § 51. (384.) § 56. (102.) § 58. 63. (386.) § 78. (446.) § 131. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.) § 119. (447.) § 119. (456.)                                                                                                                                                | \$ 34—37. (406.) \$ 38. 39. (359.) \$ 40. 41. (176.) \$ 43. (186.) \$ 45. 46. (188.) \$ 47. (187.)     | \$ 173—175. (333.) \$ 176. (336.)<br>\$ 177. 179. (337.) \$ 180. 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (278.) § 85. 64. (1447.) § 87. (127.) § 89. (157.) § 86. (56.) § 87. (127.) § 89. (179.) § 90. (122. 179.) § 91. 92. (202.) § 95. (56.) § 96. (184.) § 97. 98. (181.) § 99. (362.) § 101. (370.) § 102.—104. (371.) § 108. (372.) § 114. (368.) § 117. (375.) § 118. (369.) § 119. (370.) § 120. 121. (373.) § 122. (370.) § 123. (394.) § 137. (387.) § 144. (382.) § 145. 146. 151. (381.) § 152. (401.) § 153.—155. (402.) § 157. (384. 406.) § 160. (401.) § 164. (402.) § 165.—167. (403.) § 174. 176. (378.) § 179. 180. (379.) § 181. 182. (380.) § 184. (379.) § 181. 182. (380.) § 184. (379.) § 194. (426.) § 207. (410.) § 213. 214. (426.) § 207. (410.) § 213. 214. (426.) § 207. (410.) § 213. 214. (426.) § 215. (427.) § 216. 217. (417.) § 229. (375.) § 228.—227. (422.) § 229. (375.) § 228.—227. (422.) § 229. (375.) § 238. (376.) § 241. 242. (377.) § 250—252. (431.) § 222. (427.) § 226.—227. (422.) § 229. (375.) § 238. (376.) § 241. 242. (377.) § 250—252. (431.) § 97.—99. (453.) § 101. (452.) § 97.—99. (453.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 110. (68.) § 111. (69.) § 112. (68.) § 114. (70.) § 116. 117. (73.) § 118. (457.) § 119. (456.) § 10. (444.) § 136. (444.) § 136. (444.) § 21.—25. (444.) § 26.—29. (444.) § 36. (241.) § 37. (459.) § 38. (442.) § 39.—43. (456.) § 54. (465.) § 55. (466.) § 66. § 68. (331.) § 70. (259.) § 77. (259.) § 77. (259.) § 77. (259.) § 77. (259.) § 77. (260.) § 74. (259.) § 78. (460.) § 89. (450.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 110. (68.) § 111. (69.) § 112. (68.) § 114. (70.) § 116. 117. (73.) § 118. (457.) § 119. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) §                                                                                                                                                 | § 48—51. (188.) § 52—58. (566.)<br>367.) § 59. 60. (233.) § 61.<br>(187.) § 62. (191. 345.) § 63.      | (310.) \$ 195—199. (307.) \$ 200. (308.) \$ 202—206. (309.) \$ 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (278.) § 85. 64. (1447.) § 87. (127.) § 89. (157.) § 86. (56.) § 87. (127.) § 89. (179.) § 90. (122. 179.) § 91. 92. (202.) § 95. (56.) § 96. (184.) § 97. 98. (181.) § 99. (362.) § 101. (370.) § 102.—104. (371.) § 108. (372.) § 114. (368.) § 117. (375.) § 118. (369.) § 119. (370.) § 120. 121. (373.) § 122. (370.) § 123. (394.) § 137. (387.) § 144. (382.) § 145. 146. 151. (381.) § 152. (401.) § 153.—155. (402.) § 157. (384. 406.) § 160. (401.) § 164. (402.) § 165.—167. (403.) § 174. 176. (378.) § 179. 180. (379.) § 181. 182. (380.) § 184. (379.) § 181. 182. (380.) § 184. (379.) § 194. (426.) § 207. (410.) § 213. 214. (426.) § 207. (410.) § 213. 214. (426.) § 207. (410.) § 213. 214. (426.) § 215. (427.) § 216. 217. (417.) § 229. (375.) § 228.—227. (422.) § 229. (375.) § 228.—227. (422.) § 229. (375.) § 238. (376.) § 241. 242. (377.) § 250—252. (431.) § 222. (427.) § 226.—227. (422.) § 229. (375.) § 238. (376.) § 241. 242. (377.) § 250—252. (431.) § 97.—99. (453.) § 101. (452.) § 97.—99. (453.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 110. (68.) § 111. (69.) § 112. (68.) § 114. (70.) § 116. 117. (73.) § 118. (457.) § 119. (456.) § 10. (444.) § 136. (444.) § 136. (444.) § 21.—25. (444.) § 26.—29. (444.) § 36. (241.) § 37. (459.) § 38. (442.) § 39.—43. (456.) § 54. (465.) § 55. (466.) § 66. § 68. (331.) § 70. (259.) § 77. (259.) § 77. (259.) § 77. (259.) § 77. (259.) § 77. (260.) § 74. (259.) § 78. (460.) § 89. (450.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 110. (68.) § 111. (69.) § 112. (68.) § 114. (70.) § 116. 117. (73.) § 118. (457.) § 119. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 219. (446.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) § 221. (447.) §                                                                                                                                                 | (345.) § 64. (191. 255.) § 65. (187.) § 67. 68. (192.) § 73. (196.) § 76. (209.) § 79. (157.)          | (271.) § 211. (313.) § 220. (315.) § 221. 222. (316.) § 223. 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$\( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)                                                                                                                                               | (201.) § 80. 81. (101.) § 82.<br>(278.) § 83. 84. (147.) § 85.<br>(157.) § 86. (56.) § 87. (127.)      | Lib. IV. 62. 3. (64.) 64. (311.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (381.) § 152. (401.) § 153— 155. (402.) § 157. (384. 406.) § 160. (401.) § 164. (402.) § 165—167. (403.) § 174. 176. (378.) § 179. 180. (379.) § 181. 182. (380.) § 184. (379.) § 194. (426.) § 207. (410.) § 213. 214. (426.) § 207. (410.) § 213. 214. (426.) § 215. (427.) § 216. 217. (417.) § 219. (426.) § 221. (417.) § 229. (375.) § 238. (376.) § 241. 242. (377.) § 250—252. (431. 432.) § 267. (94.) § 270. a. (416.) § 271. (419.) § 274. (376.) § 277. (433.) § 286. 286. a. (405.) Lib. III. § 1—4. (384.) § 10. (111.) § 28. 29. (385.) § 41. (389.) § 42—44. (397.) § 51. (384.) § 56. (465.) § 59. (466.) § 63. (366.) § 64—66. § 68. (331.) § 70. (258.) § 71. (260.) § 74. (259.) § 75. (127.) § 76. 77. (261.) § 78. (261.) § 78. (261.) § 78. (261.) § 78. (261.) § 78. (261.) § 78. (261.) § 78. (451.) § 80. (123.) § 82. 83. (451.) § 84. (451. 453.) § 86. (459.) § 87. (460.) § 89. (450.) § 104. 105. (437.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 110. (68.) § 111. (69.) § 112. (68.) § 111. (69.) § 112. (68.) § 114. (70.) § 116. 117. (73.) § 118. (457.) § 119. (456.) § 122. (335. 465.) § 123. (71.) § 129. (355.) § 46. (351.) § 56. (465.) § 57. (466.) § 63. (66.) § 64—66. § 68. (331.) § 70. (258.) § 77. (258.) § 77. (259.) § 75. (127.) § 76. 77. (259.) § 75. (127.) § 76. 77. (259.) § 75. (127.) § 76. 77. (259.) § 87. (465.) § 87. (465.) § 89. (450.) § 89. (450.) § 89. (450.) § 89. (450.) § 104. 105. (437.) § 106. 107. (70.) § 109. (437.) § 106. 107. (70.) § 109. (437.) § 110. (68.) § 111. (69.) § 112. (68.) § 114. (70.) § 116. 117. (73.) § 118. (457.) § 139. (456.) § 129. (355.) § 123. (74.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 1                                                                                                                                                | \$ 91. 92. (202.) \$ 95. (56.) \$ 96. (184.) \$ 97. 98. (181.) \$ 99. (222.) \$ 102.                   | § 18. 19. (446.) § 21—25. (444.)<br>§ 26—29. (445.) § 30. (446.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (381.) § 152. (401.) § 153— 155. (402.) § 157. (384. 406.) § 160. (401.) § 164. (402.) § 165—167. (403.) § 174. 176. (378.) § 179. 180. (379.) § 181. 182. (380.) § 184. (379.) § 194. (426.) § 207. (410.) § 213. 214. (426.) § 207. (410.) § 213. 214. (426.) § 215. (427.) § 216. 217. (417.) § 219. (426.) § 221. (417.) § 229. (375.) § 238. (376.) § 241. 242. (377.) § 250—252. (431. 432.) § 267. (94.) § 270. a. (416.) § 271. (419.) § 274. (376.) § 277. (433.) § 286. 286. a. (405.) Lib. III. § 1—4. (384.) § 10. (111.) § 28. 29. (385.) § 41. (389.) § 42—44. (397.) § 51. (384.) § 56. (465.) § 59. (466.) § 63. (366.) § 64—66. § 68. (331.) § 70. (258.) § 71. (260.) § 74. (259.) § 75. (127.) § 76. 77. (261.) § 78. (261.) § 78. (261.) § 78. (261.) § 78. (261.) § 78. (261.) § 78. (261.) § 78. (451.) § 80. (123.) § 82. 83. (451.) § 84. (451. 453.) § 86. (459.) § 87. (460.) § 89. (450.) § 104. 105. (437.) § 102. (450.) § 104. 105. (437.) § 110. (68.) § 111. (69.) § 112. (68.) § 111. (69.) § 112. (68.) § 114. (70.) § 116. 117. (73.) § 118. (457.) § 119. (456.) § 122. (335. 465.) § 123. (71.) § 129. (355.) § 46. (351.) § 56. (465.) § 57. (466.) § 63. (66.) § 64—66. § 68. (331.) § 70. (258.) § 77. (258.) § 77. (259.) § 75. (127.) § 76. 77. (259.) § 75. (127.) § 76. 77. (259.) § 75. (127.) § 76. 77. (259.) § 87. (465.) § 87. (465.) § 89. (450.) § 89. (450.) § 89. (450.) § 89. (450.) § 104. 105. (437.) § 106. 107. (70.) § 109. (437.) § 106. 107. (70.) § 109. (437.) § 110. (68.) § 111. (69.) § 112. (68.) § 114. (70.) § 116. 117. (73.) § 118. (457.) § 139. (456.) § 129. (355.) § 123. (74.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 129. (456.) § 1                                                                                                                                                | (371.) § 108. (372.) § 114. (368.) § 117. (375.) § 118. (369.) § 119. (370.) § 120. (373.) § 122.      | 8 35, (469.) 8 36, (211.) 8 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 182, (380.) § 184, (379.) § 194, (391.) § 195, 200, (425.) § 204, (426.) § 207, (410.) § 213, 214, (426.) § 207, (410.) § 213, 214, (426.) § 215, (427.) § 216, 217, (417.) § 219, (426.) § 221, (417.) § 222, (427.) § 224—227, (422.) § 229, (375.) § 238, (376.) § 241, 242, (377.) § 250—252, (431, 432.) § 267, (94.) § 270, a. (416.) § 271, (419.) § 274, (376.) § 277, (433.) § 286, 286, a. (405.) Lib. III. § 1—4, (384.) § 10, (111.) § 28, 29, (388.) § 31, (389.) § 30, (365.) § 41, (389.) § 42—44, (397.) § 51, (384.) § 56, (102.) § 58, 63, (386.) § 78, (414, 469.) § 79, 80, (469.) § 83, 84, (122. 142.) § 189, (266.) § 91, (321.) § 92, 93, (268.) § 91, (321.) § 92, 93, (268.) § 98, (53.) § 102, (268.) § 103, (257.) § 106, (148.) § 107, 109, (146.) § 110, 111, 113, (271.) § 114—117, (272.) § 118—123, (274.) § 170, (463) § 171, 172, 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (370.) § 123. (394.) § 137. (387.) § 144. (382.) § 145. 146. 151. (381.) § 152. (401.) § 153—          | (464, 465.) § 54. (465.) § 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 182, (380.) § 184, (379.) § 194, (391.) § 195, 200, (425.) § 204, (426.) § 207, (410.) § 213, 214, (426.) § 207, (410.) § 213, 214, (426.) § 215, (427.) § 216, 217, (417.) § 219, (426.) § 221, (417.) § 222, (427.) § 224—227, (422.) § 229, (375.) § 238, (376.) § 241, 242, (377.) § 250—252, (431, 432.) § 267, (94.) § 270, a. (416.) § 271, (419.) § 274, (376.) § 277, (433.) § 286, 286, a. (405.) Lib. III. § 1—4, (384.) § 10, (111.) § 28, 29, (388.) § 31, (389.) § 30, (365.) § 41, (389.) § 42—44, (397.) § 51, (384.) § 56, (102.) § 58, 63, (386.) § 78, (414, 469.) § 79, 80, (469.) § 83, (441.) § 126, (75.) § 130, 131. a. (458.) § 131, (458.) § 131, (458.) § 132, (744.) § 126, (76.) § 144, (443.) § 146, (182.) § 147, (234.) § 146, (182.) § 147, (234.) § 146, (182.) § 147, (234.) § 146, (182.) § 147, (234.) § 146, (182.) § 147, (234.) § 146, (182.) § 171, (463.) § 114—117, (272.) § 118—123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155. (402.) § 157. (384. 406.)<br>§ 160. (401.) § 164. (402.)<br>§ 165—167. (403.) § 174. 176.         | § 58. (465.) § 59. (466.) § 63. (66.) § 64—66. § 68. (331.) § 70. (258.) § 71. (260.) § 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$ 271. (419.) \$ 274. (376.) \$ 277. (433.) \$ 286. 286. a. (405.) \$ (68.) \$ 114. (70.) \$ 116. 117. (73.) \$ 28. 29. (388.) \$ 10. (111.) \$ 28. 29. (388.) \$ 31. (389.) \$ 122. (335. 465.) \$ 123. (74.) \$ 120. (355. \$ 41. (389.) \$ 42—44. (397.) \$ 51. (384.) \$ 56. (102.) \$ 58. 63. (386.) \$ 78. (414. 469.) \$ 79. 80. (469.) \$ 83. 84. (122. 142.) \$ 189. (266.) \$ 91. (321.) \$ 92. 93. (268.) \$ 98. (53.) \$ 102. (268.) \$ 103. (257.) \$ 106. (148.) \$ 107. 109. (146.) \$ 110. 111. 113. (271.) \$ 114—117. (272.) \$ 118—123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (378.) § 179. 180. (379.) § 181. 182. (380.) § 184. (379.) § 194. (391.) § 195. 200. (425.) § 204.     | (259.) § 75. (127.) § 76. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$ 271. (419.) \$ 274. (376.) \$ 277. (433.) \$ 286. 286. a. (405.) \$ (68.) \$ 114. (70.) \$ 116. 117. (73.) \$ 28. 29. (388.) \$ 10. (111.) \$ 28. 29. (388.) \$ 31. (389.) \$ 122. (335. 465.) \$ 123. (74.) \$ 120. (355. \$ 41. (389.) \$ 42—44. (397.) \$ 51. (384.) \$ 56. (102.) \$ 58. 63. (386.) \$ 78. (414. 469.) \$ 79. 80. (469.) \$ 83. 84. (122. 142.) \$ 189. (266.) \$ 91. (321.) \$ 92. 93. (268.) \$ 98. (53.) \$ 102. (268.) \$ 103. (257.) \$ 106. (148.) \$ 107. 109. (146.) \$ 110. 111. 113. (271.) \$ 114—117. (272.) \$ 118—123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (426.) § 207. (410.) § 213. 214. (426.) § 215. (427.) § 216. 217. (417.) § 219. (426.) § 221. (417.)   | (451.) § 84. (451. 453.) § 86. (459.) § 87. (460.) § 89. (450.) § 91. (447. 450.) § 93—95. (447.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ 271. (419.) \$ 274. (376.) \$ 277. (433.) \$ 286. 286. a. (405.) \$ (68.) \$ 114. (70.) \$ 116. 117. (73.) \$ 28. 29. (388.) \$ 10. (111.) \$ 28. 29. (388.) \$ 31. (389.) \$ 122. (335. 465.) \$ 123. (74.) \$ 120. (355. \$ 41. (389.) \$ 42—44. (397.) \$ 51. (384.) \$ 56. (102.) \$ 58. 63. (386.) \$ 78. (414. 469.) \$ 79. 80. (469.) \$ 83. 84. (122. 142.) \$ 189. (266.) \$ 91. (321.) \$ 92. 93. (268.) \$ 98. (53.) \$ 102. (268.) \$ 103. (257.) \$ 106. (148.) \$ 107. 109. (146.) \$ 110. 111. 113. (271.) \$ 114—117. (272.) \$ 118—123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 222. (427.) § 224—227. (422.)<br>§ 229. (375.) § 238. (376.) § 241.<br>242. (377.) § 250—252. (431.  | § 102. (450.) § 101. (452.)<br>§ 102. (450.) § 104. 105. (437.)<br>§ 106. 107. (70.) § 109. (437.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lib. III. \$ 1—4. (384.) \$ 10. (111.) \$ 28. 29. (388.) \$ 31. (389.) \$ 124. (454.) \$ 126. (75. 457.) \$ 30. (365.) \$ 41. (389.) \$ 42— 44. (397.) \$ 51. (384.) \$ 56. (102.) \$ 58. 63. (386.) \$ 78. (414. 469.) \$ 79. 80. (469.) \$ 83. 84. (122. 142.) \$ 189. (266.) \$ 91. (321.) \$ 92. 93. (268.) \$ 98. (53.) \$ 102. (268.) \$ 103. (257.) \$ 106. (148.) \$ 107. 109. (146.) \$ 110. 111. 113. (271.) \$ 169. (462.) \$ 160. (76.) \$ 167. (463.) \$ 169. (462.) \$ 160. (76.) \$ 167. (463.) \$ 171. 172. (474.) \$ 175. 177. 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | § 271. (419.) § 274. (376.) § 277. (433.) § 286. 286. a. (405.)                                        | (68.) § 114. (70.) § 116. 117. (73.) § 118. (457.) § 119. (456.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (102.) § 58. 63. (386.) § 78. (414. 469.) § 79. 80. (469.) § 83. (469.) § 83. (469.) § 84. (122. 142.) § 189. (266.) § 91. (321.) § 92. 93. (268.) § 98. (53.) § 102. (268.) § 103. (257.) § 106. (148.) § 107. 109. (146.) § 110. 111. 113. (271.) § 169. (462.) § 170. (463.) § 171. (114.—117. (272.) § 118.—123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | § 122. (555. 465.) § 125. (74.)<br>§ 124. (454.) § 126. (75. 457.)<br>§ 127—129. (75.) § 130. 131. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$ 91. (321.) \$ 92. 93. (268.) \$ 98. (53.) \$ 102. (268.) \$ 103. (257.) \$ 106. (148.) \$ 107. 109. (146.) \$ 110. 111. 113. (271.) \$ 165. (462.) \$ 166. a. 167. (463.) \$ 114—117. (272.) \$ 118—123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (102.) § 58. 63. (386.) § 78. (414. 469.) § 79. 80. (469.) § 83.                                       | 0 145, (70.) 0 144, (415.) 0 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 114—117. (272.) \$ 118—123.   172. (474.) \$ 173. 177. 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 91. (321.) \$ 92. 93. (268.) \$ 98. (53.) \$ 102. (268.) \$ 103. (257.) \$ 106. (148.) \$ 107. 109. | 8 148, (180.) 8 151, 152, (213.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (273.) § 124. (273. 277.) (475.) § 184—186. (441.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (146.) § 110. 111. 113. (271.)<br>§ 114—117. (272.) § 118—123.<br>(273.) § 124. (273. 277.)            | § 169. (462.) § 170. (463) § 171.<br>172. (474.) § 175. 177. 178.<br>(475.) § 184—186. (441.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

```
Lex Iulia municipalis.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Tit. XVI. § 1. (114. 405.) § 3. 4.
                                                                                                                                                                                                                                                                      Tit. XVI. § 2. (-114.)

Tit. XVII. § 1. (405.) § 2. 3. (410.)

Tit. XVIII. (410.)

Tit. XIX. § 1. (86. 173.) § 2. (181.)

§ 3. 4. (183.) § 5. (84.) § 7.

(191.) § 9-11. (184.) § 17.

(182.) § 20. (176.)

Tit. XVI. § 1. (367.) § 3. 7-9.
                    c. 25. (144.)
    Lex Malacitana.
    c. 63. (274.) c. 64. 65. (275.)
Lex Rubria de Gallia Cisalpina.
                    c. 21. (449.)
                                                                                                                                                                                                                                                                      (191.) § 9—11. (184.) § 17. (182.) § 20. (176.)

Tit. XX. § 1. (367.) § 3. 7—9. (372.) § 10. (369.) § 12. 13. (368.) § 14. (369.) § 16. (368.)

Tit. XXII. § 1. (368.) § 2. (369.) § 4. 5—9. 12. (376.) § 14. (393.) § 16. 17. (394.) § 18. (393.) § 23. (395.) § 24. (402.) § 30—32. (403.) § 34. (378.)

Tit. XXIII. § 3. (393.) § 6. (381.) § 10. (374.)

Tit. XXIV. § 1. (416.) § 3—5. 7. 8. 10. (417.) § 11. 11. a. (418.) § 12. 13. (427.) § 15. (375.) § 16. (417.) § 17. 18. (415.) § 20. 21. (416.) § 23. (428.) § 25. (430.) § 27. (169.) § 29. (4 8.) § 31. (424.)
Pauli sententiae.

Lib. I. 2 § 1. (144.) 7 § 1. (77.) 11 § 1. (450.) 17 § 1. 2. (227.) Lib. II. 13 § 2. 3. 5. (233.) 14 § 1. (265.) 17 § 3. 4. (287.) 19 § 6. (113.) 20. (113.) 21a § 1. (91.) 22 § 2. (270.) 25 § 5. (137.) 28 § 1. (151.) 31 § 11. (367.) Lib. III. 4a § 7. (148.) 4b § 1. (53.) 6 § 17. (415.) 6 § 29. (209. 226.) 6 § 30. (227.) Lib. IV. 1 § 5. (419.) 5 § 5. (399.) 8 § 7. 22. (385.) Lib. V. 1 § 1. (127.) 2 § 1. (205.) 2 § 2. (56.) 5a § 6. (472.) 7 § 1. (270.) 7 § 2. 4. (269.) 11 § 6. (305.) 33 § 1. 8. 34. 37. (472.) Pomponii fragmentum. (217.) Ulpiani fragmenta.
    Pauli sententiae.
             Componii fragmentum. (217.)

Ilpiani fragmenta.

Procemium § 1. (9.) § 2. (9. 422.)
§ 3. (5.) § 4. (3.)

Tit. I. § 5. (92.) § 7. 8. (93.)
§ 14. (96.) § 16. (101. 177.) § 18.
19. (92.) § 24. 25. (96.)

Tit. II. § 2. 3. 4. 7. 8. (94.)

Tit. III. § 1. (108.)

Tit. V. § 2. (113.) § 3. 4. 8. 9. (84.)

Tit. VI. § 1. (344.) § 2. (270.)
§ 3. (344.) § 4. (346.) § 5. (344.)

346.) § 6. (346.) § 7. (348.) § 8.

10. 12. 13. (347.) § 16. (209.)

Tit. VII. § 1. (130.)

Tit. VIII. § 1. (130.)

Tit. VIII. § 1. (150.) § 2. (131.)

Tit. X. § 2. (135.) § 3. (100. 126. 135.)

Tit. XI. § 1. (150.) § 4. (111.)

§ 5. (154.) § 8. (159.) § 14. (152.
368.) § 17. (156.) § 19. (153.)
§ 20. 22. (159.) § 25. (157.) § 26.
(358.) § 27. (157.) § 28. (146.)

Tit. XIII. § 1. 2. (116.)

Tit. XIII. § 1. 2. (116.)

Tit. XIV. (114.)

Tit. XV. § 1. (405.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                         (424.)
     Ulpiani fragmenta.
                                                                                                                                                                                                                                                                       (424.)
Tit. XXV. § 1. (416.) § 2. (418.)
§ 4. 6—8. (419.) § 9. (418.)
§ 12. (419.) § 15. (430.) § 16. (432.)
Tit. XXVI. § 1. 1.a. 2. (385.)
§ 7. 8. (390.)
Tit. XXVII. § 1—4. (386.) § 5.
                                                                                                                                                                                                                                                                       (383.)
Tit. XXVIII. § 4. (388.) § 6. (372.) § 7. (413.) § 8. (387.) § 9. (388.) § 10. 11. (363.) § 13. (364.)
Tit. XXIX. § 1. (306.) § 2. (386.)
                                                                                                                                                                                                                                                          Ulpiani institutiones. fr. IV. (208.)
                                                                                                                                                                                                                                                       fr. IV. (208.)
Vaticana fragmenta.
§ 1. (187.) § 9. (238.) § 12. (186.) § 47. 50. (224.) § 157. (151.) § 158. 216. 218. (152.) § 226. (85.) § 245. (151.) § 259. (304.) § 262. (351.) § 263. (303.) § 266. (304.) § 299. 300. (305.) § 301. (422.) § 302—305. § 307. 309. (305.) § 310. 311. (304.) § 317. (452. 453. 468.) § 320.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     309. (305.) $ 310. 311. (304.) $ 317. (452. 453. 468.) $ 320. (144.) $ 330. (451.) $ 331. 332. (468.) $ 333. (453.)
```

# II. Nichtjuristische Autoren.

```
Boethius in Cic. Top. c. 3. 4. (124.) | Festus noxia. (260.)
                                                                                                                      nuncupatio. (183.)
             c. 10. (183.)
Capacinnus in Marco. c. 10. (161.)
Cato de re rust. c. 146. 149. (234.)
Cicero pro Caecina. 19, 54. (186.)
34, 99. (90.)
                                                                                                                     - reciperatio. (438.)
                                                                                                                     - stipem. (208.)
                                                                                                                     - spondere. (268.)
    — pro domo. 17, 43. (8.)

— pro Flacco. 34, 84. (157.)

— pro Murena. 12, 27. (124.)

— pro Quinctio. 19, 60. (440.)

— pro Roscio Amerino. 38, 1

— pro Possio
                                                                                                                    - v. talio. (316.)
                                                                                                                         venditiones. (291.)
                                                                                                            — venditiones. (291.)
Gellius, noctes Atticae.

I. 12 § 9. 13. (135.) § 18. (383.)
III. 2 § 12. (125.)
IV. 3. (148.) 4. (118.)
V. 13. (149.) 19 § 5—10. (131.
                                                                                38, 111.
        - pro Roscio Comoedo. 4. (66.)
- in Verrem. I. 45, 115. (447.)
                                                                                                                  132.)
VI. 4. (182.) 15. (308.)
X. 20 § 4. (8.)
XI. 18 § 11. (308.) § 13. 20. (307.) § 21. (306.)
XV. 13 § 11. (143.) 27. (370.)
XVII. 2 § 10. (464.) 6 § 6. (343.)
7 § 1. (188.)
XVIII. 6 § 9. (122.)
XX. 1 § 12. 13. (317.) § 22. (3.)
§ 37. (307.) § 39. 40. (265.)
§ 42-44. 46-49. (445.)
idorus, origines.
                                                                                                                        132.)
             117. (372.)
         de finibus.
                                                I. 4, 12. (220.)

    de inventione.

       - de inventione.
II. 21, 62. (379.) 63. (362.)
II. 42, 122. (380.)
II. 50, 148. (160.)
- de legibus.
II. 48. (361. 366.) 49. (366.)
        - de natura deorum.
III. 30, 74. (327.)
       S 42-1. 30 (...)

Isidorus, origines.

V. 25 § 22. (233.)

Livius, hist. Rom.

VIII. 28. (267.)

XXXIV. 2, 11. (145.)

XLI. 8. (139.)

Plinius hist. nat. XVI.
       - de oratore.
I. 37, 168. (458.)
I. 39, 180. (380.)
I. 40, 181. (91.)
                                                                                                           XLI. 8. (139.)
Plinius, hist. nat. XVI. 5, 15. (175.)
Porphyr. in Hor. sat. II. 7, 58. (88.)
Probus de notis iur. § 4. (443.)
Ps. Asconius in Cic. Verr.
II. 1 § 52. (182.) § 60. (275.)
Quintilianus, instit. orat.
V. 10, 60. VII. 3, 26. (88.)
Seneca de benef: VI. 5. (366.)
Servius in Virg. Aen. I. 41. (260.)
Tacitus, annal. IV. 16. (123.)
Terentius, Andr. V. 4, 47. (270.)
Varro de ling. lat.
V. 40. (274.)
VI. 71. (118.) 74. (274.)
VII. 105. (267.)
         de republica.
IV. 10, 12. (316.)
            Topica.
            3, 14. (113.) 4, 18. (369.) 4, 23. (122.) 5, 27. (166.) 6, 29. (112.) 8, 36. (194.) 8, 37. (303.)
— Tusculan. quaest.
IV. 7, 14. (48.)
Festus. (Paulus Diaconus.)
          v. contestari. (435.)
   - diffarreatio. (125.)
    — gentiles. (112.)
                                                                                                                            VII. 105. (267.)
     — manceps. (291.)
— nexum. (266.)
                                                                                                                        de re rust.
II. 10 § 4. (181.)
```

the Johns begadens he Compatity A. · Actic familiae erciscundae - Éduciae 183, 232. Abdicatio tatelae 5% - fizizm regundorum 21 - farti 306. Mirefranzeboertrag 30). hypothecaria 234, 240. Actertiano 553. Accessor 19. - initriarum 316. Accessio possessionis 185. Receffortide Chiquinoses 245, 256. - institucia 256. – indicad 71, 467. - legis Aquiliae 271. 312 Ž.1. Accessitis Stipalatus 398. — locati condu**cti 288.** — mandati 255. Accidentalia negotii 51. Marriament: ber praeteriti 384. - negattria 210. – der Mitanden 1889. — negotiorum gestorum - der Collegatione 496. pigneraticia 237, 282, Accusatio suspecti 156. - praescriptis verbis 297 Actio 63. - pro socio 242. - ad exhibendum 325. 200. Publiciana 210. 228. - aestimatoria 266. quanti minoris 286. quasi Serviana 234. 24 - auctoritatis 256. - quod iussu 258. commodati 290. communi dividundo 320. - quod metus causa 326. — confessoria 228. - recepticia 300. – de aestimato 298. - redhibitoria 286. – depensi 272. – rei uxoriae 347. - depositi 250. - rerum amotarum 351. de dote 347. - Rutiliana 469. de effusis et deiectis 255. 323. Serviana 234, 469. — de in rem verso 258. - suppletoria 399. – de partu adgnoscendo 128. — tributoria 258. - tutelae 359. de pauperie 325. de peculio 258. - vi bonorum raptorum : - de pecunia constituta 300. Actiones adiecticiae 258. - de posito et suspenso 324. - aediliciae 286.

|                                     | A (1 - 11 - 001                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Actiones honorariae, praetoriae 65. | Ager vectigalis 231.                                            |
| — in factum 460.                    | Alienatio 47.                                                   |
| — in personam, in rem 64.           | Alluvio 195.                                                    |
| — mixtae 64, 65.                    | Alternative Obligation 224.                                     |
| — noxales 260, 325.                 | Alvei mutatio 195.                                              |
| — perpetuae 68.                     | Analogie 11.                                                    |
| — poenales 64. 67. 68.              | Anatocismus 246.                                                |
| — populares 66.                     | Anfall der Erbschaft 361.                                       |
| — praeiudiciales 105, 455.          | — bes Bermächtnisses 424.                                       |
| — rei persecutoriae 64.             | Anfechtbarkeit der Rechtsgeschäfte 57.                          |
| — rescissoriae, restitutoriae 342.  | Animus domini, possidendi 177.                                  |
| 459.                                | Anniculus 102.                                                  |
| — stricti iuris 65.                 | Antichresis 237.                                                |
| — temporales 68.                    | Anwachsungsrecht f. Accrescenz.                                 |
| — utiles 65. 459.                   | Apostoli 471.                                                   |
| — vindictam spirantes 67.           | Appellation 472.                                                |
| — vulgares 461.                     | Apprehension 203.                                               |
| Actor universitatis 162.            | Aquaeductus 219.                                                |
| Actus 219.                          | Aquae et ignis interdictio 100.                                 |
|                                     | Arbitrium rei aestimandae 72.                                   |
| — rerum 439.                        |                                                                 |
| Addictio 181, 184.                  | Argentarii 300, 331,                                            |
| — bonorum 468.                      | Arra 282.                                                       |
| — — libertatum servandarum          | — sponsalicia 351.                                              |
| causa 414.                          | Assertion 109.                                                  |
| Addictus 88. 308. 444.              | Auctio 181.                                                     |
| Ademptio legati 428.                | Auctor 46.                                                      |
| Adfirmatores tutoris 360.           | Auctoratus 88.                                                  |
| Adgnatio 111.                       | Auctoritas prudentium 16.                                       |
| — postumi 393.                      | — tutoris 149, 157, 356.                                        |
| Aditio hereditatis 402.             | Auftrag 294.                                                    |
| Adiudicatio 182. 454.               | Auslegung 9.                                                    |
| Adiudicatus 88.                     | Außerehel. Geschlechtsverbindung 113.                           |
| Administratio tutorum 356.          | Avulsio 195.                                                    |
| Aboption 129.                       | œ                                                               |
| Adoptio per populum 131.            | ℧.                                                              |
| — per testamentum 134.              | Bafiliken 39.                                                   |
| - plena, minus plena 133.           | Bedingung 52.                                                   |
| — regia 134.                        | Befristung 54.                                                  |
| Adpromissio 272.                    | Beleidigung 315.                                                |
| Adquisitio hereditatis 361. 401.    | Beneficium abstinendi 401.                                      |
| Adquisitiones per universitat. 181. | — cedendarum actionum 274.                                      |
| Adrogatio 131.                      | — competentiae 330. 470.                                        |
| Adsertor in libertatem 105.         | — deliberandi 402.                                              |
| Adsignatio liberti 99.              | — divisionis 273.                                               |
| Adstipulatio 271.                   | - excussionis 274.                                              |
| Adversaria 275.                     | — inventarii 407.                                               |
| Aequitas 7.                         | — legis Corneliae 272.                                          |
| Aes et libra 169. 182.              | — separationis 407.                                             |
| Aes rude, signatum 169.             | Bereicherung 321.                                               |
| Alfektionswerth 253.                |                                                                 |
|                                     | Berufung zur Erbfolge 361.<br>Beschränkung bes Eigenthumes 175. |
| Affinität 111.                      | 215.                                                            |
| Ager publicus, quaestorius 182.     | , 210.                                                          |

Befdrantung ber Freilaffungen 95.

Cautio de non amplius turbando

| — ber Handlungsfähigkeit 145.                  | <b>21</b> 0. <b>228</b> .              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| — ber Schenfungen 304.                         | — de rato 452.                         |
| — ber Bermächtniffe 421.                       | <ul> <li>iudicio sisti 440.</li> </ul> |
| Befit 177.                                     | — rei uxoriae 347.                     |
| Befiterwerb 203. =verluft 206.                 | <ul> <li>usufructuaria 220.</li> </ul> |
| Betrug 48.                                     | Cautionen 80. 450.                     |
| Bevollmächtigung 294.                          | Centenarii 397.                        |
| Billigkeit 7.                                  | Centumviri 438.                        |
| Bissextum 59.                                  | Cessio bonorum 470.                    |
| Blutsverwandtschaft 109.                       | Cession der Forderungen 319.           |
| Bona adventicia 355.                           | Chirographum 276.                      |
| — fides 185.                                   | Citirgeset (Balentinianisches) 30.     |
| — rapta 311.                                   | Citirmeise 37.                         |
| - recepticia 342.                              | Civilcomputation 59.                   |
| — vacantia 413                                 | Civität 83. 100.                       |
| Bonae fidei possessor 199, 202.                | Clausula codicillaris 421.             |
| Bonitarisches Eigenthum 175.                   | — doli 267.                            |
| Bonorum emptor 331, 468,                       | Codex accepti et expensi 275.          |
| — possessio 363.                               | - Gregorianus, Hermogenianus           |
| <ul> <li>contra tabulas 363, 395,</li> </ul>   | 31.                                    |
| <ul> <li>cum re, sine re 364.</li> </ul>       | — Iustinianus 33. 35.                  |
| - decretalis, edictalis 363.                   | - Theodosianus 31.                     |
| — intestati 363, 386,                          | Codicilli 419. 421.                    |
| — partis dimidiae 389, 396.                    | Coemptio 123.                          |
| — secundum tabulas 363, 372, 381.              | - sacrorum interimend. ca. 124         |
| — unde cognati 388.                            | - testamenti fac. ca. 369.             |
| — unde legitimi 388.                           | — tutelae evitand. ca. 124, 159.       |
| — unde liberi 387.                             | Cognatio 109.                          |
| <ul> <li>unde vir et uxor 120, 388.</li> </ul> | Cognitor 451.                          |
| <ul> <li>utilis, necessaria 387.</li> </ul>    | Coheredes 408.                         |
| Breviarium Alaricianum 32.                     | Collateralen 109.                      |
| Brevi manu traditio 204.                       | Collatio bonorum, dotis 387.           |
| Bürgschaft 272. 300.                           | - leg. Mos. et Rom. 32.                |
| Byzantiner 38.                                 | Collegatarii 426.                      |
| ,,                                             | Collegia 163.                          |
| C.                                             | Collifion der Pfandrechte 238.         |
| Caduca 410.                                    | Coloni 88.                             |
| Caelibes 114. 404.                             | Colonus partiarius 288.                |
| Calumnia 474.                                  | Comitia centuriata, tributa 14.        |
| Canon 231.                                     | - curiata 131, 370.                    |
| Capacität 404.                                 | Commentatoren 41.                      |
| Capitis diminutio 140.(79.156.226.             | Commercium 83.                         |
| 265.)                                          | Commixtio 198.                         |
| Captivi 88. 119. 134.                          | Commodatum 280.                        |
| Caput 140.                                     | Communis doctorum opinio 4.            |
| Casus 246, 338,                                | Communio 320.                          |
| Causa cadere 464.                              | Compensatio 330.                       |
| Causa Curiana 380.                             | Competenz 437.                         |
| Causa possessionis 204.                        | Compromissum 301.                      |
| Causae probatio 95, 101, 129.                  | Concubinatus 113. 129.                 |
| Cautio (f. auch stipulatio) 269.               | Concurs 306.                           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          |                                        |

| Condemnatio 454, 455.                            |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| — in id quod facere potest 330.                  | 3).                                   |
| Condiciones 52.                                  |                                       |
| Condictio 64, 445,                               | Damnationslegat 417.                  |
| <ul><li>causa data non secuta 297.322.</li></ul> | Damnum 246.                           |
| — certi, incerti 244.                            | — decidere 308.                       |
| Condictio furtiva 310.                           | — iniuria datum 312.                  |
| — indebiti 321.                                  | Dare 243.                             |
| <ul><li>ob turpem causam 322.</li></ul>          | Darlehn 277.                          |
| <ul><li>sine causa 321.</li></ul>                | Datio in solutum 328.                 |
| — triticaria 277.                                | — ob causam, ob rem 321.              |
| Confarreatio 123.                                | Debitor 243, 262.                     |
| Confessio in iure 72. 449.                       | Decemviri litib. iudicand. 437.       |
| Confirmatio tutoris 162.                         | Decreta praetoris 75.                 |
| Confusio 198, 226, 242, 338,                     | — principis 20. 29.                   |
| Coniunctio bei Erbeinsetung 409.                 | Decretum D. Marci 62.                 |
| — bei Bermächtnissen 427.                        | Dediticii 103.                        |
| Consanguinei 109, 112.                           | Deditio ad hostem 90.                 |
| Consensualcontrakte 265.                         | Deductio (bei ber condemnatio) 331.   |
| Consolidatio 226.                                | — in domum 117.                       |
| Constitutio principis 20.                        | — servitutis 223. 225.                |
| Constitutum debiti 300.                          | Defensionspflicht 449.                |
| <ul><li>possessorium 205.</li></ul>              | Dejektion 214.                        |
| Consuetudo 3. 4.                                 | Delation der Erbschaft 361.           |
| Consumtibilien 169.                              | — ber Bormundschaft 152.              |
| Continuität der Beerbung 407.                    | Delegatio 329, 336, 338.              |
| Contractus 264.                                  | Delicta 306.                          |
| Contrarius actus 206, 328.                       | Demonstratio 454.                     |
| — consensus 335.                                 | Denegatio actionis 448, 456.          |
| Contrectatio 306.                                | Denuntiatio 234, 237, 339.            |
| Controversia de fine, de loco 212.               | Deportatio 100.                       |
| Contubernium 113.                                | Depositum 279.                        |
| Contumacialverfahren 464.                        | Dereliktion 193.                      |
| Conubium 83.                                     | Derivativer Erwerb 46.                |
| Conventio 264.                                   | Descendenten 109.                     |
| Conventionalstrafe 268.                          | Defertion von Grundstücken 201.       |
| Conventus 439.                                   | Destitution bes Testamentes 381. 429. |
| Corpus 161.                                      | Desuetudo 5.                          |
| — iuris civilis 37.                              | Detention 177.                        |
| Correalobligationen 255.                         | Dicis gratia 50.                      |
| Credere 243, 277.                                | Dicta promissa 285.                   |
| Creditor 243, 262,                               | Dienstmiethe 290.                     |
| Cretio, perfecta, imperfecta 378.                | Dies 54.                              |
| — vulgaris, continua 402.                        | — fasti, nefasti, comitiales 439.     |
| Cribar 468.                                      | — fatales 471.                        |
| Crimen expilatae hereditatis 367.                | - legati cedens, veniens 424.         |
| Culpa 248.                                       | Digesta 34.                           |
| Cura 149. 160.                                   | Digestum vetus, novum 36.             |
| Curator bonorum 469.                             | Diffarreatio 125.                     |
|                                                  | Diligentia 248.                       |
|                                                  | Dilucida intervalla 148.              |
|                                                  | Dingliche Rechte 12.                  |

Disputatio fori 17.

Doli clausula 267.

Divortium 119.

Dolus 48. 248. Domicilium 437 Dominium 174.

Doftrin 5.

Distractio pignoris 237.

Entftehung ber Rechte 46.

Epistula D. Hadriani 278.

**Erb**e, civiler, prätorischer 364.

Erbeinsetung, Erbfähigfeit 376. Erblosigfeit 413.

Entwendung 284. 306.
— unter Chegatten 351.

Erbrecht 12. 360.

ex iure Quiritium 175. ber Bermanbten 382, 386, 391. - litis 451. - ber Ehegatten 389. - proprietatis 220 - patronatisches 385. 389. 392.396. Dominica potestas 87. Erbicaft 361. Donatio 302. Erbschaftsanfall, =erwerb 361. 401. - ante nuptias 351. Erbichaftsichulben 407. Erbtheilung 408. immodica 304. 305. inter virum et uxorem 349. Eremodicium 464 - mortis causa 302. 433. Ereptorium 411 -- perfecta 304. Erfüllung ber Obligationen 327. 328. - propter nuptias 351. Erlaßverträge 333. Ersitung 184. Dos 342. - aestimata 344. außerorbentliche 189. - profecticia, adventicia, recep-- ber Servituten 225. ticia 343. Essentialia negotii 51. Eviftion 285. Dositheus 27. Exceptio 12. 455. Dotis constitutio, datio, promissio - cognitoria, procuratoria 452. - doli 73. 74. 209. 331. 456. 343. dictio 270. Dotationspflicht 342. — dominii 210. Duo rei 255. legis Cinciae 304. Duplae stipulatio 285. litis dividuae 464. Duplicatio 75. -- metus 75. - pacti 73. 74. 834. E. rei in iudicium deductae 69. Edicta principis 20. 29. rei iudicatae 70. Edictum aedilicium 16. 286. – rei residuae 465. praetoris (perpetuum) 15. 21. rei venditae et traditae 209. - Luculli 311. - SC. Macedoniani 278. Che 112. SC. Velleiani 341. Chehinderniffe 114. servitutis 223. 225. Chelofigfeit 114. vitiosae possessionis 213. Exceptiones in rem, in pers.; per-Chescheibung 119. petuae, dilatoriae 74. Chefchließung 116. Ehre, Ehrenminberung 142. Excusatio tutoris 151. Chrverlegung 315. Erefution 444. 467. Eigenthum 174. Exercitor 258. Exheredatio 393. 394. Ginreben f. exceptio. Emancipatio 135. Exhibition 325. Emptio venditio 282. Existimatio 143 - per aes et libram 182. - spei 284. Expensilatio 275. Expromissio 335. Emphyteusis 231. Extraneus manumissor 153 Extraordinaria cognitio 435. Entstehung bes Rechtes 3.

₩.

Facere 243. Familia 107. Familiae emptor, mancipatio 370. Familienrecht 11. 12. Faustpfand 233 Ferruminatio 196 Flamines 123. 134 Fictio legis Corneliae 88. Fictus possessor 208. Fideicommissa 416. 418. Fibeicommiffarische Substitution 432. Fideicommissum hereditatis 430. Fideiussio 274. Fidepromissor, fideiussor 272. Fides 265. Fiducia 183, 233. (123.) Fiduciarius 418. Filiusfamilias 125, 127, 256, 258, 278. 352 ff. 369.

Fiscus 163. Foenus 245. unciarium 246.

Forberung 12. 243. Form ber Rechtsgeschäfte 49.

Formalcontrakte 265. Formulae, Formularprozek 446. arbitrariae 461.

- in ius, in factum conc. 460. Formula Octaviana 326. Forum domicilii, originis 437. Fragmenta Vaticana 32

Frangösische Rechtsschule 42. Freigelaffene 97.

Freilaffung 92. Fruchterwerb 198.

Fructus 172. civiles, naturales 173.dotis 344. 346.

- licitatio 462.

- pendentes, separati, percepti 172.

percipiendi 210. Fundus dotalis 344. Fungibilien 168. Furiosi 148, 160,

Furtum 306.

- conceptum, oblatum, prohibitum, manifestum 308. 310.

Furtum nocturnum 309. - usus, possessionis 307. 308.

G.

Gaii institutiones 26. Geburt 82. Gefangenschaft 88. 119. 134. Geiftestrantbeit 148. Gelb 168, 198. Gemeinschaft 320 Generalhypothet 235. Generische Obligationen 244. Gentiles 112, 385. Genus, species 168. Gerichtsstand 437. Gerichtszeit 439. Gesellschaftsvertrag 291. Befet 4. Gestio bes Vormundes 149. 356. Gewaltunterworfene 83. Gewohnheitsrecht 3. 4. Gloffatoren 40.

H.

Grenzicheibungeflage 212.

Großjährigfeit 147.

Habere licere 285. Habitatio 222. Handlungsfähigkeit 48. 144. hanbschriften ber Rechtsbücher 36. Haupt= u. Nebensache 171. 196. Haupt= u. Rebengegenstand b. Oblig. 245. Haustinder f. filiusfamilias. Hausthiere 192. 325.

Heredis institutio 375. Hereditas, iacens 361. legitima 382.

- testamentaria 367. Hereditatis petitio 411.

fideicommissaria 430. possessoria 413.

Heres fideicommissarius, fiduciarius 430.

necessarius, voluntarius 401.

- primus, secundus 377. Herrenlose Sachen 191. Historische Rechtsschule 44. Holländische Rechtsschule 43. Sonorirter 414.

ł

Hostis 89. 103.

Hyperocha 237.

Hypotheca 234.

Jagdbeute 192.

Iactus missilium 191.

3.

Ignorantia facti, iuris 48. 185. Impensae 209. 346. Imperium mixtum 436. Impuberes 145. Intereffe 252. Inaedificatio 195. In bonis 175 Incapaces 404. Incensus 90. Incertae personae 375, 415, Indefensus 440. 449. 464. In diem addictio 282. Indignität 411. Infamia 142 Iudices 437. Infantes 146. Infortiatum 36. Iudicium 463. Ingenui 84. In integrum restitutio 77. 465. 473. In iure cessio 83. hereditatis 405. - — patriae potestatis 133. — servitutis 223, 227. -- tutelae 158. Iniuria 2. 312. 315. atrox, levis 316. In ius vocatio 439. In manum conventio 121. Innominatcontrakte 296. Ansinuation 305. Insula in flumine nata 195. in mari nata 192. Institor 258. Institutiones 35. Intentio 454, 460. Intercession 340. Interdicta 75, 461. retinendae, recuperandae possessionis 212, 229. secundaria 463. Interdictio aquae et ignis 100. commercii 148. Interdiktsbefig 179. Interdictum de aqua 229.

– de clandestina possessione

et ducend. 137. de itinere actuque 229. - de precario 214 - de superficie 230 - quem fundum 208. quorum bonorum 364. 413. - Šalvianum 234. - un**de** vi 214. — uti possidetis 212. utile 229. utrubi 212. Interpretatio 9. 11, 17, Interrogatio in iure 448. Intestabilis 143, 368 Inteftaterbfolge 361. 382. Invecta illata 234. 236. Jrrthum 48. 50. Iter 219. ad sepulcrum 175. Iteratio manumissionis 101. Iudicia legitima, imperio cont. 436. Iudicio datio 438. - Cascellianum 462. contrarium 475. - desertum 464. rescindens, restitutorium 79.secutorium 461. Iura in re aliena 215. - praediorum 218. Iurata promissio 97. Iuris auctores, conditores 22. Iurisdictio 436, Iurisprudentia 2. Juriftenrecht 5. Juriftische Sanblungen 47. - Berfonen 161. Ius adcrescendi 409. - Aelianum 17. – anulorum 85. civile 6. 7. 17. - commune, singulare 7. Flavianum 17. gentium 6. 14. — honorarium 7. — Italicum 101 liberorum 114. — naturale 6. offerendi 239. praetorium 7. 16. - publicum 5. 9.

Interdictum de liberis exhibend.

Ius respondendi 22. Legis actiones 17. 442. - scriptum, non scriptum 3. 6. Legitima aetas 147. strictum, aequum 7. cognatio 111. – suffragii et honorum 144. - hereditas 361. 362. 382. - portio 399. - vetus, novum 30. vitae necisque 87. 126. - tutela 153. Iusiurandum calumniae 474. Legitimum matrimonium 113. - — in iure 72. Legitimation 129. Leiftung 12. 243. – — in litem 210. 253. Iussus 258. - an Zahlungsstatt 328. Iusta causa adrogationis 131. Lex 14. - manumissionis 95. - Aebutia 446 – bei ber Erfitung 185. - Aelia Sentia 95. 101. - restitutionis 78. - Anastasiana 339. — traditionis 190. - Apul**e**ia 273. Iustae nuptiae 113. - Aquilia 312. - Atilia 155. Iustitia 2. Iustus titulus 185. - Atinia 187. Calpurnia 446. - Cicereia 273. ℛ. - Cincia 304. Kalenber 58. Claudia 158. Rauf 282. - Coloniae Genetivae 15. Rlage 63. - commissoria 232. 237. 282. Rlagentstehung, =untergang, =berjäh= Cornelia de ed. praet. 16. rung 67. - Cornelia de iniuriis 316. Rlaglose Obligationen 262. - Cornelia de sponsu 273. Rlaffische Juriften 1. 18. 23. - Cornelia de testam. 88. Körperverletung 316. 323. duodecim tabularum 13. Rorporation 161. 163. Falcidia 422. Rrankheit 147. Fufia Caninia 95. Rriegsbeute 181. 193. — Furia de sponsu 273. - Furia testamentaria 421. Iulia caducaria 413. Laesio enormis 284. - Iulia de adulteriis 120, 345, Latini coloniarii, Iuniani 101. - Iulia et Papia Poppaea 19.114. Latium maius, minus 101. (99. 115. 116. 120. 157. 159. Legalinterpretation 10. 343. 396. 402. 404. 410. 413. 424.) Legata 414. 416. Legatarius partiarius 429. - Iulia et Plautia 187. Legatum debiti, liberationis, no-- Iulia et Titia 155. minis 415 - Iulia municipalis 15. partitionis 429. - Iunia Norbana 101. - per damnationem, vindicatio-- Iunia Velleia 376. - Malacitana 19. nem, praescriptionem 417. - Mamilia 212. - Minicia 84. poenae nomine relictum 415. sinendi modo 417. 425. perfecta, imperfecta 8. Leges mancipii 183. Plaetoria 78. - novae 30. - Poetelia 267.

– regiae 13.

Saltowsti, Inftitutionen. 3. Auft.

Legis actio 436.

Rom. Visigothorum 32.

Publilia 273.

Lex Rubria de Gallia Cisalp. 15.

Salpensaņa 19.

Missio in bona, in possessionem 81, 236, 440, 468.

- Scribonia 223. Miteigenthum 174. - Silia 446. Modus 55. Voconia 375. 385. 422. Mora 251. Liberalis causa 105. Morbus sonticus 147. Liberi 83. Mortis causa capiones, donationes naturales 110. 113. 129. 433. Liberta 120, 159. Mündigfeit 145. Libertas fideicommissaria 93. Mutuum 277. Libertatis usucapio 227. Mutuus dissensus 335. Liberti 97. Libertini 85. Libertus orcinus 93. N. Litem suam facere 323. Litis aestimatio 247. Nasciturus 83. 383. contestatio 69. 435. Natalium restitutio 85. denuntiatio 285. 440. Naturalcomputation 59. Litterae dimissoriae 471. Naturalia negotii 51. Litterarum obligatio 275. Naturalis obligatio 262. Locatio conductio 288. Naturrecht 2. - operis, operarum 290. Nautae, caupones 324: - vectigalium 291. Nebenbeftimmungen bei Rechtege= Longi, longissimi temporis praeschäften 51. scriptio, possessio 189, 225. Rebenfache 171. Lucrum cessans 247. Negotiorum gestio 318. Lucra nuptialia 355. Nexi liberatio 333. Nexum 266. Nichtigkeit ber Rechtsgeschäfte 57. M. bes Urtheils 472. Magister navis 258. Nießbrauch 220. Magistratus iuri dicundo 436. Nomen arcarium, transcripticium 275. Maior aetas 147. Manceps 291. Nominatio tutoris 154. Mancipatio 182. (133, 136, 139, 223, Nominatores tutoris 360. 370.) Non usus 227. Notherbrecht (formelles) 392. Mancipationstestament 370. Mancipium 138. materielles 397. Mandata principis 20. Nothwehr 62. Mandatum 294. Nova clausula Iuliani 387. agendi 339. Novatio 335. - qualificatum 294, 340. - necessaria 338. Manumissio 92, 139. Novellae 35. Manus 121. Novella CXV 400. - iniectio 444. Novella CXVIII 391. Materfamilias 107. 113. 121. Noxa 260. Matrimonium 112. Noxae datio 126. 139. 260. Mensis intercalaris 58. Nuda proprietas 220. Metus 48. 78. Nudum ius Quiritium 176. - pactum 264. Miethe 288. Minores (Minberjährige) 78. 147. Nuncupatio 183. 371. 160. 357. Nuptiae 112.

# D.

Obligatio 12. 243. Obligationes certi, incerti 244.

civiles, naturales, praetoriae 266.

einseitige, gegenseitige 253.
ex contractu 264. 268.

— ex delicto 306.

- ex variis causar, figur, 264, 324,

in solidum 254.

- quasi ex contractu 318.

- quasi ex delicto 323.

Occupatio 191. Officium ius dicentis 436.

Omnis causa rei 173, 209.

Onera matrimonii 342. Onerirter 414.

Operae libertorum 97. servorum, animalium 222.

Optio tutoris 158.

Oratio principis 19.

Antonini (Caracallae) 350. — Severi 356.

Orbi 114, 404 Ordinatio iudicii 435.

Ordo iudiciorum priv. 435.

Driginarer Erwerb 46.

Pacta adiecta 299. - legitima 302. - praetoria 300.

Pactum 47.

- de non petendo 334. displicentiae 282.

– nuđum 263. 264. (191. 225.) Parapherna 342.

Parens manumissor 137. 153. 159. 385, 389, 396,

Pars pro diviso, indiviso 170.

Partes formulae 454.

Partitio legata 429.

Partus ancillae 172, Paterfamilias 107.

Paternität 128. Patria potestas 125. 128.

Patroni 97. 153. 159. Patronatisches Erbrecht 385. 389. 392, 396.

Pauli sententiae 27.

Pauperies 325. Peculium (profecticium) 258. 352.

- castrense 354.

- quasi castrense 355. Peregrini 108.

Periculum 247. 282. Permutatio 283, 297, 298,

Perpetua causa 218.

Perpetuatio obligationis 251.

Berpetuität ber Beerbung 377.

Person, Personlichkeit 11. 82.

Personae exceptae 304. 395. sui, alieni iuris 83. 107.

Personalservituten 216, 219.

Personenrecht 11. Pertinenzen 172. Petitio ususfructus 228.

Pfandcontraft 282. Pfandflage 240.

Pfanbobjekt 235. Pfandrecht 232., gesetzliches 336., pri= vilegirtes 238., ftillschweigen=

bes 236. Pfandverkauf 237. Bflichttheil 399

Piae causae 164, Pignoris capio 445. Pignus 233. 282.

conventionale, iudiciale, legale

236., in causa iudicati capt. 236.470., nominis 235., praetorium 236., tacitum 235.

Plantatio 195. Plebiscitum 14. Pluspetitio 464. Poenae temere litigantium 474.

Pollicitatio 264. Pontifices 17. Portio legitima 399.

Potestativbedingung 52. Possessio 177.

- iusta, iniusta 177. 179. naturalis, civilis 178. 179.

Postliminium 88. 134. 193. Postulare 144, 448, Postumi 375, 383, 393, 394,

Potestas dominica 87. Potioris nominatio 151,

Praeda 181, 193. Praedes 274.

- litis et vindiciarum, sacramenti 442.

Präbialservituten 210. 218.

traditio 225, 228,
ususfructus 220,
Querela inofficiosi 398,

**R.** Praediatores 186. Praedium dominans, serviens 218. Rapina 311. rusticum, urbanum 167. Ratibabition 57. Praeiudicium 105. 137. 273. Ratio legis 9. Praescriptiones 457. Realcontratte 265. 277. Praestare 244. Recht 1. — im objekt., subj. S. 2. — bispositives, absolutes 8. — positives 2. 3. - actionem 339 Praesumptio Muciana 344, Praetor, pratorifches Recht 15. - öffentliches 5. fideicommissarius 418. — regelmäßiges, besonderes 7. Rechtsfähigkeit 82. 83. Präteritionsrecht 392. Braktiker 43. Prazis 5. Rechtsgeschäfte 47. Precarium 177. 214. 298. Rechtsinstitut 3. Priorität ber Pfanbrechte 238. Rechtstraft bes Urtheils 70. Rechtsliteratur 23. Privatrecht 5. Privatteftament 373. Rechtsphilosophie 2. Privilegium 8. Rechtsquellen 3 Proclamatio in libertatem 105. Rechtsschulen 22. Proculianer 22. Rechtssubjekt 11. 46. Rechtsunterricht 18. 23. 31. 35. Procurator 56. 294. 451. · in rem suam 339. Rechtsverhältniß 3. Prodigi 145. 160. Rechtswiffenschaft 2. Professio apud acta 305. Receptum arbitrii 301 Pro herede gestio 402. argentariorum 300. - usucapio 365. nautarum 324. Proscriptio bonorum 468. Recuperatores 438. Redemptio ab hostibus 88. 193. Provinzialen 103. operis 290. Provocatio 471. Prozessuale Consumtion 69. Regula Catoniana 428 Rei vindicatio 208., utilis 230. Pubertas 145. plena 130. Relocatio 288. Remancipatio 123. 133. 136. 139. Publicani 291. Pupilli f. impuberes. Remissio pignoris 242. Pupillarsubstitution 378. Renuntiatio societatis 293. Purgatio morae 252. Replicationes 75, 457. Putativtitel 185. Replicatio rei venditae 211. Repudiatio hereditatis 403. legati 425. Repudium 119. Q. Res corporales, incorporales 165. communes omnium 166. Quantitäten 168. — derelictae 193. Quanti ea res est 252. - divini, humani iuris 166. Quarta D. Pii 132. -- extra commercium 166. - Falcidia 422. — furtivae 187. - Trebellianica 430. - hostiles 193. Quasi possessio 179. 225. 229. mancipi 173.

mobiles, immobiles 167.nullius 166. 192.

- publicae 166.

| Res religiosae, sacrae, saliciae   | SC. Iuventianum 411.               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 166.                               | — Largianum 386.                   |
| — universitatum 162.               | — Macedonianum 263, 278.           |
| — iudicata 70.                     | — Neronianum 417.                  |
| — uxoria 344.                      | — Orphitianum 390.                 |
| Rescripta principis 20. 29.        | — Ostorianum 99.                   |
| Rescriptum D. Marci 332.           | — Pegasianum 422. 430.             |
| — D. Pii 131.                      | — Tertullianum 390.                |
| Resolutivbedingung 52.             | — Trebellianum 430.                |
| Responsa prudentium 18, 21.        | — Velleianum 340.                  |
| Restitution der Dos 346.           | Selbsthülfe 62. 201.               |
| Restitutio in integrum 77.         | Separatio bonorum 402, 407.        |
| Retentiones ex dote 346, 348.      | Servitus 85.                       |
| Retentionerecht 209.               | Servituten (affirmative, negative) |
|                                    | 216.                               |
| Reus stipulandi 267.               |                                    |
| Revocatio in duplum 473.           | — civile, prätorische 222.         |
| — in servitutem 90.                | Servitutes in non faciendo, in pa- |
| Ruta caesa 172.                    | tiendo 216.                        |
|                                    | — iure constitutae, tuitione prae- |
| <b>©.</b>                          | toris cons. 222.                   |
|                                    | — praedior. rusticor., urbanor.    |
| Sabinianer 22.                     | 219.                               |
| Sachbeschäbigung 312.              | Servi 82. 85.                      |
| Sache 12. 165.                     | — publici 86, 368.                 |
| Sachen, einfache, zusammengesetzte | Servus bona fide possessus 202.    |
| 171.                               | — communis, fructuarius 202.       |
| — verbrauchbare 169.               | — poenae 90.                       |
| — vertretbare (fungible) 168.      | Sklavenstand 85.                   |
| Sachenrecht 12.                    | Simulation 50.                     |
| Sachfälligkeit 464.                | Singular succession 46.            |
| Sachgesammtheiten 171.             | Societas 291.                      |
| Sacramenti actio 442.              | — publicanorum 163, 291.           |
| Satisdatio 80.                     | Sodalitates 163.                   |
| — tutorum 155. 358.                | Solarium 230.                      |
| Satisfactio 242. 327.              | Solidarschuldner 254.              |
| Schaben 246.                       | Solum italicum, provinciale 167.   |
| Schadensersat 247.                 | Solutio 327. 328.                  |
| Schalttag 59.                      | Solutionis causa adiectus 256.     |
| Schatz 194.                        | Soluti retentio 263.               |
| Scheingeschäft 50.                 | Species, genus 168.                |
| Schenkung 302.                     | Spezifikation 200.                 |
| — Tobeshalber 302. 432.            | Sponsalia 117.                     |
| — unter Brautleuten 351.           | Sponsio 267, 272.                  |
| — unter Chegatten 349.             | — poenalis 461. 462. 474.          |
| Schiffswurf 193.                   | — praeiudicialis 447. 461.         |
| Schulcontroversen 22.              | Sponsor 272.                       |
| Schuldinechtschaft 444.            | Spurii 110.                        |
| Sectio, sector 182.                | Statuliberi 93.                    |
| Seitenverwandte 109.               | Status 84.                         |
| Senatusconsulta 19.                | Statusklagen 104.                  |
| SC. Claudianum 90.                 | Stellvertretung 56. 145. 202. 256. |
| - de collusione detegenda 106.     | — im Prozeß 450. 459. 467.         |
|                                    | i ve ,                             |

Stiftungen 161. 164.

Stillschweigenbe Willenserflarung 49. Stipulatio 267. -- Aquiliana 333. debiti 335. iudicatum solvi 450, 452. poenae 268. - post mortem 271. pro praede litis et vindiciar. 448, 450, rem pupilli 14. 336. Stipulationes emptae venditae hereditatis 430. - partis et pro parte 429. - praetoriae 80. Stundungsbertrag 334. Substitutio fideicommissaria 405. in primum, secundum casum 337., in utrumque casum (duplex) 380., vulgaris, pupillaris 377. 378. Successio in capita 385, 391, Traditio 190. - in delationem 406. Transcriptio 275. - in lineas 391. Translatio iudicii 466. → in locum sui heredis 376. — in singul. rem 26. - in stirpes 383. 387. 391. - ordinum et graduum 386. per universitatem 12. 46. 360. Successorium edictum 363. Superficies 196, 230, Suspectus tutor 156. Sufpenfivbebingung 52 Suus heres 376, 383, 393, Synallagma 297 Syngraphum 276.

 $\mathfrak{T}$ .

Tabula Heracleensis 15. Tabulae accepti et expensi 275. - honestae missionis 19. - testamenti 371. primae secundae 379. Talion 316. Tauschvertrag 283. 297. 298. Taxatio 455.

Tempus continuum, utile 61.

elugendi 121. Testamenti factio 368, 375,

Testamentum 367., apud acta conditum 373.

370., destitutum 381., iniustum 881., in procinctu fact. 370., irritum 381., iure factum 370. 381., militare 374., mündiches 373., per aes et libram 370., principi oblatum 373., praetorium 372., publicum 373., pupillare 379., ruptum 381. 393. fdriftliches 373. Teftamentszeugen 372. 373. Teftirfähigfeit 368. der Frauen 369. Teftirfreiheit 392. Theilbarteit 170. Theile, körperliche u. ibeelle 170. Theilungsklagen 65. Thesaurus 194. Tignum iunctum 197. Totalität ber Beerbung 361. 409.

Testamentum calatis commitiis

legati 428. Transmissio hereditatis 406. - legati 424.

Trauerjahr 121. Trinoctium usurpandi causa 124.

Tröbelvertrag 298. Turbatio sanguinis 121. Turpitudo 143.

Tutela 149., divisa 358., impuberum 150., mulierum 156., parentum, patronorum 153. 158., legitima 153., testamentaria 132.

Tutor a magistratu datus 154, 159, Atilianus 155., cessicius 159., dativus 152. 154., fiduciarius 124. 153., gerens, honorarius 358., legitimus 153. legitimus 153., optivus 158., praetorius 154.

u.

Uneheliche Kinder 84. 110. 129. Unerlaubte Handlungen 47. Universalfideicommiß 430. Universalsuccession 12. 46. 360. Universitas personarum 161.

Ulpiani fragmenta 27.

Universitas rerum 171. Unmündige 145. Urtheil 70. 463. Usucapio 184. 185. - ex Rutiliana constitutione 186. libertatis 227. 247. pro herede 365. Usucapionsbesit 180. Usurae 245. Usureceptio fiduciae 232. ex praediatura 186. Usurpatio 185. Usus (b. d. Che) 125.

– (Personalservitut) 221.

- auctoritas 185. - fori 5. Ususfructus 220.

Utendum datum 281.

Uterini 109.

## 23.

Vacuae possessionis trad. 285.

Vadimonium 440., desertum 441.

Bäterliche Gewalt 125. Venditio bonorum 182, 413, 468. - sub hasta (corona) 181. - trans Tiberim 90. 126. Venia aetatis 147. Vera rei aestimatio 252 Berbinbung von Sachen 195. Verborum obligationes 267. Berdingung 290. Bereine 161. 163. Berfahren in iure, in iudicio 435.

Verjährung der Klagen 68. — des Pfandrechtes 242.

– ber Servituten 227. Berlöbniß 117.

Bermächtnisse 414. Bermischung 198. Bermögen 11.

Berichwenber 148. 160.

Bertrag 47.

Berwendungen 209. Berzug 251. Vesticeps 146. Veteres 22. Via 219. Vindex 105, 439, 444, Vindicationes 64. Vindicatio in potestatem 137., in libertatem 105., servitutis 228 Vindiciae 442. Vindicta 93, 443, Vindikationslegat 417.

Berwanbschaft (mehrfache) 109.

Virgines Vestales 134, 157, 383. Vis 48. 214., ex conventu 462. Vitia possessionis 179. Vormunbschaft 149. 356.

Votum 264.

Bulgarsubstitution 377. Vulgo concepti, quaesiti 84. 110.

### W.

Wahnsinnige 148. 160. Weiber 130. 131. 145. 150. 340. 369. 375, 385, Wiberruf ber Schenkungen 305. – des Testamentes 381. - der Bermächtnisse 428. Wiedereinsetzung 77. Wiederverheirathung 121.

3. .

Zahlung 328. Rahlungsunfähigteit 468. Zeitbestimmung u. =berechnung 58. Binfen, Binsfuß, Binsverbindlichkeit 245. 246. Zwang 48.

Zwangsrecht 8. Zwölftafelgeset 13.

Wilde Thiere 192.

Willenserflärung 47. 49.

Officin ber Berlagshanblung.



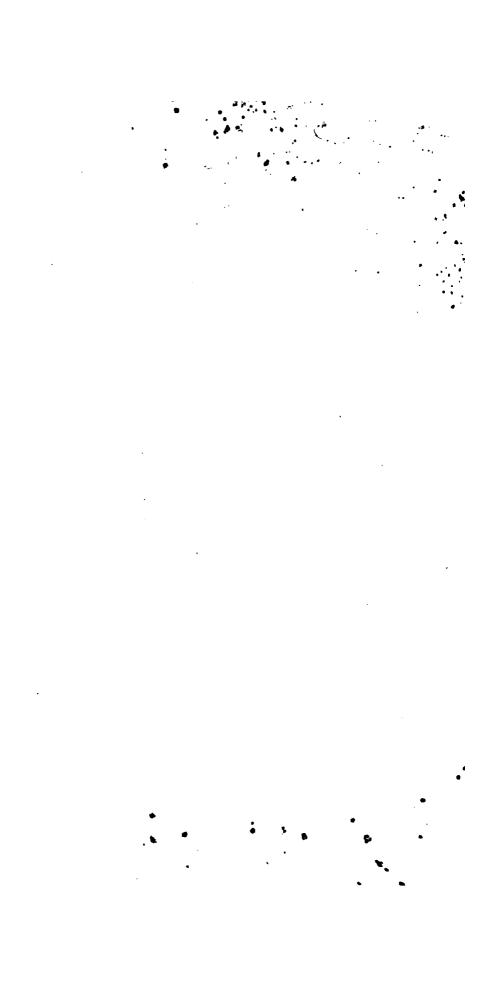

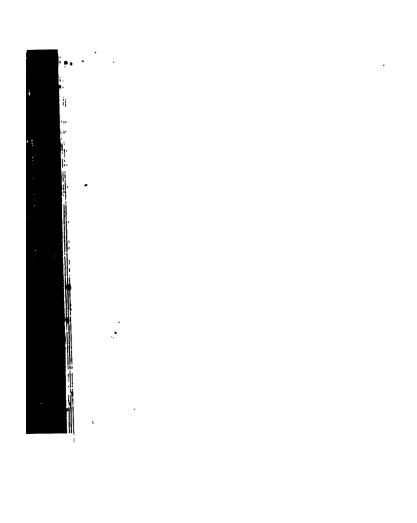

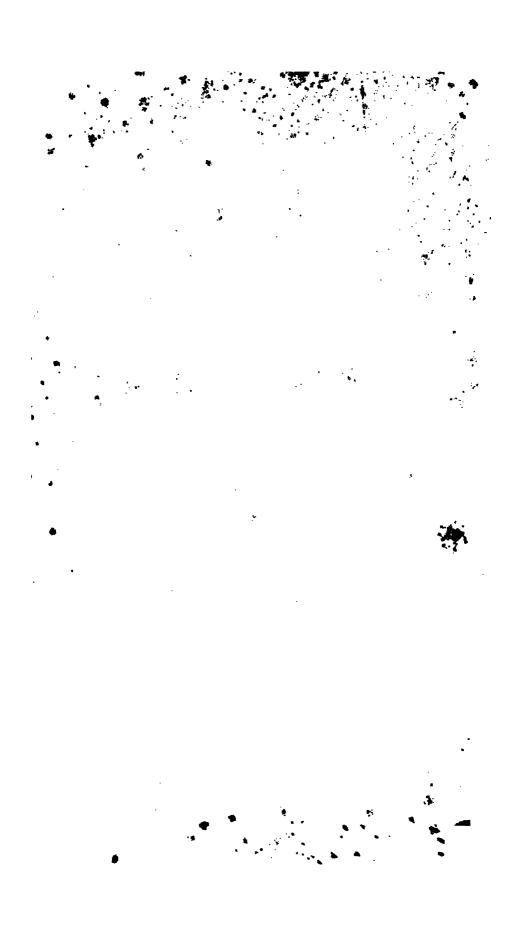

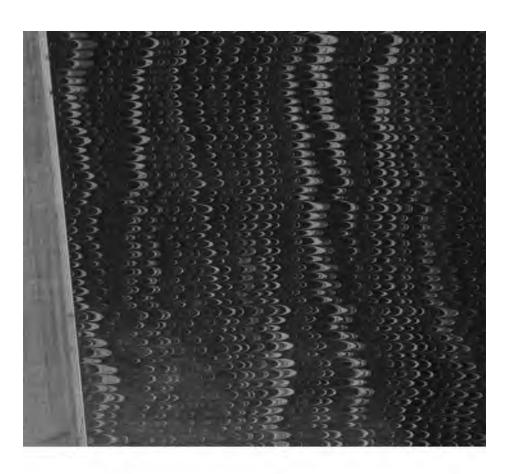

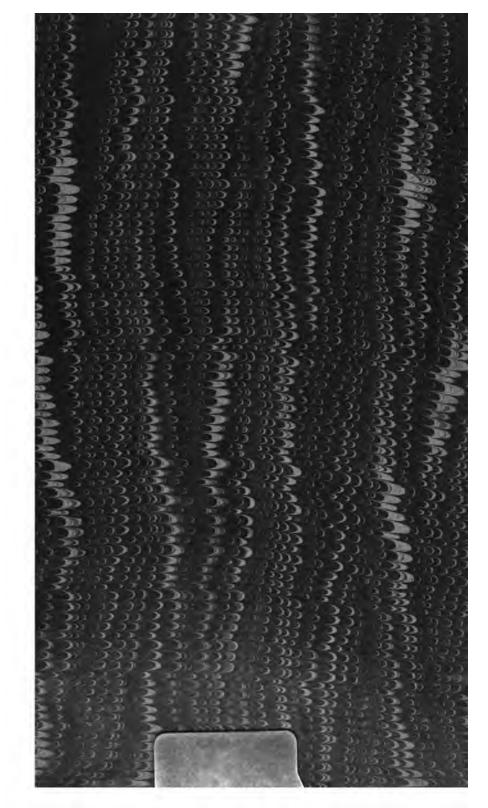

